

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



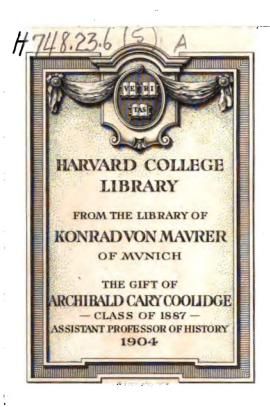



# Geschichte

bes

# achtzehnten Jahrhunderts

unb

## des neunzehnten

bis zum Sturz des frauzösischen Raiserreichs.

Mit besonderer Rudficht auf geistige Bijbung.

Von

F. C. Schlosser, Geheimenrath und Brosessor der Geschächte in Seidelberg.

Fünfter Banb. Bis April 1797.

Bierte burchaus verbefferte Auflage.

Beidelberg.

Academische Berlagshandlung von J. C. B. Mohr. 1856.

Digitized by Google

#748.23.6 (5), A

Control of other sections of the control of the con

(286) 260 M

## Vorrede.

Der Verfasser hat in dieser vierten Ausgabe bes achtzehnten Jahrhunderts die Vorreden der vier erften Theile weggelaffen, weil er, wie er in der dem ersten Theile vorgesetten Notiz ausgesprochen hat, seines Alters wegen jeder weitern Unterhaltung mit dem Publicum entsagen und sich gang zurückziehen wollte, wie er auch den Lehrstuhl längst verlaffen hatte. Er würde daher auch die Borrede dieses füuften Theils unterbrudt haben, wenn ihn nicht fein Berleger und mehrere Freunde gebeten batten, dies nicht zu thun. Er will baher aus der Vorrede von November 1844 dasjenige ausheben, was sich auf seine Richtung und Bildung bezieht, weil dadurch vielleicht auf seine Entfernung von vielen Richtungen ber Zeit ein Licht fallen mag. Die hauptsache bleibt immer freilich, daß es ihm viel zu wenig um den Beifall der Schulgelehrten zu thun war, und daß er oft die Convenienz verschmähte, um seinem eignen Sinn zu folgen. An Fleiß hat er es selbst in dieser vierten Ansgabe nicht fehlen lassen, da man bei genauer Prüfung finden wird, daß selten ein Bogen ohne materielse oder

formelle Verbesserung geblieben ift. Von jeher hat der Verfasser mehr geprüft, ob er die innere Wahrscheinlichkeit, als ob er die Documente für sich habe, die man freilich auch nicht verschmähen barf. Das Buch ist eigentlich aus einem flüchtigen Entwurfe entstanden. Die erste Ausgabe dieses Buchs in zwei Theilen, von denen der zweite um 1823 erschien, war eigentlich nur für die Buhörer ber Vorlefungen bestimmt, die der Verfasser seit 1821 über Geschichte des acht= gehnten Sahrhunderts zu halten begonnen hatte. Das Buch war sehr unvollkommen, es hatte sogar wesentliche Fehler und viel irrige Angaben, das fühlte Niemand besser, als der Verfasser selbst, ce muß aber boch auch Borzüge gehabt haben, mit benen ber Berfasser weniger bekannt war, als mit den Kehlern, benn sehr achtungswürdige Danner ermunterten ihn, die Arbeit trog des Kopfschüttelns der Philosophen und der Meister objectiver Geschichte zu erweitern. Er übereilte sich indessen nicht, ftudierte Jahre lang ruhig weiter und bediente sich des Buchs zwanzig Jahre hindurch bei seinen Studien und bei seinen Borlesungen, che er sich entschloß, ein Werk für das größere Publicum daraus zu machen. In der Zwischenzeit hatte er sich durch unablässiges Studium der Quellen und durch Ausarbeitung der für gelehrte Freunde der Geschichte bestimmten Geschichte der Zeiten des Mittelalters, welche jest in populärer Form als Weltgeschichte erschienen und von ihm selbst in sechs Theilen bis zum Anfang des achtzehnten Jahrhunderts fortgesetzt ist, eine Kenntniß des Jusammenhangs der ganzen Geschichte erworben, die er vorhen nicht gehabt hatte. Dazu war ihm ein Aufenthalt von sechs Monaten in Paris um 1821 sehr nüplich; denn er konnte dort zugleich für das Werk über das Mittelalter, welches er gerade damals heransgab, und für die Erweiterung seiner Kenntniß des achtzehnten Jahrhunderts und besonders der Nevolution arbeiten.

Was die Weltgeschichte angeht, so war er früher gang allein barauf bebacht, Stellen aus größeren Werken und mitunter aus Handschriften durch seinen Tert in Zusammenhang zu bringen und verständlich zu machen. Erst beim vierten Theile ward er inne, daß er über die Sorge für die Gelehrten die Sorge für die Lesbarkeit und für den Styl des Buches zu sehr vernachläffigt habe. Er forgte daher im vierten und den folgenden Theilen etwas besfer für die gewöhnlichen Lefer, während er zufällig Gelegenheit erhielt, die Pariser Bibliotheken besser zu benuten, als sonst möglich gewesen wäre. Er war nämlich den berühmten und gelehrten Buchhändlern de Büre empfohlen und diese waren Verwandte und Freunde des Oberbibliothekars van Praet. Dieser war, als der Verfasser ihn 1834, wo er nicht mehr der Bibliothek wegen nach Paris kam, wieder sah, alt und mürrisch geworden, um 1821 nahm er ihn auf de Büres Empfehlung sehr gut auf. Er gab ihm nicht allein gang unbeschränkten Gebrauch der Bücher und Handschriften, von denen

ber Verfasser immer ganze Körbe voll im Hause hatte; sondern erlaubte ihm auch, während der zwei Monate Ferien im Bibliothek-Zimmer ganz allein zu arbeiten und gab ihm die Schlüssel der Schräuke, um sich die Bücher selbst zu holen.

Kür die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und besonders der Revolutionszeit fand der Verfasser die Umstände auf andere Weise günstig. Sein Zweck bei der Behandlung und dem Studium der Geschichte war nie, ein berühmter, noch viel weniger ein großer Mann zu werden, worauf es in Deutschland jeder Professor und Bucherschreiber abgesehen haben muß, wenn er etwas gelten will. Er wollte für sich felbst ben Zusammenhang aller Geschichten, bas Treiben und Wefen ber Menschen erlernen und seine Betrachtungen, wenn man ihn anders lesen wolle, einem Theile bes Publicums mittheilen. Er durfte fich alfo nicht auf Bucher beschränken, er mußte bas leben felbst fennen lernen. Dies Leben lernen bie vornehmen Schriftsteller in den Salons und im politischen Verkehr, hart ausgedrückt, im Geschwätze der Welt, kennen. Beides war für ihn nicht, wie auch er durchaus nicht für die Welt war; das Schicksal war ihm aber durch seine Ungunst günstiger, als er fich felbst. Er mußte gezwungen nach einander alle Stände und Rlaffen von Menschen und alle Charlatanerien (humbugs), aus benen ihr Leben besteht, kennen lernen, konnte aber, sogern er vielleicht auch in frühern Jahren gewollt hätte, nie ein

Charlatan werben, weil er arbeiten mußte. Schon im fünfzehnten Jahr ohne Eltern, verkehrte er mit ben Emigrauten, welche bie Kaiserin Ratharina II. in seine Baterstadt Jever schickte, wo sie nur sehr furze Zeit blieben, und reisete an bie Granzen von Gröningen, als Pichegru die englische und hannoversche Armee aus den Niederlanden trieb. zwanzigsten Jahr war er zwei Jahre lang Lehrer im Schlosse bes Grafen Bentint zu Barel. Bernach war er zwei Jahre lang zu Hamburg und bann fleben Jahre in Krankfurt. Von bort hoffte er als Conrector in Jever nicht etwa Schriftsteller zu werben, sondern sich gang den Studien, die er Tag und sogar damals (später nie) auch Nachts trieb, hingeben gu fonnen, die Umftande (unter Bonaparte) erlaubten dies nicht. Die ihm befreundeten Krankfurter nahmen ihn damals aber aufs neue freundlich unter ben Ihrigen auf. Dort, im Mittelpunkte ber großen Bewegungen, fah und erfuhr er fleben Jahre lang in ber gunftigsten Stellung, was in ber Welt vorging. fand aber boch, als er nach heidelberg tam, bag er über das leben und Treiben der Menschen im Grofen noch mancher Kenntnisse bedürfe, die man aus Büchern ober unter Studenten und Profesoren nicht erwerben könne. Dies war es, was ihn bewog, ganz gegen seine Reigung, einen längern Aufenthalt in Varis au nehmen, wo gerade au der Zeit (1821) die Regierung unter Ludwig XVIII, viele der bedeutenbsten Männer ber nächstvorhergegangenen beiben

Perioden außer Thätigkeit gesetzt hatte, mit denen sich der Verfasser gern unter vier Augen unterhielt, weil sie in jener Zeit sich geschmeichelt fühlten, wenn man sie auffuchte. Unter diesen war besonders auch Guizot, dem der Verfasser um 1834 sehr auswich, weil er als Minister alle Untugenden der Minister angenommen hatte, obgleich er mehr Doctrinär war als je.

Die Kenntnisse, welche der Verfasser von den bedeutenden Männern (Thibaudeau lernte er erst 1834 kennen) sammelte, konnten ihm für den Augenblick nur dazu nützen, um zu lernen, wie mislich es sei, wenn man, ohne das Pariser Treiben und die Unverschämtheit der Büchermacher zu kennen, auf die Pariser Denkwürdigkeiten und überhaupt auf die gauze neuere Litteratur der Salons traut und baut. Er machte daher später bei seiner Arbeit oft die Erschrung, daß er Leute, welche die Welt kannten, für sich, die eingebildeten Büchermacher gegen sich habe.

Dies war ihm sehr begreislich, weil er die Methode deutscher Büchermacherei verschmähte und weil er keine Parthei hatte, auch keine Claqueurs fand, deren ein deutscher Universitäts Matador eben so wenig entbehren konnte, solange die Herrn sich nicht selbst niedergeklascht hatten, als ein Pariser Schauspieler. Die Kritik, die er befolgte, das Verschmähen von Documenten, wo Auctorität gedruckter Quellen hinzreichte, war übrigens genug, um Alle gegen ihn aufzubringen, die jeden Wisch, den sie drucken lassen, mit einem solchen Quark Urkunden belasten, daß

wohl schr wenige die dickleibigen, sehr thener bezahlten Bücher lefen werden, welche die Regierungen begunstigen und belohnen. Er wußte zu gut, daß Regierungen und Aristofraten, welche fich stellen, als wenn fle Alles mittheilen wollten, nie bas ins Publienm kommen laffen, was wirklich interreffant ift. Wollte er dies erweisen, so wurde er Ramen und Bücher nennen muffen, beren er lieber nicht erwähnt. Da er also, wie er im Styl und ber Materie, wie man das nennt, ganz subjectiv verfuhr, auch bei der Wahl und Beurtheilung ber Quellen nach subjectiven, im Umgange erworbenen, nicht aus Büchern geschöpften Grunden handelte, die fich nicht mittheilen laffen, so kounte er, da er Leser hatte, die mit ihm zufrieben waren, ben Gelehrten nicht übel nehmen, wenn fie von ihm nichts wissen wollten. Da er nur seinem Sinn folgen und Alles Gefünstelte ober auch nur Schulmäßige vermeiben wollte, hatte er Uurecht gebabt auf ben Beifall ber Schulgelehrten Anspruch au machen, besonders da er unter seinen Landsleuten mehr Beifall fand, als er je gewagt hatte zu hoffen.

Rachtheil hat ihm, soviel er weiß, der Tadel der Schulgelehrten nie gebracht, es möchte denn der sein, daß er auf der Universität erst nach vielen Jahren zu den äußern Bortheilen gelangte, deren die mehrsten seiner Collegen lange vor ihm genossen hatten. Ob er gleich in der gläcklichen Lage war, daß er nicht dadurch litt, so glaubt er doch, daß es, ohne daß er es wußte, ihn zuweilen verstimmt habe und

ihn gegen die vornehm thuenden Leute aller Classen, besonders Academiker und Professoren, hie und da bitterer gemacht habe, als er als contemplativer Phislosoph hätte sein sollen. Er verspottete die sogenannte Objectivität, Affectation, künstliche Rhetorik der verschiedenen Schulen oder der Angendiener verwöhnter Großen; sie hatten daher ganz Recht, verächtlich auf seine handgreisliche Manier herabzublicken.

Man wird indessen aus den, in Styl und Materic fast auf jeder Seite der neuen Auslage dieses Bandes gemachten Aenderungen sehen, daß er sortwährend unablässig bemüht war, seinem Werke die Vollendung zu geben, auf welche er, der nie ein großer Schriftsteller, sondern nur ein treuer, wahrer und bescheidener Lehrer gewisser Kreise hatte sein wollen, irgend Auspruch machen konnte.

Was seinen Aufenthalt in Paris angeht, so hatte der Verfasser nicht blos 1821 auf die Arbeit, die er unter Händen hatte, sondern auch auf die Zeit der Nevolution Rücksicht genommen. Nicht blos insosern er in der königlichen Bibliothek wochenlang allein arbeitete, sondern er hatte auch andere Bibliotheken benutzt. Ganz besonders benutzte er die des Grafen von Schlaberndork. Bei dem guten alten Grafen, der die ganze Revolution mitgemacht hatte und trot seines auffallenden Aussehens und seiner vielen Sonderbarkeiten ein sehr verständiger Mann von sehr vieler Menschenkenntniß und richtigem Urtheil war, sührte ihn der verstorbene Delsner ein. Da der Graf

gern Befuch hatte, fam er oft zu ihm. Er erhielt bann vom Grafen seltene Schriften, Die Dieser gesammelt hatte, die aber auf der königlichen Bibliothek verschloffen waren, und zugleich Anweisung, wie diese zu gebrauden seien und welchen Glauben fle verdienten. Die Sammlungen und Kenntniffe, die er im Jahre 1821 gemacht hatte, konnte ber Verfaffer im Jahre 1834 burch die freundliche Güte, die ihm Graf Reinhard, den er als frangofischen Befandten in Frankfurt gekannt hatte, ber aber damals in Paris war, erwies, bereichern. Reben vielen andern Diensten, die ihm Graf Reinhard erzeigte, machte er ihn mit dem damaligen Garde des archives du ministère des affairs etrangeres Mignet bekannt, ber ihm mit folcher Liberalität den freien Gebrauch des Archivs gestattete. daß der Verfaffer statt eines Monats, wie er seiner Krau versprochen hatte, brei in Paris blieb und taglich von halb neun Uhr Morgens bis fünf Uhr Abends arbeitete. Es war weder von einer Compllation, noch von einem nach philosophischen Regeln gefertigten Runftwerk die Rede, sondern nur von einer bescheidenen aber eben deßhalb aus einer im ganzen leben gebildeten Ansicht menschlicher Berhältniffe hervorgehenden Erzählung die Rede. Er wollte Anfangs nur bis auf das Ende des Jahrhunderts gehen, weil er fürchtete, eine rückschreitende, boctrinare, bas Salbe überall begünstigende Zeit möchte ben hie und ba scharfen Ton und die grelle Wahrheit schenen. Dies ift allerdings geschehen, es hat ihm aber bei einem großen

Theil seiner Landsleute (Die Andern fummern ihn wenig) gar nicht geschadet, man hat ihn bringend gebeten, das, was er zurudhalten wollte, herauszugeben. Er hat defhalb Alles gethan, was in feiner Macht war, um seinem Unwillen über Klachheit, über Erbarmlichkeit, über Verbildung und fleinliche Unmagung einer materiellen Intereffen übermäßig bul-Digenden Zeit zu mäßigen, hat bei weitem nicht Alles gefagt, was er hatte fagen können, und auch fogar jett noch in dieser neuen Ausgabe des fünften Theils manchen harten Ausdruck mit einem andern vertauscht. Daß viele Versehen und Fehler übrig geblieben find, glanbt er recht gern. Er macht biese Bemerkung nur, um zu zeigen, daß, so stolz und tropig er auf seine völlige Unabhängigkeit ift, er doch keinen Migbrauch bavon macht. Er liefet nämlich fein Journal oder fritische Zeitschrift mehr, und ist in dem Alter und in dem Verhältniß, worin man weder burch Lob etwas gewinnen, noch burch Tabel verlieren kann. Er hat die Wahrheit offen sagen, nicht unter academische Redensarten versteden wollen; er hat in den vierzig Jahren seiner schriftstellerischen Laufbahn Zeit und Uchung genug gehabt, um fich einen Styl zu bilden, der für ihn paßt, jeden andern verschmäht er aus Grundsat.

Wenn er aus den vorhergehenden Theilen dieser Ausgabe Vieles weggelassen hat, so ist dies nicht geschehen, weil er es für überflüssig hielt, sondern weil er damals noch hoffte, was er jest fast bezweifelt,

daß er es bis auf unsere Tage würde fortführen können und beghalb gern ben Umfang vermindern wollte. Er bedarf vorerst der Ruhe. Da er die Geschichte von jeher nur studiert hatte, um zu einem fichern Resultat bes Nachbenkens über Gott, Welt und Menschen zu gelangen, und da er glaubt bas, was er suchte, am Ende des Lebens erlangt zu haben, so hat er auf dem Ratheder und in Buchern ftete nur Resultate gegeben. Dics ift oft migverstanden worden. Er wollte damit Niemand bekehren, er redete mit der erworbenen subjectiven Sicherheit, da er zu einer objectiven auf seinem Wege nicht gelangen konnte. Uebrigens hat er zu lange gelebt und geforscht, um den Zengniffen von Buchern und Handschriften über irgend etwas anders als über nackte Thatfachen unbedingt zu Der wahrhaft gebildete Erzähler gelangt ftets zur unmittelbaren Erkenntniß beffen, was wahr ift und wahr fein fann, ohne einen andern Beweis, als den innern Ausammenhang und die Kenntniß des Weltlaufe. In der ersten Auflage waren baber viel mehr lange Stellen ber Quellen unter bem Texte, weil der Verfasser es nicht magen wollte, feine Mesnitate andern für Geschichte zu geben. Er richtete Alles darauf ein, daß der Text für Nebensache die Noten für die Hauptsache gelten konnten. Als er sich eine lange Reihe von Jahren hindurch gebildet hatte, glaubte er fest und fühn die Ereignisse von seinem eigenen Standpunkte aus ohne alle politische, diplomatische, kirchliche, perfonliche Rudfichten erzählen zu

müssen. Da der Verfasser weder Staatsmann noch Militär war oder sein wollte und aller philosophischen Anmaßung (Objectivität genaunt) abgeneigt ist, so mußte er sich freilich oft gefallen lassen, daß ihn die Gelehrten und vornehmen Herrn von oben herabbetrachteten, dafür drückten ihm aber seine lieben Landsleute an der Nordsee desto herzlicher die Hand.

Da der Verfasser schon in seinem fünfzehnten Jahr, als Kaiser Paul die Emigranten nach Zever schickte, mit diesen conversirte und hernach in Hamburg und Lübeck über Kaiser Paul Vieles ersuhr, da er während der Glanzperiode Bonapartes zu Frankfurt im Mittelpunkt der Begebenheiten war, so verwundert er sich selbst darüber, daß er nicht früher über die Zeitgeschichte schrieb.

In der ersten Ausgabe des Werks stütte er sich gleichwohl nur auf die jedermann zugänglichen Quellen und war so bescheiden, daß er auch nach dem sechsmonatlichen Ausenthalt in Paris, als er den Männern der Revolution gegenüber seine Ausüchten bestätigt und berichtigt hatte, seine Geschichte für nichts anders ausgab, als für das, was sie ist, das Werk eines Wannes, der zu den vielen großen und sehr großen Männern, welche Deutschland besitzt (wie uns wenigstens ihre Clienten in den Zeitungen stets verkündigen), nie gehört hat, noch gehören möchte. Der Bersasser läßt sich absichtlich auf keine Discussionen, auf keine politische oder diplomatische Debatten ein, er knüpft nur Thatsache au Thatsache und überläßt es

dem Leser, zuzusehen, ob er etwas damit anfangen kann. In seinem großen Erstaunen hat er mehr Leute gefunden, die etwas damit auzusangen wußten, als er nach dem Kreise von Fachgelehrten, worin er lebte, je zu sinden gehosst hatte. Die Thatsachen, die er erzählt, stüßen sich nie auf Hörensagen und sein Urtheil nie auf ein System oder auf angenommene Partheimeinung oder bald fromme, bald gottlose Richtung des herrschenden Hausens, sondern auf die aus Geschichte und Leben geschöpfte Ansicht des menschlichen Treibens und Wesens; die er weit entsernt ist, Andern aufdrügen zu wollen.

Der Verfasser weiß recht gut, daß jeder Leser ein Spftem und eine Parthei mitbringt und an dem Buche, welches er lieset, nur so viel Antheil nimmt, als es seinem System oder seiner Partheimeinung entspricht. Der Schriftsteller muß daher allerdings vorsichtig sein, er darf dem Leser nicht zumuthen, Brillen für Gedanken, aufällige Ginfalle für Babrheit zu nehmen. Das ist, so viel ber Verfasser weiß, trot feines etwas stolzen Gefühls feiner Unabhängigkeit von ihm nic geschehen, auch wußte cr fehr gut, daß nur wenige Menschen eine Reihe einfacher Thatsachen mit fräftigem Verstande zu einem Bangen zu verbinden oder auch nur aufzufaffen vermögen. Junge Leute besonders bewundern System und Doctrin auch in der Geschichte, weil dazu gar nicht erfordert wird, positive Erfahrungskenntuiffe au besiten und hundert einzelne Erfahrungen müh-

fam unter einem Begriffe zu ordnen, ihre Phantafie hilft ihnen das Allerentfernteste mit dem nächsten zu verbinden. Nur ältere Männer und Geschäfteleute suchen in ber Geschichte Erfahrung, Beobachtung und Lebensweisheit. Es ift baher unmöglich, allen zu genügen. Der Berfaffer, ber bie mehrften Dinge fehr leicht nimmt, welche unter ben Be- . lehrten so viel Zank und Streit erregen, hat nie begriffen, wie die Leute oft so zornig werden konnten, wenn er nicht ihrer Meinung war, er hatte ja nie die Macht, welche jest die Theologen überall haben, andern seine Ansicht mit Gewalt aufzudringen, und hätte sie wahrlich! auch nicht haben mögen, wenn fie ihm angeboten ware. War es benn nicht genug, ihn zu ignoriren, was die Berliner und Göttinger solange gethan haben, als es irgend möglich war?

Man wird aus den vielen Verbesserungen in Form und Materie, die man (wenn man es der Mühe werth hält) in jedem Bogen dieser neuen Anslage sindet, deutlich sehen können, wie weit der Verfasser, trop seines hohen Alters, von Selbstübersschätzung oder Meinung eigener Unsehlbarkeit entsernt ist.

Was die Fortsetzung angeht, so glaubt der Versfasser um so mehr eine zeitlang ausruhen zu können, als wir von seinem Collegen Häusser eine vortressliche Geschichte der neuesten Zeit, so weit es Deutschland angeht, erhalten haben. Der Verfasser hat nicht allein die beiden ersten Theile, die schon im Publicum

sind, sehr begierig gelesen, sondern sein College hat ihm auch die Aushängebogen des Dritten mitgetheilt. Diesen wird, was wir sehr billigen, H. Häusser in zwei Theile theilen, damit ihn das Publicum früher erhalte. She übrigens der Verfasser an Beendigung seines Werks denken kann, muß er die Beendigung von Gervinus Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts erwarten. Vorerst ist er genöthigt auszurnhen und hofft auf schöne Sommertage in seinem Verggarten.

Heibelberg, Ende Februar 1856.

F. C. Schlosser.

## Inhalt.

### Fünfter Zeitraum bes achtzehnten Jahrhunderts.

#### Erfter Abidnitt.

Bom Jahre 1788 bis auf bas Enbe ber ersten (constituirenben) Rationalversammlung und bis auf bie zweite Theilung nach Polen.

#### Erftes Rapitel.

|         | Frantreid.                                                                                                                                         | Gelte.             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| §. 1. 9 | Bon ben Unruhen wegen ber cours plénières und ber grands                                                                                           |                    |
| b       | paillages um 1788 bis jum 12. Juli 1789                                                                                                            | 1—56               |
| §. 2. 8 | Frankreich vom 13. Juli 1789 bis jum 14. Juli 1790                                                                                                 | <b>5</b> 6—95      |
|         | Frankreich vom Föberationsfeste am 14. Juli 1790. bis zur                                                                                          |                    |
| Q       | Bröffnung ber legislativen Berfammlung im Detober 1791                                                                                             | <del>9</del> 5—123 |
|         | Zweites Kapitel.                                                                                                                                   |                    |
|         | Das monarcifche Europa bis auf ben frangöfifch<br>Revolutionetrieg.                                                                                | en                 |
| S. 1. 6 | Soweben und Rufland bis auf ben Türkentrieg von 1788.                                                                                              | 123-144            |
|         | Schweben und Rugland bis jum Frieben von Werela                                                                                                    |                    |
| *       | Defterreich und Rufland im Türkentriege                                                                                                            |                    |
| §. 4. 9 | Belgifche und polnische Revolutionsgeschichten.                                                                                                    |                    |
| a. 2    | Belglen                                                                                                                                            | 183-212            |
| Ъ. Я    | Bolen                                                                                                                                              | 212-270            |
|         | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                 |                    |
|         | ber Beit ber Coalition gegen bie neue Berfaffung<br>reichs bis auf ben, bem Frieden von Campo Forn<br>vorausgegangenen Waffenstillstand von Ubine. |                    |
|         | Erftes Lanitel.                                                                                                                                    |                    |

Grantreid, Defterreid, Breugen, England bis auf bie Grrichtung ber frangofifden Republit.

S. 1. Frankreich bis auf bie Errichtung eines Minifterinms von Gi-

| ·                                                                      | cette. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| S. 2. Berhaltniffe ber europatichen Machte bis auf bie frangofische    |        |  |  |
| Rriegsertfarung an den Kalfer                                          |        |  |  |
| §. 3. Borbereitungen gum Revolutionsfriege 321-                        | -337   |  |  |
| S. 4. Deutsche und französische Geschichten bis auf die Errichtung ber |        |  |  |
| franzöfischen Republik                                                 | 404    |  |  |
| Zweites Kapitel.                                                       |        |  |  |
| Europaifder Rrieg und innere Befdicte Frantreichs                      |        |  |  |
| vom September 1795 bis auf ben Baffenftillftanb                        |        |  |  |
| von Ubine 1797.                                                        |        |  |  |
| S. 1. Breugen, Defterreich (b. h. bie Rieberlande), Deutschland bis    |        |  |  |
| gu Dumouriere Flucht und gur Theilnahme Englands und                   |        |  |  |
| Hollands am Kriege                                                     | -448   |  |  |
| S. 2. Gefcichte ber innern Bewegungen in Frankreich von ber Er-        |        |  |  |
| richtung ber Republik bis jum Sturz bes Triumvirats (Robes-            |        |  |  |
| pierre, St. Juft, Couthon) ber Schredendregierung.                     |        |  |  |
| a. Erste Abtheilung bis auf die neue Organisation des Bohlfahrts-      |        |  |  |
| aus (duffes                                                            | 473    |  |  |
| b. Sweiter Beltraum. Bon ber Errichtung bes Bohlfahrtsaus-             |        |  |  |
| fcuffes bis jum 9. Thermibor bes zweiten Jahre ber Republit,           |        |  |  |
| b. h. bis sum 27. Juli 1794                                            | -549   |  |  |
| S. 3. Europaifche Coalition fur bie 3wede ber englischen Blutofratie   | 0.20   |  |  |
| bis Ende 1794                                                          | 588    |  |  |
| S. 4. Geschichte ber Jahre 1795—1797.                                  | 000    |  |  |
| a. Gefchichte bes frangofischen Convents vom 10. Juli 1794 bis         |        |  |  |
| au seiner Auflösung im October 1795 588—                               | -620   |  |  |
| 1. Benbée. Landung in der Bay von Quiberon 629-                        | _      |  |  |
| 2. Friedensichluffe mit einigen auswärtigen Dachten und Fortfetung     | 040    |  |  |
| bes Kriegs gegen andere 640-                                           | .649   |  |  |
| 3. Holland, Krieg in Deutschland im Jahre 1795 bis 1796 648-           | -      |  |  |
| 4. Summarische Uebersicht ber siegreichen Unternehmungen ber           | J17    |  |  |
| Franzosen in Italien, welche die Praliminarien zu Leoben und           |        |  |  |
| ben Frieden herbeiführten 674-                                         | :696   |  |  |
| ven Biteben gerverfugtien 0/4-                                         | .000   |  |  |

#### Fünfter Zeitraum des achtzehnten Jahrhunderts.

#### Erster Abschnitt.

Bom Jahre 1788 bis auf bas Ende ber ersten (constituirenden) Rationalversammlung und bis auf die zweite Theilung von Polen.

Erftes Rapitel.

Frankreich.

#### S. 1.

Bon ben Unruhen wegen ber cours plenières unb ber grands baillages um 1788 bis jum 12. Inst 1789.

Im April 1788 brachten ber Principalminister Loménie be Brienne und ber Justigminister Lamoignon ben guten König Ludswig auf ben Gebanken, vermittelst eines Staatsstreichs (coup d'état) bas Parlament als politische Körperschaft burch eine sogenannte cour plenière ersehen zu wollen, und bessen Ansehen als Gerichtshof, burch Errichtung ber grands baillages sehr zu vermindern; badurch ward bas ganze Reich in Bewegung gedracht und zunächst die plösliche Berufung der allgemeinen Ständeverssammlung veranlast. Der Parlamentsrath Düval d'Epresmenil, der hernach um 1789 einer der ersten war, der als Aristokrat vom Bolke bedroht wurde und in steter Lebensgesahr schwebte, veranlaste am Ende April 1788 die unerhörten Schritte des Pars

pressure Gloogle

laments, welche die Ständeversammlung hervorriefen. D'Epresmenil hatte sich durch List ein Eremplar der königlichen Ordonsnanzen verschafft, welche mit foldem Geheimniß gedruckt wurden, daß die königliche Druckerei wie ein Gefängniß bewacht und kein Arbeiter herausgelassen wurde; mit diesen Ordonnanzen erschien er im Parlament, und bewirkte, daß man am 27. April ganz unerhörte Gegenvorstellungen decretirte. In diesen, erst am 4. Wat dem Könige übergebenen Vorstellungen, herrscht schon ein revolutionärer Ton, wir psiegen daher ihre Ueberreichung als den Ansfang der Revolution zu betrachten.

Drei Dinge scheinen uns in biesen Vorstellungen in Beziehung auf die allgemeine Gährung der Gemüther in jener Zeit besonders wichtig. Zwerst, daß am Schlusse derselben die alte, längst vergessene Constitution und die Rechte des Volks kühn zurückgefordert werden. Es heißt nämlich ausdrücklich, Frankreich sei nicht eine absolute Monarchie, sondern die Stände und die Parlamente seien eben so wesentlich als der König. 1) Zweitens blied das Parlament bei einer Ueberreichung seiner Vorstellungen an den König nicht stehen, sondern appellirte ans Volk. Es begleitete nämlich seine Protestation mit einer Proclamation an das französische Volk über die Fundamentalgesetze seiner Monarchie. 2) Drittens bot das Parlament einen förmlichen Widerstand

<sup>2)</sup> Les lois fondamentales, sagt bes Bariament, embrassent et consucrent: 1) Le droit de la maison régnante au trône de mêle en mêle, par ordre de primogéniture. 2) Le droit de la nation d'accorder librement des subsides par l'organe des états généraux régulièrement convoqués et composés; 3) les contumes et capitulations des provinces; 4) l'inamevolulité des magistrats; 5) le droit des cours de vérifier dans cha-



<sup>1)</sup> Det Schüß bet im 4. Bante Seite 550—552 erwähnten Remonstration lautet: Chaque province à demandé an parlement pour la désense de ses droits particuliers: ces droits ne sont que des chimères, ces parlamens de sont pas des vaines institutions. Autrement, le roi pourrait dire à la Bretagne: Je vous ête vos étets; à la Guyenne: j'ebrege vos capitulations; au peuple du Béarn: je n'entends plus vous prêter serment; à la nation même: je veux changer celui du sacre; à toutes les provinces; vos libertés sont des chaînes pour le législateur, vos parlemens l'obligent à varier ses volontés, j'abolis vos libertés, je détruis vos parlemens. Il est certain, qu' alors la volonté du roi pourrait être uniferme.

gegen königliche Befehle, wozu D'Epresmenil, mit den gedruckten königlichen Berordnungen in der Hand, seine Collegen bewog. Die Bersammlung beschloß nämlich, sich durch einen Sid venstindlich zu machen, den ihr vorgezeigten Berordnungen nicht zu gehorchen. Dieser Sid ward von der ganzen, sonst so bedächtigen Bersammlung, gleich an demselben Abend, noch ehe die nach Bersammlung, gleich an demselben Abend, noch ehe die nach Bersammlung, gleich an demselben Abend, noch ehe die nach Bersammlung, gleich an demselben Abend, noch ehe die nach Bersammelten sich seber Reformation, welche vom Ministerium ausgehe, widersehen wollten (du ne rochner at tout projet, qui emanerait des pressus ministerielles) nad duß sie eher umkommen, als die Ausführung der Berordnungen zusgeben wollten."

Wit diesem Eibe verhanden die durch benselben verdundenen fammtlichen Rammern bie Grtlarung, bag fie ungetrenute Signing halten wurden (Permanengertlärung), was in ben fulgenben Sab= ren in ber Stanbeversammlung ftete Borbote brobenber Starnte war. Sie ftellten auf blefe Beife in ber Situng aller Ram= mern, welche fie trogend und brobend für fortbauernb erklärten, bie gange fonveran richtenbe Gewalt aller Barlamente ber regierenben und verwaltenben Dacht bes Konigs und feiner Minister feinblich gegenüber. Die Minister machten b'Epresmenil und Goisland be Monfabert für biefe Schritte verantwortlich, mi benen fie burch heftige Reben bas Parlament getrieben batten; fie ließen Berhaftebefehle gegen biefelben ausfertigen und beibe flüchteten fich in bie fortbauernbe Sigung ihrer Gollegen. Dies geschah fpat am Abend, und noch um Mitternacht wurden swei Bataillons Grenabiere gegen bie friedliche Berfammtung gefchicht, um bie Auslieferung ber beiben Rathe von ihren Collegen gu ecamingen.

que province les volontés du roi et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province sinsi qu'aux lois fondamentales de l'état; 6) le droit de chaque eltoyen de n'être jamais traduit, en aucune manière, par devant d'autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi désigne; et 7) le droit, sans le quel tous les autres sont inutiles, de n'être arrêté, par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétens. Proteste la dite cour contre toute atteinte qui aeroit portée aux primèles di-dessus exprimés.

Bincent b'Agoult hatte, als Capitain ber Garbe, ben Auftrag, bas Barlament fo lange eingeschloffen zu halten, bis ihm bie beiben Rathe, bie er nicht verfonlich fannte, gezeigt wurben. Als feine Aufforderung ohne Wirkung blieb, brang er mit ben Grenabieren ber abligen Barbe (maison du roi) in ben Saal und hielt bas gange Parlament von zwölf Uhr Rachts bis um fünf Uhr Morgens formlich verhaftet. Um funf Uhr am Morgen bes 5. Dai traten bie beiben Rathe hervor, um bem garm ein Ende zu machen, wurden verhaftet und jeber in ein entferntes Staatsgefängniß gebracht. Für biefe Belbenthat warb b'Agoult gum Gouverneur ber Tuilerien ernannt. Diefer Gewaltstreich warb ber Regierung nicht blos nachtheilig, sonbern unter ben bamaligen Umständen völlig verberblich, weil man trop ber vielen Umftanbe, bie man gemacht, und ber Militairgewalt, bie man angewendet hatte, doch ben Plan bes Ministeriums nicht burch= fegen fonnte.

Man machte nämlich am 8. Mai bie verhaften Orbonnan= gen in einer Riffensitzung bes Parifer Parlaments, wo feine De= batte erlaubt war, und gleichzeitig in allen Parlamenten bes Reichs bekannt. Man berief zu biefem Zwede bas Barifer Barlament nach Verfailles und ließ bie neuen Verordnungen ins Prototoll bictiren; in ber Oberrechnungstammer und ber Oberfteuerkammer ward hernach auf gleiche Weise verfahren. Diese Berordnungen betrafen ben neu zu errichtenben politischen Ror= per (cour plenière), ber nur einmal versammelt warb, und bie Dbergerichte mit beschränkten Sprengeln und geringen Rechten (b. b. bie grands baillages), welche gar nicht ju Stanbe famen. Sobalb ber Ronig ben Sigungefaal verlaffen hatte, protestirte Parlament, und bie Rathe erneuerten ben Gib, bag teiner von ihnen eine Stelle in ben neuen Obergerichten annehmen wolle. Auch bie Rathe ber Oberfteuer= und Oberrechnungstammer pro= teftirten, fo bag es unmöglich war, bie neuen Gerichte fogleich einzuseten. Bis jum 10. warb in allen anbern Barlamenten bes Reichs ber konigliche Wille burch fogenannte Riffenfitzungen (lits de justice) burchgesett und ber große Senat (grand conseil) bes Partfer Parlaments mußte fogar ber erften und einzi= gen Sigung bes neuen politischen Körpers (cour plenidre) bei=

wohnen; alles biefes biente aber nur, um ans Licht zu bringen, baß ber Geist ber Zeit mächtiger geworben sei, als jebes alte Borurtheil und als alles Herkommen.

Die Barlamente mußten fich freilich gefallen laffen, ihre Situngen bis jur Ernennung ber neuen Gerichte ju vertagen; ber große Rath batte in ber cour pleniere Sitz genommen; aber ber große Rath protestirte in aller Form gegen bie neue Stellung, bie man ihm geben wollte, und bie Barlamenterathe gaben einzeln gegen bas neue ihnen zugebachte Berhaltnig Borftellungen ein. In ben Provingen, welche burch Bertrage an Frankreich gekommen waren, und vermoge biefer Bertrage befonbere Stanbe und befondere Parlamente behalten hatten, verurfacte ber Berfuch, biefe zu beschranten und fie ihres politifchen Ginfluffes gu berauben, Tumult und Wiberstand. In Borbeaur blieb man wenigstens bei einer Protestation steben; in Toulouse, wo fich, wie in Spanien, Jebermann als Gbelmann angesehen wiffen wollte, war bie gange Bevölkerung fanatifch gegen bie Regierung emport. Die Stande ber Dauphine nahmen fich alle brei bes Parlaments von Grenoble an, ale es ber Minifter am 7. Juni burch zwei Regimenter Solbaten zum Gehorfam zwingen wollte. Auf bie Rachricht von biefer Magregel eilten bie Burger und Bauern ber umliegenben Gegenben bem Parlamente ju Gulfe und vertrieben Gewalt mit Gewalt. Selbft bas Barifer Untergericht, welches in Griminalfachen bie Stelle bes Parlaments einstweilen vertreten follte (bas Chatelet), that am 16. Dat einen fehr beftigen Schritt gegen bie neuen Berfügungen. Dit bem Barlament von Bretagne und mit bem gangen Abel in biefer Broving gerieth bas Ministerium feit bem 20. in heftigen 3wift, nachbem ber Burgerftanb, in feinem Streite mit bem Abelftanbe, fcon langft bie Rechtfertigung feines Unwillens über bie Abelsprivilegien in Rouffeau's und Franklin's Schriften gefucht und gefunden und fich zu ben bemofratischen Grunbfagen beider bekannt hatte. Alle Manner von Talent, welche bamals in Bretagne und an ber Saronne burch Berebfamteit unb Rechtetenuts nig in ben Berichten glangten, bekannten fich jum neuen bemofratischen Staatsrecht, alle schloffen fich an einander an. Diefe Manner bilbeten in ber Beit ber parlamentarifchen Rampfe bes

Jahrs 1788 ben vepublikanifden Berein, ben man hernach einsfeltig mit bem Ramen ber Gironbe bezeichnete.

Der Bürgerstand von Bretagne, ber hernach bis in unser Jahrhundert gogen ben Abel der Provinz und gegen bessen Glienten, Basallen, Diemer und Pfarrer für bas Reue gegen dem Abel gekämpst hat, war um 1788 längst in blutige händel mit ihm gerathen, ehe am 20. Mai offener Krieg zwischen bem Parlament und der Regierung ausbrach. Das Parlament erstlärte nämlich Ieden für ehrlos, der einen Sit in der cour plénides annehmen würde; die Regierung beorderte Militair gegen das Parlament und die Goldaten wurden vom Bolse beschimpst. Die Sache schien so bedenklich, dass die Beschlöhaber nicht rathsam sanden, diese Beleidigungen zu rächen. Sowohl in Rennes als in Rantes danerten die Unruhen ununterbrochen sort und es lam zu Ahätlichteiten, bald wegen des Streits des Würgersstandes mit dem Abel, das wegen des Streits des Abels und der Barlamente mit der Regierung.

Der Abel fchicte bernach awolf feiner angesehenften Dit= glieber an ben hof, um gegen bie Aufhebung bes Barlaments als gegen eine Verletzung ber verbürgten Berfaffung zu protefiren. Dies veranlagte bie Regierung, einen öffentlichen Beweis ihrer Unauverläffigkeit und ihres Mangels an aller Energie au geben. Die awolf Deputirten wurden nämlich in Berfailles verhaftet und in die Baftille gebracht; als aber hernach fünfzig andere geschickt wurden, ließ man biese gur Aubieng, suchte bie Berhaftung ber zwölf zu entschulbigen und gab fie wieder frei. Bretagne blieb nichts bestoweniger in beständiger Gabrung, und ber Streit bes Burgerftanbes mit bem Abel gab bort bie qu= . fallige Beranlaffung zur Bilbung politifcher Clubs, welche fich bernach über gang Franfreich ausbreiteten, anfangs aber nur ben unfculbigen Ramen Lefecabinets führten. Bu berfelben Beit weigerten fich bie Officiere ber in ber Bretagne liegenben Regi= menter, welche alle bem Abel ber Broving angehörten, fich gegen bas Parlament gebrauchen zu laffen. Die Glieber ber ange= febenften gamilien, bie jum Theil bie vornehmften Sofamter be-Meibeten, wurden bei ber Gelegenheit als Anstifter ber Wiber= fepung bes Abels gegen bie Minister bezeichnet. Boisgelin, ben Duc be Chabot, ben Marquis be la Fanette, bie herzogin pon Braslin traf por Anderen ber Born bes hofes. Der Gine perlor feine Soffielle (maître de la garde-robe), bie beiben Anbern ihre Jahrgelber und die Bergogin von Braslin ihre Stelle als Chrendame. Der Abel von Bretagne hatte fchon vorher Jeben für ehrlos erflart, ber eine Stelle in ben neuen Gerichten aunehmen wurde, fpater war auf Riemand zu trauen, ber in Bretaane geboren war. Man hatte fogar fammtliche Officiere bes Regiments Baffigny entlaffen, batte hernach bas Regiment gang caffiren muffen und schickte endlich sechzehntaufend Mann neuer Truppen in die Provinz, welche gleichwohl in ihrem Wiberstande beharrte. Die ersten Familien bes Landes und alle Manner von Beift und Talent waren an ber Spike und ermunterten zur Bertheibigung ber Rechte bes Lanbes. Diese Unruhen, jum Theil fogar bie Thatlichkeiten, bauerten bas gange Jahr 1788 hindurch fort, und wurden im Januar 1789 beftiger als ie. 3)

In ber Dauphine batten bie brei Stanbe burch ihre Ginigfeit und Festigkeit nicht lange vor bem Parlamenteftreite bie Wieberherftellung ber ihnen entriffenen ftanbifchen Berfaffung ihrer Proving ertropt, fie hatten babei bem Borurtheil bes Dittelalters entfagt und alle brei Stanbe in einem Sagle vereinigt, wo nach Ropfen gestimmt warb. Der Secretair biefer erften, nicht nach ber Art ber Reubalftanbe eingerichteten Berfammlung war Mounier, welcher erft in ben allgemeinen Stanben als Reformator ausgezeichnet war, bann unwillig emigrirts. Auch in ber Daubline wie in ber Bretagne war beim Streite mit ben Barlamenten auf Officiere und Golbaten nicht zu rechneu. Dies erfuhr ber Commandant ber Proping, als er gegen bas Barlament von Grenoble bie foniglichen Befehle vollziehen fallte und fich vorher nach ber Stimmung ber Truppen erfunbigte, Man fagte ihm: Er konne weber auf bie Officiere nach auf bie Solbaten rechnen. Baris war bamals mit einer Aluth aufregenber Alugidiriften überschwemmt, welche wir in Arivatfamms



<sup>3)</sup> Die Beschichte ber Unruhen in Bretagne, worüber besaubers Bortranb be Moleville sehr aussuhrlich ift, findet man genau und umftanblich erzählt in ber Beschicht ber Staatsveranberung in Frankrich u. s. 2. Th. S. 147 u. f.

lungen in Paris und Verfailles als Seltenheiten aufbewahrt gesehen haben. Eine berselben ist uns besonders darum aufgefallen, weil auf dem Titelblatte schon um 1788 der Freiheit und der Revolution gedacht wird. Wus sehr vielen Umständen glauben wir außerdem schließen zu können, daß durch den Sinfluß und durch das Geld bedeutender Personen, welche eine Veränderung der Verhältnisse für nöthig hielten, die Anzahl kühner Frevler, an denen es in sehr großen Städten nie sehlt, damals in Paris künstlich vermehrt ward.

Dag bie gablreichen Bolksaufftanbe im Jahre 1788 und in ben folgenden Jahren von ben gewöhnlichen Tumulten in großen Städten burchaus verschieben waren, lagt fich fehr leicht nach= Die Volksmaffe 3. B., welche bei Verhaftung ber beiben Barlamenterathe jum Gerichtspalaft ftromte, war fo be= beutenb, bag biefe felbst fich bemühten, ein Zusammentreffen ber fie verhaftenben Officiere mit bem Bolte zu verhindern. Offen= bar warb auch schon bei biefer Gelegenheit von Leuten, die fich nicht tund gaben, bas Bolt auf feine eigene Roften als Wertgeug gebraucht, um ber schwachen Regierung Schrecken einqu= jagen. Es wurden nämlich nicht blos Wachthaufer gerftort, fonbern auch bie Berfonen und fpater fogar bie Baufer ber an= gesehensten und thatigften Oberofficiere ber Schaarwache (guet) angegriffen. Dies Dal und noch oft hernach mußten freilich viele ber Leute, die man als Werkzeuge gebrauchte, bas Erperiment eines Bolksaufftanbes mit bem Leben bezahlen. bebeutenbe Bersonen ober auch eine Barthei thätig war, um ben gesetlofen Saufen in Baris zu verftarten, geht ichon baraus hervor, bag man auf allen heerstragen Bettler, Bagabunben, ehemalige Galeerensclaven antraf, welche nach Baris zogen, ohne baß man wußte, woburch biefe Wanderungen veranlagt wurden. Das furchtbare Gefindel ber Entlaffenen aus ben Strafanftalten (repris de justice), welches bis auf die letten Jahre gleich ben englischen beurlaubten Berbrechern (tichet of leave men) bie



<sup>4)</sup> Der Drudort der 104 Seiten starten Schrift wird auf dem Titelblatte solgendermaßen bezeichnet: A Baville, et se trouve à Paris chez la vouve Liberté, à l'enseigne de la Révolution 1788.

Landplage von Frankreich war, spielte hernach in biefem und in ben folgenben Jahren bei ben Morbscenen in ber Sauptftabt bie Sauptrolle. Die Unruhen in ben Provinzen bauerten feit Dai überall ununterbrochen fort. Am 5. Juli verbrannte man in Rennes bie Gbicte vom 8. Mai; in ber Dauphine, in ber Provence, end= lich in Toulouse mußten militarische Dagregeln gegen bas Bolt genommen werben. Auch bie Gerichte liegen fich nicht einschrecken, fie beharrten, felbst als ber Konig ihre Gbicte caffirt hatte, auf ihrem Wiberstande, und bie Regierung erschraf und gab furchtsam nach. Acht Barlamente waren verbannt, als bie Regierung ploglich im Juli aufs neue von einem Meußerften gum anbern überging. Ms man nämlich fah, bag mit ben Barlamenten und mit ben Stanben ber einzelnen Provinzen burchaus nicht fertig zu werben fei, fo rebete man jest wieber von ben allgemeinen Stanben. 3m Juli wurden bie Urtunden und Rachrichten über Bufammen= fetung, Ginrichtung und Wahl ber allgemeinen Reichsftanbe aufgesucht, um bie Berufung biefer Stanbe vorzubereiten, und bie königliche Cabinetsorbre über biefe Berufung (arrêt du conseil) erschien schon am 8. August. Die Versammlung warb auf ben 1. Mai 1789 festgesett, die Gröffnung ber cour plénière und ber neuen Obergerichte (grands baillages), hieß es barin, follte einstweilen verschoben werben.

Am 16. August warb hernach im königlichen Rathe fast zu gleicher Zeit die Ernennung eines liberalen Banklers zum Finanzminister beschloffen, und eine Art Bankerott erklärt. Beibes geschah, weil die Einnahme der Staatskasse durch die Streitigkeiten mit den Parlamenten bedeutend war vermindert worden. Man stellte alle Baarzahlungen ein<sup>5</sup>) und beschloß zusgleich, Recker an den Hof zurückzurufen. Freilich meinte der Principalminister, Recker wurde sich gefallen lassen, unter ihm zu bienen und die Kinanzen für ihn zu leiten. Das konnte Recker

<sup>5)</sup> Das arrêt du conseil d'état vom 16. Aug. bestimmt: Soixante et seize millions de remboursemens seront suspendus; les autres parties doivent s'acquitter en dix-huit mois en tout ou en fractions, suivant leur nature et en billets portant interêt à cinq pour cent, recevables de présérance dans le premier emprunt, qui s'ouvrira. Also quel Fünfsthelle aller Lahlungen sollten in Rapier gemacht wetben.



unmöglich übernehmen, nicht Wos, weil er und ber Erzbischof ein aans entgegengesettes Berwaltungespftem verfochten, sonberp weil ihr ganges Leben und Treiben in einem folden Widerspruche ftanb, bag Reder burch eine Bereinigung mit bem Brineipal= minister verhaßt und unbrauchbar geworben ware. Der Erzbifchof geborte übrigens zu ber Rlaffe ber Staatsmanner, als beren Ibeal wir Talleprand betrachten. Er fchrieb in feiner Jugend (1752) gemeinschaftlich mit Türgot eine liberale Schrift, welche unter Bhilanthropen und Philosophen großes Auffehen machte und von Raigeon, Condorcet, Dupont de Nemours fehr gepriefen wird. Er redete auch später von Freiheit und fuhr fort, ben Philosophen zu spielen, nichts besto weniger wußte er, gleich ben englischen Whigs, alle Migbrauche ber Verwaltung bes Rirchengute jum Bortheil feiner Bermanbten ju benugen, fich felbst auf tebe Beife mit Pfrunden ju bereichern und zugleich als Minifter jebe Art von Despotismus auszuüben.

Die allgemeine Reinung und das Bedürfniß der Staatskaffe, dem durch Anleihen abgeholfen werden mußte, forderten
indessen, daß Recker zur Leitung der Finanzen berufen werde;
als er sich daher weigerte, unter dem Erzbischof zu dienen, so
mußte dieser noch im Monat August seine Stelle niederlegen.
Der Königin war der Erzbischof durch ihren Mentor, den Abbe
be Bermond, früher empfohlen gewesen; sie hatte ihren schwachen
Gemahl bewogen, ihn an Calonne's Stelle ins Ministerium zu
nehmen; sie beging eine neue Unvorsichtigkeit, als er eutlassen
war. Sie schrieb nämlich dem unter dem Bolse und den Parslamenten verhaßten Erminister Billets, in denen sie deutlich
aussprach, daß sie ganz anderer Meinung sei als das Volt, und
gab dadurch zu verstehen, daß sie wahrscheinlich ihren schwachen
Gemahl abhalten werde, je ganz und durchaus in Necker's Plane
einzugehen ). Diese Briese wurden im Jahre 1789 gedruckt, um



<sup>6)</sup> Der Brief, worin der Erzbischof der Königin anzeigte, daß er seine Stelle ausgeben musse, und die beiden Willets, wurden im Jahr 1789 gedruckt, ohne daß man ihre Aschtheit angartissen hätte. Wir lassen die beiden Artese weg, weil man ihren Inhalt aus den Antworten leicht errathen wird, und sichere nur die Billets an. Das erste lautet: Je vois avec poine le départ de Mr. l'archevêque de Sons. L'adbé de Verwond est chargé

zu beweisen, daß dem Könige nie werde zu traven sein. Der König verschaffte, auf Bitten seiner Gemahlin, dem vom Bolke im Bilbe verdrannten Erzbischof, als er nach Italien flüchtete, vom Papste die Cardinalswürde (Dec. 1788). Als dieser neue Cardinal (de Brienne) hernach in der constituirenden Versamm=lung saß, siel er auch vom Papste ab und ward constitutioneller beeidigter Bischof; dafür nahm ihm der Papst die Cardinals=würde wieder (1790).

Seit bieser Zeit bilbete sich überhaupt die Meinung, daß nicht der König, sondern Recker der Bolksfreund sei, und daß man den Hof und die Königin durch fortdauernde Unrühen in Schrecken halten müsse, wenn man wünsche, daß Necker seinen Iweck erreiche. Der tobende Lärm in Paris, welcher im Juli gewüthet hatte, begann daher, als der Brincipalminister seine Stelle niedergelegt hatte, mit verdoppelter Stärke und Dauer. Um 25. versammelte sich das Bolk auf dem Platze Dauphine, und übte trot der militärischen Strenge, welche Dübvis, der Oberste der Schaarwache (guot), anwendete, an diesem und an vier solzenden Tagen große Gewaltthätigkeiten. Um 27. bekleibete man eine Strohsigur mit dem erzbischössischen Ornat und verbrannte diese auf dem Pont Reuf unter der Statue Heinrichs IV. Schon bei dieser Gelegenheit gab man am Hose und in der Stadt dem reichen Herzog von Orleans Schuld, daß er Unruhestister be-

de lui dire combien sa retraite m'assecte. Trop prudent pour dévoiler bien des choses Mr. l'archevêque se retirera sans doute avec cette discrétion qui accompagne l'homme qui n'est pas disgracié et qui tient eneore tent à la faveur. Im zwetten heißt es: Mr. l'archevêque de Sens sora octroyé dans sa demande; Mr. de Brienne (sein Bruber) aura oucare quelque tems le porteseuille de la guerre. C'est toujours avec plaisir que la reine saisira l'occasion de témoigner ses bontés à Mr. l'archevêque. In den Dentwurdigseiten der Frau von Campan wird aus dieser Ursache anch der Abbé de Bermond hart mitgenommen und seine Cadalen zu Gunsten des Erzdischofs werden ausschiptlich erzählt. Wir haben vorgezogen, statt der in der ersten Ausgabe, oder, wenn man will, im Entwurf dieser Deschichte ausgehabenen Stelle der Dentwürdigseiten der Campan diese Billeis unter dem Tert zu sehen. Man sindet unter den 1789 gedrucken Briefen des Brimschpalminisches an verschiebene Bersonsu aus die Correspondenz des Abbé Maury und des Abbé de Bermont.

folbe, und burch biefe Gefindel bezahlen laffe. Unter bie Greaturen bes herzogs gehörte, wie Jebermann wußte, der Juwelier Carle, der bei biefem Larm fehr geschäftig gewesen war, und nicht blos bei den Orgien des herzogs anwesend zu sein pflegte, sondern auch einen für seinen Stand ganz ungewöhnlichen Aufswand machte. Man konnte ihm jedoch gerichtlich nicht beikommen.

Bei ben Scenen bes 27. wurden ichon viele Burger ge= töbtet ober verwundet; biefe Scenen erneuten fich inbeffen gleich= wohl am 29. heftiger als vorber. Die Schaarwache versuchte vergebens bas haus zu ichugen, welches ber Bruber bes Erz= bischofe, ber Kriegeminister Brienne, bewohnte, fie murbe qu= rudgetrieben und ber garm warb fo arg, bag ber Minifter Breteuil frangofifche und Schweizergarben gegen bas Bolf, als ware es ein auswartiger Feinb, ausruden ließ. Man warb ba= ber über Breteuil wie über Dubois heftig erbittert. Fantin Desoboards, ber übrigens in seiner fünften Auflage nicht zuver= lässiger ift als in ber ersten, übertreibt gleichwohl bie Bahl ber an biefem Tage Getobteten gang romanhaft. 7) Die Unglud= lichen, welche bei biefer Belegenheit umfamen, waren nicht bie eigentlichen Schulbigen, biefe wurden nicht bestraft. Carle, ber am 27. thatig gewesen war, schlüpfte burch, und ber Marquis be Resle, ber am 29. ben Sturm auf bas haus bes Rriegsministers geleitet hatte, warb nicht einmal por Gericht gezogen; ber Rriegsminister bagegen mußte seinen Abschieb nehmen.

Als der Kriegsminister abgetreten war, konnte sich auch ber Siegelbewahrer Lamoignon nicht behaupten, und bei seinem Abgange erneuerten sich im September die Scenen, welche im Juli und August vorgefallen waren. Am 14. September gönnte man anfangs dem Bolke die unschuldige Freude, das Bild des verhaßten Siegelbewahrers feierlich zu verbrennen; allein dabei blieb das Gesindel, welches sich um dieses Auto da



<sup>7)</sup> Fantin-Desodoards: Hist. philosophique de la révolution de France Vol. I. p. 94. La garde de Paris, qu'on appellait le guet, avait occupé la place Dauphiné. Il s'engagea sur le Pont-Neuf entre cette garde et une multitude de clercs de procureurs, d'artisans et d'ouvriers un combat, dans lequel périrent deux cents individus.

Fé sammelte, nicht stehen. Die Häuser des Erzbischofs und bes Siegelbewahrers wurden angezündet, es ward geplündert, die Schaarwache ward in die Flucht getrieben, Breteuil mußte aufs neue die französischen und die Schweizergarden marschiren lassen, und diese schonten dann das Bolk freilich nicht.

Unter biefen Umftanben batte bie Milbe, welche bie Regierung gleich nachher bewies, ben Schein ber Schwäche. Die Maadregeln gegen bas Barlament wurben gurudgenommen, ben verbannten ober in Staatsgefängniffe gebrachten Parlamentera= then warb bie Rudtehr nach Paris erlaubt, jugleich (23-25. Sept.) wurde eine öffentliche Erklarung erlaffen, bag bie Beneralftanbe ichon im Januar 1789 follten gehalten werben. Diefe Berordnung in fein Brotofoll fchreiben zu laffen, war eine ber erften Berrichtungen bes wieber versammelten Barlaments. Dies Parlament verlor aber unmittelbar hernach burch zwei egoistische Schritte feiner abligen Juriften allen Ginflug auf bie berrichenbe Stimmung. Man wollte nämlich von Seiten bes hofs, auf Reder's Rath, in Beziehung auf bie größere Bebeutung, welche bem Mittelftanbe im Fortschreiten ber Beit zu Theil geworben war, biefem Stanbe ein größeres Gewicht geben, als er im Anfang bes fiebengehnten Jahrhunderts gehabt hatte. Dies war ber laute Bunfch bes Bolts, bas Parlament wieberftrebte. Es fügte baber, als es die konigliche Berordnung eintragen ließ, ben ausbrucklichen Rufat bei: Die Stanbe mußten aber nach ber Form von 1614 gehalten werben, nach welcher fich bie brei Stanbe getrennt versammelten, brei Stimmen ausmachten, von benen jebe von einer gleichen Anzahl Deputirten gegeben wurde. Dies war eine Art Rriegserklarung gegen Reder, ber bem Bürgerftanbe eine boppelt fo große Bahl von Deputirten zuge= fteben wollte als ben andern, und baburch zu versteben gab, baß er bie brei Stanbe in einer Berfammlung zu vereinigen gebente. Der zweite Schritt bes Barlaments bewies, bag es (wenigstens mittelbar) nicht gang unschuldig an bem Toben bes Bolks fei und bie, welche in ben letten Monaten bie Ruhe ge= fort batten, ale achte Batrioten betrachte.

Der Polizeilleutenant von Paris, ber Commanbant ber Schaarwache, ja fogar ber alte achtzigjahrige Marschall von

Biron, ale Commandant, von Paris, wurden vors Parlament gerufen, um über bie Anwendung bes Militars bei ben letten Unruhen Rechenschaft ju geben. Der tobenbe Saufe, welcher bei ber Gelegenheit war angegriffen worben, wurde ruhige Bürger genannt, ber Generalprocurator mußte einen Brozes gegen biefenigen Beamten einleiten, welche ben Solbaten Befehl gegeben hatten, und ber Kouig warb erfucht, bie bei Gele= genheit ber letten Unruhen verhafteten ober verbannten Berfonen in Freiheit fegen ju laffen. Das Barlament verlangte fogar, bag alle Civil- und Militarbeamte, bie, wie es fich ausbracte, burch bie minifterielle Intrigue ihre Stelle verloren hatten, wieber eingesett werben follten. Aus bem Brozes ward freilich nichts, bie Abgesetzten erhielten jeboch ihre Stellen wieber, und bas Parlament bewies gleich hernach, bag es nur folche Unruhen beschützen wolle, die bahin gielten, alle Migbrauche gu erhalten, bagegen fehr bereitwillig fei, jebes Streben nach Berbefferung gerichtlich zu verfolgen. Das Barlament erließ namlich bem hofe zu Befallen eine Berordnung gegen jebe Berbindung ober Bereinigung auf Blaten und in Stragen; biefe bauerten aber nichts besto weniger fort.

Reder fonnte feinen Man einer burchgreifenben Berbefferung, einer Umichaffung bes aus bem Mittelalter ftammenben Systems ber Abgaben und ihrer Bertheilung nur burch ble vom Barlament ausbrucklich verbotene Form ber Zusammenfetung ber Stanbe erlangen, er mußte alfo für feine verbop= pelte Babl Deputirten bes britten Stanbes eine anbere Auctoritat fuchen. Reder's Ginbilbung von fich felbft und von ber Allgewalt feiner Weisheit, Die übrigens alle Doctrinars mit ibm gemein haben, ließ ihm gutmuthiger Beise hoffen, bag eine folde Rotablen-Berfammlung, wie fie Galonne hatte berufen gehabt, ibn, qu Gunften ber Bürger, gegen Abel und Beiflichkeit unterftugen werbe; eine Berblenbung, bie taum gu begreißen ift. Unmittelbar nach ber feiner Absicht entgegenge= festen Erffarung bes Parlamente, b. b. am 5. October, be= rief Reder, ber im Minifterium ben Lon angab, bie Detablen in berfelben Form, wie fie im wrigen Jahre Berufen waren, auf ben 6. Appember, und zwar ausbrücklich unr in ber

Abficht, um ihr Gutachten über bie Art, wie die Reichsftande sollten gehalten werben, zu vernehmen.

Die Beamten und Privilegirten, welche biese Versammlung bilbeten, waren nicht einmal barüber mit Necker einig, daß der damalige Augendlick der rechte sei, um eine allgemeine Ständesversammlung zu bernfen, geschweige daß sie darin gewilligt hätten, die alte Form derselben zu andern. Parlament und Nostablen, d. h. alle die, welche die dahin ausschließend in Frankerich Bedeutung im Staate gehabt hatten, erklärten also öffentslich, daß sie mit allen Staatsrechtslehrern, mit allen Schriftstellern von Talent in Widerspruch seien; denn alle diese drangen nicht blos auf Bersammlung der Stände, sondern verlangten auch, daß die drei Stände sich in einem Saale versammeln und nach Röpfen abstimmen sollten.

In Rucklicht der Bereinigung in einem Saale waren die Stände der Dauphine längst mit gutem Beispiele vorangogangen, und die mehrsten und besten der politischen Flugschriften, ) mit denen Frankreich damals überschwenmt ward, suchten zu beweisen, daß der Einstüß des dritten Standes dem der beiden andern gleich gemacht werden musse.

Die Schriften über die Stände wurden von der Regierung selbst hervorgerusen, und zwar nicht etwa von Necker, sondern sehon vom Erzbischof von Sens. Dieser ließ, als er die Verssammlung der Stände auf Besehl des Königs verkündigte, in dessen Ramen eine Aufforderung (declaration du roi) ausgehen, wortn alle Pervinzialverwaltungen, alle Stadträthe, alle Acasdemien, alle gelehrten und wissenschaftlichen Männer aufgefordert wurden, ihre Gedanken über die Verusung der allgemeinen Stände öffentlich bekannt zu machen. Fast in allen durch diese Ausstoreberung hervorgerusenen Schristen ward eine gängliche Veränderung der Staatseinrichtung und Abschaffung der verklen Vortheile, deren gewisse Klassen genossen, als Zeitbebürfnis und als einziges

<sup>8)</sup> Da weber Citate noch Literatur gegeben werben sollen, so bemerken wir, baß man alle Angaben, welche man über die im Tert erwähnten Flugschriften winsigen kann, sich in (v. Schap) Geschichte ber Staatsveründscung in Frankrich unter Ludwig XVI. im 2. Theil Seite 188 und bei Machemuth 1. Abell S. 86 ff. sinden.



Rettungsmittel bes vom Untergange bedrehten Staats bringend geserbert; die Bevollmächtigten bieser Rlassen, welche bie Berssammlung der Rotablen ausmachten, wollten gleichwohl von keiner Beränderung hören. Sie lehnten jeden Borschlag ab, der dahin zielte, dem britten Stande eine andere Stellung zu geben, als er 1614 gehabt hatte. Fünf Prinzen von Geblüt unterstanden sich sogar, gegen die im Ramen des Königs vom vorigen Minister erlassene Aufforderung an die Gelehrten, der Regierung Rath zu geben, so wie gegen jeden Berbesserungsversuch zu protestiren. Dieser Schritt ward benen, die ihn thaten und dem ganzen Abel um so verderblicher, als selbst der Graf von Provence (Ludwig XVIII.) ihn nicht billigte, und die ganze Berssammlung sich weigerte, Antheil an dieser Protestation zu nehmen.

Während ber Graf von Provence, als Brafibent ber Bersammlung, ben Antrag ber Prinzen nicht an bie Bersammlung bringen wollte, trug berfelbe Bring Conty, ber turg vorher im Barlament ben Ultraliberalen gespielt hatte, barauf an, 9) bem Ronige ju erklaren : "es fei burchaus nothwendig, ber Bermehrung ber jeben Tag zunehmenben Bahl politischer Flugschriften eine feste Schrante ju fegen. Rein Aufstellen und Bekannt= machen neuer Verwaltungs= und Regierungsspfteme fei zu bulben, man muffe bie politische Schriftstellerei verbieten, wenn ber Ehron erhalten werben und die Ordnung fortbestehen folle." Die Brin= gen fügten biefer fonberbaren Erflarung fogar bie Beifung an ben Ronig bei, bag er, um bie in Rudficht ber Reicheftanbe fo allgemein und so laut ausgesprochene hoffnungen gleich vorn berein nieberzuschlagen, öffentlich befannt machen laffen muffe, bag an ber bestehenden Berfaffung und an allen alten Formen burch bie Reichestanbe burchaus nichts folle geanbert werben.

Gang so abgeschmadt bachte und handelte die übrige Berfammlung der Notabeln nicht. Neder in seinem Buche über die Revolution und seine doctrinäre Tochter, also freilich zwei Personen, welche zu der Zeit, als sie schrieben, bedauerten, daß die

<sup>9)</sup> Marmontel, Mémoires livre XIième Vol. III. p. 172 fagt gant gut: Dissipateur nécessiteux, le prince de Conty, plein du vieil esprit de la Fronde, ne remuoit au parlement que pour être craint à la cour cet.



Berrichaft ber vornehmen und eleganten Salonswelt aufgebort habe, 10) behaupten fogar, daß bie Notabeln vielen liberalen Be= ftimmungen bei ber Bahl und Ginrichtung ber Stanbe Rraft gegeben hatten. Reder beutet babei auf feine fcwierige Stellung zwischen bem schwachen Konig und ber vom Geschwät ihrer Polignace und Genoffen betäubten, von ben Bringen geleiteten Doffchaar, bie fich ber Konigin bebiente, um ben Konig ftets von einer Seite zur anbern zu treiben. Er fagt baber, bag viele seiner Magregeln ohne bie Notabeln am Bofe felbft große Schwierigkeit wurden gefunden haben. Bu biefen Dagregeln gebort befonbers bie Berfugung, bag in allen brei Stanben Seber, ben man für tuchtig hielte, ohne Rudficht auf irgend einen Buterbefit folle gewählt werben konnen. Der fiebente Ausschuß (bureau), beffen Prafibent ber Graf von Provence mar, billigte fogar ben Borfcblag, bag ber Burgerftant eine boppelte Babl Deputirten haben follte, jeber ber beiben anbern Stanbe nur eine einfache. Dies wollten aber bie feche anbern Ausschüffe nicht zugeben, die Rotabeln machten fich alfo felbft vollends gehäffig.

Das Parlament versuchte bamals sich durch die Berathsschlagungen am 5. und 7. Dezember wieder beliebter zu machen und ließ, noch ehe die Rotabeln am 12. Dezember entlassen wurden, am 9. dem Könige einen Beschluß überreichen, vermöge bessen, ab sond bem Könige einen Beschluß überreichen, vermöge bessen es forderte: daß nicht blos, wie schon verheißen war, die Reichsstände auf den Anfang des solgenden Jahres berufen werden sollten, sondern daß künstig diese Reichsstände zu bestimmten Zeiten versammelt und im Reiche nur solche Abgaben erhoben werden bürften, welche sie bewilligt hätten. Das Parlament

<sup>10)</sup> Der Marquis gerrières (Tom. I. p. 13) urticit gan; ristig: Nocker s'étoit acquis auprès de la multitude une réputation d'honnête homme, de ministre habile; il n'en avoit pas imposé à des hommes exercés à juger les gens en place; ils connaissoient l'inaptitude, la gloriole de Nocker; ils savaient qu'il leur serait aisé de le perdre lorsqu'il deviendrait inutilé ou contraire à leurs vues: ils ne craignirent point de se réunir à lui; ils employèrent en sa faveur toutes les bouches qu'ils faisoient parler; et le secondant en apparence ils en firent l'instrument passif de leur propres desseins. Le duc d'Orléans abandonna le parlement et se lia secrètement avec Nocker. La double représentation du tiers état fut un article du traité.

ormony Croogle

war babei verbleubet 'genug, ber Regierung gugumuthen, ben fanatischen Sansenisten und heftigen Juriften, aus benen es beftand, gerabe in biefem Augenblid neue Rechte ju verleihen. Es forberte nämlich : bie Ständeversammlung, alfo bie Befetgebung, follte mit bem Parlamente, alfo mit ben Bollftredern ber Befete, in eine nabere Berbindung gefest werben. Ge wollte fich jeboch einigermaßen bem Beitgeifte gunftig zeigen, benn es forberte gus gleich bie Aufbebung ber willfürlichen toniglichen Berhaftungsbefehle (lettres de cachet), die Berantwortlichkeit ber Minister, bie Freiheit ber Preffe und eine gleiche Bertheilung ber Abgaben. Das Parlament fuchte fogar in Bergeffenheit ju bringen, bag es ben Fehler begangen habe, bem britten Stanbe bie boppelte Rabl ber Deputirten nicht augestehen zu wollen. Es überließ jest biefe Sache bem Ministerium. Daburch warb bie porber im Protofoll beigefügte Rlaufel mittelbar aufgehoben und Reder ju bem Schritt ermuntert, ben er am 27. Dezember that. Die Bergoge und Bairs folgten am 20, bem Beispiele bes Barlas ments und erklarten, daß fie jedem Bortbeile, beffen fie bei ber Besteuerung genoffen, zu entfagen bereit feien. Beibe, bas Bar= lament und bie Pairs, tamen aber an fpat, weber bas Bolt noch bie Regierung wollte ihre Liberalität als folche anerkennen. Der Ronig gab auf ben ihm mitgetheilten Befchlug bes Barlaments die fonobe Untwort, bag es fich um die Sachen nicht weiter zu bekummern brauche, weil er Alles mit ben Ständen ausmachen wolle. Wörtlich lautete bie Antwort: Der König habe bem Parlamente nichts zu fagen, er wolle mit ber aangen Ration Ginrichtungen verabreben, woburch bas Mobil bes Staats fure Runftige bauernt tonne begrundet werben. Um 27. December warb bann, ohne bas Barlament welter zu fragen, ober auf ben Befchlug ber Rotabeln Rudficht an nehmen. ber Punkt wegen ber Bahl ber Deputirten bes britten Standes burch einen Cabinetebefehl (arrêt du conseil) bestimmt.

Die Gesammtzahl aller Deputirten, so lautet biese Berordnung, muffe wenigstens tausend sein. Die Zahl der Deputirten jedes einzelnen Amtsbezirks solle nach dem zusammengesetzten Berhältniß der Bevölkerung und der Beiträge besselben zu den Abgaben bestimmt werden. Der dritte Stand solle in jedem

Pariet die doubelte Rahl der Deputirten eines jeden der baiben anbern Stanbe mablen. Die Wahlen follten im Darg gehalten werben, die erfte ellgemeine Berfammiung warb pom Sanuar auf ben 1. Mai verschohen. Dabei marb ber große Tebler begangen, daß die Regierung abne Austischt auf die ben beiben erften Standen burchaus feinbfelige allgemeine Stimmung ben Ramnf berfelben mit bem britten Stande gewiffermafien muthwillig herporrief. Es wird namlich in dieser Werordnung den Stanben felbst überlaffen, fich barüber au vereinigen, ob nach ber Rabl ber Stande in brei Rammern, ober nach ber Rabl ber Roufe in einer abgestimmt werben folle. Reder vechtfertiat ad in ber angeführten Schrift wegen ber in bem Cabinetsbefehl vernachläfficten, ihm beigufügenden Berordnung, bag bie Sinungen ber brei Stäube in einem, nicht in brei Localen falltan aebalten werden, baburch, das er zu verfieben gibt, bafi ibm bie Ras nigin, die fich leiber twaner in Stagteladen mifchte, und welche auch bei bieler antideibenben Gelegenheit im Ministerrathe mis accen war, ben ABea verleat babe.

Die in Romans versammelten Stande ber Douphine batten ichon im December beschloffen, ihre Deputicten gur allgemeinen Stanberenfemmlung blos nach Merbalinis ber Babl ber Robte ber brei Stande au mablen, Go ichichte baber ber Glerus fünf. ber Abel gebu, Die Burgerichaften fünfnehr Deputinte. Umger tebre geniethen Abel und Geiftlichkeit pon Breigente wegen ber Buigliden Berordnung vom 27, December qualeich mit ber Regierung und mit bem britten Stanbe in Streit. Dieler Streit war bis aum 27, Sannar 1789 fcon benin gebieben, bas bie beiben oberften Stanbe Rachter, Bauern uup Arbeiter, ber Bargerftand bewaffnete Raufdiener und Salhaten für fich in ben Rampf fehirten. Der Abel von Bretagne begann biefen Launpf mit ber Burgenichaft am 26, Januar mit einer Bers manengerflarung, welche fpater in ben fcredlichften Reiten ber Revolution, fobalb es Mort und Berberben galt, nachaenbut wurde. Als ihm nämlich an bem erwähnten Lage ein fouis gliches Chief mitgetheilt wurde, welches bie Sigungen ber Stanbe von Breingne pertante, verfagte ar formlich ben Geborfem und extlarte bie Simung für vermanet. Alle eingelnen Mitglieben

war babei verbleubet genug, ber Regierung guzumuihen, ben fanatischen Sanseniften und beftigen Buriften, aus benen es beftanb, gerabe in biefem Augenblid neue Rechte gu verleihen. Ge forberte nämlich : bie Standeversammlung, alfo bie Besetgebung, follte mit bem Parlamente, alfo mit ben Bollftredern ber Befege, in eine nabere Berbindung gefest werben. Ge wollte fich jeboch einigermaßen bem Beitgeifte gunftig zeigen, benn es forberte gus gleich bie Aufbebung ber willfürlichen foniglichen Berhaftungsbefehle (lettres de cachet), bie Berantwortlichkeit ber Minifter, bie Freiheit ber Preffe und eine gleiche Bertheilung ber Abgaben. Das Parlament fuchte fogar in Bergeffenheit zu bringen, baß es ben Sehler begangen habe, bem britten Stanbe bie bopmelte Rabl ber Deputirten nicht jugefteben zu wollen. Es überließ jest biefe Sache bem Ministerium. Daburch warb bie porber im Protofoll beigefügte Rlaufel mittelbar aufgehoben und Reder ju bem Schritt ermuntert, ben er am 27. Dezember that. Die Bergoge und Paire folgten am 20. bem Beispiele bes Barlas ments und erklarten, bag fie jedem Bortheile, beffen fie bei ber Besteuerung genöffen, qu entfagen bereit feien. Beibe, bas Barlament und bie Paire, tamen aber an fpat, weber bas Wolf noch die Regierung wollte ihre Liberalität als folde anerkennen. Der Ronig gab auf ben ihm mitgetheilten Befchlug bes Barlaments bie fonobe Antwort, bag es fich um bie Sachen nicht weiter zu bekummern brauche, weil er Alles mit ben Ständen ausmachen wolle. Wortlich lautete bie Antwort: Der Ronig habe bem Parlamente nichts zu fagen, er wolle mit ber gangen Ration Ginrichtungen verabreben, woburch bas Dobl bes Staats fure Runftige bauernb tonne begrundet werben. Am 27. December warb bann, ohne bas Barlament weiter zu fragen, ober auf ben Befchluß ber Rotabeln Rudficht zu nehmen, ber Puntt wegen ber Rahl ber Deputirten bes britten Stanbes burch einen Cabinetebefehl (arrêt du conseil) bestimmt.

Die Gesammtzahl aller Deputirten, so lautet biese Berordnung, muffe wenigstens tausenb sein. Die Zahl der Deputirten jedes einzelnen Amtsbezirks solle nach dem zusammengesetzten Berhältniß der Bevölkerung und der Beiträge deffelben zu den Abgaben bestimmt werden. Der dritte Stand solle in jedem

Benief die dowpelte Rahl ber Deputirten eines jeden ber beiben anbern Stanbe mablen. Die Bahlen follten im Darg gehalten werben, bie erfte allgemeine Berfammiung warb vom Sanuar auf ben 1. Mai perschohen. Dabei marb der große Sehler begangen, bag bie Regierung abne Aufficht auf bie ben beiben erften Ständen burdaus feinbfelige allgemeine Stimmung ben Rampf berfelben mit bem britten Stande gewiffermaßen muttwillig herporrief. Es wird nämlich in diefer Wexordnung den Standen felbit überlaffen, ach barüber au vereinigen, ob nach ber Rabl ber Stande in brei Rammern, ober nach ber Sehl ber Roufe ju einer abgestimmt werben folle. Reder vechtfartigt ach in ber angeführten Schrift wegen ber in bem Cabinetshefehl vernachläffloten, ihm beigufügenben Berorbnung, bağ bie Sigungen ber brei Stanbe in einem, nicht in brei Rogalen follten gebelten werden, baburch, das er zu verfiehen nibt, das ihm bie Ras nigin, die fich leider immer in Staatslachen mifchte, und welche and bei biefer entideibenben Gelegenheit im Minifterrathe aus seasn war, ben ABeg verleat babe.

Die in Romans versammelten Stande ber Doupbine batten ichon im December beschloffen, ihre Deputirten gur allgemeinen Standerenfemmlung blod nach Merbaltnis ber Babl ber Robe ber brei Stanbe au mablen, Go ichickte baber ber Gleme funf. ber Abel gebn, die Bürgerichaften fünfgehr Deputinte. Umges tehnt geniethen Abel und Beiftlichkeit pon Bretgane wegen ber Bniglichen Berordnung vom 27. December gugleich mit ben Regierung und mit bem britten Stanbe in Streit. Dieler Streit war bis jum 27, Sannar 1789 fchon bobin gebieben, bas bie beiben oberften Stande Bachter, Bauern uup Arbeiter, ber Burgerftand bewaffnete Raufdiener und Solbaten für fich in ben Rampf fchieften, Der Abel von Bretagne begann biefen Rampf mit ber Buraenfchaft am 26, Januar mit einer Bers manengerflarung, melde fpater in ben ichredlichten Reitau ber Revolution, sobald es Mord und Berberben aut, nachaenbut wurde. Als ihm nämlich an bem erwähnten Lage ein fouigliches Chief mitgetheilt murbe, welches bie Staungen ber Stanbe von Pretague pertagte, vepfagte er formlich ben Geborfam und erflatte bie Sieung für vermanet. Alle eingelnen Mitglieben

machten fich verbindlich, ben Saal weber bei Tag noch bei Racht ganz leer zu laffen.

Die beiben obern Stänbe beschloffen hernach eine formliche Brotestation gegen die konigliche Berordnung wegen ber Reichs= fande, ber Bürgerftanb, ber an ben Studenten und an ber übrigen Jugend eine Art Milig hatte, ließ burch biejenigen Juriften, welche hernach ben Rern ber Gironbe bilbeten, eine Art Rechtfertigungemanifest auffeten und ausgehen. Gegen bie fu= genbliche Miliz bes Burgerftanbes fchictte ber Abel feine Glienten und Diener, und bas Barlament nahm fich ber Sache bes Abels baburch an, bag es bie biefes Dal von ber Regierung beschütte freifinnige Jugend mit Decreten verfolgte. Der Burgerstand bagegen erhielt militairischen Schutz von ber Regierung; benn ber Commandant ober Militair-Gouverneur von Bretagne lief, um ber trokenben Bermaneng ber Situngen ber beiben obern Stanbe ein Enbe zu machen, Ranonen auf ben Berfammlungefaal bes Abels und auf ben ber Pralaten richten und brobte ihnen, feuern zu laffen, wenn fie fich nicht trennten. Wir wurben biefer Streitigkeiten übrigens bier nicht gebacht haben, wenn fie nicht Urfache gewesen waren, bag ber Abel von Bretagne im Mary fich weigerte, Deputirte für bie Reichoftanbe ju mablen. Dies hatte bei ben erften Sitzungen ber allgemeinen Stanbe einen fehr nachtheiligen Ginfluß, theils weil bem Abel bie Stimmen ber Deputirten ber Proving Bretagne abgingen, theils weil bie beftigften Rebner bes Burgerstanbes ju Deputirten gewählt waren und ihre Erbitterung gegen ben Abel mit nach Berfailles brachten. In biefer Beit bilbeten fich auch in Bretagne gang unschulbiger Weise bie nachher so furchtbar geworbenen Berbruberungen (Fédérations), weil bie Jugend von Rantes und St. Malo, unter bem namen ber Berbrüberten (sederes) ber Jugenb von Rennes zu Gulfe tam. Bei ber Gelegenheit fpielte unter ben Studenten ber Rechte, welche fich babet befanben, ber nachher als Obergeneral berühmt geworbene Moreau zuerst eine mili= tairifche Rolle.

Die Gegner ber Regierung übten übrigens im ganzen Reiche großen Ginfluß auf die Wahlen der Deputirten zu den Reichsftanden, während das Ministerium sich wenig darum zu bekum=

mern fchien, bag ber Abel bie heftigften Gegner jeber Berbeffes rung und ber Burgerstand vorzugsweise Freunde rabifaler Bers befferungen wählte. Im Allgemeinen mablte man unftreitig bie ausgezeichnetsten Manner Frantreichs, bie mit allen in ben Bes richten und öffentlichen Geschäften erworbenen Talenten, mit allen in ben alten ftrengen Schulen erlernten Renntniffen und erworbenen Fähigkeiten ausgerüftet waren. Dies macht bie Rebner biefer erften Berfammlung ber Generalftanbe und ihre Reben vor ans bern merkwurdig. Ginen großen Sehler beging man baburch, baß man nicht barauf bestand, bag fich bie Babler gleich trennen und burchaus tein anderes Geschäft als die Bahl vornehmen follten. Dies batte befonbers in Baris bie nachtheiligften Folgen, weil bie Wähler jener Beit aus ben angesehenften Dannern bestanben, welche bas volle Autrauen ihrer Mitburger, aber augleich bie überspannten Begriffe ber Beit von ihren Burger= rechten hatten.

Die Deputirten ber brei Stanbe follten fich in Versailles versammeln und die Gröffnung ihrer Bersammlung, welche Anfangs auf ben 28. April, bann auf ben 1. Mai berufen mar. wurde auf ben 5. Mai verschoben; wir erwähnen jedoch absichtlich nicht, auf welche Weise fie im Ginzelnen gusammengesett war. Gine allgemeine Bemerfung tann uns binreichen. Diefe betrifft bas Ueberwiegen bes bemofratischen Elements. Es fehlten nämlich bem Abelstande bie ein und awangig Deputirten ber Bretagne und unter ben geiftlichen Deputirten waren zwei hundert und funf Pfarrer, welche burch Geburt und Gefinnung, wenigstens ber Mehrzahl nach, bem Burgerftanbe angehörten. Bir überlaffen es ben Liebhabern biftorifcher Anetboten, ja unterfuchen, ob bie Borliebe ber Königin für ihr nabes Trianon ober bie bes Grafen von Artois für ben Lurus und für bie fein ausgebachten toftspieligen Genuffe feines Schloffes Bagatelle Schulb waren, baß man bie Stanbe nach Berfailles und nicht in eine weiter von Paris entfernte Stadt berief, unvorsichtig war bies aber unftreitig. Gin Bolfsauflauf und bie Blunberung bes Saufes eines als Ariftofraten mit Recht ober Unrecht verfolaten Kabri= fanten, welche turg vor ber Gröffnung ber Stanbe Paris in Schreden festen, wurden ber Aufreigung und bem Belbe vor=

nehmer Ungaftlebenen, besonders bes herzogs von Orleins zuger fapileben, uhne bas ein hinretägenber Beweis geführt werben fann.

Wie Arbeiter bet Vorpflere St. Anton und St. Marrenu pfänderten nämlich um 27. April das Huns eines reichen Fudlic kunten fardiger Paptier (ves Reveillon), fredien es in Brund, eissen wieden Mapteer (ves Reveillon), fredien es in Brund, eissen beiten Mapteer und wurden erft durch ernstichen. Daß dies ein einschies bielen Menschen das Leben kostete, vertrieden. Daß dies ein einschieden Beite war, wo man ans jenen Arbeitern eine uthloftatische Miliz und ein fonveränes Boll nachte, ift ganz unstreitig. Die Regierung war genstchigt, einige neue Regimenter in die Nähe von Paris zu ziehen, weit sown am 27. die Garben feuerten und viele Menschen löbteten, und Revellum einen Aufenthalt in der Basille suchen muste, um nur sein Leben zu retten. 11) Auffallend ist, daß die Antersfindpungen über die ganze Mord- und Raubgeschichte des Tags so schlass betrieben wurden, daß der eigentliche Jasannenhang der Suche nicht ans Licht kam.

Reder maßte, wenn er seine Abficht erreichen wollte, was nut burch ben beitien Stanb geftheben bonute, die Bewegling begun-Migen , welthe ulle touangebenden Rrangofen fortelf, er fab aber finde und wenigen Monuten, bag et nicht im Stunde fet, fie gu bederefichen; viel fpater erkannten bies Lafavette und Der berdomie Antondat und Gamarnter Bailly. Der Lehtere, wie Safmette und feine frimachen Freunde, hatten wiel Enthustasmus und ben beften Willen; aber wenim Menfchenkenninis und Urtheil über bas, wie unter gegebenen Umftanben inöglich ift, fie fichwarmten über bie Gegenwast, wie Bailin als Schriftsteller über bie Urgeit und ihre Geschichte geschroftrunt hatte. Gr lettete bekannflich alle unfete Kunfte und Biffenschaften von einem Urbotte ab, von bem Miemand weiß als er und Plato, an ber Stelle, wo er von ber Atlantes schwarmt. Die gebeime Betrung wurd balb mächtiger ule bie bffemtliche und ber Betrogenen war Legion. Wir tonnen indeffen, fo thatig bie Leine auch waren, will benen

<sup>11)</sup> Die belben Sauptaktenstude über Reveillon und über bie Scenen am 27. und 28. April findet man hinter bem ersten Banbe von ben Memolres do Forrieres (Paris 1828.) p. 417.



ber Bengog von Orleans täglich umging, wie g. B. Giller Gens lis und Chauberlos be la Glofe und anfangs auch Mirabeau, und ungeachtet ber Summen, welche man bem Beise bes Bergoad gu entloden verftand, auf ben Ginflug beffelben leine große Bebentung legen. Er batte unftreitig weber je eine Bartei noch einen feften Man, und wenn er ibn gehabt batte, ware er nicht im Stanbe gewesen, ihn confequent zu verfolgen. Defto mehr Bebeutung batten gleich von Anfang zwei Dammer, welche alle Talente, alle Renntniffe, alle Berbinbungen ber alten Reit unb besonders alle Lafter berfelben benunten, um eine neue Reit au ichaffen, in welcher fie Mittel fanben, ben gauf ihrer Gamelgerei und Ausschweifung neu gu beginnen, und burch Die, Blatte, Sophiftit, wie in ber alten Alles ju überftratten. Manner waren ber bamalige Bifchof von Autan, Talleprand Berigord und ber Graf Mirabeau, ber jeboch von bem Grften burch viel eblere Absichten und nationale Gefinnung febr verfebeben mar.

Honoré Gabriel Riquetti, Graf v. Mitabeau, war ber Bruber bes Bicomte von Mirabeau, ber erft mit wutbenbem Effer in ber Rationalversammlung für die Erhaltung ber ritterlichen Borrechte Bampfte und hernach ber Erfte mar, ber bie Gleichgefinnten bei Borms in ein Militaircorps vereinkate, um mit bem Gabel bas für zu freiten. Die gange Familie war burch Orginalität ausgezeichnet, bes Grafen Bater war burch Schriften ausgezeichnet, fein Oheim war merkourbig burch Charafter und Ausbruck ber Rebe. Diefe beiben Bruber verachteten, wie wir befonders aus imren in unferm Jahrhunbert berausgegebenen Briefen lernen, in ihren Reben und handlungen fehr oft alle gewöhnlichen und bergebrachten Formen; ihr Sohn und Reffe ging fehr viel weiter als fie. Sein früheres Leben war eine Methe von Ausfchweifungen, Luftern, Berbrechen, abwechselnb mit angestrengter geiftiger Thatigleit, Stubium ber menschlichen Leibenschaften, Schwächen und Cabalen, bie er im regen Bertehr bes Lebens, nicht aus Buchern tennen lernte. Die fchmabliche Gutführung einer angefehenen verheiratheten Dame, bie er, nachbem fie ihm Chre und Wermagen geopfert hatte, hernach schanblich verrieth und verließ, trieb ibn aus feinem Baterlanbe. Er ward Schriftfteller, well

er in holland von feiner Feber leben mußte, wahrend ihn fein eigener Bater als einen Schanbfled feiner Familie verfolgte.

Mirabean's Bater, jugleich unter bem Ramen bes Bolt's= freundes wegen eines Journals, und bes Saustyrannen wegen feines Betragens gegen Weib und Rinber bekannt, ließ ben Sohn hernach burch einen foniglichen Saftbrief (lettre de cachet). ben man burch Gunft ber Minister erhalten konnte, festnehmen und in bartem und langem Gefängniß halten. Die Sitten ber Bornehmen und Reichen waren und find jest zum Theil wieber von ber Art, bag ber Rame eines genialen Buftlings (rous) als Chrentitel gesucht warb; Mirabeau war baber nach seiner Entlaffung aus ber Saft an allen Sofen, besonbers an ben beutschen, fehr gesucht und ward an biefen als vornehmer Spion gebraucht, ohne barum als eigentlicher Agent beglaubigt zu fein. Diesem, wenigstens halb biplomatischen, Theil seiner Laufbahn verbanken wir bie nicht gerade glaubwurdige geheime Geschichte bes preußischen Sofs und bie gegen Raifer Joseph bochft un= gerechten Briefe über bie Statthalterschaft in ben fieben Brovingen ber Nieberlande.

Mirabeau und sein Freund Talleprand Berigord, beren Wandel, wenn auch ber Erfte manches Gute hatte bas bem Andern fehlte, fich völlig gleich war, kannten bie Menschen und die Mittel, fich ihrer zu bebienen; fie fannten aber zugleich, was bamals in Frankreich fehr felten war, nicht blos ihre Landsleute, sonbern auch Deutschland fehr genau; fie waren mit ben Bofen, bem Staatsrecht, ber Bolitit, ber Ginrichtung bes Reichs vertraut. Talleprand hatte in Strafburg bei unserem beutschen Roch, ber bort Staatsrecht, Politik, biplomatische Geschichte lehrte', augleich mit bem öfterreichischen Cobenal, ber ben Lune= viller Frieden fchließen half, feine Studien gemacht; Mirabeau bewies burch die Arbeit über ben Zustand Preugens, die er ge= meinschaftlich mit Mauvillon machte, wenigstens, bag er ein ausgezeichneter Renner bes innern Staatswesens fei, fo gering auch ber historische Werth seiner Producte fein mag. Er war, wie fein Freund ber Bifchof von Autun, verschulbet und nicht im Stanbe, ben Aufwand eines lockern großen herrn nach ber Mobe fortzuseten; allein beibe waren praftisch und verlachten

ben Gebanken ber Moral wie bas Burgerthum Rouffean's, won bem bie Robespierre und St. Juft, bie Roland, Bailly und bie Deputirten aus Bretagne und aus ben füblichen Sanbelsftabten traumten. Mirabeau ware vom Sofe ju gewinnen gewesen und warb später gewonnen, als es schon nicht mehr Beit war; aber bie Ritterschaft von ber Brovence, bie ihn batte mablen sollen, bamit ihn ber hof taufen tonne, traute ihm nicht. Bon ber Ritterschaft verschmaht, übernahm er bie Rolle eines Berfechters ber Rechte bes Burgerftanbes und spielte fie fo gut, bag biefer es ihm allein verbankt, bag jest biejenigen aus feiner Mitte, bie Belb haben ober Sophistit und glatte Rebe, ober bie fich burch irgend ein Mittel Unhang ju verschaffen wiffen, bie Regierung von Frankreich in ihrer Gewalt haben. Wir zweifeln, bag bie Boffe, welche Mirabeau in Air mit bem Ausbangeschilbe eines Tuchhandlers vor feiner Thur fpielte, ober bie Bertauschung bes Ramens bes Grafen Mirabeau mit bem eines Zuchbandlers und Bürgersmannes zu feiner Wahl als Deputirter bes britten Stan= bes für bie Stadt Air viel beitrug. Wir glauben, bag er in Air gewählt warb, weil seine Kamilie bort sehr bekannt war, und weil, wenn geeifert werben foll, ein Profelyt ober Convertit immer brauchbarer ift als ein Altglaubiger. Er und Talley= rand fanden bernach in Baris an Danton einen Mann, ber, wie fie von Gläubigern verfolgt, eine Art Talent und eine Art Bolfsberedsamkeit hatte, bie ihn zu einem tuchtigen Werkzeug für ihre Abfichten machte. 12)

Wie fich Mirabeau burch seine Berebsamteit geltenb machte, so wurde ein anderer Provencale gleich in dieser ersten Bersammlung und hernach im Convent burch Dialettit, Sophistit und metaphysisches Dunkel, worin er sich hüllte, ein Orakel,

<sup>12)</sup> Ein Franzose, bessen Name une entsallen sit, urtheilt über ihn: La nature l'avoit sait pour haranguer la populace, pour tonner sur une borne dans un carresour. Il avoit cette sorte de voix mugissante d'un crieur public, qui tient de la voix humaine et du beuglement du taureau et qui se sait entendre sur les toits, il possédoit l'éloquence des charlatans des rues et la logique des voleurs de grands chemins — — C'était un composé d'audace et de mollesse, d'activité et d'insouciance, donnant l'exemple de la concussion, du pillage et de la mauvaise sol.

beffen kurze Einkspruche oft ben Audschlug gaben und ber in ben Ausschüffen mehr wirfte, als unbere in ber vollen Berfammlung. Diefer Provencale (aus Arcfus) war ber Generalvieneins bes Bifchofs von Chartres, Spenes, ben man gewöhnlich einem ber Hauptelienten bes Bergogs von Orleans nennt. Er batte fich als Dialettifer und Sophist burch Arbeiten über Lode und Conbillac bekannt gemacht, und warb feit biefer Zeit als Publicift berühmt. Unter vielen anbern Alugschriften schrieb er bannis auch eine unter bem Titel: was ift ber britte Stanb? Diese Schrift ward mit lautem Beifall aufgenommen, weil barin ber Lieblingefat ber geit, bag nur ber Burgerftanb allein bie Ration sei, die beiben anbern Stanbe aber nur eine fleine befonbere Rlaffe von Staatsburgern ausmachten, flar, leicht unb bialettisch vorgetragen war. Die reichen Männer, welche bas male, um Berbefferungen burchfeten au tonnen, mit patriotifchem Sbelmuth Belb fur politische Amede opferten, liegen biefe Schrift bruden und in ungabligen Abbruden im Reiche verbreiten. Stabt Paris mablte besonders wegen bieser Schrift ben Abbe gu ihrem Deputieten bei ben Geweralftanben. Diefelbe Stabt mablte auch ben fentimentalen Aftronomen Bailly, ber hernach burch feinen Enthufiasmus wiefte, wie Gneges burch feine Dialettif und burch ben Tatt, mit welchem er ben weitschweifigen Rebuern und ben schwantenben Anfichten ben Buntt, worauf es ankam, ober ben Ansbruck, den man mahlen muffe, bezeichnete. Mignet bat biefem Pfaffen in unferer boctrinaren Beit mit Recht eine Lobrebe gehalten; ben beffern Mannern ber früheren Beit graute aber freisich vor ber ichmutigen Sabsucht und ber spitzfindigen Arglift eines Mannes, ber eine Anzahl von Constitutionen verfertige hat und bialektisches Instrument ber schrecklichsten Beiten gewesen ift.

Unter den Deputirten des dritten Standes fand sich eine viel zu große Zahl Adwocaten, da diese Menschenklasse gewohnt und genöttigt ift, auch der schlechtesten Sache eine gute Seite abzugewinnen und sie durch Phrasen und Wortreichthum zu vertheibigen. Unter diesen Advocaten war auch der ältere Kodespierre, der aber in dieser ersten Versammlung eine sehr untersgewonete Rolle spielte. Rachtheiliger als die vielen Advocaten,

uber welche fich alle Schriftfteller ber Revolution befchweren. wertten vielleicht gerade bie ebeiften und besten Manner, bie, voll Schiebrmerel filt Recht, Lugenb, Freiheit traumenb, unter Bachenbe Pamen. Diefe, wie Barnave, Thouret, Bailly, Gregoire, Sas fehette, wurden um fo leichter irre geleitet, je aufrichtiger und treuer fle es meinten, je mehr fle auf Wort und Lehre trauten und je weniger fie bie Denfchen tannten. Den guten und from: men Gregeire hatte ber Berfaffer biefer Gefchichte um 1822, als er ihn fennen lernte, noch eben fo unbefannt mit Welt und Men= fcben, eben fo gutmittig fchroarment gefunden, als biefer eifrige Sanfenift um 1789 mag gewesen fein. Er tum bamale voll Gifet gegen Dof, Burus, Bornehmithun von feiner ifolitten Bfarre ploblich in bie Barifer Welt und fab ihre Berborbenbeit ein. Que Lafanette blieb befanntlich feinem Jugenbtraum bis ans Cabe treu; bas war für ibn bochft rühmlich, für bie gute Sache aber oft fehr nachtheilig. Bally bat ben turgen Glang, ber feiner Philantropischen Sitelfeit unglaublich wohlthat und ben Breihum, der ihn aus bem Observatorium und bem Studiers gimmer ins prattifche Staatsleben trieb, wohin er nicht geborte. mit bem Leben bezahlt. Barnave wenbete fich vom Republikanise mus zum monarchifchen Sinn, als er bie fonigliche Familie bon Barennes nach Baris hatte gurudbringen muffen.

Der Konks Ludwig XVI. gehörte zu jener verberblichen und unfetigen Klasse von Menschen, die man im Leben gute Lente neutet, well sie auf jedes fromme ober gute Wort horchen, sich seber Meinung anschließen und Jedem gefällig sind, aber weber Gnergie noch Begeisterung für irgend ein Ding haben, also stets Spielball von Weibern und heuchlern sind. Die Prinzen, die hofleute, die Meister der Etikette und des Geremoniels und die Regierungspublicisten konnten einen solchen König leicht durch ihre Kleinigkeitskrämeret bewegen, die größten Plane seiner Minister zu verderben. Hätte er ein Urtheil oder einen Willen gehabt, so hätte er bei der aufgeregten Stimmung die Felerlichkeiten nicht geduldet, welche die Versechter der alten Etikette am 4. Mai 1789, dem Tage vor der Erössnung der Stände, in den Kirchen Rotre-Dame und Saint-Louis in Paris, und am solgenden Tage bei der Erössnung der Stände (am 5.) in Bersailles verwistals

teten. Statt bie Privilegien, über welche heftig geschrien wurde, einstweilen zu versteden, machte man fie recht auffallenb. Dan aab ben Deputirten bes Abels eine prachtig ritterliche Rleibung, benen bes britten Stanbes eine einfache. 13) Schon bies erregte folde uble Stimmung, bag biefe Armfeligkeit in allen Geschichten ber Revolution erwähnt wirb, obgleich ber Marquis von Fer= rières uns fagt, bag man ben burgerlichen Deputirten bie Rlei= bung gab, welche bamals noch Amtelleibung fehr angesehener Beamten (des maîtres des requêtes et des conseillers d'état) war. Diefelbe Berblenbung ber hofbeamten beleibigte ben beftig aufgeregten britten Stand beim Empfang ber Stanbe in Berfailles baburch, bag bie beiben erften Stanbe gur Sauptthure ins Schloß tamen und die Sauptfale fullten, mahrend ber Burgerftand gur hinterthure eingelaffen ward und in einem fehr un= ansehnlichen hintersaal warten mußte. Bei ber Aubienz selbst wurden bie andern Stanbe ins Cabinet geführt, mabrend ber Burgerftand im hauptzimmer blieb; auch wurde ihm nur eine ber Flügelthuren, ben beiben andern Stanben aber beibe geöffnet. Dies war um fo auffallender, als fich am 4. fogar in ber Rirche gezeigt hatte, bag weber Priefter, noch Abel, noch König mehr in ber alten Achtung ftanben. 14)

Gine größere Unvorsichtigkeit beging man am 5. bei ber Eröffnung ber Stänbe, und zwar waren es nicht die Hofleute und Ceremonienmeister, sondern die Minister, welche dabei die Richtung ber Gemüther verkannten. Man wies nicht blos den Saal, der zur ersten seierlichen Versammlung aller drei Stäude gebient hatte, dem britten Stande allein für seine besonderen

<sup>14)</sup> Berville und Barrière haben mit Recht ben Umstand hervorgehoben, daß, als der Bischof von Rancy am 4. in der Kirche Saint Louis in seiner Rede ein Gemälde entwarf: des maux occasionés par la gadolle; des applaudissemens éclatèrent. On étoit dans une église, le saintsacrement exposé et le roi présent. Jusq'alors on ne s'étoit permis d'applaudir, ni au sermon, ni en présence du roi.



<sup>13)</sup> Habit noir, veste et paremens de drap d'or, manteau de soie, cravatte de dentelles, le chapeau à plumes rétroussé à la Henri-Quatre; le clergé en soutane, grand manteau, bonnet carré; les evêques avec leurs robes violettes et leurs rochets; le tiers vêtu de noir, manteau de soie cravatte de batiste.

Bersammlungen an, sondern gab sogar zu verstehen, daß auf eine Bereinigung der drei Stände zu einer Bersammlung gerechenet sei, wagte aber nicht, dies durch den König ausdrücklich gestieten zu lassen. Sowohl der Siegelbewahrer Barentin, als der Minister Recker deuteten in ihren Reden auf die Bereinigung der Stände hin, ließen aber nur errathen, daß sie diese Bereinigung wünschten, und erwähnten gar nicht, auf welche Art die Bollmachten geprüft werden sollten. Barentin erklärte nämlich: Der König überlasse es zwar der Versammlung selbst (s'en rapports aux voeux des Etats), auf welche Weise gestimmt werden sollte, doch scheine es, als wenn die Abstimmung nach Köpfen, weil sie nur ein Resultat gebe, den Borzug habe, daß der all gemeine Wunsch baburch bester ausgesprochen werde.

Die Mitglieber bes britten Standes benutzten gleich am Abend bes 5. Mai den Umstand, daß sie im Besthe des Saals der gemeinschaftlichen Versammlungen waren, um zu beschließen, daß sie am folgenden, vom Minister zur Prüfung der Bollmachten bestimmten Tage, die andern Stände durch eine Deputation wollten aussordern lassen, sich zu diesem Zwecke in ihrem Saale einzusinden. Dies war dann das Signal zu einem Zwist, der die Ohnmacht der Regierung und die moralische Uebermacht der im britten Stande vereinigten Männer so deutlich bewies, daß es seitbem um das Ansehen der Regierung geschehen war. Bon dem Augendlicke an strebten die Deputirten des Bürgerstandes, einen Theil der Regierungsgewalt an sich zu reißen, und gleichzeitig bemächtigten sich die Wähler der Deputirten eines andern Theils derselben.

Der gute, von Plato's Republik mitten in der verdorbensten Hauptstadt träumende Bailly schildert uns sehr treffend und natv seine und bes bessern Theils der Wähler seiner Stadt Paris enthusiastische und bewegte, aber höchst unpraktische Gesinnung. Er machte klar, daß nicht blos die Wähler, sondern sogar die in den Primärversammlungen vereinigten Bürger sich mit Stolz als eine der Regierung entgegenstehende Wacht fühlten. In allen den breisig Wahldistrikten, worin die Stadt Paris getheilt war, betrachteten sich die Distriktsversammlungen als eine Art politischer Clubs, die von ihnen ernannten Wähler aber auf gewisse

1

Weise als Bollstribunen. 15) In biefer Ralle zeigten fich auch bernach bie auf bem Rathhanfe verfammelten Babler ber breifig Diftrifte, ale fie über bie ben Deputirten zu ertheilenben Auftrage berathschlagten. In ben schriftlich aufgesetzen Artifelm (cahiers) war ausbrucklich geboten, daß die Deputirten fich auf feine Borfchlage in finanziellen Angelegenheiten einlaffen follten, bis eine neue Constitution bes Reichs gemacht sei, obgleich boch eigentlich die Deputirten nur vermöge der alten vereinigt waven. Es war baber auch ausbrustlich bemertt, bas es nur vermoge ber finanziellen Berlegenheit möglich fein werbe, die gewünschte rabffale Berbefferung zu erlangen. Um ben Schwindel jener Reit fennen au lernen, ber bie vortrefflichften Manner von bem. was unmittelbar ausführbar und folglich auch haltbar war, aum Unbestimmten, Uneweichbaren und mit frangofischen Sitten, Leicht= fertigkeit, Sitelkeit nie Bereinbaren forbrig, barf man nur lefen, was Bailly von ben ihm und seinen Collegen gegebenen Aufträgen fagt. Er bebt von allem Dem, was in biefen Auftragen wirklich praktifch und ben Umftanben gemäß war, weil es aus bem Bebürfnig ber Beit bervorging, besonders bewor, bag bie Parifer barauf zu bringen befahlen, bag eine Erflarma über bie Rechte jebes Staatsbürgers (droits de l'homme) ber neuen Constitution vorausgeschickt werbe. 16) Schon aus bem, was

<sup>16)</sup> Bailly I. c. p. 46. Je ne ferai pas un mérite à la ville de Paris d'avoir voté (in ben cablers far thre Deputirten) la consolidation de la dette nationale à faquelle effe avoit un intérêt majour; ni même



<sup>15)</sup> Bailly, Mémoires cet. (Paris 1804) Vol. I. p. 12. — Quand je me trouvai au milieu de l'Assemblée de district, je crus respirer un sir nouveau: c'étoit un phénomène que d'être quelque chose dans l'ordre politique et par sa seule qualité de citoyen ou plutêt de bourgeois de Paris: car à ses jours nous étions encers bourgeois et non citapens. Les hammes rassemblés depuis plusieurs années dans des clubs, s'y étaient occupés des affaires publiques, mais comme conversations sans aucun droit et sans aucune influence. Ici l'on avoit le droit d'élire, on avoit au moins comme aux anciens Etats-Généraux le droit de faire des demandes et de dresser des cahiers. Ici l'en avett une influence éloignée, mais obtenne pour la première feis depuis plus d'un siècle et demi; et ce privilège étoit acquis à une génération éclairée, qui en sentoit le prix et qui pouvoit en étendre les ayantages.

Bailly von den Instructionen der Pariser nititheile, wird man sehen, daß in diesen Cahiers alle die Schritte angegeben sind, welche der von Montesquieu's Geist der Gesehe exfullte Theil der Nationalversammlung hernach gethan hat. 17)

Die Pariser Wähler erlaubsen sich sogen schon bei ber Geslegenheit bes seit bem 6. Mai begonnenen Zwists bes britten Standes mit den beiden ersten über die Prüfung der Vollmachten eine unmittelbare Giumischung in die öffentlichen Geschäfte, die ihnen auf keine Weise und unter keiner Verfassung gebührte. Es war nämlich gleich auf dem ersten Bogen eines Tageblatts, welches unter Mirabeau's Namen ausgegeden ward und den Titel "die Generalstände" führte, ein sehr heftiger und aufres gender Artikel gegen Abel und Gesplichkeit erschienen, den die Regierung durch einen Beschluß des Staatsraths vom 7. unterdrücken wollte; gegen diesen Beschluß rief der Abvokat Target die Pariser Wähler an. Er brachte die Sache in den Sitzung vom 8. zur Sprache und diese Wähler der Pariser Deputitzen des britten Standes beschlossen, gegen die Masswegel des Staatsraths zu protestiren (die reelamer unanimonent). Diese Protestation

d'avoir désendu tont impôt et tout emprunt avant la constitution; c'éteit une précantion de sûroté pour la nation entière. La nation n'avoit point en main l'auterité; la force appartenait au gouvernement; c'étoit le désordre des finances qui faisait appeler la nation. Elle n'avoit donc de moyens de sorce et de resistance que dans ce désordre même, il ne fallait donc le faire cesser qu'au moment que ses droits seraient recomms et sa constitution assurée. Mais je louerai les électeurs de l'aris qui les pranders ont conque l'idés de faire précéder les canctitutions françaises de les déclarations des droits de l'hamms. En figit hernait tiels Batifer Deslaration hingu.

<sup>17)</sup> l. c. p. 48. La constitution proposée par les électeurs de Paris renforme presque toutes les bases qui ont été décrétées par l'assemblée constituante; et la puissance législative à la nation et le pouveir exécutif au roi; et l'inviolabilité du menarque et l'hérédité de la massarchie; le pouveir des impôts reservé à la nation. Coux qui s'opposeront à la tenue des États Généraux, déclarés traîtres à la patrie. La liberté individuelle, la responsabilité des ministres. Les municipalités librament élues, les assemblées provinciales. La constitution ne pouvant être changée que par une convention nationale expressément et pour est abjet couvoquée etc. etc.

ward von den in Paris versammelten Wählern des Abelstandes bieses Distrikts unterstüpt. Die Wähler des Abels erklärten sich streilich zugleich misbilligend über Mirabeau's Tagsblatt, doch sollte die Protestation der Wähler des Abels und der Bürgersschaft den beiden obern Ständen übergeben werden.

Um biefelbe Zeit als bie Manner, welche bie Achtung ber Barifer befagen und verdienten, und ein Mann wie Target, ber bernach aufs eifrigfte für bie Monarchie tampfte, bas Beispiel ber Anmagung von Rechten gaben, die ihnen, ohne Alles gu verwirren, nicht eingeräumt werben konnten, begann auch ber Standal ber Ginmischung ber Weiber in bie Politif. Am 9. er= schien in ber Berfammlung ber Babler bes britten Stanbes eine Deputation von Fischweibern, um biefen Wählern für bas, was fie gethan hatten, ju banten und ihnen ferner Sorge fur bie Rlaffe von Staatsburgern, bie von biefen Damen ausschließenb Bolt genannt werben, anzuempfehlen (pour les intérêts du peuple). Den Fischweibern folgten bie Obstweiber und die Weiber ber Balle am 10. Statt fie an ihr Geschäft und Tagsarbeit zu erinnern, steuerten bie unstreitig von wahrhaft patriotischen Gefinnungen befeelten Manner Gelb gufammen, um fie reichlich gu beschenken und baburch zu neuen Demonstrationen zu ermuntern. Dan muß bies bamit entschulbigen, bag fie wußten, fie wurden ber roben Gewalt bedürfen, um die Erbarmlichkeiten ber verhar= teten aristofratischen Bergen zu befampfen, die uns selbst ber Marquis von Ferrières, ein Feind jeber Neuerung, furchtbar ge= nug schilbert. Es war aber gleichwohl ein Unglud für Frankreich, bag auch die ebelften Manner die Moral ber Bolitit opfern mußten. Wir burfen uns baber auch nicht wundern, bag bie Manner bes Salons, die nur fo lange freifinnig blieben, als ihr Freiheitssinn ihren Zweden biente (unter ihnen Marmontel), fcon bamale nur bie fcblechte Seite ber herrschenben Bewegung feben wollten, und bie Enthufiaften und Patrioten mit ben Schur= ten verwechselten, von benen fie migbraucht wurden, 18) Mar=

<sup>18)</sup> Moresset in seinen Mémoires Vol. I. p. 336 rebet von den vielen positissen Clubs in Paris und sagt endlich: Lo plus hardi de ces clubs étoit celui qui s'assembloit chez Adrien Duport, conseiller au parlament. Là



montel und Bailly haben Beibe Dentwurdigkeiten hinterlaffen, aus ber Bergleichung Beiber lernt man eitle, höfische und wei= bifche Rhetoren, wie Marmontel und Morellet, von irre geleiteten ebeln Enthufiasten, wie Bailly, unterscheiben. Schon in ber Berfammlung ber Babler erfchrat Marmontel vor fich felbft, er fab aberall nur Bestechung und Tude, er blieb, wie und Bailly berichtet, als alle Babler bejabenb aufftanben, allein figen. felbst erklart uns bies baburch, bag er fagt, er habe überall nur Intriguanten gesehen und sei überzeugt gewesen, daß bie Ditglieber ber Gesellschaft, die fich bei Duport versammele und große Summen gur Erregung von Bolfsbewegungen aufammen= gebracht habe, ihren unruhigen Geift auch unter ben Bablern verbreitet hatten. Wahr ift, bag bie Reben, welche ber narrifche Marquis Sct. Hürüge und andere täglich im Palais Ropal hielten, wo ber Marquis mit seiner grotesten Rigur und feiner Stentorftimme gleich einem Demofthenes wirkte, Saufen von Denfchen nach Berfailles trieben, welche zu ben Bolleflaffen gehörten, bie nothwendig irgend woher für ihre verfäumte Arbeit entschäbigt werben mußten. Uebrigens migbilligte auch Bailly ben Befchluß,

se trouvaient Mirabeau, Target, Roederer, Duport, l'évêque d'Autun, et d'après les noms de ces membres dominans on peut croire, que dans leurs projets de réformes ces Messieurs ne marchaient pas avec une extrême timidité. Marmontel fügt, livre XI. Vol. IV. p. 42 gu bem, was wir im Terte bemerft haben, hingu: Soit que Duport fut de bonne foi dans son dangereux fanatisme, soit qu'ayant mieux calculé que sa compagnie les hasards qu'elle alloit courir, il eût voulu se donner à lui même une existence politique; on savoit, que chez lui, dès l'hiver précédent, il avoit ouvert comme une école de républicanisme, où ses amis prenoient soin d'attirer les esprits les plus exaltés, ou les plus onposés à l'être. Marmontel ergablt hernach weiter unten (woranf wir übrigens teine Bebentung legen, ba ber fartaftifche Chamfort offenbar feinen Spaß mit ihm hatte), ber burchaus republitanifch gefinnte Dichter Chamfort, als Beusffe, Freund und Gleichgefinnter Mirabeau's, habe ihm gefagt: L'argent surtout et l'espoir du pillage sont tout-puissans parmi le peuple. Nous venons d'en faire l'essai au fauborg Saint-Antoine, et vous ne sauriez croire combien peu il en a coûté au duc d'Orléans pour faire saccager la manufacture de cet honnête Réveillon, qui dans ce même peuple faisoft subsister cent familles. Mirabeau soutient plaisamment, qu'avec un millier de louis on peut faire une jolie sédition.

ben bie Wähler von Paris am 10. Mai faßten, baß sie ihre Sitzungen fortsetzen wollten, obgleich sie mit bem Absassen ber Instruction fertig waren. Die revolutionäre Bedeutung des Besichlusses, wodurch sie ihre Berathungen für fortdauernd erklärten, so lange die Stände versammelt bleiben würden, damit sie eine fortdauernde Correspondenz mit ihren Deputirten unterhalten könnsten, zeigte sich hernach besonders am 14. Juli. Die Regierung wollte freilich durch ihr Verbot die Aussührung des Beschlusses hindern, gab jedoch diesem Verbot keinen Nachdruck.

Uebrigens bewies bie Regierung in bem Streit über bie Prufung ber Bollmachten, wie überall, bag man von ihr burch Confegueng und Schreden Alles, auf anderem Wege aber Nichts erhalten tonne. Sie ließ fich in ben Streitigfeiten über bie Abstimmung nach Ständen ober nach Ropfen von ben Deputirten bes britten Stanbes nicht blos bie Befetgebung, fonbern auch bie Berrichaft entwinden. Man hatte erlaubt, bag bie Gallerien, welche bei ber feierlichen Sigung ber Dof eingenommen hatte, mit einer Angahl Ruborer befest werben burften; biese bestanden erft aus bemokratischen Parisern, welche jeben breiften Schritt mit Jubel und Rlatschen begrüßten, hernach füllte man fie mit gebungenem Bobel. 19) Die Sitte ber Theater, wo man eine Angabl Menfchen, bie Claque genannt, bezahlt, um ein Stud au beben ober au fturgen, marb auf ben Saal in Berfailles aus gewenbet, nur in größerem Dagiftabe. Jebe heftige Rebe gegen ben Abel, jeber Ausfall auf ben hof mar in aller Munbes Jeber, ben man im Saal als Aristofrat bezeichnet hatte, warb außerhalb beffelben vom haufen insultirt. Seit bem 19. Mai hatte außerbem bie Regierung bie Berhanblungen ber Stanbe öffentlich bekannt ju machen erlaubt, und von ber Beit an waren alle Zeitungen und Journale voll ber heftigften Ausfälle; int Palais Royal, in Raffeehaufern, in ben Brivatgefellichaften bilbete jebe Gruppe eine politische Partei. Der Geift ber Beit warb übrigens burch die Declamation der paar hundert Abvofaten, welche unter ben Deputirten bes britten Stanbes faffen.

<sup>19)</sup> Thiers brudt bas nach seiner Art aus: Des tribunes destinées d'abord à la cour et envahies bientôt par le public.



keineswegs erwigt, fondern nur gefördert und genähet, benn seine bie eifrigsten Gegner dieser Redner, ein Marquis Ferrieres, ein Bouillé, Morellet, Maxmontel gestehen, daß es unmöglich gestwefen sei, dem reihenden Strome der Erbitterung gegen das Mite zu widerstehen.

Das Gehäffige bes langen Streits über bie Brufung bet Bollmadien fiel gang allein auf bie verhafte Debegahl bet Glies ber ber beiben obern Stanbe, weil bie Minbergabl im Glerus auf ber einen Gette vom Bifchofe von Authn, auf ber anbern vom Pfarrer Gregoine, im Abelftanbe auf ber einen Gette von Lafapette und feinen Freunden, auf ber anbern vom Bergege von Drieans und feinen Glienten geleitet, jeben Schritt, ben Mivasabran als Lentes bes britten Standus that, braftig unterfligten. Der Abet hatte fich koon am 11. als besondere Kammer con-Mituirt; bies erkanne ber britte Stand nicht an und verweigerte eine folige Kammes zu bulben ; berüher wurde unterhandelt, mant tam aber bie gum 27. Dai zu teinem Refaltat. Am biefent Tage brobte enblich ber beitte Stand ben beiben anbenn, bas er fich als Ständererfaumlung, nicht als beitte Kantmer con-Aduiren werbe, und nothigte babusch bas Mintferium, ben Bers fuch einer Bernittlung ju machen, um ben heindlichen Bunfch bes cabaliremben Arcifes ber Polianacs and bes Grafen von Autoid, welche bie Berfamminng zu fprengen wundichten, ju ver-Der etfte Schritt zur volligen Spaltung, welche eine ' Gutlaffung ber Berfamminng horbeiführen mußte, war namlich am 28. von ber Debribett bes Abels fcon gefchen, und ber Artieg war erklart. Der Abel feste wämlich am 28. bem Boschluffe, ben bie burgerlichen Deputirten am 27. gefaßt hatten, feinerfeits einen feindlichen ensgegen.

In bem Kriege ber beiben Stände schien sich die Geistliche teit mehr zum Bürgerstande zu neigen, dies trieb Recker an, einzuschreiten. Er veranlaste den König, an diese beiben Stände ein Schreiben zu erkassen, worin er sie bat, die Conferenzen wit dem Abel über die Prüfung ber Bollmachten, welche abzebrochen waren, unter seiner Bermittlung wieder zu beginnen. Der König ernannte dann zu diesem Zwecke Commissarien, und die Conferenzen begannen am 30. aufe neme; der Abel erklärte

aber ausbrudlich, bag er ben Schiebespruch bes Konigs nur in Rebensachen gulaffen konne, in ber hauptsache, ber getrennten Prufung ber Bollmachten, muffe er auf feinem Befchluffe befteben. Auf biefe Beife konnten baber bie funf Conferengen, am 30. Mai, am 3., 4., 6. und 9. Juni teinen anbern Erfolg haben, als ben Streit fo lange hinzuhalten, bis die Deputirten bes britten Stanbes fich ber Stimmung ber gangen Ration und ber Schwäche ber Regierung so versichert hatten, bag fie mit einer vollen Sicherheit bes Erfolgs ben Schritt thun konnten, ben fie am 10. Juni ju thun wagten. Sie beschloffen nämlich, Abel und Beiftlichkeit noch einmal peremtorisch aufforbern gu laffen, fich zur Prufung ber Bollmachten bei ihnen einzufinden, und als fie bies nicht thaten, eröffneten fie am 12. ein eigenes Prototoll, begannen bie Prüfung ber Bollmachten berer, bie gegenwärtig waren, und berathschlagten, sobald eine Anzahl ber= felben geprüft war, für fich allein. Gleich am folgenben Tage zeigte fich bie Spaltung gang öffentlich, welche im Clerus zwischen ben Pfarrern und ben Bischöfen, awischen ben beftigen Janse= niften und ben Papisten einen Streit hervorbrachte, ber bie einen ju Rabicalverbefferern, bie andern ju Erhaltern jebes Digbrauchs machte. Es begaben fich nämlich am 13. brei Pfarrer aus Poi= tou jum Burgerftanbe, liegen bort ihre Bollmachten prufen unb kehrten bernach zu ihren Collegen gurud. Diefem Beispiele folg= ten am 14. feche andere, am 15. und 16. thaten noch zehn andere baffelbe. Unter ben lettern war auch ber Pfarrer Grégoire, einer ber wenigen, welche in biefer Berfammlung icon mit Robespierre und Bugot einer gang bemofratischen Richtung Er tam nämlich in seinem frommen Relotismus gegen Lurus, Dof, Papismus gerade auf ben Punkt, wohin Robes= vierre burch seinen Effer gegen religiose Poefie und burch seinen burren Tugenbeifer getrieben warb.

Bergebens machte bann ber König ber Mehrheit bes Abels wegen bes Wiberstandes gegen die königlichen Ausschnungsverssuche sanfte Borwürfe; 20) ber Abel wußte recht gut, daß ber

<sup>20)</sup> J'ai examiné, sagt ber Rönig, l'arrêté de la noblesse. J'ai vu avec peine, qu'il persistait dans les réserves et les modifications, qu'il



König bast wieder seiner Gemahltn und thren Polignacs folgen werbe, wenn er auch für einen Augenblick ein Schreiben erlassen habe, wie es Necker wünschte. So dachte auch der dritte Stand, der, nachdem er noch am 16. unter dem Borsitz eines Alterspräsidenten die Sitzung gehalten, gleich am 17. den Titel Nastionalversammlung angenommen, einen Präsidenten gewählt, und seitdem förmliche Decrete an das ganze Bost erlassen hatte.

Die Schritte, welche am 16. und 17. gethan waren, hatte ber fpitfindige und behutfame Spepes angegeben; Mirabean leitete burch seine Reben ben Bang ber Debatten und gab ben Gebanten Form und Richtung; ein unbebeutenber Abvotat, Legrand, erfand ben gludlichen Ausbrud: Rationalverfamm= lung, und zwei ber geschickteften Sachwalter bei ben Oberge= richten, Chapelier und Target, wurden mit ber Rebaction ber Befchluffe beauftragt. Die Berathung war am 16. besonbers Murmifch. Mirabeau und Andere waren aber flug genug, Bailly, also bas eitle und fentimentale Mitglieb breier Acabemien, gum Brafibenten zu mablen, benn biefer tonnte am besten bie fturmifc erfampften Beichluffe in acabemifchen Schutz nehmen. Er konnte bas, mas ein Spepes und Mirabeau boshaft berechnend, bes wahren Enthufiasmus spottenb, ausbachten, als eine Morgenröthe ber golbenen Tage ber Freiheit mit aufrichtiger, mahrhaftiger, aber unpraktischer Begeisterung verfündigen. Auf welche Art Bailly bies that, und wie fehr er und alle Mitglieber ber Berfammlung fich in ihrer neuen Burbe ber politischen Griftens fühlten, bie fie fich felbst ertheilt hatten, tann man nicht beffer schilbern, als wenn man ihn felbft reben lägt. 21)

avait mises au plan de conciliation proposé par mes commissaires. Plus de déférence de la part de l'ordre de la noblesse aurait peutêtre amené la conciliation que j'ai desirée.

<sup>21)</sup> Der Bathos der folgenden Stelle bezeichnet die Stimmung der Bett und den wahrhaftigen Enthusiasmus Bailly's, der thm am 20. so nühlich ward. Er sagt: L'assomblée n'a jamais été plus grande; elle offrait alors un spectacle auguste et imposant; le président (b. h. er selbst) calme et tranquille, la grande majorité de ses membres dans un silence prosond et dans une sagesse que des cris et des violences ne pouvaient parvenir à troubler. Ensin vers une heure la pluspart de coux qui sassaient le bruit étant sortis successivement, le calme s'établit; j'en prositai etc. etc.

Butlle berichtet mit inniger Gelbstaufriebenheit, wie er am 16. merft ben garm babe verraufden laffen, und bann, weil es 1 Uhr in ber Racht gewefen, die Abfaffung ber Befchlaffe auf ben folgenden Tag verschoben habe. Um 17. warb querft als fornflicher Beschlus befannt gemacht (donne um arret, qui fut le premier acte constitutionnel), das die Bersamminung aus ben Reprasentanten von seche und neunzig hundertibeilen ber Ration bestehe, bag also eine folche Angabl von Deputirten nicht unthätig bleiben konne, weil bie von ihnen gebuhrend eingelabenen Abgeordneten einiger Amdbegirte und gewiffer Rlaffen von Staatsburgern fich nicht eingefunden hatten. Dann murbe bie Benenung Rationalversammlung bestätigt, welche Syenes am vorigen Tage ausgedacht und Legrand verbeffert hatte, weil baburch bie Deputieten bes Bürgerftanbes gewiffermagen gur Ration gestempelt und bem Konige gegensiber gestellt wurden. Damit wurde bie fune Grffarung verbunden, bag man fogleich aufangen wolle, an ber Wiebergeburt ber Ration ju arbeiten, und bag bie Berfammlung fich nicht treunen wurde, bis fie ber Ration völlig wieder zu ihren alten Rechten geholfen hatte (jusqu' à la restauration nationale). Diefes Decret follte, nach ber beis gefügten Grtlarung, bem Konig und ber Ration befaunt gemacht werben. Der Brafibent ber Berfammlung fast uns burr beraus, daß er und feine Collegen wohl gefühlt hatten, bag burch biefe Beschläffe und die barauf folgende Beeibigung ber Demutirten bas bochfte Aufeben im Staate bem Ronige entriffen und ber Nationalversammlung übertragen worden sei, 22)

Die Deputirten wurden bei dieser Sitzung durch die Gegenswart der sechshundert Pariser ermuntert, welche die dem Hof bestimmten Gallerien füllten und die ganze vorige Racht hindurch durch ihren lauten Zuruf die Langsamen gespornt und die Borseiligen ermuntert hatten. Richtsbestoweniger fühlte die Berssammlung, daß sie eine Auflösung zu fürchten habe; sie faste

<sup>22)</sup> Bailin fagt: Le gouvernement ne pouvoit s'empêcher de voir que cet acte resaississais l'autorité, jusqu'alors uniquement royale, pour la remettre dans les mains de la nation et de ses légitimes représentant.

baber noch ein paar anbere, burchaus revolutionate Beschifffe. um ben Dof zu ichreden und fich ber Bulfe ber ungabligen Glaubiger bes Staats zu verfichern. Ein erfter Artifel bes neuen Befchluffes machte nämlich bie Deputirten verbinblich, ein Biel zu verfolgen, woran bei ihrer Berufung Riemand gebacht hatte, und wonu fie nach ber bestehenben Berfaffung nicht berechtigt fein tonnten. Gin anberer Artitel taufchte bas Woll, welches gerabe biefen Winter burch Mangel und Thenerung gebrudt warb, mit ber Hoffnung, bag biefem Uebel burch bie Rationalversammlung abgebolfen werben konne. Es beifit in bem Befdluffe, alle bieber erhobenen Abgaben wurden fur ungefemagig erflart, weil bie Ration barüber nicht fei gefragt worben, obgleich nur allein bie Ration von jeher bas Recht gehabt batte, Auflagen zu bewilligen. Gehr fchlau ward hinzugesett, man wolle inbeffen augeben, bag bie Abgaben einstweilen wie bisher erhoben werben bürften, aber nur bis auf ben Augenblick, bag bie Berfammlung, aus welchem Grunbe es auch im= mer fein möchte, aufgelobt wurbe. Diefer Grtlarung wur= ben bie oben ermahnten gutberechneten Glaufeln beigefügt: Wenn man fie nicht entlaffe, ebe fle ben gangen Staat umgefchaffen batten (jusqu'à la régénération de la nation), so wollten sie nicht blos bafur forgen, bag bie Binfen ber Staatsschulb richtig bezahlt wurden, sondern auch forgfältig ben Urfachen bes herrs ichenben Mangels und ber Theuerung nachspuren.

Diese Decrete wurden in alle Provinzen gesendet und die erwähnten juristischen Redactoren bedienten sich absichtlich der Ansbrücke, welche einen unabhängigen Willen bezeichneten (l'assomblée antond et deerdee) und nach der damaligen Staatse verfassung ganz allein dem Könige zukommen konnten. 23) Ob übrigens diese Beschlüsse den Abel und die Geistlichkeit so besforgt machten, daß sie insgeheim den König ermunterten, den weitern Eingriffen des dritten Standes eine Schranke zu seizen, lassen wir unentschieden, weil auch Bailly nichts Bestimmtes darüber wußte. Aus der Art, wie der König diese Beschlüsse auf=

<sup>28)</sup> Bailly unterschibtt folgenbermaßen: L'assemblée arrête pour se constituer, elle décrète comme souveraine dès qu'elle est constituée.

Balle berichtet unit inniger Gelbftqufriebenheit, wie er am 16. merft ben garm babe verraufden laffen, und bann, weil es 1 Uhr in ber Racht gewesen, die Abfaffung ber Beschläffe auf den folgenden Lag verschoben habe. Um 17. ward querft als fbrudicher Befchlug befannt gemacht (donne na arret, qui fut le premier acte constitutionnel), day die Berfemminung aus ben Reprasentanten von sechs und neunzig hundertiheilen ber Ration bestehe, bag also eine folche Angahl von Deputirten nicht unthatig bleiben tonne, weil die von ihnen gebührend eingelabenen Abgeordneten einiger Amesbegirte und gewiffer Rlaffen von Staatsburgern fich nicht eingefunden batten. Dann murbe bie Benenuung Rationalverfammlung bestätigt, welche Spines am vorigen Sage ausgebacht und Legrand verbeffert hatte, weil babund bie Deputirten bes Bürgerftanbes gewiffermagen am Ration gestembelt und bem Könige gegensiber gestellt wurden. Damit wurde bie fühne Grffarung verbunden, bag man fogleich aufangen wolle, an ber Wiebergeburt ber Ration gu arbeiten, und bağ bie Berfammlung fich nicht treunen wurde, bis fie ber Ration völlig wieder zu ihren alten Rechten geholfen hatte (jusqu' à la restauration nationale). Diefes Decret follte, nach ber beis gefügten Erklarung, bem Ronig und ber Ration befannt gemacht werben. Der Brafibeut ber Berfammlung fagt une burr heraus, daß er und feine Collegen mohl gefühlt hatten, daß durch biefe Befchlaffe und bie barauf folgende Beeibigung ber Deputirten bas bochfte Aufeben im Staate bem Konige entriffen und ber Nationalversammlung übertragen worben sei. 82)

Die Deputirten wurden bei dieser Sigung burch die Gegenswart der sechshundert Pariser ermuntert, welche die dem Hof bestimmten Gallerien füllten und die ganze vorige Racht hindurch durch ihren lauten Zuruf die Langsamen gespornt und die Borseiligen ermuntert hatten. Richtsbestoweniger fühlte die Verssammlung, daß sie eine Auflösung zu fürchten habe; sie faßte



<sup>22)</sup> Bailly fagt: Le gouvernement ne pouvoit s'empêcher de voir que cet acte resaississait l'autorité, jusqu'alors uniquement royale, pour la remettre dans les mains de la nation et de ses légitimes représentans.

baher noch ein paar anbere, burthaus revolutionare Befaffiffe. um ben Dof ju ichreden und fich ber Bulfe ber ungabligen Glaubiger bes Staats zu verfichern. Ein erfter Artifel bes neuen Beichluffes machte nämlich bie Deputirten verbinblich, ein Riel an verfolgen, woran bei ihrer Berufung Riemand gebacht hatte, und wont fie nach ber bestehenben Berfaffung nicht berechtigt fein konnten. Gin anberer Artikel täufchte bas Boll. welches gerabe blefen Winter burch Mangel und Thenerung gebrudt warb, mit ber hoffnung, bag biefem Uebel burch bie Rationalversammlung abgeholfen werben tonne. Es heißt in bem Befdluffe, alle bisher erhobenen Abgaben wurden für ungefehmäßig erklart, weil bie Ration barüber nicht fet gefragt worben, obaleich nur allein bie Ration von jeber bas Recht gehabt batte, Auflagen zu bewilligen. Gehr ichlau ward hinzugesett, man wolle inbeffen jugeben, bag bie Abgaben einftweilen wie bisher erhoben werben bürften, aber nur bis auf ben Augenblick, bas bie Berfammlung, aus welchem Grunbe es auch im= mer fein möchte, aufgelost wurbe. Diefer Grffarung mur= ben bie oben erwähnten gutberechneten Claufeln beigefügt: Wenn man fie nicht entlaffe, ehe fie ben gangen Staat umgeschaffen batten (jusqu'à la régénération de la nation), so wollten sie nicht blos bafür forgen, bag bie Binfen ber Staatsschulb richtig bezahlt wurden, fonbern auch forgfaltig ben Urfachen bes herrs ichenben Mangels und ber Thenerung nachspuren.

Diese Decrete wurden in alle Provinzen gesendet und die erwähnten juristischen Redactoren bedienten sich absichtlich der Ansdrücke, welche einen unabhängigen Willen bezeichneten (l'assomblée antend et decrète) und nach der damaligen Staatsverfassung ganz allein dem Könige zukommen konnten. 23) Ob übrigens diese Beschlüsse den Abel und die Geistlichkeit so bessorgt machten, daß sie insgeheim den König ermunterten, den weitern Eingriffen des dritten Standes eine Schranke zu sehen, lassen wir unentschieden, weil auch Bailly nichts Bestimmtes darüber wußte. Aus der Art, wie der König diese Beschlüsse auf-

<sup>28)</sup> Bailly unterscheitet folgenbeumaßen: L'assemblée arrête pour se constituer, elle décrète comme souveraine dès qu'elle est sonstituée.

nahm, aus bem Bescheibe, ben er ertheilte, als sie ihm förmlich übergeben wurden, muffen wir jedoch schließen, daß der hof schon am 17. Juni beschloß, zwar Reformen zu bewilligen, aber doch den Anmaßungen des britten Standes eine Schranke zu seizen. Der König weigerte sich, den Präsidenten der Bersamm-lung, den er als solchen nicht anerkennen konnte, vor sich zu lassen, der Siegelbewahrer nahm die Abresse in Empfang, durch ihn gab der König seine Antwort, die nicht an eine Rationals versammlung, sondern an den britten Stand der Generalstaaten gerichtet war. Man ließ in dieser Antwort den König auserkalich erklären, daß er mit dem Titel, den die Deputirten des dritten Standes angenommen hätten, und mit der Art, wie sie bie beiden andern Stände bezeichneten, sehr unzufrieden set. <sup>24</sup>)

Die Lage bes Sofs war hochft bebenklich, man kann baber mit Recht fagen, die Schritte, welche gethan wurden, befonders bas stete Schwanken schabete ber Monarchie; es mochte aber fcwer zu entscheiben fein, ob man bamals auf irgend eine Beise ben Strom ber Beit hatte aufhalten konnen. Man ließ namlich icon bamale Liften berjenigen Deputirten brucken, bie bas rafche Fortschreiten zu hemmen suchten, biefe murben bann, wo fie fich feben liefen, fo vom Bobel verfolgt, bag Bailly und berichtet, er fei, als Brafibent, von zwei Deputirten um ein Zeugniß er= fucht worden, bag fie ben letten Beschluffen nicht entgegen ge= wefen feien, weil man gebrobt habe, ihre Baufer ju verbrennen. Man war enblich von Seiten bes hofe auf bie Austunft ge= fallen, eine fogenannte fonigliche Sigung ber brei Stanbe gu halten, worin man ploglich eine Art Verfassung, bie vom Ronige ausginge, vorschreiben wollte; bies mußte aber fehr gebeim gehalten werben. Um 18. hielt bie Berfammlung feine Staung, am 19. eine turze und unbebeutenbe, am 20. fuchte ber hof bie



<sup>24)</sup> Je désapprouve l'expression répétée des classes privilégiées que le tiers état emploie pour désigner les deux premiers ordres. Ces expressions inusitées ne sont propres qu'à entretenir un esprit de division absolument contraire à l'avancement du bien de l'état, puisque ce bien ne peut être effectué que par le concours des trois ordres qui composent les Etets Généraux, soit qu'ils délibèrent séparément, soit qu'ils le fassent en commun.

Situng ju binbern und benahm fich babei bochft ungeschickt. Bailly, ber fich als Prafibent fo wichtig fühlte, bag feine naive Art fich barüber auszusprechen schon an fich psychologisch mertwurdig ift, fand fich in seiner Burbe tobtlich beleibigt, weil ihm erft um halb fleben Uhr am 20. ber konigliche Wille, bağ an bem Tage feine Sigung gehalten werben folle, fund gethan warb. Seine beleibigte Sitelfeit benutten bernach Mirabeau, Spepes und bie Abvotaten, um ihn in Enthufiasmus au feten, und ibn zu gebrauchen wie fie wollten. Ginem Di= rabeau, Spenes und Andern traute Riemand recht, einem Bailly, einem Gregoire, wahrhaften Enthusiaften, traute Jebermann; barum schob Mirabeau ben erften, Robespierre später ben zwei= ten vor, wenn ein sentimentaler ober patriotischer Auftritt erfor= bert warb. Der Gine fdwarmte fromm, ber Anbere fentimental; Beibe waren bie beften Menschen von ber Welt, biefe Welt warb aber betrogen, mahrend die Talleprands, Mirabeaus, Dantons über fie und ihre Baillys, Laffavettes, Gregoires lachten.

Bailly redet in seinen Denkwürdigkeiten auf eine sehr charakteristische Weise von seinem Benehmen als Präsident der Ständeversammlung am 20. Juni, und wir sehen aus seinen Worten,
wie unvorsichtig die Regierung handelte, als sie einen so eiteln
Wann reizte. Er hatte auf den 20. um acht Uhr Sitzung angesagt; erst nach sieden Uhr als es schon zu spät war, die Sitzung
abzusagen, meldete ihm der Oberceremonienmeister (Dreux Brèzé),
daß der Saal nicht frei sei. Dies geschah durch ein sehr uneeremoniöses Billet. Bailly beantwortete dies Billet durch ein
eben so laconisches, 25) und begab sich zu den am Eingange unter freiem Himmel wartenden zurückgewiesenen Deputirten. Diese
bewogen jest Bailly, sie in ein anderes Lokal zu führen, wo sie
über den Borfall berathschlagen könnten. Mirabeau und Alle,
welche Kundschafter am Hof hatten, wußten, die Andern ahneten,
daß es auf einen Alt königlicher Regierungsgewalt (coup d'état)

<sup>25)</sup> Bailly (L p. 234) (drich: Je n'ai encore reçu aucun ordre du roi, Monsieur, pour la séance royale, ni pour la suspension des Assemblées, et mon devoir est de me rendre à celle que j'ai indiquée pour ce matin à huit heures.

abgesehen seiz sie waren entschlossen, einer schwachen Regerung zu trozen; bies geschah baun auch, sobalb sie in einem leeren Ballhause (son do paume) Obbach gefunden hatten. Das Ganze dieser Sizung, oder vielmehr dieses Jusammenstehens, hatte etwas Theatralisches, welches mit französsischer Gewandtheit benutt ward. Zeder beeiserte sich, Muth zu zeigen, wo unter den damaligen Umständen im Grunde gar keine Gefahr war. Sine Menge Bolbs hatte die im feierlichen Juge Obdach suchenden Deputitien durch die Straßen der Stäftdent lehnte den ihm angebotenen Lehnsessisch, sogar der Bräsident lehnte den ihm angebotenen Lehnsessisch, sogar der Bräsident lehnte den ihm angebotenen Lehnsessel ab und leitete die Berathschlagungen stehend, denn es wurde nur ein Tisch und wenige Bänke gebracht. Diese theatralische Scene ward durch academische Redensarten gehoben, und gab dem einstimmig gefaßten Beschluß eine ganz besondere Bedeutung. Dieser lautete:

Die Nationalversammlung habe ben Zweck, bem Reiche eine Verfassung zu geben, die Wiederherstellung der zerstörten Ordnung des Staats zu bewirken, die achten monarchischen Grundssätz zu behaupten, sie dürfe sich daher durch Nichts an Fortssehung ihrer Berathungen hindern lassen. An welchem Orte auch immer die Deputirten sich besinden möchten, würde, sobald die Mitglieder gegenwärtig wären, auch die Nationalversammslung sein. Es sollten daher sämmtliche Mitglieder sogleich einen seierlichen Sid ablegen, sich nicht zu trennen oder trennen zu lassenz sondern sich so lange immer wieder an dem Ort zu versammeln, wo die Umstände es forderten, die die neue Versassung des Reichs gemacht und fest gegründet sei.

Diesen Beschluß beschworen die sammtlichen Deputirten und unterschrieben ihn hernach. Nur ein einziger Deputirter, ein Rechtsgelehrter, Repräsentant von Castelnaudary, Martin d'Auch, untersichrieb zwar, setzte aber nicht ein fimmend binzu. Welche Bersfolgung er sich durch diese and Gewissenhaftigkeit verweigerte Zustimsmung zuzog, kann man bei Bailly ausführlich lesen. Er glaubte, gewiß nicht ganz mit Unrecht, daß dieser Sid ein Act der Empörung sei. Erst am folgenden Tage, als sich die Mehrzahl der Geistlichkeit zum dritten Stande begab, ward aus der gesetzwidrigen Trennung eine rechtmäßige Opposition.

Der König ward indessen von der Königin und von den Bringen befinrmt, er verlegte nach feiner fcwachen, ftets fowanfenden Weife bie Sitzung, bie er am 22. hatte halten wollen, auf ben 23., ließ in ber Racht bes 21. bem Branbenten Rachricht bavon geben, und anderte ben Borfchlag, ben ibm Recter gerathen botte, ben Stanben am 22. mitzutheilen, in bemfelben Augenblide, als fich bie Mehrheit bes Clerus von der minbern Battl völlig trenute, und als die Minbergahl bes Abels fich gegen bie Befchluffe ber Debrheit ihres Stanbes formlich verwahrte. Die neungehn Geiftlichen, welche ihre Bollmachten in ber Berfammlung bes britten Stanbes hatten prufen laffen, bewirften, bas fich hundert und vierzig Geiftliche zu ben Deputirten bes britten Staubes begaben, als biefe, benen man nach ber Sigung am 20., auf Beranftaltung bes Grafen von Artois, bas Ball= haus verweigert hatte, in ber Ludwigsfirche in Berfailles eine aweite Sigung hielten. Wahrend fich bie Beiftlichkeit in zwei ungleiche Balften spaltete, ptoteftirten bie freifinnigen Ditglieber bes Abelstandes 26) gegen bie Rebe, welche eine Deputation ihres

<sup>26)</sup> Bier und vierzig, unter benen man Lafavette nicht finbet, weil ihn bie Cahiers ber Committenten feffelten, wohl aber Clormont Tonnere, Lally-Tolendal, duc d'Aiguillon, prince de Poix, baron de Wimpfen, Sandrouin, d'Aynot, de Tessé, Noailles, de Bouron, Duport, Crillon, baron de Menou, de la Touche, la Tour du Pins, de Manbourg, Phelines, Puisave, Chastenay, de Lusignan, de Pardieu, de Montesquiou, de Beauharnais, Meaulette, la Coste, Desprès de Groslier, Champagni, baron de Harambure, de Montmorency, de Toulongeon, de la Rochefoucauld, Dionis du Séjour, Biencourt, Rochechouard, Alexandre Lameth, le prince de Breglio, Maraccia, Sarrazia, de Croix, de Crillon, Massone, Fréteau unb ber duo d'Orleans. (Bon gwei Anbern bemerft ber Emigrant, ber gu ber histoire de la conjuration de Louis Philippe Joseph d'Orléans, bie its befice, banbidriftliche Anmertungen gemacht bat: Le marquis de Lancosme a fait peu de tems après abjuration de ces principes démocratiques, et il s'est fort bien conduit depuis cette époque ainsi que le comte de Viriou.) Diefe herren ertlarten : Gie bebanerten, baf bie Abelstammer ju weit gegangen sei und fich nicht beschrändt habe, auf die expression de ses sontimons pour le roi et à écarter du discours tout ce qui peut rappeler l'idée d'une funeste division entre les ordres, on présenter sur la légnelité des impôts des principes inadmissibles et indiquer une dénonciation de l'un des ordres.

Standes am 21. an ben Konig gehalten hatte, welche aber Mirabeau Beranlaffung gab, bas Bolt gegen bie Dehrheit bes Abels, welche biefe Rebe beschloffen hatte, heftig aufzubringen. Seitbem Mirabeau in seinem Courier be Brovence und im Journal be Provence biefe Rebe heftig angegriffen hatte, war bie Polizei nicht mehr im Stanbe, bie Bersonen bes boberen Abels gegen ben Bobel ju ichuten. Reder hoffte, bie immer fteigenbe und zum Theil funftlich erregte Bugellofigfeit ber niebern Rlaffen und bes Gefinbels, welches fich gleich Raben um ben tobtfranten Staat fammelte, zugeln zu konnen, wenn er burch ben König selbst eine repräsentative Verfassung porfcblagen laffen wurbe. Der König willigte ein. Diese Constitution, ober wie man fagte, bie konigliche Declaration, war in Marly aufgesett und follte in ber auf ben 22. angesetten foniglichen Situng bekannt gemacht werben; biefe Sigung warb aber unerwartet auf ben 23. verschoben. Recters Auffat warb am 22. in Berfailles auf folche Weise veranbert, bag er bie vorgelesene De= claration nicht mehr als sein Werk erkennen wollte, und um bies öffentlich zu zeigen, aus ber koniglichen Situng wegblieb. Wir wagen bie Aenberungen nicht zu bezeichnen, welche man in Neders Auffage machte, weil er felbft fie in feinem 1797 erschienenen Buche über bie Revolution nicht genau angiebt; Ber= trand de Molleville aber scheint uns eine burchaus und überall verbächtige Quelle, weil er als historifer gang frech bie Rolle fortspielt, bie er als Staatsmann zu svielen pflegte. 27)

<sup>27)</sup> In der ersten Ansgade dieser Geschichte des 18. Jahrhunderts wird zwar der Memoires socrets von Bertrand de Molleville gedacht; man darf ihm aber nie trauen. Er ist im Stande, ganze Reden zu erdichten. Das ihnt er, als am Ende Juni sich die Gesklichsteit mit dem dritten Stande verseinigt. Beaulieu Essai etc. I. p. 262. Quelques écrivains, outre autres M. Bertrand de Maleville, rapportent un long discours prononcé à cette occasion par M. de Bolsgelin, archevêque d'Aix. L'auteur de ces Essais assistait à la séance et il peut certiser que M. l'archevêque d'Aix n'y pronança pas de discours. Ales, was ans Neckers Buch sur la révolution française und aus der déclaration du roi vom 23. Nai'z gezogen werden lann, sindet man in der Geschichte der Staatsveränderung Frankrichs, 2. Abell, Seite 317 ss.

Reder fagt übrigens beutlich, bag bie Königin in Marly bie Berathschlagung über bie konigliche Declaration geftort und ben Ronig abgerufen habe. Er fügt bingu, baß fein neben ihm figenber College Montmorin ihm fogleich augeflüstert habe, jest fei es mit ber Declaration vorbei, benn bie Pringen hatten gewiß bie Ros nigin aufgeboten, Alles zu ftoren. Bally fagt, brei Deputirten bes Abelsftandes hatten ihn in ber Racht vom 22. auf ben 23. gewedt und in Beziehung auf die konigliche Sigung benachrichtigt, baß Recker ungufrieben sei und seine Entlaffung nehmen werbe. 28) Die Berfammlung warb auf biefe Beife von ben gnäbigen Berren, beren Liberalismus eine englische Aristofratie bezweckte, von bem benachrichtigt, was ber Burgerftanb von ber ihm am 23. zu verkundigenden Conftitution zu erwarten hatte. Diese Nachricht ward baburch bestätigt, bag ber Plat, ben Reder unter ben Ministern bei ber Sigung batte einnehmen follen, leer blieb. Mirabeau. fonft ber beftigfte Begner Reders, ichien baber jest feine Abmefenheit zu bedauern und ließ gern geschehen, bag alle freifinnigen Buntte ber ber Berfammlung vorgelesenen Declaration bem abwefenben Minifter, alle gehäffigen Bufate und Befehle bem Sofe und ben Ministern, welche ber Sigung beiwohnten, gugefchrieben wurben. Die gange Sache mar benen, welche eine Staatsver= anderung munichten, boppelt willfommen, weil fie ohnehin Billens gewesen waren, jebe gegebene und nicht von ihnen gemachte Conftitution gu verschmaben.

Die in ber königlichen Sitzung am 23. ben Stänben vorsgelesene, in fünf und breißig Artikel gefaßte Declaration, ober ber königliche Entwurf einer neuen Verfassung, hätte wenigstens einer Unterhandlung mit den Ständen zur Grundlage dienen können; allein die Garben, die den Saal umgaben, die Worte bes Königs am Anfang und am Schlusse und bie fünfzehn Punkte,

<sup>28)</sup> Bailly, Mém. I. p. 261. Ils me dirent, qu'ils étoient M. M. le baron Menou, le duc d'Aiguillon et le comte Mathieu de Montmorenci, qu'ils étoient instruits qu'il y avoit eu beaucoup de débats au conseil tenu le soir; que M. Necker n'approuvait point les mesures qui avaient été prises; qu'il avait déclaré qu'il n'assisterait point à la séance royale et que toutes les apparences annençaient, qu'il serait renvoyé dans la journée.



bie er bictetorifch vorschrieb, erlaubten nicht, ber Aufrichtigkeit bes toniglichen Liberalimus zu trauen. Was bie Worte angebt, bie mem bem Konter im Anfange ber Anrebe in ben Wund ges legt hatte, fo pasten fle burchand zu seinem schwachen und weich lichen Charafter nicht. Die Dinifter laffen ihn net Borwurfen beginnen, bernach betheuert er, bag er bie alten Gefete aufrecht halten und allen Berletzungen berfelben, bie man fich erlaubt babe, gewaltsam steuern wolle (réprimer les atteindes qui ont pu y Etre portées). Unmittelbar nach biefem confervativen Dachtgebot folgten bie fünfgehn gegen Neuerungsfucht gerichteten Artiffel. welche ben funf und breifig Grund-Artifeln ber verheiftenen menen Constitution vorausgeschickt waren. Da wir überall nur bas That fächliche berühren, fo übergeben wir bie vorgefchagene Confittution ganglich. Das Lot, welches ihr ber Abbes Georgel in gwetten Theile feiner Dentwurdigkeiten gibt, beweifet am boften, baf fie weber einem Safavette noch einem Mirabeau genügen tonnie. Er fagt: ber Konig las am 23. ber Berfammlung zwei Declarationen vor. Die eine war gegen bie Schritte gerichtet, welche bie Stanbe bis babin eigenmächtig gethan hatten, bie awette bestand and 35 Artiteln und enthielt nur Boblthaten, bie ber Ronig bem Bolte gewährte.

Anfang und Schluf ber Rebe, welche ber Ronig biefes Bed auswendig gelernt hatte, waren vom Juftigwinifter Barentin bi einem juriftischen Decretirftyl abgefagt. Er lagt ben Ranig am Schluffe in einem Lone reben, ben fich feine Borganger nicht einmal gegen bas Parlament erlaubt hatten. Der König fchicht erft einige bictatorifche Gate woraus, giebt bann bie in bes guten Manues Munbe fonberbar Hingenbe Grildrung, bag er afficin bis bahin für bas Boht bes Bolts beforgt gewesen fet, und baß ber Wall gewiß febr fetten vorkomme, bag ein König feinen ein= gigen Chrgeig barin fete, bag er seine Unterthanen babin gu bringen fuche, bag fie fich über bie Annahme feiner Wohlthaton enb= this unter einander verftundigten. Gr fcblieft mit bem Sage: "Ich befehle Ihnen, meine herren, bag fie fich alsbalb trennen, fich morgen fruh in bas für jeben einzelnen Stanb bestimmte Bimmer begeben und bort ihre Sigungen wieber beginnen. 3ch befehle baber augleich meinem Oberceremonienmeister, Die Gale eins

richten zu laffen." Diese Worte waren bas Signal ber Revolution, weil man fie entweder nicht in den Mund des Königs legen burfte, oder auch, wie Bonaparte am 18. Brumaire, Grenadiere in Bereitschaft haben mußte, die jeden Deputirten, der im Saal bleiben wollte, mit aufgepflanztem Bajonett heraustrieben.

Bis babin hatten Bailly's akademische Bhrafen, feine Begeisterung, fein fentimentaler Batriotismus portrefflich gebient: jest bedurfte es eines anbern Zons, ben ftimmten benn auch bie Mirabeau, Bethion, Bugot und Andere alebalb an. Wenn man Bailly immer fort in Chren hielt, so war bas um ber Parifer Bürger willen, beren Deputirter er war. Mirabeau nahm baber auch das Wort, als ber Bürgerstand, bem Befehle bes Konigs tropend, im Saal blieb und Bally bem Oberceremonienmeifter, ber ihn an ben Befehl bes Konigs erinnerte, zu höflich zu ants worten fchien. Bailly namlich vermied einen Streit mit bem Oberceremonieumeister, ber in ben Saal gurudgefehrt mar, um ben toniglichen Befehl zu wiederholen, burch bie Antwort: bag er bie Berfammlung befragen muffe. 30) Mirabeau, ber gleich nach ber Entfernung bes Rouigs bie Berfammlung in heftigen Worten zum Widerstande aufgeforbert batte, aber burchaus nicht berechtigt war, bes Brafibenten Geschäft zu verrichten und bem Boten bes Konigs anzureben, fuhr gleichwohl ben Obereeremps nieumeifter febr grob an. Er fchictte feinem eignen Ronige jest munblich eine ahnliche Botschaft, wie bie war, bie er um 1777 bem Landgrafen Friedrich II. von heffen auf einem fliegenden Blatte gebruckt zugeben ließ, als bieser feine Deffen an bie Englanber verkauft hatte. 31) Der Ausbruck, ben Mirabeau gebrauchte:

<sup>31)</sup> Mirabeau's erste viel gelesene Schrift: Essai sur le despotisme schrieb er im 20. Iahr und ließ sie in ber Schweiz bruden, ber Avis aux Hossois et autres pouples de l'Allemagne vendus par leurs princes à l'Angleterre, warb erst in Cleve in 4., dann 1777 in 8. in Amsterdam auf einem Bogen gebruckt; man sindet diesen meisterhasten Buruf an die Deutschen auch binter der dritten Ausgade des Ressai sur le despotisme. Paris, Le Jay 1792.



<sup>30)</sup> Monsieur (fagt Bailly, L 272), habe et bem Oberceremonienmeister geantwortet, l'assemblée s'est ajournée après la séance royale: je ne puis la séparer sans qu'elle en ait délibéré. Est-ce là votre réponse et puis je en faire part au roi? Oui Monsieur.

Sagen Sie Ihrem Herrn — baß man uns nur burch Gewalt ber Bajonette aus bem Saal treiben wird, verletzte alle Form und Schicklichkeit. Bailly, der mit Mirabeau's Einmischung überhaupt unzufrieden ist, misbilligt ihn, und Mirabeau selbst hat in seiner Zeitschrift (Briefe an seine Committenten) bas Sagen Sie u. s. weggelassen. Dasselbe war in allen andern Nachrichten geschehen, erst Beaulieu machte um 1801 das Publikum aufmerksam, wie viel mehr Beredsamfeit in den ursprünglichen, mit einer Donnerstimme ausgesprochenen, durch Mirabeau's furchtbares Medusenhaupt gehobenen Worzten lag, als in dem, was er hernach gesagt haben sollte und wollte. 32)

Bon Mirabeau's Manier, von ben eigentlichen Worten, von ben Bajonetten, sagte mahrscheinlich ber Hosmann, bem so etwas in hoher Gegenwart zu sagen unmöglich sein mußte, gar nichts; boch mußte er wohl ber Weigerung erwähnen, und bieser hätte nothwendig der König anders entgegnen mussen als er that. Er erwiderte schwach und matt, wie er dem Herzoge von Orleans 1787 auf seine unverschämte Frage im Parlament erwidert hatte. Seine Worte waren: Run, wenn denn die Herren des britten Standes den Saal nicht verlassen wollen, so soll man sie darin lassen. Daß man die Garde du Gorps und viele Soldaten um den Saal gezeigt hatte, und

<sup>33)</sup> Si Messieurs du tiers refusent de quitter la salle, sagte bet A5nig, qu'on les y laisse.



<sup>32)</sup> Der erste Weil von C. F. Beaulieu: Essais historiques sur les causes et les effets de la révolution de France, avec des notes sur quelques événemens et quelques institutions à Paris an IX. 1801 enthâts bie Attenstude und die untunditéen Rachrichten vollstandiger als treend eine andere Geschichte des Jahrs 1789. Ansichten und Urtheile möchten wir freilich nicht unterschreiben. Dort sindet man auch S. 256 Miradeau's fürchterliche Botte: Les communes de France ont résolu de délibérer; nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi, et vous, Monsieur, ne sauriez être son organe auprès de l'assemblée nationale vous qui n'avez ici ni place, ni voix, ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours; alles dire à votre mattre que nous sommes ici par la volonté du peuple, et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des basonettes.

fie nicht zu gebrauchen wagte, gab baher einen neuen Grund, zu verkündigen, daß der hof viel bosen Willen, aber weber Macht noch Muth habe, irgend etwas durchzusethen. Daß man Arbeiter in den Saal schickte, um die Deputirten durch ihr Klopfen zu vertreiben, war so kleinlich, daß man die Maßregel nur irgend einem Ceremonienmeister oder hosmarschall zutrauen kann.

Mirabeau's heftige Aeußerung und ber Sieg, ben er baburch über ben Ronig und feinen Geremonienmeifter erhielt, führte eine Anzahl ber wenigen republikanisch gefinnten Männer, bie in biefer Berfammlung fagen, auf bie Rebnerbubne. Camus, Spenes, Barnave, Petion, Garat, Glaizet und Buzot thaten nach einander die heftigften Borfchlage ober vertheibigten bie, welche von Andern gethan wurden. Dag indeffen sowohl Mirabeau ale bie ermähnten abstracten ober spftematischen Giferer schwerlich bie Oberhand behalten haben wurden, wenn fich bie amei andern Stände schnell und willig mit bem britten vereinigt hatten, geht aus der geringen Mehrheit hervor, mit welcher ber bem Könige tropenbe Befchluß angenommen warb, vermöge beffen Alles, was feit bem 17. geschehen war, ausbrudlich bestätigt ward. Es waren nämlich fur biefen Befchluß, ber bem toni= glichen Befehl ben Behorfam verfagte, vierhundert und brei und neunzig, gegen benfelben breihunbert und vierzig Stimmen. Der Borfchlag zu biefem Decrete warb von Barnave gethan, ber einen andern beifugte, burch welchen alle furchtfamen Deputirten breift gemacht werben follten, weghalb er auch mit fehr großer Mehrheit angenommen warb. Die Deputirten wurden nämlich burch bas auf Barnave's Borftellung erlaffene Decret für unverletlich erflart, und gegen alle Beamten, Militair= und Civilbehörden, die fich gebrauchen liegen, einen koniglichen Befehl gegen fie auszuführen, eine Art Acht ausgesprochen. 34) Der König wibersetzte fich nicht

<sup>34)</sup> L'assemblée nationale déclare que la personne de chacun des députés est inviolable, que tous individus, toutes corporations, tribunal, cour, ou commission, qui oseraient pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député, pour raison d'aucunes propositions, avis, opinions ou discours par lui faits aux états généraux, de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucuns des dits attentats de Sélosses, Occión b. 18. u. 19. Sept. V. Xb. 4. Mus.

mit Energie, wie er hatte thun follen; er gewährte vielmehr bem hartnäckigen Trop, was er ben freundlichen Bitten verfagt hatte, und seine ganze Macht ging wie durch einen Zauber von diesem Tage an von ihm an die Leiter des Bürgerstandes über.

Reder mußte jest ersucht werben, bie Beschäfte wieber gu übernehmen, benen er fich einige Tage hindurch entzogen gehabt batte. Er war ber Abgott bes Bolks, er und feine gange Fa= mille waren entzückt über bie Berehrung, die man ihnen in bem Angenblick wilte, obgleich bie Bewunderung ichon im folgenben Jahre gang aufhörte. Sie ließen fich willig als Wertzeuge ber Tallegrands, Mirabeaus und ber andern vornehmen Berren gebrauchen, die es bamals vortheilhaft fanden, von Freiheit zu re= ben. Necker berebete baber auch ben Konig ju bem, mas allers bings unter ben Umftanben rathfam fein mochte, namlich, bag er ben Magregeln, welche ihm Barentin und Breteuil angegeben hatten, gang entfagen und bie ber Bereinigung wiberftrebenben Deputirten ber oberen Stanbe gum Nachgeben gu bewegen fuchen folle. Schon am 24. hatten fich hundert und fünfzig Pfarrer, bie ihre Bollmachten in ber Ludwigefirche hatten prufen laffen, für beftanbig mit bem britten Stanbe vereinigt, am 25. folgten acht Geiftliche hoberen Ranges, am 26. feche Bifchofe, unter benen fich Tallehrand Perigord, Bischof von Autun und Inigné, Erabifchof von Parts, befanden. Schon am 25. waren fieben und vierzig Mitglieber bes Ritterftanbes, und unter ihnen ber Bergog von Orleans, abergegangen. Der Ronig erließ barauf ein Schreiben an bie Mindergahl ber Geiftlichkeit und bie Debr-2016 des Abels, worin er fie ersuchte, fich am 27. Juni ebenfalls in ben gemeinschaftlichen Saal gu begeben.

Wie wenig solche Manner, wie Bailly und Reder, bem Unternehmen gewachsen waren, welches ihnen bie unzähligen Flugschriften, Journale, Zeitungen, Anschläge bes Jahrs 1789 (von benen wir weiter unten in ber Note eine Anzahl anführen

quelque part qu'ils soient ordonnés, sont infames et traîtres à la nation et coupables de crime capital. L'assemblée nationale arrête que, dans les cas susdits elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire recherchen, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs.



wollen) gutranten, geht gang beutlich aus bem Bericht bervor. ben und Bailly auf ben erften Seiten bes zweiten Theils feiner Dentwürbigfeiten von feiner Unterrebung mit Reder gibt. Beibe reben wie ein Buch, keiner fleht ben wirklichen Buftand ber Dinge, fonbern jeber nur feinen Traum. Wie hatte fonft Bailly bie Unmaßung ber Bartfer Beiber billigen, wie hatte Reder bie Unverschämtheit ber Leute bulben fonnen, welche bamale im Balais Ronal bas Borfpiel ber nachherigen souveranen Volksversammlungen aufführten und fich ber Golbaten annahmen, welche von ihren Obern bisciplinarifc beftraft murben? Die Babler ber Stadt Baris hatten zwar thren Befchluß, eine Art zweiter (Partfer) Nationalversammlung zu bilben, anfangs nicht auszuführen gewagt. Sie fcheuten fich, bem Berbot ber Regierung entgegenzuhandeln und ihre Situngen fortzuseten; jest erft begannen fie, trot bes Berbots ber oberften Beborbe und bes Prevdt bes Marchanbs, ber bamals Prafibent bes Stabtraths war, sich wieder zu verfammeln, als wenn fie eine rechte Behörbe waren. Bailly, Wähler und Deputirter ber Stadt Barts und bamale Brafibent ber Rationalversammlung, batte nämlich vergebens mehrere Dal versucht, ben Mintster (Billebneil), in beffen Departement bie Sache gehörte, ju bewegen, ben Bablern gu erlauben, fich zu verfammein; biefer hatte es jebes Dal abgeschlagen, und Bailly gesteht, bag er Recht hatte. Die Babler, burch ben Wiberftand ermuthigt, ber ihre Deputirten in ben letsten Sanbeln in Berfailles fo berühmt gemacht hatte, versammel= ten fich trot bes Berbots am 25. wieber, und constituirten fich alfo gewiffermagen als ein Collegium. Der Prevot bes Marchands hatte ihnen freilich ben Saal auf bem Rathhause versagt, fie mabiten aber ben Saal bes Museums in ber Strafe Dauphine, und fchickten fogleich eine Deputation nach Berfailles. Diefer verschaffte Bailly nicht blos bei ber Rationalversammlung Bebor, sondern ließ fich auch von ihr ftart bampfenben Weih= rauch ftreun. Der Bormann ber Gefanbtichaft nämlich (Moreau be Sct. Merry) erhob Bailly mit glangenben acabemifchen Rebensarten in ben himmel, und biefes Mitglieb breier Acabemien ermangelte nicht, Gleiches mit Gleichem ju vergelten. Er verschaffte biefer Deputation einer illegalen Versaneniung, bie burchaus

nicht hatte vorgelaffen werben burfen, einen Chrenplat in ber Situng, gesteht aber felbst, daß er lange genug lebte, um zu erfahren, wohin dies gefährliche Beispiel hernach führte. 35)

Bas bie Ginmischung ber tumultuarischen Versammlung im Balais Royal in bie Militarbisciplin angeht, fo entsprang fie baraus, bag bie Schaarwache nicht mehr ausreichte, um bem Toben ber burch allerlei Mittel aufgeregten niebern Bolfsflaffen ju fteuern, und bag man bie Schweiger nicht ju gebrauchen magte, also seine Zuversicht auf bie viertausend Dann ftarten frangofifchen Garben feten mußte. Dies ftarte Regiment that ben Dienst abwechselnd in Baris und in Berfailles, wohin von Beit zu Reit Compagnien geschickt wurden, die fich einander ablösten. Die Solbaten biefes Regiments wurden burch Gelb und feile Dirnen um fo leichter gewonnen, als fie bem Duc bu Chatelet wegen ber unnüten Qualereien bes Dienstes burchaus abgeneigt waren. Der Abfall ber Solbaten ber frangofischen Barben, ihre Erklarung für bie Sache bes Burgerthums warb burch einen Mann aus bem Abelftand, ber von bem Enthufiasmus für Berbefferung bes elenben Buftanbe bes Bolts gleich Lafapette und Bailly erfüllt war, febr geforbert. Diefer Mann war Jarn, Martis von Balaby, fpater Mitglieb bes Nationalconvents und eins ber Opfer ber Schreckenszeit. Er biente um 1789 als Officier unter ben Garben, und er ermahnte fie, fich nicht von ben Feinden ber Bürgerfreiheit gegen die Freunde berfelben ge= brauchen zu laffen. Die Wirfung ber verschiebenen Mittel, beren fich bie reichen und vornehmen Gegner ber bisberigen Gewalt= berrichaft bebienten, um bie Garben zu gewinnen, zeigte fich schon am 24. Man hatte nämlich ben Grabischof von Paris beschulbigt, er habe einen Auffall vor bem Konige gethan, um ihn zu bem zu bewegen, was am 20. und 23. geschah; als beß= halb am 24. fein Saus gestürmt und fein Leben bebrobt marb. weigerten fich bie Garben ihre Waffen ju gebrauchen, um ben Erzbischof zu ichuten. Am 27., als ben Batrioten Bailly und



<sup>35)</sup> La députation, sagt et, a été invitée à s'asseoir, à assister à la séance; et ce sont les premiers étrangers, qui ont reçu cet hon-mour si prodigué depuis.

Reder bie Ehren erwiesen wurden, beren oben gebacht ift, miß= handelte bas Bolt bie, welche man Aristofraten nannte. Auch bei dieser Gelegenheit wollten sich bie Garben nicht gebrauchen laffen.

Die ungehorsamen Solbaten wurden als Batrioten gepriefen, im Triumph geführt, beschenkt, bewirthet, und waren baburch fo breift geworben, bag fie ben Befehl, bie Rafernen nicht zu verlaffen, verlett und fich in ber Stadt gerftreut hatten. Dan übersah bas Bergeben brei Tage lang, am 30. erft wurben eilf berfelben ins Militargefangnig (l'Abbaye) gebracht, aus bem fie bas Bolf befreite. Diefe befreiten Garbiften wurden als Batrioten, bie fürs Bolk litten, im Triumph ins Palais Royal gebracht und bie bort versammelte Bolfsmaffe, bie ichon am 26. Abgeordnete an die Nationalversammlung geschickt batte, beschloß, fich auch für bie Garbiften zu verwenden. Am 26., fagt Bailly, habe er, aus Furcht vor größerem garm, ben Abgeordneten Bebor verschafft, und obgleich er gefürchtet, bag bas, mas geschebe. gegen bie Orbnung fei, bem Erften ber Abgeordneten erlaubt, eine Rebe zu halten, auch habe er biese Rebe beantwortet. 36) Rach biefem Borgange tonnte man ber zweiten Gefanbtichaft, ble am 1. Juli fur bie Garbiften Fürbitte einlegen follte, bas Gehör nicht verfagen; boch fab bie Nationalversammlung, welche gerabe bamale burch bie beiben obern Stanbe verftartt mar, volltommen ein, bag es gefetwibrig fei, fich in bie Sache ju mifchen, nahm alfo scheinbar bie Abgeordneten nicht an, schlug aber boch einen Mittelweg ein. Bailly hatte fich mit Neder verabrebet, die Rationalversammlung verwendete fich, ohne Beziehung auf bas Balais Ronal, für bie Solbaten und fie wurden frei. 37)

<sup>36)</sup> Bailly fagt: et quelque irrégularité qu'il est à rocevoir une députation de personnes inconnues et réunies sans qualités, j'observai à l'assemblée qu'il y aurait du danger au refus et fobtins leur admission.

<sup>37)</sup> Bailly erzählt II. p. 4 seine Unterhaltung mit Reder über die Berslegenheit und sagt: Ses principes à cet égard étoient ceux de l'Assemblée, qui improuvait toute émeute populaire, et qui l'avait sait connaître en saisant respecter par ce peuple une consigne illegale contre laquelle elle réclamait; mais je lui observai aussi le danger de la sévérité. On ne pouvait pas se proposer de reprendre ces hommes, retirés de la prison et actuellement sous la sauvegarde du peuple. Il sellait donc, coupa-

Wie wenig Neder bie Lage ber Dinge burchschaute, bewies er baburch, bag er gerabe in biefem Augenblid bie von feiner Baterfladt entlehnte Ginrichtung ber Bürgergarbe auf Baris übertragen ließ, um nicht Solbaten gegen Burger gebrauchen zu muffen. 38) Die Parifer erhielten alfo, nachbem fie fich in ben Wählern eine Art Rationalversammlung für fich allein geschaffen batten, burch ben Minister felbst auch eine Armee, beren Rern bernach bas vom Ronige abgefallene und aus ber Stadtfaffe befolbete Regiment ber frangofischen Barben bilbete. Go bereitwillig die Begner bes bestehenben Staatswesens ben Bebanten ergriffen, eine Parifer Burgergarbe ju errichten, fo beutlich faben bie Königin, die Bringen, die Freunde ber alten Gewaltherrichaft. bag Reders Sand nicht ftart genug fei, bas Staatsschiff im tobenben Sturme ju leiten; fie fchlugen aber unglücklicher Weife bem schwachen Könige an seine Stelle Leute zu Ministern por, welche bas Unmögliche mit Gewalt burchseten wollten. Sobalb man ahnete, bag ber ichwache Ronig baran bente, Reder gu entfernen und bas alte Spftem militartich aufrecht zu halten, verbreitete man erft in Paris, bann im gangen Reiche bas Berucht von beranziehenden brobenben und rauberischen Unrubestiftern (brigands) und bewog bie Burger aller Stabte, fich im Stillen mit Baffen au versehen. Dieselben Mitglieder ber Rationalversammlung, bie bies im Stillen verauftaltet batten, bewirften bann, daß biefe Bewaffnung gefetlich marb. Sie erlangten nämlich von der Nationalversammlung eine Abreffe an ben Ronig, in welcher bie Errichtung einer Burgergarbe in gang Frankreich verlangt warb, und ehe noch ber Konig geantwortet hatte, warb ichon gur Ausführung geschritten.

bles ou non, leur donner leur liberté, mais d'une manière qui ne compromit pas l'autorité. Nous convinmes, qu'il fallait tâcher que l'Assemblée les recommandât à la bonté du roi.

<sup>38)</sup> l. c. p. 5: Mr. Necker me dit, que le meilleur moyen de remédier aux agitations et aux troubles, qui avaient lieu dans Paris, était d'établir une garde bourgeoise. Mr. de Bonneville, électeur de Paris, en avait déjà fait la proposition à l'Assemblée des électeurs, tenue au Musée le 26. Juin. J'ignore si Mr. Necker étoit instruit de ce voeu, ou s'il y pensa lui même, en appliquant à la sûreté et à la pelice de Paris ce qui se pratique à Genève.

In bemfelben Angenblick als bas Bolk fich waffnete, sam bie unselige Barbei ber lüberlichen Unverbefferlichen bos Hofs. und mit ihnen zugleich bie frivolen Umgebungen ber Ronigin. auf ben Ginfall eines ploglichen bewaffneten Ginfchreitens (coup d'état). Gine Anzahl Regimenter, besonders die Schweizer und bie Deutschen in frangofischem Gold, erhielten Befehl, fich vom 2. jum 9. Juli um Baris ju fammeln, ber Marichall Broglio follte bies Deer commandiren; er und fein Stab tamen nach Berfailles. Dies follte gebeim gehalten werben; 39) aber Lafa= vette, Mirabeau, Talleprand und febr viele andere liberale Manner ber erften Stanbe waren ju innig mit bem Bofe verbunben, zu fehr allen benen überlegen, welche von den Bringen empfohlen wurden, als bag ihnen bie Abfichten ihrer Begner hatten ents geben konnen; Mirabeau brachte fie ichon am 8. in einer mertwurdigen Rebe ans Licht. Er forberte in biefer Rebe eine Abreffe an ben Ronia, worin biefer bringenb ersucht wurde, bie Truppen von Paris zu entfernen und gur Erhaltung ber Rube bie porgeschlagene Burgergarbe einrichten zu laffen. Die Barifer erwarteten bes Königs Anordnungen wegen ber Organisation nicht, Reders und feiner ibm gleichgefinnten Collegen Entfernung vom Ministerium am 11. Juli ward ihnen ein Signal ber militarischen Bewegung und bes Aufstandes. Um 12. ward in Baris bekannt, daß Reder schnell und beimlich aus bem Lanbe gereist fei, bag feine Collegen Saint Brieft, Montmorin, La Lugerne ihren Abschied genommen batten, und bag Breteuil und die Abfolutisten, Duc be la Baugunon, Broglio, Foulon, Laporte, La Galeigiere, Barentin bie Leitung ber Geschäfte in Banben hatten. Dies brachte bie gange Stadt in Bewegung. Gine tobende Menge burchzog afte Stragen, im Balais Royal und überall traten Rebner auf, welche gum Aufftanbe auffor-



<sup>39)</sup> Außer bem, was im Terte gesagt ist, wird in den Mémoires de Ferrières L p. 72 etn anderer Grund angegeben: La reine, le comte d'Artois, les princes, les courtisans, les ministres, les évéques, les nobles, entourés d'espiens, de domastiques insidèles, suivis jusque dans l'intimité de la consiance, jusque dans le repes de la nuit, n'exprimèrent pas un sentiment, ne marquésent pas un gesto, qui ne sût rapportée.

berten. Die Gegenmaßregeln waren schwach und eher zum Aufregen ber ganzen Bevölkerung ber Stabt als zur Dampfung bes Aufstandes geeignet.

## §. 2.

Frankreich vom 13. Juli 1789 bis gum 14. Juli 1790.

Den völligen Umfturz ber Monarchie in ben Tagen vom 12. bis 17. Juli hatte niemand vorausgefeben; er warb aber unftreitig mehr burch ben Unverftand bes hofs, bes hohen Abels und ber Geiftlichkeit, als burch bas Toben bes Bobels, ber blos Maschine war, herbeigeführt. Bei ben Tumulten am 12., wo Rollbuben und Schlagbaume verbrannt und allerlei Unfug verübt warb, nimmt man ben Ginfluß ber Deputirten aus ber Bre= tagne, welche in Boiffy einen Club gebildet hatten, aus bem hernach ber Parifer Jacobinerclub ward, allerbings beutlich mahr: biefer Ginflug erhielt aber erft Bebeutung burch bie unverftan= bigen und brutalen Aeugerungen und Magregeln ber Sofleute, ber Abligen und Beifilichen, bie ein glangenbes Sclaventhum jeber burgerlichen Freiheit vorzogen. Diese zeigten zugleich burch bie militarischen Unftalten, welche fie trafen, bag fie bie Burger als Feinde betrachteten; ihre Masregeln waren aber ein bloges Schaugeprange. Daß übrigens bie breißig Regimenter, beren Marfc, wie une ber Marquis be Ferrières berichtet, fehr verzögert warb, weil es an Gelb zum Solbe und an Mitteln ber Berforgung gebrach, wirklich nach ber Absicht ber Unverbefferlichen bes hofe bie Versammlung vertreiben und ben alten Buftanb gewaltsam wieberherstellen follten, verfichert uns ein gang unverbachtiger Augenzeuge. 40) Die Ueberzeugung , bag ein Gr= trem fich nur burch bas andere gerftoren laffe, bag robe Gewalt und Vorurtheil ber Großen überall nur ber roben Gewalt und

<sup>40)</sup> Beaulieu essais historiques Vol. I. p. 284 sagt: Beaucoup de personnes ont resusé de croire, qu'un parti de gentil-hommes et de princes est sormé le projet de disperser l'assemblée, et encore moins que ce projet sur le point de s'exécuter. Ce que nous avons vu nous-mêmes à Versailles à cette époque, joint à ce que nous avons appris depuis, nous met à même de certifier le contraire.



bem blinden Schwindel der fanatistrten Masse weiche, veranlaste auch die verständigsten und gemäßigsten Männer, welche nur eine Berbesserung der alten Berfassung, keineswegs ihren Umssturz wünschten, einstweisen bei Seite zu treten und den Schwärsmern Platz zu machen. Solche begeisterte Freiheitsschwärmer stellten sich am 12. überall an die Spise der in der Stadt herumziehenden Bürger und wandten jedes Mittel an, um ihren Zorn zu entstammen.

Unter ben Mannern, welche in biefen Tagen am mehrften bagu beitrugen, ben Batriotismus zu entflammen, und burch beftige bemofratische Reben bas Bolf jum thatigen Wiberftanbe zu ermuntern, war ein Schulfamerad Maximilian Robespierres, ber Abvotat Camille Desmoulins. Diefen feurigen, genialen jungen Mann jog bernach Dantons heftige, unmoralische aber gemuthliche Ratur weit mehr an, als Robespierres falte, gabe, neibifche, herrichfüchtige Scele; früher war aber Robespierre, ber als Deputirter von Arras in Berfailles war, mit Camille in enger Berbindung. Robespierre fpielte übrigens, ju feinem großen Berbruß, unter ben ausgezeichneten Mannern ber erften Nationalversammlung eine fehr untergeordnete Rolle; er warb erft bebeutenb, als er burch ben Jacobinerclub ben Barifer Ge= meinderath regierte. Camille war aber gleich anfangs ber haupt= rebner in ben Raffeehaufern und im Garten bes Balais Royal, er war aber leiber auch ber erfte, ber laut prebigte, bag bie Freiheit nur burch Mord und Blut konne gegrundet werben. Seine Blugschriften waren heftig, wie feine Rebe, und feine heftigen Geberben gaben feinen Worten einen boppelten Ginflug auf bas Bolt. Er prebigte freilich feit bem 11. und 12. ben Rrieg gegen bie oberen Stande, und Morb und Tobtfchlag gegen bie Feinde des Bolts, war aber trot der graufamen und heftigen Sprache, bie er führte, ein ebler Enthusiaft. Robespierre bagegen war ein gaber, neibifcher, eitler Demagog, ber geboren und gebilbet war, um bie Gattung Menfchen zu gewinnen, welche fich ju jeber früheren Beit, und auch jest wieder, um Diffioneprediger, Jefuiten, Rapuziner, Methobiften zu fammeln pflegt.

Camille Desmoulins fchrieb in biefer erften Zeit ein Journal unter bem Titel: Revolutionen in Frankreich unb Brabant, welches Vorläufer von Marats Volksfreund war und Vernichtung alles Bestehenden predigte. Nach dem Ton des Journals follte man glauben, er habe eine Cannibalennatur gehabt wie Marat, denn er scheut sich nicht, dort den Titel: Vertheibiger der Volksjustiz (procurour de la lanterne), als einen Chrentitel in Anspruch zu nehmen, und doch war er nur durch Begeisterung für Freiheit irre geleitet. Sein späteres Journal: der alte Franziskaner (le vioux cordelier), ist ebenfalls mörderisch und ward Ursache der grausamsten Verberchen; aber nur weil Camille Desmoulins glaubte, man könne durch Verlezung des alten Rechts und der alten Sittenlehre eine neue gründen, wie der gute Grégoire derselben Meinung war in Beziehung auf die Religion.

Camille rief am 12. Juli mit berfelben Art Begeifterung und Beredsamkeit, bie in seinen Journalen herrscht, von einer aus ben Stuhlen bes Palais Ronal errichteten Rebnerbuhne herab bas Bolt von Paris ju ben Baffen, und bie gange zahllose Menge, bie fich um ihn gesammelt hatte, stimmte in ben Ausruf ein. Er felbit, mit einem Gabel und einer Biftole bewaffnet, stellte fich an bie Spipe ber Boltshaufen, welche burch bie Stragen gogen; Schaufpielhaufer und Laben wurden geschloffen, und in ber Gegend, wo man jest von ber Magbalenenfirche burch bie Ronigeftrage in bie Strafe Rivoli tommt, fanben fich von den Tuilerien ber, am Plate Lubwige XV. und an ben elifaifchen Felbern Burger und Solbaten feinblich gegen-An biefem Tage ward auch von Camille Desmoulins bas Unterscheibungezeichen angegeben, welches erft in Paris, bann in gang Frankreich bie Batrioten baburch innig vereinigte, bag man bie Mehrzahl ber Freunde bemofratischer Grundsage von der Minderzahl der Vertheibiger ber alten Feudalität auf ben erften Blid auf Stragen und Blagen und in jeber Bersammlung unterscheiben konnte. Gin gruner 3meig querft, ber= nach eine grune Banbichleife, welche, weil grun bie Farbe bes Bolkefeindes und Abelsfürsten, b. b. bes Grafen von Artois war, bernach in bie breifarbige bes toniglichen Weiß nub ber beiben Farben ber Stabt Paris verwandelt warb, bezeichnete fortan die Bertheibiger ber Bolkssouveranität, wie die weiße Diejenigen bezeichnete, welche ben König als Stellvertreter Gottes auf Geben angesehen wiffen wollten.

Schon am 12. wurden aus ben Borrathen ber Buchfenichmiebe und aus ben Werkftatten ber Schwertfeger Baffen geholt, und gleich bernach machte bie Unentschloffenheit ber Regierung, ber Biberwille ber angefebenften Officiere und Beamten gegen bie wieber errichtete Ministerial= und Dofbespotie, und viele aubere felten ober nie aufammentreffenbe Umftanbe es möglich, ben Wiberftand ber Burger formlich militarifch gu organisiren. Debrere hundert Mann ber frangofischen Garben, erbittert über bie Erscheinung ber fremben Truppen und über bie Brutalität ber abligen Anführer berfelben, hatten fich fcon in ber Racht vom 12. auf ben 13. gegen bie beutschen Solbaten, bie auf ben elifaifchen Felbern gelagert waren, mit ben Burgern vereis nigt; baburch ward bie konigliche Behorbe erschreckt. Man gog bie Truppen gerabe in bem Augenblick aus ber Stabt, als fie von bem augellosen Gefindel mit Raub und Mord bebroht war; es konnte baber bie gewünschte militarische Organisation ber Rationalgarde, ber man bei ber Gelegenheit einen Theil bes genbten frangofifchen Garberegiments einverleibte, nicht blos ents foulbigt werben, sondern fie ward gewiffermaßen unerläßlich gemacht. Die Barifer Burgermacht warb bernach von jenen burgerlichen Unteroffizieren bes regelmäßigen Militare organisirt, benen bamals in Franfreich, wie jest in England, ber gange medanische Dienst überlaffen war und aus benen bie größten Generale ber Revolution hervorgegangen find. Es ftand aber fogleich eine furchtbare Armee ba, weil in ber erwähnten Racht in allen fechzig Quartieren ber Stadt Sturm geläutet warb. Diefen Augenblick, wo bie Burger felbft eine Art bemofratischer Sicherheitspolizei einrichteten und Patrouillen aussanbten, benut= ten bie Babler ber Stabt Baris, welche fich ichen früher mit ber enblich ertheilten Erlaubnig bes Ministers zu Berathichla= gungen über öffentliche Angelegenheiten verfammelt hatten, um fic ber Regierung ber Sauptftabt zu bemachtigen und gewiffer= maßen einen zweiten Magiftrat zu bilben.

Der alte Magistrat, hieß es, ber einen vom hofe ernannsten und bem Stadtregiment bes Mittelalters anbangenden Pra-

fibenten (Prevot des marchands) habe, befige bas Rutrauen ber Burger nicht, man muffe ihn baber burch bie Danner verftarten. benen bie Stadt ihr hochftes Butrauen bewiefen habe. Diefer repolutionare Stadtrath ernannte aus feiner Mitte einen Sicherheitsausschuß, welcher alle Burger ber sechzig Diftritte in Bataillone unb Compagnien vertheilte und militarifch einrichtete, jugleich fur Befolbung ber mit ben Burgern vereinigten Solbaten ber frangofiften Barben forgte. Ueber biefe Schritte gur Organifation ber Nationalgarde ward eine prächtig flingende Broflamation erlasfen. Die neu errichtete Burgerwache, heißt es in biefer Broffa= mation, folle fünftig aus 16 Legionen bestehen, beren Mannschaft im Bangen acht und viergigtaufenb Mann betragen folle. bie Spite biefer gangen Dacht follte ein Generalcommanbant ge= ftellt werben, unter ihm follten ein Unterbefehlshaber und ein Generalmajor bie obere Leitung haben. Diefe brei machten ben Generalstab aus; jebe ber fechegehn Legionen erhielt einen befonbern Stab; ber Ausschuß folle bie Offigiere ernennen, jeber Solbat bie Karben ber Stadt, also eine blaue und rothe but= fcbleife tragen. Diefe Burgerarmee war gang eingerichtet, ebe eine Deputation an ben Konig gefchickt warb, um bie Entfer= nung ber Truppen und bie Bestätigung bes unerhörten Schritts einer burchaus gesetwidrigen Berfammlung zu erbitten. Der Anfang ber Errichtung biefer unerhörten Gewalt, welche fich bie Barifer Gemeinbe anmaßte und bernach immer fteigerte, bis ihr Gemeinberath endlich ben Convent und burch biefen gang Frantreich tyrannifirte, warb nach Baillys Zeugniß schon am 9. und 10. gemacht, fo bag man Beit genug hatte, in allen großen Stabten abnliche Schritte zu veranlaffen, ebe noch Recers Ent= fernung bas Signal bes Aufftanbs warb. Reder erhielt nämlich, als er am 11. bei Tifche faß, ein Billet vom Konige, worin ihn biefer freundlich erfuchte, beimlich und schnell aus bem Reiche ju geben; bies erfuhr man fogleich in Baris und Camille Des= moulins nebft Anderen machten bie Entfernung Neders jum Bormand einer Bollsbewegung. Das Bolt trug Reders Bufte und bie bes Bergogs von Orleans, um biefe beiben Bolfsfreunde gu feiern und zu preisen, burch bie Stabt; bas Regiment Royal Allemand suchte ben Bug zu hemmen und gerieth wegen bes Herumtragens ber Buften mit ben Burgern in blutigen Streit. Der Erfolg war zweifelhaft, weil nur eine geringe Anzahl ber um Paris vereinigten Truppen im Quartier ber Tuillerien lag, und biefe warb auch am 13. nicht verstärkt. Die meisten Regimenter blieben in Sévres, St. Cloub, in St. Denis und sogar auf bem Marsfelbe ganz ruhig, während an bemselben Tage die gegen sie bestimmte Pariser Militärmacht gebilbet warb.

Diefe Militarmacht ward alebalb von zahlreichen Ausreißern ber bamaligen geworbenen regelmäßigen Armee verftartt, fowohl von benen, welche Burgerfinn batten, ale von folden, benen es gleichgultig war, wer fie bezahle. Am Abend bes 13. bot fogar bie Schaarwache, welche bamals ben Dienft verfah, ben jest bie Stadtfergenten verfeben, bem Sicherheitsausschuffe feine Dienfte an, und wenn vorber nur einzelne Schaaren ber in Baris lie= genben frangofischen Garben fich an bie Burger angefoloffen hatten, fo gingen jest außer ben Offigieren alle über. Dies war die Kolge der Aufnahme, welche die Deputation der neuen Barifer Regierung bei ber Nationalversammlung gefunden batte. Die Rationalversammlung billigte freilich ben formlichen Abfalt ber Barifer vom Ronige und bie Grrichtung eines neuen Stabt= regimente und eines Burgerheers feineswege, befchloß aber boch, bas Ansuchen ber Barifer Gemeinbe um Bestätigung ihres neuen Rathe und ber Burgergarbe, fowie um Entfernung ber tonigli= den Truppen aufe fraftigfte ju unterftugen. Achtzig Deputirte ber Rationalversammlung, aus allen Provingen gewählt, unter benen fich aber alle Deputirten ber Stadt Baris befanden, begleitet von ber Deputation bes Parifer Gemeinderaths, begaben fich jum Ro= nige, ber aber bie Bitte ablehnte. Die Beigerung bes Konigs rief einen feinbseligen Beschluß ber Rationalversammlung bervor, beffen Tenbeng Bailly turz und treffend bezeichnet. 41)

<sup>41)</sup> Bailly theilt II. p. 96—98 bas Arrête vollständig mit, es steht auch deutsch in der Geschichte der Staatsveründerung u. s. w. 3. Ah. 878. Bailly aber seth singu: L'assemblée, par cet arrêté, interdisait la resource de la danqueroute, sous peine d'un soulèvement général; elle essimples ministres, qui sont avertis que les suites peseront sur leurs têtes; en parlant des conseils du roi; elle coulait atteindre plus haut; elle annonçait du danger à ceux qui mettaient et la chose publique et le peuple en danger.



Dies Decret veranlafte am Abend bes 13. ben erwähnten Uebergang ber Schaarwache und ber frangolifchen Barben, und am Morgen einen Angriff ber Burger auf bas Invalibenhaus. Dort erzwangen fie burch Drobungen bie Austieferung von breis Bigtaufend Gewehren und amangig Ranonen, bie man ihnen amei Tage vorher verweigert hatte. Unmittelbar barauf ftellten fich bie frangofischen Garben an ber Seine auf und richteten ihre Ranonen auf die jenfeits gelagerten koniglichen Truppen, bie fich nicht zu regen wagten. Der einzige Buntt, von wo and man bie Stadt batte angftigen und ben außerhalb liegenben Truppen ben Angriff erleichtern konnen, war bie als Staatsgefängnig berüchtigte fogenannte Baftille. Biele Befannng faßte ber enge Raum biefer Aeinen Burg freilich nicht und man konnte fich barin gegen einen ernftlichen Angriff nicht vertheibigen, ware fie aber mit gnten Artilleriften, mit Lebensmitteln und mit einigen hanbfesten Bertheibigern verseben und nicht mit Invaliben befett gewesen, 44) fo wurde fich boch ber tumultwartiche haufe gescheut baben, fie anzugreifen. Die hauptabsicht bes Angriffs. war, ben festen Buntt, von wo aus tonigliche Golbaten bie Stadt beunruhigen konnten und wo man in unsern Tagen aufs neue ein festes Wachthaus gebaut bat, zu vernichten; eine Rebenabsicht war jeboch, bem Reiche burch Schleifung ber Zwingburg fund ju thun, bag bie Beit ber Zwingherschaft vorüber fei. Dort waren vermöge willfürlicher foniglicher Saftbriefe (lettres de cachet) Boltaire, Marmontel und umablige andere befannte Manner verhaftet gewefen, bie Berftorung ber Baftille mußte baber bas paffenbfte Signal icheinen, um gang Frankreich mer Berftorung ber Ginrichtungen bes Mittelalters aufzurufen. Die Erummer bes furchtbaren Staatsgefangniffes maren außerbem ein ehrendes Denkmal ber von ber Barifer Burgerschaft muthig erfampften Befreiung von jeber Willfur.

Der Sturm auf die Bastille ward gang tumultuarisch von einigen Garbisten und einem sonderbar gemischten haufen Parrifer Pobels, nicht aber von der regelmäßigen Bürgermilig unter-

<sup>42)</sup> Die ganze Befagung bestand aus zwei und achtig Imvallben und brei und breisen.



nommen; bet Gouverneur benahm fich aber, ale ber haufe hereindrang, auf bieselbe Weise, wie fich ber Ronig zu benehmen pflegte. Er wagte nämlich weber bas ihm anvertraute Staatsgefängniß, mit Aufopferung bes Lebens ber wenigen Invaliden und Schweiger und feines eigenen, zu vertheibigen, fo weit feine femmachen Mittel reichten, noch ben Blag unbebingt aufzugeben. Man ließ erft bie gebrangten Sanfen bis in ben innern Sof gelangen, bernach warb aus Berfeben ju einer Reit gefeuert, als die Ginnabme nicht mehr zu verbindern war, und es mur= ben viele Leute getöbtet, man fagt fogar, nahe an hunbert. Dies veranlagte ben fcanberhaften Mord bes Gomverneues Marquis be Launan, bes Playcommanbanten be Losman Golbran, seines Abjutanten, zweier Liemmants und breier Invaliden. Granfiger ale ber Morb war bie Rachabmung ber Gitte ber Connibalen, die Abpfe auf Langenspitzen als Triumphzeichen gu tragen. Diefe Sitte war Urfache, bag fich unter ber robeften Maffe eine Angahl blutgieriger Morber bilbete, bie gleich Tigern am Morben Bergnugen fanben und fortan bei febem neuen Auftritt ber Revolution eine Rolle fpielten. Die Frevel biefer Menfchen wurden bernach bem Theil ber Frangofen gugerechnet, ber gerabe am mehrften jebe Gewaltthat verabicheute.

Die gangliche Schleifung ber Baftille ward erft fpater angeordnet; bem Unfrage bes Babels nach threr Ginnahme wollie und burfte man aber nicht keuern, theils weil fcon bamals von dem Glub in Poiss und auch von vielen Parisern eine antimonarchische Richtung genommen und geforbert warb; theise weil man nothwendig fand, über die Anhanger bes alten Softenes und ihre helfershelfer Schrecken zu verhängen. Das Palais Royal verwandelte fich in eine Art Rauberbobte, wo fich nicht blos bie Frevler fammelten, bie bei ber Auftofung aller Orbnung ihren Bortheil fanden, fonbern wo man auch Aber bie graufame Art Bollejuftig berathfchlagte, welche feit bem 14. mit ber Ermorbung ber Offiziere ber Baftitte begonnen hatte unb gleich hernach in gang Frankreich ausgestet warb. Unter ben Opfern ber Erbitterung gegen bas alte Spftem war junachft ber ehemalige Brafibent bes Stabtraths (Prevot des marchands). Fleffelles, ber fich als erwählter Borfiter bes neuen Collegiums

ber Bahler verbächtig gemacht hatte, und vom Ausschusse ausgestoßen war. Er warb, als er aus bem Stadthause heraustam, vom Bolke gemorbet, und sein Kopf, wie die andern, ins Balais Royal getragen. Später (am 22.) wurden Foulon und sein Schwiegersohn, Berthier, bem Bolke nach der Weise bes Orients als diejenigen bezeichnet, welche Schuld an der herrschenden Theuerung wären, damit man sie auf ähnliche Weise aus der Welt schaffen könne.

Während in Paris am 13. eine neue Gewalt im Reiche geschaffen warb, hatte bie Nationalversammlung an biesem Tage, bie Racht hindurch, am 14. und in ber Racht vom 14. auf ben 15. eine ununterbrochene Sitzung gehalten und affectirte babet eine fpartanische Gefinnung. Sie gab fich bas Anfeben, als arbeite fie, während überall Aufruhr wuthe und Alles mit Tob und Untergang bebroht fei, gang unerschrocken an ber neuen Constitution. Giner ber herren bebiente fich ber fur ben Offect febr paffenben Worte: Sie wurben zwar morgen nicht mehr fein; aber bie neue Berfassung murbe fein. Die Rebensart ward bewundert, obgleich Bailly gesteht, daß gar nichts zu fürchten gewesen fei. 43) Der hof lebte mabrend biefer Tage in folder unbegreiflichen Sicherheit, bag in ber Racht vom 13. auf ben 14. großer Hofball mar. Am 15. ward bie alte Ordnung gang erschüttert. In ber Racht ichon ward ber Ronig unterrichtet, bag feine Solbaten ihren abligen Officieren ben Gehorsam versagten, bag bie Baftille erobert, Morbthaten begangen, eine neue Ordnung ber Dinge eingeführt und bie Rothwenbigkeit eingetreten fei, bie Truppen schnell weiter von Baris zu entfernen; am nachsten Morgen that er schon einen Schritt, ber ihn unter ben bamaligen Umftanden um alles An= feben bringen mußte.

Der König selbst, von seinen beiben Brübern begleitet, erschien ohne alles Gepränge in ber Nationalversammlung, ber er biese gegen seinen Willen angenommene Benennung gab. Dabei erklärte er ihr seine Ohnmacht und sein Verzagen am Königthum

<sup>43)</sup> Bailly II. 98. Je n'ai jamais été fort alarmé du péril que nous (bie Deputirten ber Rationaspersammsung) pouvions courir nous mêmes.



baburch, daß er die Ausgleichung des Streits mit den Parisern in ihre Hände legte. Die Versammlung schickte alsbann acht und achtzig Deputirte nach Paris, an deren Spize Lafayette stand, der damals die große Rolle zu spielen begann, die er um 1830 aufs neue gespielt hat, eine Rolle, die seinem Herzen und seiner Phantasie weit mehr Ehre macht als seinem Verzen stande. Seine Wirksamkeit ist aber dadurch einzig in ihrer Art, daß er um 1792 und 1830 am Ende selbst erkannte, daß man ihn mißbraucht habe, ohne daß er es ahnete.

Lafavette und Bailly, wie bie gange Deputation, an beren Spite fie ftanben, wurden in Baris im Triumph empfangen, fie verfünbigten ben über ben Ronig erlangten Sieg und feinen guten Willen, in Allem nachzugeben, fie bestätigten bas, was geschehen war, wenigstens vorläufig, bis bie Berfammlung einen Befchluß barüber gefaßt haben wurbe. Diefen beiben Mannern wurden hernach von ben Barifern bie bochften Stellen in ber neuen Ordnung ber Dinge bestimmt. Die sechszig Sectionen von Paris bilbeten ichon am 16. eine große Republit, beren Mittelpuntt ber große Rath war, beffen Pra= fibent ber frei gewählte Maire fein follte; biefe Stelle warb Bailly bestimmt; bie Armee biefer Republit, Rationalgarbe genannt, follte Lafavette commanbiren. Am 16. fcon ent= fernten fich, unftreitig viel zu voreilig, bie Feinde ber Berbef= ferung bes Buftanbes ber mittlern und untern Rlaffen, bie gang unverbefferlichen Anhanger bes Feubalinftems, welche mit bem Stolz und ber Arrogang bes venetianischen, bernerischen, beutschen und englischen hoben Abels Glatte ber Manieren, Fertigkeit in Wendungen ber Rebe und bes Cons verbanden, welche ben roben Landjunkern und kleinen Dynasten nur gu oft mangelt. Artois, bie Polignacs, bie verhaßtesten Bringen und ibre luberlichen Benoffen, Die Generale, und unter biesen auch Broglio, verließen bas Reich und machten ben Anfang jener Emigration, bie vom Juli 1789 bis zum Juli 1792 ben Sag aller verschiebenen Parteien ber Aufgeklarten gegen ben Konig richtete. Diefer warb burch feine Gemablin irregeleitet, welche burch ihre unvorsichtige öffentliche Ertlarung eine Sandvoll abeliger herren Millionen von Burgern Coloffer, Gefd. b. 18. u. 19. 3abrb. V. Stb. 4. Muft.

vorzog, 44) während ihr Gemahl immer versprach, was er nie halten wollte. Uebrigens blieben bie Tanten bes Königs und sein altester Bruder bei ihm zurud, bis er endlich selbst zu ents slieben versuchte.

Daß fich hernach (am 17.) ber König felbft nach Paris begab, wurbe man, wenn man nicht bas Gegentheil wußte, für einen boshaften Unschlag feiner ärgften Feinde halten, welche ben Abfall bes Bolfs vom alten Regenten und vom alten Res gierungssyftem burch ben Konig hatten bestätigen und ibn selbst bem Sohn bes Bolks aussetzen wollen. Die Reise und ber Aufzug bes hofs bei ber Erscheinung in Baris, die Dreiftigkeit, ehe er noch bie Bestätigung ertheilt hatte, Bailly als Maire, Lafayette als Oberbefehlshaber ber gesammten Nationalgarbe erscheinen und reben gu laffen, bie Berebfamteit, mit welcher man ihn begrüßte, die Rationalcocarde, die man ihm aufbrang, Alles war bemuthigend für ihn. Er fab fortan Alles, was er versprach, als abgezwungene Versprechung an, bie nur fo lange in Rraft bleibt, als ber Zwang fortbauert; bie Urheber ber Reuerungen merkten bies balb, fie hatten zu feiner Dagregel Butrauen, die vom hofe ausging und bas konigliche Wort war ibnen feine Burgfchaft. 45)

<sup>45)</sup> Recter, bet in dieser Beziehung eine lange Exsairung ausspricht, sagt (De la révolution française. s. l. 1796. Vol. II. p. 15), wenn er von den halben Maßregeln des am 11. Just dem seinigen folgenden Ministeriums redet: Ils éprouvèrent aussi, l'on doit le croire, ils éprouverent une contra-riété, dien connue de tous ceuw qui entreprennent de porter un prince deux des son caractère. On dispute, on combat, en persuade à demi,



<sup>44)</sup> Der wiberstrebende Theil des Abels schieft nämlich am 24. Imni eine Deputation aufs Schlaß, um dem Könige für die Declaration vom 23. zu danten, welche die Theilung der Stände hatte erhalten sollen. Diese Deputation ging erst zu Artois, der sie als ihr Protector empsing, dann zum Grafen von Provence (Ludwig XVIII.), der sie gar nicht vortieß, endlich zur Königin. Mémoires de Ferridres Vol. I. p. 60: La roine sortit dans le salion du jou; elle voneit Kadame par la main et partait se jeune dauphia sur son dran. Tableau délicioux d'une mère! douce expression de la nature! La reine présenta M. de dauphin aux députés, leur disant avec deaucoup de grace, qu'elle le donnait à la noblesse, qu'elle lui apprendroit à la chérir et à lu regarder comme le plus serme appui du trons.

Die fcblounige Burlidberufung Reders hatte fcon vorher bie Rationalversammlung fo beftig geforbert, bag man ichon am 15. ben Dufresne be St. Beon mit Courirpferben nachgeschicht batte. bamit er ihn noch auf ber Reife einhole. Recter war aber vom 11. bis gum 23. von Pavis querft nach Bruffel, bam von bort nach Bafel gereift, und erft bort erhielt er einen langen Brief vom Könige und einen noch viel langern von der Nationatversammfung, ber mit ben Borten folieft: Der Ronig und bie Ration erwarten Ste. Der ettle Dann war bes vaufcht, feine Tochter tann nicht Borte genng finben, um uns thre und three Salons Frende anszusprechen, und gerade bie lacherkiche Art, wie diese Lochter, b. h. bie Frau von Stael, biefe Freude bei feiner Rugffehr zeigte, bewog Mirabeau, mitten im Eriumphe eine Demuttigung über ibn zu verhängen, bamit er erfahre, bag er fich fiberfchatt und ben Triumph bes Freihettsprinzips fur ben feinigen genommen habe. Wie wenig er ben bemofratischen, bem Con ber Safons gang entgegengesetten Beift ber Rett fannte, ans welchem die bamalige Bewegung hervorging, fieht man aus bem Triumphzuge seiner Ginfahrt in Paris, bet welchem er, um alles Anbere zu übergeben, feine Sochter und zwei polnische Bringeffinnen neben fich im Wagen hatte. Er felbft beweift und im zweiten Theil feines Buchs über ble Revolution bind bie Art, wie er fich über feinen Empfang ausspricht, bas er zwar ber Abgott bes gang unpraktischen Theils ber Nation war, ber ben Con ber Galons in bie Politie eine führen wollte, bof er aber bagegen an ben prattifden Mannern, und besonders an Mirabeau, heftige Gegner fand. Er befchreibt bort mit großer Selbstgefälligfeit und fehr ausführlich, auf welche Weise er von Bailly, Lafavette und von ihren Freunden unter ben Wählern und Municipalbeamten von Paris vergöttert und gefeiert ward; wir fugen hingu, bag fie ibn wie einen Gott auf einer Erhöhung (estrade) gur Schan ftellten. Es waren biefe Urbeber ber erften unhaltbaren Conftitution, welche bewirkten,

et d'une perside lutte résulte le plus souvent ou une décision qui n'a point de vigueur, ou une sorte de composition qui ne satisfuit aucun système.

baß Bezenval, ber mit Foulons und Berthiers Schickfal bebroht war, auf Reckers Fürbitte verschont ward. Dieser gießt baher seinen vollen Jorn über Mirabeau aus, weil er ihm seinen Triumph raubte. Mirabeau handelte indessen bamals ganz consequent und als ächter Staatsmann, so schlecht sonst auch sein Charakter und so zweideutig die Beweggründe seiner Widersetzung gegen Neckers Berwendung für Bezenval sein mochte.

Mirabeau nämlich, ber ftets bie prattifche Seite im Auge hatte und beghalb auch bagegen war, bag man eine Erklarung über bie Menschenrechte ber Conftitution vorausschickte, ober bie Ginmischung ber Salbheit ber Salons und bie Anmagung bes Barifer Stadtrathe in Staatsangelegenheiten bulbe, unterftust von Robespierre und Barnave, bewog die Nationalversammlung, ben Beschluß ber Wähler und bes nur für ben Augenblick und zwar tumultuarisch eingerichteten Municipalrathe zu caffiren. Die Sauptabsicht bes auffallenden Beschluffes mar bie Demuthi= gung Neders, seiner Tochter und aller berer, welche ben Staat, ber bisher burch Cabalen bes Hofs regiert warb, burch bas Gerebe ihrer Salons lenken zu konnen hofften; ber Grund bes Decrets aber, ben man anführte, war außerbem burchaus treffenb. Die Nationalversammlung erklärte nämlich, fie konne die Freisprechung Bezenvals und die bem Fürwort Reders von ber Municipalverwaltung erwiesene Aufmerksamkeit schon barum nicht anerkennen, weil die Wähler ein bloger Club und die Repräfentanten ber Gemeinbe nichts als eine Berwaltungsbehörbe feien. Reder fühlte, wie aus feinen eigenen Worten hervorgeht, 46) bag in biefem Beschluffe bie Erklarung liege, bag feine Beit

<sup>46)</sup> Ce fut, fagt et Vol. II. p. 20 et 30, Mr. de Mirabeau, l'un des personnages du moment le plus en vue par ses rares talens et par son audace, ce fut Mr. de Mirabeau, tribun par calcul, patricien par goût, et toujours immoral, toujours homme d'esprit; ce fut lui, qui syant destiné le trouble et la division à l'avancement de sa fortune, se crut appelé en defensive à contenir de tous ses moyens le premier retour aux idées d'ordre et aux sentimens pacifiques. La cret elle Vol. VII. p. 20 fagt von Mirabeau: C'étoit un orateur incorrect, brusque, pénible, mais adroit, puissant, redoutable, quelque fois sublime. La vertu en eût fait un orateur accompli.

vorbei set, obgleich seine Freunde, die Bailly, Lafayette, Larochesoucauld, alle die Barone, die in Nordamerka gewessen waren, glaubten, daß jest erst eigentlich ihre Zeit begonnen habe. Neder gesteht ein, er hätte damals gleich Frankreich verlassen sollen; er wartete aber die zum September, also die zu dem Augenblicke, als aller Nimbus zerstreut war, den die Salons seit zwölf Jahren um ihn verdreitet hatten. Die Doctrin mußte nämlich damals der genialen Energie der Leute weichen, die, undekummert um Gott und sein Gebot, den Demokraten in Frankreich den Sieg auf ähnliche Weise versschafsten, wie ihn die englische Aristokratie in Indien und China und die russische Autokratie in Polen erlangt hat.

Reder und feine Freunde wollten Orbnung erhalten und einen fostematischen Bang geben, Mirabeau, Die Manner von Poiffy, bie hernach ben Jacobinerclub bilbeten, Spepes und alle bie, welche man als Anhanger bes Bergogs von Orleans, ober als bem Club von Montrouge angehörend zu bezeichnen pflegt, faben ein, bag es nicht iconer Reben, fonbern furchtbarer Thaten beburfe, und bag man vor feiner Gewaltthat gurud= Schaubern muffe, wenn man eine taufenbjabrige Staateverfaffung vernichten wolle. In ber That herrschte unmittelbar nach ben Auftritten im Juli, als bie alte Ordnung fich auflöste und noch Teine neue eingeführt war, überall im Reiche Berftorung, Berwirrung und eine oft tolle Begeisterung fur Freiheit und Gleich= Alle Bucher find voll ichauberhafter Beschreibungen ber Grauel, Unorbnungen, Brutalitäten, Graufamfeiten, welche ichon in biefem erften Sahre ber Revolution von ben Menschen verübt wurden, bie bas Stoden ber gewöhnlichen Polizei und Juftig benutten, um fich ihren Leibenschaften ju überlaffen. Wir verweilen babei nicht, weil Alles biefes eine nothwendige Folge ber früher vernachläffigten Bilbung und bes elenben Buftanbes ber untern Rlaffen ber Staateburger war, welche blos ale Dienftvolt ber obern angefeben wurden, vom Antheil am Grundbefit mehrentheils gang ausgeschloffen waren und alle Laften allein tragen mußten. Armee kam auch balb bie Reihe. Da bie abeligen Officiere querft ben neuen Ginrichtungen wiberftrebten, bann auswanberten, so loste fic bas alte Beer auf; aus Rationalgarbiften warb

bann, wie in Paris geschehen war, durch die Officiere, welche der Enthusiasuns der Freiheit oder die Anssicht auf schnelle Besorderung der nemen Ordnung zusührte, oder auch durch gebiente Unterofficiere ein nemes Herr gebildet. Freisich dauerte es vier Jahre, dis ein Nationalheer statt des alten, ans allerlei Gesindel geworbenen königlichen organisert war.

Befonders in ben Provingen, wo ber Feuballsmus am brudenbften gewesen war, a. B. in ber Provence, in Franche Comte, im Elfaß, in Lothringen bedurfte es faum ber heftigen Aufreizungen, welche man veranstaltete, um einen Bauerntrieg und Scenen gu veranlaffen, wie fie im Laufe bes fechegebnten Jahrhunderts in Deutschland am Rhein, Redar, Main, an ber Saale und in Weftwhalen vorfielen. Die Schlöffer der Zwingherren wurden eingeafchert, fie felbst überall mit Mord und Brand verfolgt und bie Benennung Ariftofrat warb ein Brand= mal. Balb hatte fich überall eine Municipalpoligei constituirt, die Reifenden murben an ben unbedeutenbften Orten angehal= ten und ihre Baffe von Bauern und Burgern untersucht. Rationalversammlung bemächtigte fich schon bamals burch Er= richtung eines Polizei-Ausschuffes (Comité des recherches) ber Reiches und Staatspolizei unmittelbar, fie ließ Briefe eröffnen, Bebienten ausfragen, gewiffe Perfonen mit Spionen umgeben, beim leifesten Berbacht in bie Saufer bringen, Bapiere und Briefe wegnehmen und bie Befchulbigten Monate lang in einer haft halten, welche jebe Gemeinschaft mit Anbern hemmte (tenir au socret). Dies ward freilich burch die Umftande nothig gemacht; es war Rothwehr gegen ben Unverstand bes hofe, bee Abels, ber Pfaffen; es war aber barum nicht weniger thrannisch. Die Rationalversammlung machte außerbem alle Berfonen im Reiche und alles Gigenthum gang unbedingt von ihren Mitgliebern abhangig, ale fie einen militatrifchen, einen biplomatifchen Ausschuß, einen Ausschuß fur bas Seewefen, für bie Gesetgebung, für bie Behnten, Feubalrechte und für bas Dungwesen errichtete. Alle alten Beborben und Berichte verloren ihr Ansehen; Courtre, von Mitgliebern ber Ratio= nalversammlung in alle Gegenben gefenbet, forberten Bürger und Bauern auf, ben gunftigen Augenblid fonell ju benuten,

um sich bes Dencks zu entledigen und die bisherigen Machthaber zu verfolgen.

Der Stabtrath von Baris (Die Municipalität ober bie Bemeinbe), welcher hernach gang Frankreich regierte, entstand aus ben von Bailly prafibirten Wahlern gang tumultugrifc. Erft im Mai erhielt ber Gemeinberath burch Decret ber Rationals versammlung bie Ginrichtung, bie er 1793 hatte. Bis Dai 1780 schickten bie fechezig Sectionen ber fouveranen Gemeinden jebe zwei Deputirte aufs Rathhaus; biefen hundert und zwanzig Reprafentanten bes gebietenben Bolts ber hauptstabt wurden gleich anfangs achtzig andere beigeordnet. hernach murbe biefe bemotratische Berfammlung bis auf breihundert Berfonen vermehrt. Diefe Berfammlung bieg ber große Rath gur Aufficht, je fechstig ber Mitalieber beffelben bilbeten abwechselnb bie Stabtregierung. Am 21. Mai 1790, bei ber befinitiven Organisation und neuen Ginrichtung aller Behörben ber neuen Conftitution, ward die Beranderung getroffen, bag bie fechszig Sectionen auf acht und vierzig jurudigebracht wurden. Diese acht und vierzig Sectionen erhielten einen Stadtrath von zwei und breißig Municipalrathen und feche und neunzig Rotabeln; bie Geschaftsleitung war fechszehn Abminiftratoren übertragen, an beren Spite als haupt ber großen Republit Baris ber Maire ftanb, ber einen Procurator und beffen zwei Substituten neben fich hatte. Die Stadtregierung war bei Rath und Ranglei (bureau), ber Maire und bie fechegehn Abministratoren bilbeten bie Ranglet. bie zwei und breißig ben Stabtrath; alle gusammen mit ben Rotabeln ben großen Rath. Dies hatte in ber neuen Conftitution bann bernach gleich ber Departemental-Abministration freilich einen Schein von Monarchie und Ariftofratie, aber Alles rubte am Enbe auf einer absoluten Demofratie.

Diese Demokratie hatte ihren Sig in den Sectionsversammslungen, wo nicht das Gewicht, sondern die Zahl der Stimmen entschied; diese Sectionen ernannten in den Primärversammlungen nicht blos die Wähler der Deputirten zur Nationalversammlung, sondern fasten auch souveräne Beschlüsse. In allen Departementen, Districten, Städten war hernach in der an sich monace chischen neuen Constitution der Boden der Verwaltung eben so

wenig fest und ficher, es war teine Gleichartigkeit in ben Gle= menten und Glieberungen; baburch warb bie neue Berfaffung gleich von Anfang an unhaltbar. Diefe neue Berfaffung war feit bem 14. Juli einziger Gegenstand ber Berathung ber Rationalversammlung, welche aber burch Montesquieus Buch unb burch bie Ibeen ber Freunde eines Franklin und Wasbington, welche Nordamerika im Auge hatten, auf ahnliche Welfe irregeleitet wurden, wie bie Rebner bes Nationalconvents und vor allem St. Juft burch Rouffeau. Lafapette, Larochefoucaulb= Liancourt, Montmorency und eine große gahl ber ebelften und besten Manner von Frankreich riffen bie leicht bewegten Gemuther ihrer für Freiheit und Recht begeisterten Collegen zu unpraktifcher, aber an fich lobenswurdiger Begeisterung, ober ju bem, was Napoleon Ibeologie nannte, unwiderstehlich fort. Manner, welche im Juli und August burch bie größte Aufopferung von Brivatvortheilen, die jemals von einer Stanbeversammlung bewiesen ift, Freiheit und Gleichheit in ber conftitutionellen Monarchie ihres Baterlandes begrunden wollten, fturg= ten burch brei von ihnen vorgeschlagene Decrete, ohne es gu wiffen und zu ahnen, Alles bas um, mas fie zu erhalten wunfch= ten. Alle bie vornehmen herren, welche um 1789 ben Ton angaben, haben (mit Ausnahme von Lafavette), wie Enthufiaften pflegen, welche bie Dobe ber Literatur ober bes Lebens fortreißt, nicht blos ihre eigne Berblenbung, fonbern jeben Schein burger= licher Freiheit ober religiöfer Aufflärung in unfern Tagen verwunfcht, gehaßt und nach ben Umftanben fogar verfolgt.

Der erste ber erwähnten brei gutgemeinten aber höchst verberblichen Borschläge betraf bie seit bem 11. Juli oft erneute
Forderung, daß eine Erklärung über die Rechte bes Menschen,
ganz abstract, ohne alle Rücksicht auf den Socialzustand Europas
abgefaßt, der neuen Constitution vorausgeschickt werden solle.
Das zweite Decret betraf die Entsagung auf alle Bortheile und
Borrechte der Borzeit, welche die Mitglieder der Bersammlung
zum Gesen machten, ohne vorher die Folgen des Schritts reislich
erwogen oder auch nur bedacht zu haben, daß sie zwar aus
Großmuth ihr Sigenthum verschenken konnten, Andere aber nicht
zu ähnlicher Großmuth zwingen bürsten. Der britte übereilte

und verberbliche Borschlag ber Schwärmer betraf bie katholische Religion. Statt die feste Schranke zu bestimmen, über welche hinaus die Disciplin der kirchlichen Gemeinde nicht ausgedehnt werden dürfe und alle inneren Angelegenheiten ihrer Kirche den Gläubigen derfelben zu überlassen, mischte man sich in die innere Disciplin der Kirche und zerstörte dadurch auf der einen Seite die Religiosität des Haufens, welche an die Gewohnheit und an gewisse Gebräuche geknüpft ist, während man auf der andern den Kanatismus weckte.

Der Erklärung ber Rechte ber Menschheit war felbst Mi= rabeau entgegen, ber boch fonft in jener Zeit noch nicht vom Sofe bezahlt warb, um burch Rabalen beimlich wieder umzufturgen, was er als Sauptorgan ber Feinde bes Sofs und bes Feubalismus öffentlich gebaut hatte. Die übereilte, von ben mehr= ften Deputirten ichon brei Tage bernach bitter bereute Aufopfe= rung ber Borrechte und Vorzüge gewiffer Rlaffen war bie Frucht einer langen Racht-Sitzung vom 4. August auf ben 5., nachbem am Morgen ber Beschluß über bie Erklarung ber Menschen= rechte war gefaßt worden. Bergeblich hatte in ber Morgen= fitung Mirabeau ben Stachel feiner Fronie gegen feine theoretifchen Freunde gerichtet, fie hatten fogar ben Rath bes guten Gregoire verschmaht, ber boch fonft allen utopischen Eraumen holb war. 47) Bu bem Entschluffe ber Aufopferung ber Borguge. welche nach ber alten Conftitution gewiffen Claffen von Staatsburgern ober auch Ginzelnen eingeraumt gewesen waren, warb bie Berfammlung burch bie Berichte aus ben verschiebenen Theilen bes Reichs über bas gewaltsame Berfahren gegen bie Gutebefiger, über bas Sengen und Brennen, bie Berwuftung und Berftorung ber Schlöffer geleitet. Man ichlug vor, burch eine freiwillige Anfopferung ben Bunichen bes Bolts zuvorzukommen unb bem Bauerntriege ein Enbe zu machen. Sobalb am Abend bes 4. ber Borfchlag gethan war, alle reelle Bortheile ber alten Verfaffung

<sup>47)</sup> Srégoire bemerite seint verstanbig: On vous propose (b. h. ber junge vicomte de Montmorency) de mettre à la tête de votre constitution une déclaration des droits; un pareil ouvrage est digne de vous; mais il seroit imparsait, si cette déclaration n'étoit pas aussi celle des devoirs; les droits et les devoirs sont corrélatifs.

(benn von Ehrenrechten war vorerft die Rebe nicht) freiwillig aufgugeben, ergriff ber Enthufiasmus bie Berfammlung gleich einem bitigen Rieber. 48) Giner wollte ben Andern überbieten, Geiftliche und Welfliche wettelferten, die Bortheile, beren fie bieber genoffen hatten, als Opfer auf bem Altare des Baterlandes bargubringen. Die Anerbietungen biefer Racht wurden hernach in formliche Beschliche verwandelt und in fiebengebn Artikel gebracht, welche alebann in allen Rirchen bes Reichs befannt gemacht wurden. Die burch biefe Befchluffe ber Racht vom 4. mm 5. gemachten Beranberungen bezeichnet man mit Recht als ben vierten Act ber im Jahre 1789 plotflich erfolgten Revolution. Der erfte Act war am 5. Mai, ale ber britte Stand bie anbern in felmen Saal citirte, ber zweite als er am 20. Die trogenbe Situng im Ballhaufe Helt, ber britte war am 14., als bie Bafille gefturmt und bie Rationalgarbe nebft bem Magriftrat von Baris eingerichtet warb. Da man bie Befchluffe bes 4. und 5. gang übereilt gefaßt und weber baran gebacht hatte, wie bas Beschloffene ausguführen sei, noch wer ben Bortheil bavon ern= ten werbe, fo ward man bernach in große Schwierigkeiten verwidelt, und es zeigte fich, bag Leute baburch begunftigt wurden, benen man keine Wolhthat zugebacht gehabt hatte. 49) Am 10. warb auch ber geiftliche Beinten aufgehoben, und gwar ohne Gofat im gangen Reiche; es zeigte fich aber alsbalb, wie fehr man fich übereilt habe. Anerkennen wird jedoch Jeber, ber bie Richtung erwägt, welche man jest in der Mitte des neunzehnten Jahr= hunderts überall, besonders aber in Frankreich zu nehmen scheint,

<sup>48)</sup> Montmorency und Safapette gingen hier, wie bei der Erlätung der Menschen voran, ihnen folgte ein Roailles (andet), Lafapette's Schwager, die beiben Lameth, d'Aiguillon, Larochefoucauld-Liancourt, Victor Broglio. Die Andern wurden fortgeriffen.

<sup>49)</sup> Man opferte Leibeigenschaft, man willigte in ben Abtun aller Abgaben und Leiftungen an die Autherschaft und in die Abschaffung der Battonatogerichte. Man entsagte dem Jagdrechte, dem Rechte, Tauben und Kaninchen zu hogen, man bewilligte die Abkulung des Jehntens, die Gleichheit der Abgaben. Inlassung aller Bürger zu Civil- und Militärstellen, Abschaffung des Kaufs der einträglichen Stellen, Ausbedung aller besondern Rechte und Borrechte der Städte und Provinzen, der Jünste und Junungen. Man willigte in die Einziehung aller Jahrgelder, welche blos aus Gunft ertheilt wären.

daß nur bie an fich unverftandige Uebereilung am 4. August und bie icanblichen und unmenfalichen Morbthaten und Beraubungen ber Schredenszeit bie Wieberberftellung alles Uns fuas bes achizehnten Sahrhunderts unmöglich gemacht haben, welche fonft gewiß erfolgt ware ober erfolgen wurbe. Meublen und Geschmack ber Reiten Lubwigs XIV. und XV. wieber überall gefehen werben, wurden Monche und Duobez-Berichtsbarkeiten auch überall, wie in vielen Gegenben von Deutsch= land und ber Schweiz, wiebertehren. Diefen Wechsel ber berr= fchenben Sitte, biefe Berleugnung jebes freien Bebantens tonnte bamals aber Riemand voraussehen; es widersette fich baber ber unbebingten Aufhebung bes Behntens auch fogar Spebes und bewies, bag nur bie Begüterten allein babet gewinnen wurben. 50) Bei ben einzelnen Buntten gab es hernach beftige Debatten, wobei Recter und bas Ministerium, welches er gewählt batte, Ach vergeblich bemübten, eine gangliche Umgestaltung bes Lebens ber Frangofen zu binbern. Dan fab beutlich, bag fich bie Ratio= nalversammlung in zwei große Theile zu spalten anfange, eine gang repolutionare und eine monarchisch constitutionelle. Unter benen, welche bamals ber erften revolutionaren Partei angeborten, nennen wir als bekannte Ramen nur Mirabeau, Chabelier, Bernave, Sillern, Latouche, Menou, Die beiben Lameth, Die Deputirten ber Bretagne. Unter ben Sauptern ber conflitutionellen Bartel waren Recker, Mounier, Lally be Tolenbal. Clermont Tonnere, Birien und Andere.

In Paris war die Berwirrung noch größer als in Berfailles, und jede Klasse, jeder Stand der Bürger maßte sich ein Stüd der Bolkssouverainität an. Die Soldaten der französischen Garden bildeten einen berathschlagenden Körper im Oratorium, die Schneidergesellen in der Colonnade, die Perrückenmacher in dem elhsätischen Feldern, viertausend Bedienten im Louvre, dreitausend Schustergesellen auf dem Platze Ludwigs XV. Am furcht-

<sup>50)</sup> Spèpes und Andere bewiesen, daß man, statt den Gutsbesitzern biesen Behnten zu schenken, damit dem Staat helsen konne, ohne die Geistlichseit zu berauben. Der geistliche Zehnte betrage 80 bis 90 Millionen Renten, das Capital ware also eiwa 2 Billionen; wenn man die Landeigenthumer anhalte, biese in 10 Jahren abzutragen, so erhalte der Staat jahrlich 200 Millionen.



barften waren bie Diftefftwerfammlungen, wo bie gröbften Sandwerter mit ber Fauft regierten. Alle biefe Diftritte errichteten einen beständigen Ausschuß (comité permanent), einen Polizel= ausschuß, einen Militairausschuß, einen Berwaltungsausschuß (comité civil), einen Ausschuß fur Berforgung ber Stabt (des subsistances). Jeber Ausschuß hatte feinen Brafibenten, Bice= präfibenten, Secretar. Jeber Diftritt maßte fich bie gefengebenbe, jeber Ausschuß bie ausübenbe Bewalt an. Die Diftritte geriethen unter fich und mit bem Gemeinberath, beffen Mitglieber fie als thre Diener betrachten wollten, in heftigen Bwift. An ber Spite ber Ausschüffe ftanben bann Abvocaten ohne Braris, verborbene Berichtsschreiber und Rechtsgelehrte fprachen Urtheile, liegen Burger verhaften und einfperren. Oft wurden Manner und Frauen auf Befehl eines Diftrittsprafibenten aus ben Betten gebolt, zwischen Solbaten mit aufgepflanzten Bajonetten zu Fuße burch gang Baris geführt und vor einen Bolizeicommiffar geftellt. Anftanbige Mabchen wurden vor ihrer Sausthure weggenommen und mit schlechten Dirnen eingesperrt u. f. w. Die Rational= versammlung wunschte baber im August bie Grundzuge ber neuen Constitution schnell zu beenbigen, um ber Anarchie burch neue Organisation ein Enbe zu machen.

Während ber Konig noch immer gogerte, bie auf bie Be= rathfchlagungen bes 4. und 10. August gegrunbeten Befchluffe ber Berfammlung burch eine feierliche Bestätigung ju Gefeten zu erheben, brachte am 28. August Mounier im Ramen bes Constitutionsausschuffes bie feche Funbamentalartitel ber neuen Berfaffung an bie Berfammlung. Roailles und Lameth behaupteten jeboch, bag, ehe bie feche burchaus monarchifchen Artifel angenommen wurden, erft festgefest werben muffe, ob ber gefetgebenbe Rorper beftanbig versammelt bleiben, ober nur von Beit ju Beit berufen werben folle, ob er aus zwei ober aus einer Rammer bestehen folle, ob bie Bestätigung bes Ronigs bei ben Gefeten burchaus erforberlich fein und ob ihre Berweigerung aufschiebenb ober ganglich hemmend wirken folle. Als man bie Gefetgebung in eine Rammer zusammenbrangte, als man befchloß, bag fie ftets beifammen bleiben, alle zwei Sahre gang neu gewählt werben und Diaten erhalten folle; als man bie Armee nicht unbebingt bem König unterwarf, sonbern sie bem Könige, ber Nation und bem Gesetze schwören ließ, verzweiselten Mounier, Lally Tolenbal und andere sonst liberale Deputirten an der Möglichkeit, eine bauerhafte constitutionelle Monarchie begründen zu können, und verließen die Versammlung schon am Ende des Jahrs 1789. Am heftigsten war der Streit über die Wirkung der königlichen Weigerung, ein Decret der Versammlung zum Gesetz zu erheben, oder, wie man sich ausdrückte, über das absolute oder suspenssive Botum des Königs.

Mounier, Lally Tolendal und andere freifinnige aber mo= narchische Deputirten verzagten, weil Mirabeau und sein revolutionarer Anhang ihnen zu machtig schien; Mirabeau selbst ba= gegen warb beforgt, bag fein Anhang weiter geben möchte, als er rathfam fand. Er nahm bei bem Streit über bas absolute Beto bie Partei bes Ronigs, obgleich er bafur von ben Schreiern bes Tage als ein Canbibat bes Laternenpfahls bezeichnet warb. Im Mai bes folgenden Jahrs, als er burchfeste, bag ber Ronig bas Recht, Rrieg anzufangen und Frieden zu machen, be= halte, war er mehrere Tage lang in Lebensgefahr. Er half burchseben, bag bem Ronige ein auf vier Jahre (deux legislations) giltiges Beto zugeftanben warb; um bie Bestätigung ber vom 4. August bis jum 15. September erlaffenen Befchluffe ber Rationalversammlung vom Könige zu erzwingen ober fie auch ganz au umgeben, behauptete man, Artitel ber Constitution bebürften ber koniglichen Bestätigung nicht, sonbern brauchten blos von ibm befannt gemacht zu werben. Anbers fei es mit ben Gefeten. Die andern Buntte wurden barauf mit Bewilligung bes Ronigs bem Bublitum mitgetheilt, bie speculativen Gage über bie Menichenrechte wollte ber Ronig nicht proclamiren laffen, bie National= versammlung felbft ließ baber bie Artitel bes eingebilbeten Ur= rechts am 1. Oftober befannt machen.

Um biese Zeit hatte schon Necker allen Ginfluß verloren, Marat schreckte schon burch sein Journal, Danton burch seine Donnerstimme Alle, welche den Fanatismus des Augenblicks nicht theilten, und der Hof stand offendar mit der Nationalversammlung in so feindseligen Verhältnissen, daß man dem Worte des Rösnigs unmöglich Vertrauen schenken konnte. Das Mißtrauen des

Hofs, ber Gebanke ber Möglichkeit, ben herrschenden Unordnung militärisch abzuhelsen, die Unvorsichtigkeit ber Königkn,
die ihren Widerwillen gegen die Stände, ihren Abscheu vor Liberakismus und Liberalen, ihre Berachtung gegen den Deugeg von Orleans, welcher wenigstens einen Anhang, wenn auch nicht eigentlich eine Partei hatte, weder verdergen konnte noch wollte, war allen Leuten sehr willkommen, welche wilde Unordnung wünschten, um im Trüben zu sischen. Diese Menschen herrschten in den Distrikten und sogar im Gemeindersah von Paris; sie wünschten, den Konig und die Nationalversammlung nach Paris zu bringen, wo beide in ihrer Gewalt und gewisfermaßen ihre Gesangenen waren; um dies zu erlangen, benutzten sie einen an sich undedeutenden Vorsall in Versailles auf eine meisterhafte Weise.

Zwei Umstände wurden beunst, um das Pariser Boll, d. h. diejenigen Staffen, welche in den Distriktsversammlungen den Son angaden und diese ganze Zeit in Bewegung erhalten wurzden, auf den Gedanken zu bringen, den König zu zwingen, nach Paris zu kommen. Der erste der erwähnten Umständer war der damals hereschende Mangel und die Theuerung, von der wir jedoch nicht, wie die mehrsten Schriftsteller thun, zu beshaupten wagen, daß sie kunstlich und boshafter Weise veranlaßt waren; der zweite, die Erscheinung des Regiments Nandern in Versailles. In Rücksicht des Mangels und der Theuerung dus Brods, wußte man unter den niedrigsten Cassen die Meinung zu verbreiten, daß die Anwesenheit des Königs in Paris diesem Uebel abhelsen werde; die Erscheinung des Regiments Flandern ward der Königsin zugeschrieben.

Als nämlich die bisher erlassenen constitutionellen Beschisse ber Rationalversammlung im Ansange Octobers in struktche Gesetz verwandelt und mit der Bestätigung des Königs bedammt gemacht werden sollten, zögerte dieser fortdauernd, besonders in Beziehung auf die vorangeschisten neunzehn Kunkte der Mensschenzeitet, und man verbreitete die nicht ganz umgegründeten Gerückte, daß die Königin und ihre Nathgeber an eine Gegenzrevolution dächten und den Bürgererteg nicht schenen würden. Zu verbenken war dies der Königin, die nur persönlichen und

weiblichen Ruckfichten folgte, burchaus nicht, weil fie und ihr Gemabl taalich vom Bobel beschimpft wurden. Der Graf b'Eftaina als Abmiral im nordameritanischen Kriege betannt, ftand an ber Spitze biefer nationalgarbe; er schrieb ber Konigin einen ausführlichen Brief über bie Thorheit bes Treibens eines Marquis Bouillé, eines Baron von Bretenil und bes fpanischen Ge= fandten, bie in ihrem Ramen mit ober obne Wiffen bes Ronias cabalirten. Er beschwor fie barin, abzulaffen und bat um eine Aubieng. Diefen Brief tonn man in ben Dentwürbigfeiten bes Marquis de Ferrières lefen, boch scheint es, als wenn die Ronigin bei ber Aubieng bem constitutionetten Grafen b'Eftaing umgestimmt habe; er war es wenigstens, ber bazu beitrug, baß bie burgerlichen Beborben von Berfailles einwilligten, bag jur Geleichterung bes Dienstes ber Rationalgarbe einige Bataillons bes Regiments Alandern nach Berfailles verlegt würden, was auch bie Nationalversammlung nicht misbilligte. Die Solbaten follten ben Dienst im Mengern bes Schloffes gemeinschaftlich ober abwechselnb mit ber Verfailler Nationalgarbe versehen, mahrend ble abeliche Barbe (Gardes du corps) im Junern Bache hielt.

Gine geringe Angabl Deputirten beherrschten ichon bamals bie Nationalversammlung. Diese Deputirten sammelten fich um ben Sit bes Brafibenten und wurden bas Tatarenlager genannt; von biefen gingen bie beftigften Borfcblage und bas Schreien bes haufens aus. Es war natürlich, bag bie Officiere bes Des giments Flandern innigen Antheil an ber Bebrangung ihrer Rinigin nahmen und Unwissen über bie Robbeiten empfanden, bie man absichtlich gegen bie Tochter bes ältesten Raiserhauses ausüben ließ. Diese Officiere murben, wie bas Gebrauch mar, au einem Restmable von ben Garbes bu Corps eingelaben, bie Ronigin freute fich ihres monarchischen Enthufiasmus und war unvorfichtig genug, bies öffentlich zu erkennen zu geben. Dan erlaubte. bas bie Festlichteit einen offiziellen Charatter erhalte und im grofen Opernsaale bes Berfailler Schloffes, ber feit Josephs II. An= wefenheit nicht als Festsaal war gebrancht worben, gehalten werbe. Bahrend bes Mahls erschien auch ber Konig, bie Konigin und ber Dauphin, erft oben in ber Loge, hernach unten, wo gespeist warb. Db bie Konigin und bie Damen unvorkebtig genug

waren, weiße Schleifen auszutheilen, wie man ihnen nachsagte, lassen wir unentschieden. D'Estaing war zwar um seine Eine willigung zu dem Festmahl ersucht worden und hatte diese ertheilt, hatte aber nur seine aristofratischen Stadsossiziere, nicht die Gemeinen um Rath gefragt; darüber beschwerten sich diese laut; dasselbe that auch der Pariser Gemeinderath. Der letzte nahm den Borwand seiner Einmischung davon her, daß die Mannszahl der Bataillons heimlich vermehrt war. Man hatte außerdem erfahren, daß viele constitutionelle Royalisten, und unter ihnen auch Maslouet, dem Könige gerathen hätten, die Rationalversammlung nach Tours zu verlegen und selbst dahin zu gehen. Das Fest ward also als eine Conspiration des Hoses gegen die Ration aussegeschrieen.

Das Officiere und Solbaten bei einem Feste, wo die könisglichen Weine nicht gespart wurden, sich manche Unvorsichtigkeiten zu Schulden kommen ließen, daß ihre dem Könige ergebene Gessinnung unbesonnen ausgesprochen ward, wäre zu keiner andern Zeit aufgefallen, damals ward ihnen und dem Hofe ein Bersbrechen daraus gemacht. Sie gebehrdeten sich wunderlich in ihrem loyalen Rausch, sie ließen König und Königin hoch leben und gedachten der Nation nicht, sie sangen das monarchische Lied, welches man in spätern Zeiten, als die Marseillaise aufstam, diesem republikanischen Liede immer als ein altmonarchisches entgegensetzte (Oh! Richard, oh! mon roi, l'univers t'abandonne). Diese Unvorsichtigkeit des Hoses war den Feinden der Königin, einem Mirabeau und Orleans, sehr willkommen, und Gorsas, einer der heftigsten und gewandtesten unter der Legion von Zeitungsschreibern, 51) machte darüber einen Artikel in seinem Cours



<sup>51)</sup> Um zu zeigen, wie viel Mittel man hatte, das Bolt zu bearbeiten, wie die Mittel angewendet wurden und wie beispiellos umsassend der Antheil des ganzen Bolts an der Tagesgeschichte war, wollen wir nur einige der Tageslätter hier ansühren, ohne dabei auf Bollfländigkeit tieser Rottz Anspruch zu machen, oder andere als solche ansühren zu wollen, die man Zeitungen der Revolution nannte. Das Erste dieser Art unternahm Mitadeau mit einigen Freunden. Dies hieß erst Etats generaux, dann Lettres du comte Miradeau à ses commettans, dann Courrier de Provence. Das Blatt ging schon im Juni 1790 ein. Der Morcure de France von Mallet du Pan und das Journal

rier be Berfailles, ber gang Paris in Bewegung brachte. Er bezeichnete ben Schmaus als eine Orgie, er richtete feinen Be=

de Paris von Garat haben, well fie gierlich und nett find, bas Blud ihrer Berfaffer gemacht, waren aber unbebeutenb für bie Revolution. Die Gazette de France und bas Journal general de France geboren gar nicht hieber, besto mehr aber bie folgenben: Die Assemblee nationale von Banben be Canchefreuil, bas Point du jour bes berüchtigten Bertranb Barere be Bleugac, damale gemäßigten Royaliften, bann Gironbiften, bann in ber Schredenszeit Genoffe Robespierre's und Anatreon ber Guillotine. Regnand be Saint Jean b'Angeli forieb bas Journal de Versailles bis Dov. 1789. Reben biefen führten noch bret ober vier andere Beitungen ben Titel Assemblée nationale, und fanden Leser. Sang heitig waren icon bamale le Patriote Prançais von Briffot, Chronique de Paris von Millin, hernach von Roel, und Annales Patriotiques, bie unter Merctere Ramen ber wuthenbe Carra fdrieb. Roch heftiger war ber von Gorfas rebigirte Courrier de Versailles, hernach Courrier de Paris et des departemens genannt. Die rovalistifden Journale, felbst bie Actes des Apotres, waren ohne Wirtung, bas Journal des Debats, ber Logographe und ber Moniteur find schon bas burd mertwurbig, bag bas Journal des Debats in unfern Beiten feit breißig Jahren Organ gang verschiebener Regierungen geworben ift, und bag bie unges fruren Blatter bes Moniteur alle Aftenftude feit 1789 aufnehmen mußten und alle Parteien verthelbigen, bie fich bes Rubers bemächtigten. Daret, nachber buc be Baffano, forieb bas Bulletin, wortliche Rachfchrift ber Berhandlungen; bles warb mit bem Monitour vereinigt, ber feit 1789 bann bas größte und authentische Blatt warb. Der Logographe ber Berren gameth, Abrian Duport und Anderer ihrer Karbe mar noch ausführlicher als ber Moniteur; er verschwand am 10. August 1792 mit ber Conftitution, beren Bertheibiger er war. Alle biefe waren tagliche berichtenbe Blatter; woch entliche raifonnirende waren: Der Courrier de Brabant von Camille Desmoulins. ble Révolutions de Paris, bie unter Brubhommes Ramen erfchienen, ber aus einem Bapierhandler Buchhandler ward, redigirte erft ein gewiffer Zournon, bann ber muthenbe Jatobiner Louftalot, ber ihnen Bebeutung verfcaffte. Cerutti, Rabaut be St. Etienne, Grouvelle brachten burch bie Feuille Villageoise bie Revolution unter bas Lanbvoll. Die Hauptftugen ber Demofratie maren aber Freron burch ben Oratour du peuple und Marat burch ben Ami du peuple, beren Birfung gang beispiellos ift. Dagegen vermochten ber Ami de la Constitution und l'Ami des patriotes, beren Con gemäßigt war, wenig. Fliegende Blatter waren: Le chant du coq von Es. menarb, ber ale Anschlagzettel alle zwei Tage angeflebt, hernach unter bem Eltel Babillard burch Betteltrager vertheilt warb. Unter ben fliegenben Blattern ift ber Argus baburch berühmt, bag burch biefes Blatt Briffot um 1793 um feine Bopularität gebracht marb. Bom Observatour fagte ber Rebactor Feibel felbft, er fet für die Bafferträger bestimmt, und in ber That regte er die prolotaires machtig auf.

presently \$ 000 t

richt, ber hernach im Palais als Royal vorgelesen warb, so ein, bağ er bas Bolt auf ben Gebanten brachte, man conspirire in Berfailles gegen bie Conftitution. Es hatten ichon vorher bie frangofifchen Garben ben Gebanten gehabt, nach Berfail= les zu marichiren und bort ihren alten Dienft wieber zu verfeben; barüber hatte Lafavette ichon am 17. September einen Brief voll Beforgnig nach Berfailles gefdrieben; biefer Scbante erwachte jest mit verboppelter Starte. Schon am 3. Dc= tober wollten Arbeiter, Fifdyweiber Borftabter ben Bug nach Berfailles unternehmen, am 5. ließen fie fich nicht mehr gurad= halten. Daß bie gräßlichen Scenen in Berfailles vorbereitet waren, ist fo gewiß, daß fogar hernach bie Nationalversamm= lung bas Criminalgericht (Chatelet) mit ber Untersuchung be= auftragte. Diefe Untersuchung begann im Jahre 1790; ber Sturm ber Revolution trennte aber bas Gericht. Weber bie Un= terfuchung, noch bie brei Banbe Acten, welche jest gebruckt finb, geben Licht barüber; gewiß ift aber, bag Mirabeau babei thatig war und bag ber Bergog von Orleans Gelb gab.

Der Haufe des Parifer Pöbels glaubte, die Anwesenheit bes Königs in Paris könne bem herrschenden Brodmangel und der Theuerung abhelfen, und beschloß den Zug nach Bersailles; dagegen versuchten Lafanette und Bailly Alles, was in ihrer Macht stand, um einen solchen Scandal abzuwenden; Lafanette erssuhr aber bei der Gelegenheit eine große Demüthigung. Ein paar Tage vorher hatte Mirabeau die Nationalversammlung gebrauchen wollen, um Lafanette zu kränken, das war ihm aber nicht gekungen. Er hatte einen Brief, den Lafanette nach Bersailles geschrieben hatte, boshaft gebrauchen wollen; Lafanette hatte aber mehr Freunde in der Bersammlung als er; den Pöbel dagegen hatte Mirabeau besser bearbeiten lassen, als Lafanette ahnete. Dieser ruhte daher hernach auch nicht eher, als dis gegen Mirabeau der Prozes eingeleitet und der Herzog von Orleans auf einige Zeit entfernt war.

Die Männer, welche sich bamals ein Geschäft baraus machten, bei jeber Gelegenheit eine Anzahl furchtbarer Weiber im gräßlichen Aufzug und handsesten frechen Gesindels von einem chnisch cannibalischen Ansehen zu ihren Diensten zu haben, hatten auch diesmal ihr heer aufgeboten. Schon um 8 Uhr Mor=

gens am 5. wogte bie tobenbe Daffe an ben Baderlaben in ben Straffen ber Stadt und auf bem Blate vor bem Stadt= hause (la Greve) und forberte fturmisch, bag man fie nach Berfailles führen folle. Lafavette widerstrebte vergeblich, Die Nationalgarbe und besonbers bie frangofischen Garben, bie ben regularen Rern berfelben ausmachten, waren anderer Meinung als ihr General-Commandant. Um fein Ansehen zu retten, ließ fich Lafavette, als er fah, baß bie Nationalgarbe auch ohne ihn ben Taufenben, welche Anftalten machten, nach Berfailles ju ziehen, folgen werbe, burch Bailly und burch ben Munici= palrath Befehl geben, mit ber Nationalgarbe bem ichauberhaften Buge au folgen, um Unbeil au verhuten. Die Weiber und alles Gefindel, bas man trunken gemacht hatte, und welches brei Ranonen mit fich schleppte, weil in jener Zeit bie robesten Rlaffen ber Burger, Wagner, Schmiebe, Rothgießer, Rimmerleute, Metger ben Artilleriebieuft ber Nationalgarben versaben, war inbeffen ichon vorausgezogen. Man hatte ichon bamals Schaaren gemeiner Burger mit Bifen bewaffnet; biese batten am Morgen, nebst ben Weibern, bas Stabthaus belagert, fie gogen jest auch in buntem Gemisch mit ben Weibern schon um eilf Uhr. che noch Lafapette bie Rationalgarbe vereinigen und feinen militairischen Aug beginnen konnte, tobenb und taumelnb voran. Giner ber Belben beim Sturm auf bie Baftille, Stanislaus Maillard, ber, ohne gerade rell gu fein, ben Roben fpielte, jog neben bem fcredlichen Metgerfnecht und Schenfwirth Jourban, ber fich aus bem Titel bes Ropfabichneibers (Coupe-tête) eine Ehre machte, bem Bachantenguge, bei bem Beiber und Knechte auf ben Ranonen fagen, und Jourban fein furchtbares Deffer trua, als Aubrer poran.

Diese Schrecken verbreitende Armee des Auswurfs von Paris erreichte schon um 3 Uhr Versailles; erst ganz spät traf Lafapette mit seinen Nationalgarden ein. Es würde leicht gewesen sein, diese wilden und zum Theil betrunkenen Horden mit den in Versallsles liegenden Soldaten, welche militärisch aufgestellt waren, 52)

<sup>52)</sup> Ferrières berichtet: La milice de Versailles était en armes devant la caserne des gardes françaises, le regiment de Flandres, posté

ju gerftreuen; ber schwache Konig sprach aber leiber immer, wenn von einer energischen Magregel bie Rebe war, von bem ihm brobenden Schickfal Carls I. von England, und feine Umgebung war vortrefflich, wenn von Opern, von hofballen und Geremonien, von Cabale und Stifette und But bie Rebe war; einen ernften Gebanten hatten bie geiftreichen Wiglinge nie gc= nahrt, noch weniger waren fie einer energischen Sandlung fabig. Bu bem Entschluß, bie Solbaten in bem Augenblick, wo man fle hatte gebrauchen follen, ju entfernen und bie Garbes bu Corps in ben innern Schloßhof zu ziehen, trug jedoch wohl bie Ueber= zeugung bei, bag bie Berfailler Rationalgarben voll Groll auf bie Barbes bu Corps maren, und ber Zweifel, ob bie Golbaten bes Regiments Ranbern auch fo bachten als ihre Officiere. Das Gefindel zog anfangs nicht aufs Schloß, fonbern gegen bie Rationalversammlung, beren Saal von ihnen in bem Augenblicke überftrömt warb, als beschloffen war, ber Präfibent (Mounier) folle fich zum Könige begeben und um unbedingte Annahme ber Erflärung ber Rechte ber Menschheit bitten. Die Weiber mablten awolf gang artig aussehende Frauen und Madchen, um Mounier zu begleiten und biefelbe Forberung ju thun, bie biefer thun follte. Die Weiber fügten noch bie besondere Forberung hingu, daß ber Ronig nach Paris tommen moge, woburch, meinten fie, ber Theuerung werbe abgeholfen werben.

Die Weiber erhielten nicht blos münbliche, sondern sogar schriftliche Ginwilligung des Königs in ihre unverschämte Forderung; Mounier kehrte gegen eilf Uhr in die Bersammlung zurück und um dieselbe Zeit traf Lasayette mit den Nationalgarden in Bersailles ein. Er hatte Mühe, die Ordnung herzustellen, weil der Saal wieder mit tobenden Weibern erfüllt und die Straßen und Plätze von Versailles von dem Gesindel wimmelten, welches mit Lasayette aus Paris angelangt war. Lasayette war lange aus

sur la place, occupait la longueur de la grille royale, une partie des gardes du corps (in allem 320 Mann) à cheval soutenait le regiment de Flandres; l'autre partie, placée dans la première cour du château en defendait l'entrée; les gardes suisses étaient rangés en bataille proche leurs casernes.

gehalten worden, weil ihm viele tausend roher und wüster Mensichen folgten, beren gefährliche Absichten er zu vereiteln suchen mußte; er ordnete seinen Zug daher auf die Weise, daß er mit den französischen Garben vorauszog, die rohe Masse in die Mitte brachte, die Nationalgarden ganz hinten folgen ließ. Unterwegs machte er außerdem in Virostan Halt und ließ seine Armee der Nation, dem Geseh, dem Könige aufs neue Treue schwören.

Lafavette warb am 6. Oktober wie immer von ben Leuten migbraucht, welche feine Ibealiften waren wie er. Diese wollten Schreden und Furcht erregen, um, wenn es möglich ware, bem Ronig Ludwig einen Stellvertreter aufzubringen, wie einft Beinrich II. einer aufgebrungen war. Dies scheiterte, weil ber Bergog von Orleans, fur ben fie arbeiteten, tein Guife mar. Lafabette hatte, als er zwischen 11 und 12 Uhr mit feiner Armee angelangt war, fein Wort gegeben und fich von ben Seinigen bas Wort geben laffen, bag fur bie konigliche Familie nichts zu befürchten sei, wenn man ihm Alles überließe; er hatte baber alle Solbaten und auch bie Reiter ber Garbes bu Corps ent= fernt und ben frangofischen Garben alle ihre alten Boften wieber übergeben. Nur die Bewachung bes innern Schloffes blieb wie gewöhnlich ben Garbes bu Corps und ben Cent Suiffes vertraut. Rach brei Uhr war Alles ruhig geworben, war bie Situng ber Nationalversammlung aufgehoben worben und ber tobenbe Saufe übernachtete im Saal. Bis gegen 6 Uhr Morgens war Alles ruhig; gegen 6 Uhr ftromte ploblich, ohne bag man weiß, von wem er aufgeregt warb, ber gange Saufe bes Parifer Gefinbels nach bem Schloffe, und eine Schaar, bie entweber gebungen war ober boch von einem Gebungenen geleitet warb, fand ein außeres Rebenthor unbefest.

Lafayette wird freilich von seinen zahlreichen Feinben unter bem Abel beschuldigt, er habe bas Thor absichtlich unbesetzt geslassen; bas ist aber ganz zuverlässig eine Berläumdung; nicht so ausgemacht ist, ob Unachtsamkeit ober Berrath Schuld waren, baß ber Böbel burch dies Nebenthor einen Eingang in den Schloßhof fand. Ausgemacht ist, daß Pariser Nationalgardisten schon im innern Schloßhofe auf die Gardes du Corps feuerten. Viele der Gardes du Corps wurden im Schloßhofe, andere auf

ber Treppe und an ber Bimmerthur ber koniglichen Gemächer ermorbet, und einer berfelben (Miomanbre) tampfte fcwer verwundet an ber Thur bes Schlafzimmers ber Ronigin, als ber Saufe babin fturmte, bamit fie Beit gewinne, fich burch bie Mincht zu retten. Ginige breißig Garbes bu Corps rettete Lafanette burch bie Bajonette feiner Grenabiere, breien fchnitt ber burch feinen Bart furchtbare Jourban mit bem großen Deffer, bas er jur Schau trug, bie Ropfe ab. Die Ronigin entfam ben Cannibalen, welche alle Bange füllten, ben Garbe bu Corps an ber Thure fur tobt hinftredten und bie Thur bee Schlafzimmers erbrachen, nur baburch, bag fie von ihren Frauen unangefleibet in bes Konigs Zimmer gebracht warb. Im Schloffe und por bem Schloffe ward bann graufam gewuthet, bie gange königliche Kamilie im Zimmer bes Königs in Tobesangst bela= gert gehalten, mehrere Garbes bu Corps gemorbet, ihre Ropfe auf Biten geftedt und vor ben Genftern bes Ronige herumge= tragen. Enblich hatte freilich Lafavette, wuthenb, beschämt und betrogen, feine Rationalgarbe wieber beifammen gebracht und war zum Entfat berbeigeeilt. Aber auch bamit war wenig gewonnen. Der Konig blieb immer noch bebroht und Gefangener bes Bobels, weil Lafanette jugeben mußte, bag ber Baufe bie Konigin auf ben Balcon rief, wo hernach auch ber Konig erfchien und ber tollen Forberung, ben Bobel nach Paris zu begleiten, nach= gab. Diefer Tag war ein ungluckfeliger für bie conftitutionelle Monarchie und fur ben Ruhm ihres Grunders, bes eblen und hochherzigen Lafavette. Dies wird aus bem Folgenden bervor= geben, wo man fieht, bag Lafavette gegen feinen Willen ben Amed bes Bergogs von Orleans, bes Grafen Mirabean und ihrer Banbiten beforbern mußte, ob er gleich fpater beiben bie Stirn bieten tonnte und ein gerichtliches Berfahren gegen fie einleiten ließ.

Er selbst rieth bem König zu einem offenen Beweise weisbischer Berzagtheit. Der König gehorchte nämlich bem tobenben Schreien, weil ihm Lafapette sagte, bas einzige Mittel ber Unsvehnung zu steuern sei, baß ber König bem Wunsche bes Bolks (b. h. bes Böbels) nachgebe und seinen Aufenthalt in ber Hauptstadt nehme. Als sogar Lafapette so redete, mußte bem freilich

ber König wohl versprechen, daß er noch an bemfelben Zwae nach Baris gehen werbe, wenn die Konigin und feine Kamilie ibn begleiten burften. Wie bies versprochen war, folgte bie fcmabliche Scene, bag ber Ronig, Lafanette, bie Grenabiere ber Rationalgarbe, b. b. bie Solbaten ber frangofischen Garben, auf bem Balcon von bem unten versammelten Gefindel bie Beangbigung ber geretteten Garbes bu Corps, bie ihr Leben für ben Ronig gewagt hatten, erbettelten. Um 6. warb erft um 11 Ube bie auf 9 Uhr festgesette Sitzung ber Rationalversammlung begonnen; aber ber Brafibent (Mounier) fonnte nicht burchfeten, bağ man fich ins Schloß, in ben Apotto=Saal verfügte, Di= rabeau hinberte bies. Dan schifte blos eine Deputation von feche und breißig Mitgliebern jum Konige. Dem Konige ward hernach ein Decret fibergeben, bag die Nationalversamm= lung ungertrennlich von ihm fei, und er erwieberte: Er werbe fich mit ber Königin und mit feinen Kinbern nach Baris begeben, und die nothigen Befehle geben, daß die Berfammlung ihre Ar= beiten bort fortseten tonne.

Um 1 Uhr schon begann ber schmähliche Zug, ber ben König und die constitutionelle Monarchie herabwürdigte, Lafayette, der die Ordnung des Zugs dulben mußte, erbitterte und beschimpfte, die Nationalgarde der feinsten und gedildetsten Hauptsstadt von Europa zur militairischen Begleitung von Cannibalen und Lumpengesindel machte. Vorausgezogen war eine Abtheisung, worunter die zwei Pikenträger waren, welche die Abpsezweier gemordeten Gardes du Corps trugen, dann vierzig dis fünfzig entwassnete Gardes du Corps, umgeben von Leuten mit Biken und Säbel, dann zwei verwundete Gardes du Corps mit zerrissenen Rleibern, gepackt von zwei Leuten in Nationalunisorm mit bloßem Säbel in der Hand; auch der furchtbare Maillard sehlte nicht.

Die Zahl ber Menschen, welche ben Wagen ber königlichen Familie umgaben, wird balb zu zwanzig bis breißigtausend Mensschen, balb gar zu vierzigtausend angegeben; eine Deputation von hundert Mitgliedern der Nationalversammlung begleitete den jest gewissermaßen von den Parisern gefangenen König. Die schmähliche Procession ging sehr langsam, est um 6 Uhr erreichte

man bas Stadthaus, und ba feine Anftalten gur Aufnahme ber koniglichen Familie gemacht waren, konnte fie nach einer qualenden Unruhe von zwei Tagen und einer Racht erft um 9 Uhr Rube in ben Tuilerien finden. Am 19. October kam auch bie Rationalversammlung nach Paris, welche Anfangs im Saal bes Erzbiethums, hernach in ber Reitschule, welche bort ftanb, wo jest die Strafe Rivoli ift, ihre Sitzungen hielt. Sie wußte fich anfange ber unbebingten Berrichaft ber Barifer Sectionen und bes Gemeinberaths zu entziehen, und erließ am 21. bas foge= nannte Martialgeset, woburch bie constitutionellen Obrigfeiten in ben Stand gefett wurden, mit Gulfe ber rechtlichen Burger Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und bem ochlofratischen Unfuge Schranken zu feten. Außerbem warb eine gerichtliche Unterfuchung gegen bie geheimen Anstifter ber Scenen bes 5. und 6. Oftobers verhangt, ju benen unftreitig Mirabeau gehörte, und Lafavette nothigte sogar burch Drohungen ben Bergog von Dr= leans, auf einige Beit nach Loubon zu geben.

Unmittelbar nach ber Berfetzung ber Nationalverfammlung nach Baris begannen bie Conspirationen ber Sofleute, ber Bringen, ber Ronigin, bes von feinen Miniftern (zu benen feit Geytember Neder nicht mehr geborte, wohl aber jener Bertrand, ber fich felbst in seiner Revolutionsgeschichte fo gut gezeichnet hat) irre geleiteten Ronigs mit allen Freunden bes Alten und mit ben fremben Fürsten, und jugleich bie Ginrichtung einer anarchischen Bolteregierung. Der Jacobinerclub warb nach und nach als Rebenbehörbe organisirt, die Nationalversammlung, die Clubs, bie Gemeinberathe ber Ortschaften errichteten Ausschuffe, biefe liegen aufpaffen, spioniren, Briefe erbrechen, um bie Berbachtigen auszukunbschaften, welche hernach von ber tumultuarischen Bolfspolizei verfolgt wurden, die fich bald im ganzen Reiche eigenmächtig organisirte. Das Bolt, b. b. bie nieberen Rlaffen, weil bie hoberen eingeschreckt waren, übte, was man in Nordamerita Lynch Law nennt, b. h. es nahm bie Gerech= tigkeitopflege in seine robe Fauft und war zugleich Richter und Benker. Derfelbe robe Baufe machte fich in ben Sectionever= fammlungen als fouveranes Bolt geltenb und leitete burch Bei= den bes Beifalls ober ber Difbilligung ben Jacobinerclub und

bie Nationalversammlung. Durch biefen von Marat und Fréron bearbeiteten Saufen, beffen Leibenschaften er an ichmeicheln, beffen Bilbung er feine breite Abvofatenberebfamteit anzupaffen verftanb, ward bamals zuerft Robespierre bebeutend. Er bekampfte Mi= rabeau, beffen ehrgeizigen und gierigen Speculationen fich auch Lanjuinais wiberfette, aber biefer mit bem ftoischen Republika= nismus eines Romers ber guten alten Beit. Als am 6. No= vember 1789 ber Brittenelub von Boiffy jum Jacobinerclub in Baris ward, 53) wo er balb eine ungeheure Ausbehnung gewann, weil man Mitglied beffelben sein mußte, wenn man als. Patriot gelten wollte, gaben anfangs biefenigen Deputirten ber Rationalversammlung in bemselben ben Ton an, welche, von ihrer Schwarmerei fortgeriffen, icon bamale von Republikanismus traumten. Unter biefen Manern gablen wir befonders Betion be Bille=Neuve, ber fpater (1791) an Bailly's Stelle Maire von Paris warb, Chapelier, Buzot, Grégoire, Thuriot, lauter Manner von Erziehung und Bilbung, welche ben neuen Glub gewiß nicht zu bem 3wed bestimmten, ben er fpater verfolgte.

Büzot's Denkwürdigkeiten zeigen uns biefen Mann, ber später die sogenannten Marfeiller nach Paris brachte und, ohne es zu wissen und zu wollen, Mitschuldiger von Dantons Freveln warb, als einen Schüler Rousseau's, als einen strengen Mann von Talent. Er eisert gegen die Schurken jener Zeit, besonders aber sehr heftig gegen den Herzog von Orleans und gegen die genialen Wüstlinge ohne alle Grundsähe, welche ihn benutten; er gesteht uns aber dabei aufrichtig, daß er und seine Freunde schon in Versailles die Republik vorbereitet und seit Anfang 1790 unabläffig mit dem Hofe gekämpft hätten. 51) Welche elende Rolle

<sup>53)</sup> Dieser surchtbare Club, bessen Lotal nicht mehr vorhanden ist, ward in bemselben Bibliothetsaale bes Jatobinerklosters gehalten, wo vor zwelhundert Jahren die Liquisten ihre Bersammlungen gehalten hatten.

<sup>54)</sup> Bûjot sagt in seinen Dentwirrigkeiten S. 165 von sich und seinen Breunden, den Girondisten, ils créèrent ce club Breton à Versailles où se préparèrent et la révolution et les courages qui devoient la fortisser et la soutenir au milieu des plus pressans dangers. In Barts rühmt et l. c. seien sie es gewesen, qui formèrent cette société établie aux Jacobins, pour lutter contre la cour et ses nombreux partisans, son or et ses menaces.

Wirabean felher, um 1789, und bis an feinen Sob spielte, wenn man auf Grundfat, Moral und wahre Ghre Rudficht nimmt, geht aus ber Benflonolifte ober bem Theile bes foge= nannten rothen Buche hervor, welches icon 1790 gebruckt ward; 55) wir halten es baber nicht für ber Mube werth, thm bis April 1791, we er ftarb, zu folgen, und anzugeben, wie er balb als Demagog und balb ale Golbling bes hofes thatig war. Lafapette und seine Freunde waren übrigens Anfangs mit ben enthusiaftifchen Mannern, die wir genannt haben, im Jacobinerclub vereinigt; erft wie biefer zu zahlreich, feine. Berathe fchlagungen ju fturmifd, feine Sprache ju heftig wurde, fuchten bie vornehmen und feinen Freiheitofreunde eine beionbere Befellfchaft, ben Glub von 1789, ju ftiften. Diefe im Dai 1790 eingerichtete constitutionelle Gesellschaft warb gleich im Anfange von den beiben republikanischen Gefellschaften im Jacobinerund im Franzistaner-Rlofter fehr heftig angefeindet und hob fich erft im Juli 1791, ale fich nach ber Flucht bes Konigs viele Mitglieber von ben Jacobinern losfagten, auf eine turge Beit, um gleich hernach gang zu verschwinden.

Für die Jacobiner der heftigsten Klassen waren schon das mals, als Robespierre noch zähe und schlan an sich hielt, Marat, als Verfasser des wüthenden Volksfreundes und Frèron als Verfasser des Volksredners, Hauptorgane, und Camille Desmoulins redete im Sinne der späteren Schredenszeit im Balais Rohal und in den Sectionen. Diese heftigste Partei mußte sich damals jedoch in eine besondere Gesellschaft vereinigen, weil lange Zeit hindurch die milberen Girondisten im Jacobiner-clubb durch Beredsamseit herrschten. Danton, Camille Desemoulins und die mit ihnen Gleichgesinnten, welche einsahen, daß

<sup>55)</sup> Dies sogenannte rothe Buch, bestenntmachung Recter auf jebe Beste zu hindern suchte, ward stückwesse bestannt, unter dem Attel; le livre rouge ou liste des pensions secrètes sur le trésor public, première classe, première libraison, de l'imprimerie royale. 1790. p. 25. Mirabeau (comte de) littérateur, 200,000 livres. — En 1778 5000 livres pour avoir vendu le manuscrit d'un ouvrage de sa composition intitulé; des lettres de cachet, et en 1789 195,000 livres sur sa parole d'honnour de saire avorter les projets de l'assemblée nationale.



obne blutige Bertilaung bes Alten und ohne fturmenbe Bewaltthatigfeit nie eine neue Ginrichtung ber burgerlichen Gefellichaft gu Stanbe gebracht werben tonne, vereinigten fich in einem Franzistaner = Rlofter auf folde Welfe, bas jeber von biefen revolutionairen Franziskanern zwar Mitglieb bes Jacobiner= clubs, aber nicht umgefehrt jeber Sacobiner auch Franzistaner war. Der Rame ber Lettern (Cordeliers) bezeichnet baber in ber Folge bie furchtbarften, bie morbenben und frevelnben Republikaner, bie Danton ale ihren Batriarchen verehrten. Auch im Jacobinerclub hatten fchon in biefer erften Beit Betton, Bugot, Robespierre einen machtigen Ginfing, und Greogire, Lanjuinais und andere fehr rechtliche Manner ftimmten bamals in ihren beftigen Ton ein, weil fie mit Recht fürchteten, ble Regierung Frankreichs möchte aus ben Gemächern ber Doffente in bie Salons ber Banfiers und ber liberalen Rittericaft über= gehen, wobei, wie bie Erfahrung unferer Tage beweist, wenig gewonnen gewefen ware. Wenn man bas, was uns Reder felbst (sur la révolution française) und gang besonders seine Tochter, bie Frau von Stael, (in ben considérations) von bem ergablen, worüber fich ihre Mouniers, ihre Lally Tolenbals, Malouets, Clermont Tonnere und Andere beklagten, gelesen und burchbacht hat, wirb man begreifen, wie es möglich war, bag Lanjuinais, Grégorie, bie Frau Roland und Andere bie Jaco= biner jenen vornehmen herren vorzogen, welche nach bem Ramen ber Monche, in beren Rlofter fie fich versammelten, bie Feuillants genannt wurben.

Am 4. August war ber Feubal = Abel bes Mittelalters in seiner Wurzel verlett worden, am 6. October ward bas Königthum bes siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts sei= nes blendenden Schimmers beraubt, am 2. November galt es bem Grundbesitze ber Hierarchie, von dem einst Dante die sieben Tobsünden bes Mittelalters herleitete. 56) Am 2. November 1789 nämlich erließ die Nationalversammlung ein Decret, wo-

<sup>56)</sup> Dante stellt im Burgatorium bie Rirche unter bem Bilbe eines Bagens bar, bie Raifer unter bem Bilbe eines Ablers, ben feubalistifcen Land-befis unter bem Bilbe ber Febern bes Ablers. Rachbem er gefagt hat, baß

burch ein Borfchlag, den Talleprand Berigord, Bifchof von Autun, icon im August gethan batte, jum Reichsgeset gemacht warb. Durch biefes Befet wurden bie fammtlichen Guter bes Clerus für Staatseigenthum erflart, mit ber ausbrudlichen Beftimmung, bağ ber Staat auf eine paffenbe Beife fur bie Roften bes Cultus, fur ben Unterhalt ber Diener beffelben und für die Pflege ber Armen forgen folle, boch follten bie Local= beborben einen Antheil an ber Bermaltung baben. Diefe Dagregel, wie die später burchgefette gewaltsame Beraubung ber großen Grundbefiger und ber Bertauf ber gertheilten Guter, gab Taufenden, welche vorher bloge Arbeiter und Bachter maren, Landbefit und Grundeigenthum. Dies tonnte freilich nur baburch bewirft werben, bag einige Jahre hindurch die gewöhnliche Ordnung ber Dinge, wie fie in allen civilifirten Staaten be= fteht, umgekehrt warb. Es wurde nämlich von biefem Augen= blide an die robe, bienende, gebrudte, leidende Mehrzahl ber Burger, bie fich fouft ber Minbergahl fügen muß, bie berrichenbe und brudte, verfolgte, veinigte die Mindergahl mit ihrer Art Berechtigfeit. Diese Bolfejustig war freilich, wie vorher bie ber Reichen, ebenfalls Ungerechtigkeit, sie ward noch bazu mit blutiger und brutaler Gewalt geubt, hernach stellte fich aber boch balb bas natürliche Berhaltnig von felbft wieder ber.

Die ueue Ordnung ber Dinge vertrug fich mit der alten Rechtsgelehrsamkeit und ihren Gerichtshöfen auf keine Beise; bie Parlamente und ihre Unterbehörden sträubten sich baher verzgeblich und protestirten umfonst gegen die angebrohte Auslösung. Sie mußten erst vom November 1789 bis März 1790 Ferien

Mahomeb einen großen Theil bes alten romifchen Reichs von ber Rirche (bem Bagen) abgeriffen, fahrt er fort Purg. XXXII. Vs. 136:

Quel che rimase, come di gramigna
Vivace terra, della piuma offerta
Forse con intenzion' casta e benigna
Si ricoperse e' funne ricoperte
E l'una e l'altra ruota e'l temo intanto
Che più tien un sospir la bocca aperta
Trasformato così 'l edificio santo
Mise fuor testo per le parti sue
Tre sovra 'l temo é una in ciascun canto.

machen und bie Juftig burch Ferien = Rammern (chambres des vacances) verwalten laffen; schon im Marz begann aber bie neue Ginrichtung, welche im September erft vollständig ausge= führt warb. Franfreich erhielt eine neue Gerichtsorbnung und ein neues, an allen Orten und Gegenben völlig gleichförmiges Recht, welches bernach in rubigern Zeiten leicht verbeffert und vervollstänbigt warb; es erhielt Gefdwornengerichte, welche man als ben Sauptgewinn ansehen fann, ben bie Frangofen un= ferer Beit ber Revolution verbanten. Im Mary murben auch alle Titel und Chrenrechte ber alten Beit abgeschafft, 57) nachbem schon vorher bie Monchborben aufgehoben und Gleichheit aller Burger gefetlich feftgefett war. Gine gang vollftanbige Beranberung aller Lebens = und Staatsverhaltniffe, bes Gigen= thums, ber Ramen und ber Gewohnheiten, wie fie ichon im Juli 1790 beschloffen war, mußte nothwendig augenblicklich alle Banbe lofen; es fchien baber auch fchon um biefe Beit Frantreich eine Beute wilber Schwarmer und bes von ihnen aufge= regten roben Saufens geworben ju fein. Dies glaubte Burte und taufend Andere, fie ichrien, fie tobten, fie verwunschten, bie nachften Sabre ichienen alle ihre Prophezeihungen zu beftatigen. Dem Scheine nach hatten fie Recht, aber ber Schein truat, im Befen und im Grunde hatten fie Urrecht. Dies wird fich weiter unten am Schluffe biefer conftitutiven Berfamm= lung aus ber gang summarischen Angabe ber Bortheile ergeben; welche Frankreich biefer erften Stanbeversammlung verbankte.

Unter bie Hauptvortheile, welche ber Nation burch bie neue Conftitution verschafft wurden, rechnen wir die schon im Januar 1790 becretirte Abschaffung ber ganzen alten Gintheilung

<sup>57)</sup> Das Derret barüber ward erft am 19. Juni gegeben. Es sautet: Article 1. La noblesse héréditaire est pour toujours abolie; en conséquence les titres de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble et tous autres semblables ne seront pris par personne, ni donnés à qui que ce soit. Dann fosgt bas Berbot, einen andern als den Famistennamen zu haben, Wappen zu führen u. dgs. Dann: Les titres de Monseigneur, et de Nosseigneurs ne seront donnés, ni à aucun corps, ni à sucun individu, ainsi que le titre d'excellence, d'altesse, d'éminence, de grandeur, de messire etc.

bes Reichs und bie Ginführung neuer Benennungen ber Theile beffelben, wodurch die alte Treunung in Brovingen in Bergeffen= beit gebracht und alle verschiebenen Zweige in einen National= körper vereinigt wurden. Die Gintheilung in Departemente, Districte, Cantons, Gemeinben und bie barauf gegrundete hierarchie ber Berwaltung ift im Wefentlichen fets beibebalten tworben, wenngleich bie bei berfelben und besonders bei ber Bablordnung zu Grunde liegende Theorie von Bolfssouveranität gu Bestimmungen führte, welche fich als burchaus unausführbar erwiesen und ben Regierungen, bie in unferm Jahrhundert bie Monarchie in Franfreich wiederherftellten, ju folden Abanderungen Beranlaffung und Borwand gaben, bie ihren befonberen 3weden angemeffen waren. 58) Rach ber neuen Conftitution follten fogar bie Richter vom Bolfe gewählt werben. Um Babler an fein ober gar um Deputirter ju werben, warb ein viel gu un= bebeutenbes Ginkommen erforbert, wie unter Lubwig Philipp ein viel gu bebeutenbes, wenigstens was bie Babler anging. Die Berwirrung im Reiche, bas Tumultuarifche bes Berfahrens, bie Unbehaglichkeit bes Zwifchenzustands zwifchen Auflösung und Wiebereinführung ber Orbnung, bas Gefdrei und bie Satpre ber Freunde bes Alten, ihre eignen Bantereien, hatten ben Mitgliebern ber Rationalversammlung und auch fogar ihren Unorbnungen gegen bie Mitte bes Jahrs 1790 manchen bittern' Tabel jugegogen, die Nation schien falter ju werben; man beschloß baber, eine große Rationalfeierlichkeit zu veranstalten, um ben Entbuffasmus wieber zu beleben.

<sup>58)</sup> Lebes Departement bildete ein Ganges für fich, unmittelbar mit Parts verbunden. Jedes hatte oben eine Aristotratie in dem Directorium für die gewöhnliche und allgemeine Berwaltung und im Departementalrath von sechs und breisig Mitgliedern; aber dies Alles beruhte auf demokratischen Bahlen. Wie das Departement, hatte auch jeder District einen Rath von zwölf, ein Direttorium von fünf Gliedern, bessen Beschüffle des Visa des Departements bedürsen. Jeder District zerfällt in Kantons von 7—8 Gemeinden. In jedem Departement ist ein Criminals, in jedem District ein Civilgericht, in jedem Aunton ein Briedensrichter. Dies Auss war in der Abeorie vortressisch; aber es war unmöglich schon wegen der Menge von Bahlen und Beamten, die vom Bolle aus dem Bolle sollten gewählt werden. Man rechnet, das die Summe aller dientt gewählten Bollsbeamten auf diese Beise 1,300,000 Menschen würde betragen haben.



## §. 3.

Frantreich vom Köberationsfeste am 14. Juli 1790 bis jur Eröffnung ber legislativen Bersammlung im Ottober 1791.

Die große Bebeutung bes glanzenben Schauspiels, welches bie frangofische Nation, ihre constituirenbe Berfammlung, bie Reprafentanten ihrer Armee und ihrer Nationalgarben, ihr Ronig und feine Kamilie unter bem Ramen bes Köberations= festes auf bem Marsfelbe bei Baris am 14. Juli 1790 aufführten, wollen wir andeuten, bas Reft zu beschreiben, wagen Rur ein Frangofe hat ben rechten Ginn fur bergleichen Bomp, nur er allein bat Worte und Rebensarten, um die Sache ins rechte Licht zu ftellen, ohne fich lacherlich au machen. Wie groß ber Unterschied beutscher und frangofi= icher Anficht und Manier in bergleichen Dingen und Darftellungen ift, fieht man bei Thiers aus ber Beschreibung ber Scene am 19. Juni in ber nationalversammlung gu Paris, welche uns immer als eine bochft anftögige, absurbe und lächer= liche Comobie erschienen ift, von Thiers aber eine gang anderes Anfeben erhalt und bies für Frangofen auch wirklich batte. Unter ben excentrischen Genoffen ber Barifer Philosophen und ber Gefellschaften und Belage ber Parifer genialen Schwarmer für Freiheit und Aufflarung spielte Cloots, Baron bu Bal be Grace, eine große Rolle. Er war in Cleve geboren, wenhalb die Franzosen ihn einen preußischen Baron zu nennen affectiren, war aber in Baris erzogen und gebilbet und machte bort feit feinem zwölften Sahre als reicher Mann Epoche. Rach feinen Reifen nahm er ben Ramen Anacharfis an, weil Bartheleum biefem Ramen burch fein Buch, welches bem Griechenthum ein rofenfarbenes Gewand gibt, große Bebeutung verschafft bat. Um 1769 nannte er fich einen Rebner bes Menichengeschlechts, einen Bertheibiger bes Atheismus und ber Universalrepublit, einen Gegner bes Chriftenthums und ber Monarchie. Diefer Anacharfis Cloots führte am 19 Juni eine Befanbtichaft von fechzig Englanbern, Stalienern, Arabern, Chalbaern, Indiern. Regern u. f. w., die größtentheils in Baris felbft au biefer ben Frangofen Dauf bringenben Gefanbtichaft ber Menfch=

heit gemiethet waren, in ben Saal ber Nationalversammlung und hielt eine zierliche Rebe im Ramen bes Menschengeschlechts an ben Präsibenten. Präsibent war Menou, ber Mühe gepug hatte, seiner gemeinen Figur eine Würbe zu geben und Resbensarten zur Antwort zu sinden. Alles jubelte laut über die Posse, und die Gesandten wurden zur Ehre der Sitzung zusgelassen. Thiers sagt entscheidend, nur wer die Scene gessehen habe (er hat sie freilich auch nicht gesehen), könne sie richtig würdigen. Und sagte Graf Schlaberndorf, der damals die anslößige Disputation hinderte, welche zwischen dem Abbe Fauchet, der für das Christenthum, und Cloots, der für den Atheismus disputiren wollte, öffentlich im Palais Royal geshalten werden sollte, es sei eine elende Posse gewesen; dasselbe kann man bei Beaulieu, ebenfalls einem Augenzeugen, lesen.

Wir mochten übrigens feineswegs auf bas Reft auf bem Marsfelbe am 14. Juli anwenben, was vom 19. Juni gilt. Dies Fest hatte allerdings einen großartigen Charafter, wie auch manche von ben Schauspielen ber Art, burch welche Bo= naparte bie Frangofen begeifterte, und welche fur ben bentenben Mann ebenfalls leere und betrugerifche Schaugeprange waren. Die Beranlaffung bagu gaben bie Berbruberungen zwischen ben Linientruppen und ben Nationalgarben, bie bamale fast in allen Provinzen auf freiem Felbe gefeiert wurben; biefe führten auf ben Gebanken eines allgemeinen Bunbesfeftes in ber Rabe ber Sauptstadt. Bu biefem 3wede wurden von jebem Regiment ber Armee ein Offigier und vier Golbaten, von je zweihundert Rationalgarben ein Deputirter, von jedem Canton bes gangen Reichs feche Debutirte nach Baris berufen, um bort auf bem Marsfelbe augleich mit bem Könige und ber Rationalversammlung unter freiem himmel einen feierlichen Gib abzulegen, bag fie bie Berbrüberung (Federation) beilig halten und die bis babin bekannt gemachten Artikel ber neuen Conflitution treu bewahren wollten. Der Enthufiasmus ber neueften Mobe ergriff gang Baris, bie gange Bevolkerung, ohne Unterfchieb bes Stanbes und Range, ftromte aufe Marsfelb, um an ben Erbarbeiten ber Gleichmachung und Erhöhung bes Theaters bes großen Bolfefestes mitzuarbeiten. In Deutschland erregte

bie Sache so viel Aufsehen, daß Girtanner die Scene, b. h. bas Arbeiten ber Tausenbe ganz verschieben aussehender Pariser und Pariserinnen zu seinem Revolutionsalmanach in Aupfer stechen ließ.

Die Taufende freiwilliger Arbeiter hatten ben Blat balb geebnet, in beffen Mitte ber Altar bes Baterlandes auf funf= undzwanzig Fuß hoben Saulen ftand. Auf ber Erhöhung an beiben Seiten baneben waren Site, in ber Mitte ein Thron für ben Konig, und bie Nationalversammlung erschien zum erften Mal nicht mehr als untergeordnet, sondern als gesetzgebend und herrschend vor ben Augen von Sunderttaufenden. Für fechzigtaufenb Nationalgarben und für Deputirte ber Armee war Blat auf bem Stufenwert, bas zu ben Erhöhungen führte, auf Banten tonnten Damen, bie Deputirten ber Cantone u. f. w., etwa 160,000 Ropfe und außer biefen noch 100,000 Stehenbe Blat finden. Die Köberirten waren um breiundachtzig Fahnen ber Departemente geschaart. Gine ungunftige Borbebeutung für bas Schicffal ber Religion und besonbers ber Religiofitat ber neuen Zeit war es, bag an ber Spige ber breihundert Briefter in weißen Deggewanbern mit breifarbigen Scharpen, welche am Altar bes Baterlanbes ftanben, ein Mann wie Talleprand Berigorb, welcher bachte, lebte und hanbelte wie Mirabeau, als Bischof von Autun die Rolle bes Vaterlandspriefters spielte und als folder bie Meffe bielt. Fur bie neue politische Berfaffung bes Reichs war es ein ungunftiges Beichen, bag es ben ganzen Tag regnete, und bag fich bie konigliche Familie als bas Opfer betrachtete, welches an bem Tage feierlich an bem boben Altar geschlachtet werbe. Die Ginrichtung bes Lofals war übrigens fo getroffen, bag vor ber Militarfchule eine Gal= lerie errichtet war, vor ber Gallerie ein Amphitheater, wo bie Nationalversammlung und bie Gingelabenen fagen. Man batte awar in ber Mitte ber Gallerie einen Thron mit einem Bal= bachin auf einer Erhöhung errichtet, hatte aber boch Sorge ge= tragen, ben Brafibenten ber Berfammlung als bem Ronige beis geordnet erfcheinen zu laffen. Der Gruhl bes Brafibenten ftanb nämlich rechts vom Throne in gang gleicher Bobe. Die Devutirten und bie Roberirten legten erft feierlich ben Burgereib

Shioffer Gefd. b. 18, u. 19, Jahry. V. 24. 4. Muft.

ab, bann leistete ber König einen Eib, in bessen Formel die Herren, welche bachten wie Montesquieu und benen England Ibeal war, bas Wort Bürger einschieben wollten; wir finden es indessen in den mehrsten Buchern nicht. 59)

Welchen Einbruck die Ceremonie in jener Zeit machte, wird man aus der unten angeführten Stelle aus Beaulieus Versuchen sehen, welche uns um so passender scheint, als sie das Zeugniß eines Augenzeugen enthält, der weder den Rausch der Zeit theilte, noch ein Bewunderer der Revolution war. 60) Die Franzosen wurden durch dies Fest unstreitig aufs neue begeistert, iu allen Departementen und in allen Regimentern der Armee ward die in Paris herrschende Freude über den Untergang der Monarchie der Richelieu, Mazarin, Düc d'Aiguillon und über die Wiedergeburt des Nationalgefühls laut verfündigt und die englischen, wie die deutschen Barone und Fürsten erschraken, als ihr Palladium, das Feudalrecht, in Paris seierlich zu Grabe getragen ward.

Was ben beutschen Feubalabel angeht, so ward burch bie Feierlichkeit in Paris die Einverleibung ber Unterthanen, die er

<sup>59)</sup> Sie lautet überall: Ich, Burger, König ber Franzosen, schwöre ber Nation, alle die mir anvertraute Macht, welche mir durch die constitutionellen Gesehe bes Staats vertiehen wird, zu gebrauchen, um die Constitution zu erhalten und die Gelehe vollstreden zu lassen.

<sup>60)</sup> Vol. IIL p. 383. Le coup d'oeil étoit en effet magnifique. L'intérieur du vaste Champ de Mars était couvert d'hommes armés et sur le pourtour on voyait assise l'immense population de Paris, grossie par les habitans des communes voisines. Sur une estrade près de l'école militaire, on aparcevait l'assemblée nationale et au milieu d'elle le roi, qui paraissait dominer sur ce grand ensemble. Des arcs de triumphe, des emblémes de toute espèce, analogues à la fête, en indiquaient l'esprit et le but. Enfin on découvrait l'autel de la patrie, entouré de flambeaux et de vases antiques où brûlaient des parfums. L'évêque d'Autun célébra la messe sur cet autel et à l'élévation de l'hostie, au signal donné par M. de Lafayette, l'assemblée nationale, le roi, les corps armés, et même les assistans, renouvelèrent le serment civique, au bruit du canon, qui aussitôt se fit entendre. La même cérémonie se répétait au même instant dans toute la France. Wer übrigene Befdreibung von geften unb Feierlichkeiten liebt, findet eine gang ausführliche aller einzelnen Umftanbe im 5. Theil ber Geschichte ber Staatsveranberung Frankreichs n. f. w. S. 20-30.

innerhalb Frankreichs hatte, in die frangbfifchen freien Staats= burger befiegett und bem argen Druct, ben er auf feinen Gutern. Berrichaften und Gebieten im Elfaß, in Lothringen u. f. m. übte, ein Enbe gemacht. Die beutschen herren, Barone, Grafen und Kurften wandten fich baber an ben Raifer, bamit er ihnen belfen mochte bas burch Tractate gesicherte verjährte Unrecht ge= gen bie neue Berfaffung Franfreiche als Recht aufrecht zu erhalten. Ru Gunften ber erschreckten englischen Ariftotratie batte bas englische Ministerium schon im Januar 1790 bem Könige Georg III., ber alles Reue verabscheute, Worte in ben Dund gelegt, bie fich gang bentlich auf Frankreich bezogen; im Mai, ju einer Beit, als Bitt noch fur rathfam hielt, ein Schweigen und eine kluge Reutralität zu beobachten, brach ber Glient ber Aristofratie, ben fie ine Barlament und in Boblftand gebracht und lange venfionirt batte, gang wuthend los. Burte ichwang nicht allein bas Ban= ner bes Feubalismus im Parlament, er gog nicht allein ben gangen Bombaft feiner Donnerworte gur Freude aller Junter munblich aus, fonbern er gab auch noch in bemfelben Sommer eine neue Art confervativer Rreugespredigt gebruckt beraus. In seinen Be= tractungen über bie frangofifche Revolution hat er nämlich bie Recheit, alle europäischen Machte zu bitten und zu beschwören, zur Wiebererrichtung ber von ihm und von allen Englanbern fo oft verwunschten frangofischen absoluten Monar= chie, Ariftofratie, Hierarchie ins Relb zu zieben und ihrer Un= terthauen, wie ber Frangofen Blut uud Leben zu opfern, um ein Unwesen au erhalten, welches in sich felbst aufammenfiel. Durch biefes Toben erhielt bas Treiben ber Barifer Demagogen eine gang andere politische Bebeutung ale es vorher hatte, bie Demofraten im Sacobinerclub und in ber Nationalversammlung wurden ausschließend Patrioten, ihre Gegner Berrather, welche mit bem fremben Fürften und Plutofraten ihrem eigenen Bater= lande Untergang brobten, um ihre Stellen, Rang, Grundbefit zu behaupten. Bitt und feine Collegen nutten ben berühm= ten Burte ju Gunften ihrer Sinecuren, Pfrunben, Bertheilung affer einträglichen Stellen unter ihre Bermanbte, und fur bie gange corrupte Plutofratie, bie in Golbbrocat gefleibet bas Auge täufcht, wie bie Bfaffen Gorres benutten und wie ber Bergog

von Orleans und alle bie Leute, bie hernach Bonaparte zu Fürften gemacht hat, ben gewandten Talleprand und ben furchtbaren Red= ner Mirabeau und fein Medusenhaupt bemotratisch benutten. Mirabeau nämlich richtete ben Crebit ber Bertheibiger bes hofs au Grunde, Burte gerftorte feit November bie Burgel ber arifto= fratischen, scheinbar liberalen Opposition, ber Ginzigen, bie in England je ju fürchten ift (bas Anbere ift blinbes Gefchrei), baburch, bag er mit ben Sauptern ber fogenannten Bbigs feierlich brach. Als er nämlich im Rovember, mitten im Frieben, gegen eine befreundete Ration und gegen die von ihr mit wieberholter Bestätigung bes Ronigs gemachten Ginrichtungen ben gangen Strom feiner Bermunfchungen im Barlamente ausgog und in feiner in allen Zeitungen Guropas gepriefenen Rebe Morb und Brand prebigte, magte For ben Berfuch, feinen alten Freund gur Mäßigung zu bewegen. Dies veranlagte im burch= aus nicht sentimentalen Barlament einer kalt-verftanbigen Ration bie rubrende Scene, bei welcher ein For ben David spielte und einen Burte gum Jonathan machte, ber Lette aber formlich und feierlich ben bieberigen Bund auffündigte, weghalb wir weiter unten auf Burte und fein mertwurdiges Buch gurudtommen werben. Gin foldes Berbienft liegen weber bie Fürften bes Continents und ihre Diener ohne Rubm, noch Bitt und bie Confervativen ohne baar bezahlte Erfenntlichkeit.

Die Gegner ber halb monarchischen, halb rein bemokratischen neuen Verfassung Frankreichs waren eben so erfreut über Burkes tobende Maniseste, als die englischen Plutokraten. Sie konnten jest darthun, wohin die Bewunderung, welche die vornehmen Freunde der Staël, die Andeter Montesquieus für alles Engslische dewiesen, die Franzosen führen werde. Um den König und den Abel verhaßt zu machen, dienten ihnen die elenden und ohnmächtigen Conspirationen der absoluten Fürsten gegen das neue Frankreich um so besser, als Kaiser Leopold durchaus nicht geneigt war, sich wirklich und thätig der deutschen Fürsten anzunehmen, deren Rechte gekränkt waren. Leopold war schon im Frühjahr seinem Bruder Joseph gefolgt, und wir werden unten sehen, mit welcher italienischen Verschlagenheit er sich geschäftig stellte und mit Preußen Rath pflegte, wie man das in Frank-

reich verfolgte Königthum, Abelswesen, Pfassenthum aufrecht halten könne. Turin war, seit erst ber Graf von Artois, bann die Tanten des Königs Ludwig und der ganz verdorbene Theil des Abels dort Justucht gesucht hatten, der Mittelpunkt aller Rabalen, denen auch der König und die Königin von Frankreich und ihr constitutionelles Ministerium nicht fremd waren. Das tolle Treiben der Pariser Wüstlinge (roués) und Calonnes Intriguen wurden endlich auch dem Turiner Hofe zu arg, und der Graf von Artois, dessen Freund Calonne aus Wien sogar hart weggewiesen ward, mußte bei seinem Oheim, dem Kurfürsten von Trier, Schuß suchen, erst in Worms, dann in Coblenz.

Die geheimen Umtriebe ber Emigranten von Augen ber, bes Ministeriums, bes hofe und ber Freunde bes Alten gaben ben Leuten, welche burch taufenb Mittel, bie in gewöhnlichen Reiten fehlen, die gange robe Maffe bes Bolfe jeben Augenblick gum Aufftanb bringen fonnten, Gelegenheit und Bormanb, bas Land mit Schreden ju fullen. Gie erregten und befriebigten jene Morbluft, welche im roben Menfchen wohnt, gewöhnlich im Innern folummert, aber einmal befriebigt, Menschen in Tiger verwandelt. Die geheimen Rabalen ber Bfaffen und Abelspartet wurden besonders in ben großen Städten burch cannibalische Buth eines funftlich aufgeregten rafenben Bobels befampft. Schon vor bem Berbruberungefefte waren in Toulon, in Marfeille, in Montauban, in Nismes und Borbeaux gräßliche Scenen vorgefallen, und boch ließ fich ber talte, fchlaue, felbftfüchtige, angftliche Graf von Provence (Lubwig XVIII.) am Anfang bes Jahre 1791 in ein weitaussehendes Broject von Werbung und Beftechung ein. Er gebrauchte bagu ben Marquis von Favras, ben er hernach fcmahlich verläugnete, fo bag bei ber Belegen= beit bie Manner ber Conftitution, bie bamals an ber Spige ftanben, allgemein beschulbigt wurden, fle hatten ben Marquis im Februar eilig auffnupfen laffen, um bie Untersuchung au erftiden und bie Morbluft bes Bolts zu befriedigen.

Als auf biese Weise Gericht und Recht zu verschwinden, und die in die Hande ber Bauern und Gewerbsleute gefallene Polizei zu Mord und Sclaverei der Wohlhabenden zu führen schien, ward bas Staatsvermögen und der Wohlstand der Gingelnen burch ben Ginfall, ber Belbverlegenheit burch bie foges nannten Affignaten abzuhelfen, furchtbar gerruttet. Man batte nämlich, als auf Talleprands Rath bie geiftlichen Guter fur Ra= tionalguter erklart wurden, icon vor Juli 1790 Anweifungen in Umlauf gefest, welche fur eine bestimmte Summe beim Raufe eines in ber Anweisung benannten Guts angenommen werben follten, hernach aber hatte man aus diefen Affignaten baburch ein formlich Papiergelb gemacht, bag man auf ihnen nur im Allgemeinen ber Rationalguter erwähnte. Daburch warb bie Bervielfaltigung erleichtert, und fie hatten bas Schickfal, welches jebe Art Bapiergelb früher ober fpater hat; fie wurden gang werthlos. Neder hatte ichon im September 1790 bas Relb ge= raumt, Lafavette und fein constitutioneller Glub bei ben Feuil= lants warb die Zielscheibe ber Angriffe ber Organe bes Jacobinerclubs und ber Gemeinde, Marat, Freron, Camille Des= moulins und Danton ichrien Zeter über alle Anhanger ber neuen Confeitution und bie Demofratie ber Clubs warb nach und nach förmlich organisirt.

Die Aufnahme in den Jacobinerclub zu Paris ward schon allein aus Rudficht auf Forttommen, auf Sicherheit und auf Ansehen im Staate als Wohlthat gesucht, und bie Rahl ber Aufgenommenen ftieg auf awolfhunbert. Der Marfeiller Glub gahlte hernach fogar achtzehnhunbert Mitglieber, und als fich ber Jacobinismus weiter verbreitete, correspondirten bundertundzweis unbfünfzig Clubs an verschiebenen Orten und in verschiebenen Gegenben von Frankreich mit bem Mutterclub in Baris. Db= gleich schon im Sahr 1790 ber monarchische Club ber Reuillants wiederholt vom aufgehetten Bobel bedroht ward, fo blieb boch bie Mehrheit ber Nationalversammlung und auch sogar bie Mehrheit ber Pariser Gemeinde bem monarchischen Brincip treu ergeben. Das lette fieht man baran, bag Bailly im Anguft 1790 aufs neue auf ein Jahr zum Maire ermählt warb. Das Erste geht baraus hervor, bag Reder, als ihn im September bie Jacobinerpolizei bes gemeinen Bolts in Bar-für-Aube angehalten hatte, burch ein Decret ber Nationalversammlung befreit Am Ende bes Jahres 1790 zeigte fich schon bie Conftitution unhaltbar, weil gegen bie Drobungen ber beutschen Kurften.

verbunden mit den Rüftungen bes Abels, der damals an den Gränzen und in dem unseligen Lager von Jales ein heer, vor= geblich zum Schutze des Königs, sammelte, und die Vorfäle der Tuilerien füllte, nur revolutionäre Maßregeln angewendet wer= den konnten. Es blieb nichts übrig, als die untern und sogar die unterften Klassen des Volks gegen die oberen und mittleren zu bewassnen.

Nachbem man schon vorher baburch eine Art Staatsbankerott verkündigt hatte, daß man verordnete, die nicht hypothecirte (non eonstituse) Schuld solle in Assignaten zurückgezahlt werden, ließ man im December 1790 fünfzigtausend Gewehre unter die Rlassen der Bürger vertheilen, welche sie nicht selbst anschaffen konnten. Im April 1791, als der Eingriff der Nationalversammlung in die Kirchenverwaltung die strengen Papisten, besonders im Süden und Westen des Reiches, heftig erbittert hatte, verordnete man die Ansstellung einer ganz neuen Patriotenarmee von hunsbertausend Mann. Die ersten Decrete über die neuen politischen Berhältnisse der katholischen Hierarchie, über den Cultus und dessen jeht vom Staat zu besoldenden Diener wurden am 12. Juslins 1790 gegeben; 61) am 24. wurden neue Bestimmungen

<sup>61)</sup> An fich find biefe Decrete vortrefflich; aber ber Cultus ift Sache ber Meinung; man tann ihm baber nur Schranten feten, ihn aber nicht wie burgerliche Dinge orbnen. Bauptpuntte waren: Jebes Departement bilbet ein Bisthum, bie breiundachtzig Bisthumer bilben gebn metropolitanifche Arondiffements. Bebe Bemeinde bilbet ein Rirchspiel, felbft folche, die fich in Stabten und Fleden befinden, welche nicht mehr als 6000 Seelen haben. Bifchofe werben nach bem Brauch ber apostolischen Rirche burch Mehrheit ber Stimmen erwählt. Jeber Blichof muß wenigstens funfgehn Jahre Pfarrer in feinem Sprengel gewefen fein. Eingesett wird ber Bifchof vom Metropolitan ober vom alteften Bifchof. Bebes Jahr versammeln fich bie Babler fur bie vacanten Stellen im Clerus. Alle Cafualien boren auf, alle Beiftlichen, bie im Amte finb, werben vom Staate befolbet. Der Barifer Bifchof erhalt funfzigtaufenb Franten, in allen Stabten von 50,000 Seelen zwanzigtaufend Franken, in allen anbern Stabten zwölftaus fend Franken. Gin Pfarrer erhalt in Baris fechstaufent Franken, in anbern Stabten von viertaufend bis ju zweitaufend vierhundert Franten, in Fleden unb Dorfern von zweitaufend bis ju zwolfhunbert Franken. Gin Bicarins erhalt wenigftens 700 Fr. Dagu warb bann am 24. bie Berfügung gesett, wie es mit ben alten Bifchofen follte gehalten werben, welche gegenwärtig noch im Befipe waren. Es warb barin bem Blichofe von Baris 75,000 Franten augefichert.

hinzugefügt, und endlich im November die vollständige neue Ordnung des Kirchenwesens (Constitution civile du clerge) nicht blos eingeführt, sondern, unter Androhung harter Strafen von der Geistlichkeit ein Gib auf diese neue Ordnung gefordert. Diesen Sid verweigerten alle Bischöfe, außer vier von schlechtem Ruf. 62)

Der Berfuch, bie innern Angelegenheiten einer Rirchenge= meinbe, welche nur eine gottliche Gefetgebung anerkennt, ber burgerlichen zu unterwerfen, ftatt ihren Anmagungen eine feste Schrante ju fegen und jeben Berfuch, bie Rirchenbisciplin gu migbrauchen, ftrenge ju beftrafen, brachte bie Freunde ber Con= fittution in Berlegenheiten, die fie hatten vermeiben konnen. Weber ber engherzig religiofe Ronig, noch feine Santen tonnten fich entschließen, bei beeibigten Brieftern ju beichten; bie lettern verließen beghalb am Enbe Februar 1791 bie Sauptstabt. Man hielt fie zwar bei Arnen le Duc an, boch murben fie, wie vor= ber Recker, burch ein Decret ber Rationalversammlung befreit und konnten ihre Reise nach Turin fortseten. Der König warb von bem ju folchen Diensten organisirten Bobel in feinem Palafte als Gefangener bewacht; man ließ ihn ben gangen Som= mer 1790 hindurch nicht aufs Land nach St. Cloud geben, wo er einen unbeeibigten Briefter batte rufen laffen tonnen, um bei biefem Beichte zu leiften, ba er einem beeibigten nicht beichten wollte. Die gablreichen Gegner ber Reuerungen, alle Fürften, Burte und fein Anhang machten feit ber Beit befannt, ber Ronig fei ein Gefangener, Alles was er gemabre, fei erzwungen und alfo ungiltig. Der Ronig felbst bestätigte biefe Meinung bes ganzen confervativen Publifums von Guropa, und gab ben immer mächtiger werbenben Demofraten bie Beranlaffung, ihn einen Berrather, und feine Berfprechungen betrügerisch zu ichelten, als er am Enbe December 1790 awar ber burgerlichen Orb= nung ber Glerifen endlich feine Bestätigung ertheilte, fich aber

<sup>62)</sup> Am 7. November wurden alle Artikel der neuen Einrichtung unter bem Namen Constitution civile du clorge jum Gesch erhoben und allen Geistlichen zur Pflicht gemacht, sich elblich darauf zu verpflichten. Wer dies nicht ihne, set entlassen und es solle ein Anderer seine Sielle erhalten; sahre er fort, seine Amtspflichten zu erfüllen, so solle er als Rubestörer vor das peinliche Gericht gestellt werden.



bennoch von keinem beeibigten Priefter bie Absolution wollte erstheilen laffen.

Die Anhänglichkeit bes Ronigs an bie conspirirende papi= ftifche Priefterschaft, feine Weigerung, in Gefete ju willigen, welche man icon bamals gegen Emigranten und gegen Emis gration erlaffen wollte, brachte alle bie Manner in Bewegung, welche am 14. Juli 1789 thatig gewesen waren. Die Sache war feitbem viel leichter geworben; alle untern Behörben maren mit Demofraten besett, hunderte von Mitgliebern bes Jacobi= nerclubs und die furchtbaren Rebner ber gang bem Bobel überlaffenen Boltsversammlungen ber Sectionen burften fich nur vertheilen, fo war auch icon ber Aufftand organifirt. Dies geschah am Enbe Februar, vorgeblich um ben Konig jur Annahme ber gegen bie Emigranten gerichteten Decrete ju zwingen. Man wollte jest bie Tuilerien fturmen, wie vorher bie Baftille, und bie Bewohner ber Antons-Borstadt fturmten in ber That bas Schloß von Bincennes; boch gelang es biefes Mal bem General Lafanette, an ber Spite ber nationalgarbe bie Orbnung wieber herzustellen. Die hoffnung bes hofes war bamals allein auf Mirabeau gefest, ber fich freilich schandlich ertaufen ließ, aber boch verständig genug gewesen sein wurde, wenn er, woran wir febr zweifeln, bie Monarchie hatte retten konnen, feinen ber wesentlichen Bortheile, welche Frankreich seit Mai 1789 erlangt hatte, aufzuopfern. Er ftarb im Anfang April 1791.

Sett Mirabeau's Tobe warb Danton gewissermaßen sein Rachfolger, bewegte sich aber in einer niedern Sphäre, und war äußerlich, sowohl in Beziehung auf Renntnisse, die ihm ganz mangelten, als in Rücksicht auf Bebeutung in den Kreisen, wo sein furchtbares und donnerndes Schreien nicht als Beredsamkeit galt, so wenig ausgezeichnet, daß der Hof ihn erst dann zu bestechen suchte, als es zu spät war; er stedte dann das Geld ein, ohne etwas dafür zu leisten. Mirabeau und Talleyrand bedurfsten, wie Danton, der Revolution, um ihren Gläubigern zu entzgehen und zu ihrer colossalen Berschwendung neue Mittel zu erhalten, aber sie bedurften in den höchsten Kreisen vieler Hunsberttausende; Danton unter seines Gleichen, verdordene Abvoskaten und Abenteurer, nur Tausende. Er hatte eine Stelle als

Abvotat beim foniglichen Rathsgerichte getauft, bie Summe aber noch nicht bezahlt, und war jeben Augenblid bebroht, ins Schulbgefängniß gebracht zu werben. Er und Camille Desmoulins und bie Genoffen ihres Clubs bei ben Corbeliers waren, febalb Mirabeau bie Augen geschloffen hatte, machtiger als Lafavette, Bailly und alle Manner bes Stael'ichen Salons; bas zeigte fich am 18. April 1791. An biefem Tage wollte Lafapette ber Welt und bem Ronige felbft beweisen, bag er nicht Gefangener ber Parifer fei, und ermunterte ibn, nach Sct. Cloud ju fahren; alle brei ben Conftitutionellen entgegengefetten Barteien vereinigten fich aber, um bies zu hindern. Die erwähnten brei Parteien waren: bie philosophische, rhetorische, boctrinare, bie man Gironbiften nannte, bie Begunftiger einer Bobelherrichaft nieberer Leibenschaft, beren Organ Marat, beren Rebner Robespierre war, endlich bie genialen Stürmer und Berftorer, bie ben Glub ber Corbeliers bilbeten. Die Jacobiner hatten bie Strafen mit Weibern, mit Bobel, mit Bifenmannern gefüllt, welche fich ichon bamals ber nationalgarbe entgegenfesten und in ihre Reihen mifchten. Der Ronig warb angehalten, er fonnte nicht burch= tommen, bie Rationalgarbe ju Fuß blieb unthatig, Lafavette be= fahl ber Rationalgarbe ju Pferbe, gegen bie Frevler ben Gabel au gieben, die bem Konige in die Bugel fielen; fie gehorchten nicht. Lafavette felbit mußte bem Konige ankunbigen, bag er umtehren muffe, weil nicht burchzutommen fei. Lafavette fühlte fich tief gefrankt; er legte ben Oberbefehl ber Rationalgarbe nieber und konnte erft nach brei Tagen bewogen werben, ibn wieber zu übernehmen.

Der Einfluß ber republikanischen Partei war es besonbers, welcher bewirkte, baß ein Schwert über ben Nacken aller zahlzeichen Gegner ber neuen Beränberungen, und besonbers ber königlichen Beamten gehängt ward. Es solle, hieß es, ein außersorbentlicher Gerichtshof (haute cour) in Orleans für Staatseverbrechen errichtet werben, um bei besonberen Fällen und nur auf ausbrückliche Berordnung des gesetzebenden Körpers über Staatsverbrecher Gericht zu halten. Die Republikaner erhielten in dieser Zeit einen Salon und eine schützende Dame, welche jedenfalls dem Salon der Frau von Staël und ihr selbst vors

angieben waren, ba bie Dame, um welche fich bie Berren fammelten, wahrhaftigen Enthufiasmus, Ginfachheit unb Begeisterung hatte und empfand, nicht blos zeigen wollte, um zu glanzen. Sie warb beghalb auch ein Opfer ihrer Schwarmerei, mabrent bie Stael burchschlüpfte und Ibeal vornehmer Bilbung blieb. Diefer Salon war ber ber Frau Roland, bie man um fo mehr bewundern wirb, je gräßlicher fie ans ichonen Eraumen und Schwarmereien von Freiheit und Barifer Burgerthum geweckt ward. Sie hat uns ihr neues Frankreich mit ihrer hinreißenben Beber fo fcon gemalt, fie fant es fo fürchterlich in ber Wirtlichfeit! Wer follte nicht bewundern, bag fie bennoch im Rerter nicht verzagte, beim brobenben Tobe nicht erbebte, bag fie nicht, wie wir oft thun möchten, jebe 3bee von Freiheit und Abel in ber Seele bes Saufens ber Menschen ableugnete, weil biefe Ibee von schlechten Menschen für ihre Berbrechen benutt warb. Diefe, bamals von ihrem Gemahl in politischen Dingen um Rath gefragte, übrigens bochft befcheibene Dame, bat uns über ben Rreis ber Republifaner, ber fich in jener noch gang monarchis fchen Beit in ihrem Sause versammelte, in ihren Dentwurbigfeiten Bericht gegeben. Gie schilbert bort ben Stand ber Dinge, die Stimmung ber Deputirten ber constituirenben Berfammlung, bie fich bei ihr versammelten und auch bie Minister gang vortrefflich. 63) Sie führt erft Bugot ein, bann ben Republitaner aus bem Ritterftanbe (Bétion), fie bezeichnet ferner fehr gut bie Ralte und Burudbaltung ihres nachberigen Reinbes und Berfolgers Robespierre. Unftreitig hatte feine Meine Abvo-Tatenfeele mehr Kabigfeit, die Bunfche bes Saufens zu errathen und feine Reben und Sanblungen barnach einzurichten, als Sinn für bie großen, aber überspannten Ibeen einer Roland und eines Bugot, 64)

<sup>63)</sup> Memoires de Madame Roland, Ausgabe von 1820. Vol. I. p. 345. 64) l. c. p. 349. Daß bie Jakobiner herrichten, feitbem bie Mitglieber bes monarchischen Clubs am 27. Jan. bedroht, am 28. Fedruar in den Austerien angegriffen und am 28. März arg mishandelt waren, zeigte sich im Aufange bes Monats April bei Mirabean's Leichenbegängnis. Die ganze Rationalverssammlung begleitete den Leichenzug und der ganze schon 1800 Mitglieder zählende Jakobinerrlub, deffen Prässent damals der Bicomte von Beauharnais war. Der

Aus ben ichon früher im Auslande, mabrend ber Reftau= ration in Frankreich in großer Bahl bekannt gemachten Schriften ift jest hinreichend bewiesen, und zwar burch bie Rabelsführer ber Conspirationen selbst, welche unselige Thatigkeit bie Anbanger bes alten Regierungssustems bamals bewiefen. Diefe Leute trieben ben Ronig ju verkehrten, feinen öffentlichen Ertlarungen gang entgegengesetten Schritten, fie zeigten ibn fcwach und boppelfinnig, fie schabeten ihm und verschafften seinen Feinden bie Gelegenheit, bas Ronigthum felbft zu vernichten. Die Ausschuffe ber Jacobiner, welche eine Bolfspolizei leiteten und bie ihnen entsprechenben Ausschüffe ber Nationalversammlung waren von Allem unterrichtet, was im Jahre 1791, wo Alles fehr geschäftig war, im Ramen ber Konigin, bes Konigs, ber Pringen und Emigranten an fremben Sofen verhanbelt marb. Die aufge= reigte Ration wurde burch bie öffentlichen Erklärungen ber frem= ben Machte an ihrer Ehre gefrantt und gab fich als williges Wertzeug ben Reinden ber bestehenben Monarchie in die Bande. Diefelbe Battung Menschen, jum Theil biefelben Familien, welche in unfern Tagen Carl X. um ben Thron gebracht haben, befturmten bamals ben Ronig, bag er fich ben Banben ber Parifer Demagogen entziehen und in irgend einen festen Plat an ber Granze begeben folle; benn von einer Flucht außerhalb bes Lan= bes war anfangs feine Rebe.

So lange ber Graf von Artois und die Emigrirten sich in Turin aufhielten, bachte man baran, den König nach Lyon zu bringen, als Kaiser Leopold Bersprechungen that und der Kursfürst von Trier den Emigranten erlaubte, sich in Coblenz und Worms zu versammeln, als König Gustav von Schweden sich mit den Emigranten einließ, dachte man daran, den König in einen festen Ort der Ost = oder Nordgränze zu bringen. Ueber

Präsident der Rationalversammlung wollte ansangs diesem und seinem Cind den Bortritt lassen, er lehnte es aber ab. Was Miradeau angeht, so scheint es uns dei seinem Charafter ganz unnöthig, über die Summen zu streiten, die er vom hofe erhielt, oder zu untersuchen, wie weit sein Patriotismus ging und ob er ihm seil war. Frankreich verdankt ihm undeschreiblich viel. Die Untersuchung des Einzelnen sindet man bei v. Schüh und bei Wachsmuth im ersten Azeil Seite 240 und 241.

ben Plan ber Flucht war schon lange vor Mirabeau's Tobe mit bem Oberbefehlshaber bes Heeres in Nancy, bem Marquis von Bouillé, unterhanbelt worben. Wir haben ganze Banbe über bie verschiedenen Plane ber Ausführung der Flucht, und die gestruckte geheime Correspondenz beweiset, wie geschäftig man war. 65) Ernst war es aber erst nach Mirabeau's Tode. Der schwacke König war babei das Spielwerk seiner Gemahlin, seiner Brüder und ber alten Aristokratie, die gerade damals allen Einstuß im Bolke verloren hatte. Kaiser Leopold spielte eine sehr zweidenztige Rolle, denn er erregte durch seine Unterhandlungen mit Preußen und mit dem französischen Hose Aussehen, ohne daß er Willens war, thätige Hülfe zu leisten.

Die Geschäftigkeit ber Obscuranten, bie ben Ronig von Breugen betrogen, umftridten, muftifigirten, ber verhaßten frangöfischen Diplomaten bes alten Spftems, ber Emmiffare ber Ronigin, entging teinem Menschen, am wenigsten ben Calley= rands und Mirabeaus, und benoch hoffte man, biefe gu überliften! Am geschäftigften waren bie beiben verhaßteften Danner ber alten Zeit, ber Graf von Artois und sein Calonne. Welche Art biplomatischer Talente Calonne mit einem, leiber! bei allen mit ben großen Geschäften ber großen Staaten Guropas beauftragten Mannern nothwenbig geworbenen Mangel an Grund= fat und vornehmer Oberflächlichkeit verband, lernt man am besten aus einer Schrift, bie er im Marg 1796 befannt machte. 66) Eine gang von Calonne unabhängige Cabale fpann au gleicher Beit im Auslande ber vom Ronige bevollmächtigte Minister Breteuil, ber bem Grafen von Artois und feinem Ca-Ionne feinblich gegenüber ftanb. Enblich schickte bie Ronigin noch, mit Erlanbnig bes Konigs, ben Grafen Stephan von

<sup>66)</sup> Bir meinen seine Artitel im Courrier de Londres, bie et in einem Büchlein vereinigte, unter tem Titel: Tableau de l'Europe jusqu'au commencement de 1796 et Pensées sur ce qui peut procurer promptement une paix solide suivi d'un Appendix sur plusieurs questions importantes par Mr. de Calonne, Ministre d'état à Londres. Mars 1796. LXXII. und 247 Seiten.



<sup>65)</sup> Es heißt gewöhnlich feit Januar 1791; allein ber erfte Brief barüber ift tas Schreiben bes Konigs an Bouillé aus St. Cloub ben 3. Ottober 1790.

Aus ben icon fruher im Auslande, mabrend ber Refiauration in Frankreich in großer Bahl bekannt gemachten Schriften ift jest hinreichend bewiesen, und zwar burch bie Rabelsführer ber Conspirationen selbst, welche unselige Thatigteit bie Anbanger bes alten Regierungsspftems bamals bewiefen. Diese Leute trieben ben Ronig ju vertehrten, feinen öffentlichen Erflarungen gang entgegengesetten Schritten, fie zeigten ihn ichwach und bop= velfinnig, fie ichabeten ihm und verschafften feinen Reinden bie Belegenheit, bas Ronigthum felbft zu vernichten. Die Ausschuffe ber Jacobiner, welche eine Bolkspolizei leiteten und bie ihnen entsprechenden Ausschuffe ber Nationalversammlung waren von Allem unterrichtet, was im Jahre 1791, wo Alles fehr geschäftig war, im Ramen ber Konigin, bes Konigs, ber Bringen unb Emigranten an fremben Bofen verhanbelt warb. Die aufge= reigte Nation wurde burch bie öffentlichen Erklärungen ber frem= ben Mächte an ihrer Ehre gefrantt und gab fich als williges Wertzeug ben Feinden der bestehenden Monarchie in die Bande. Diefelbe Battung Menschen, jum Theil biefelben Familien, welche in unfern Tagen Carl X. um ben Thron gebracht haben, befturmten bamale ben Ronig, bag er fich ben Sanben ber Parifer Demagogen entziehen und in irgend einen festen Blat an ber Granze begeben folle; benn von einer Flucht außerhalb bes Lanbes war anfangs feine Rebe.

So lange ber Graf von Artois und die Emigrirten sich in Turin aufhielten, bachte man baran, den König nach Lyon zu bringen, als Raiser Leopold Versprechungen that und der Kursfürst von Trier den Emigranten erlaubte, sich in Coblenz und Worms zu versammeln, als König Gustav von Schweden sich mit den Emigranten einließ, dachte man daran, den König in einen festen Ort der Ost= oder Nordgränze zu bringen. Ueber

Prasident ber Nationalversammlung wollte anfangs biesem und seinem Club ben Bortritt lassen, er lehnte es aber ab. Was Mirabeau angeht, so scheint es uns bei seinem Charatter ganz unnöthig, über die Summen zu streiten, die er vom hofe erhielt, ober zu untersuchen, wie weit sein Patriotismus ging und ob er ihm seil war. Frankreich verdankt ihm unbeschreiblich viel. Die Untersuchung des Einzelnen sindet man bei v. Schüp und bei Wachsmuth im ersten Abeil Seite 240 und 241.



ben Plan ber Flucht war schon lange vor Mirabeau's Tobe mit bem Oberbesehlshaber bes Heeres in Nancy, bem Marquis von Bouillé, unterhandelt worden. Wir haben ganze Bande über die verschiedenen Plane der Aussührung der Flucht, und die gestruckte geheime Correspondenz beweiset, wie geschäftig man war. 65) Ernst war es aber erst nach Mirabeau's Tode. Der schwacke König war dabei das Spielwerk seiner Gemahlin, seiner Brüder und ber alten Aristokratie, die gerade damals allen Einsluß im Bolke verloren hatte. Kaiser Leopold spielte eine sehr zweideutige Rolle, denn er erregte durch seine Unterhandlungen mit Preußen und mit dem französsischen Hose Aussehn, ohne daß er Willens war, thätige Hülfe zu leisten.

Die Geschäftigkeit ber Obscuranten, bie ben Konig von Breugen betrogen, umftridten, muftifigirten, ber verhaften frangöfischen Diplomaten bes alten Spftems, ber Emmiffare ber Ronigin, entging feinem Menschen, am wenigsten ben Tallenrands und Mirabeaus, und benoch hoffte man, diese zu über= liften! Am geschäftigften waren bie beiben verhaßteften Dan= ner ber alten Beit, ber Graf von Artois und fein Calonne. Belde Art biplomatischer Talente Calonne mit einem, leiber! bei allen mit ben großen Geschäften ber großen Staaten Guropas beauftragten Männern nothwenbig gewordenen Mangel an Grund= fat und vornehmer Oberflächlichkeit verband, lernt man am besten aus einer Schrift, bie er im Marg 1796 bekannt machte. 66) Gine gang von Calonne unabhangige Cabale fpann au gleicher Beit im Auslande ber vom Konige bevollmächtigte Minister Breteuil, ber bem Grafen von Artois und seinem Ca-Ionne feinblich gegenüber ftanb. Enblich schickte bie Ronigin noch, mit Erlanbnig bes Ronigs, ben Grafen Stephan von

<sup>66)</sup> Bir meinen seine Artitel im Courrier de Londres, die er in einem Buchlein vereinigte, unter dem Titel: Tableau de l'Europe jusqu'au commencement de 1796 et Pensées sur ce qui peut procurer promptement une paix solide suivi d'un Appendix sur plusieurs questions importantes par Mr. de Calonne, Ministre d'état à Londres. Mars 1796. LXXII. und 247 Seiten.



<sup>65)</sup> Es heißt gewöhnlich seit Januar 1791; allein ber erfte Brief barüber ift tas Schreiben bes Königs an Bouille aus St. Cloub ben 3. Oftober 1790.

Dürfort an ihren Bruber Leopold, ber in Italien reiste. Die lette Sendung und ihre Absicht war ben nationalen Behörben in Frankreich sehr bekannt, obgleich Dürfort erst nur zur Erzsherzogin Christine in Brüssel reiste und blos mit Empfehlungen von ihr bei Leopold erschien. Leopold unterredete sich mit den Abgeordneten, er schickte Dürsort noch einmal nach Paris zurück, um gewiß zu ersahren, wie weit die immer erneuten öffentlichen Erklärungen des Königs Ludwig und seiner Minister mit der eigentlichen Meinung desselben übereinstimmten. Dürsort traf bei seiner Rücksehr den Kaiser in Mantua, er versicherte im Namen des Königs, daß er Alles, was seine Minister öffentlich beschlössen und in seinem Namen billigten, insgeheim nicht ansertenne.

Leopold fam bann mit bem Grafen von Artois überein, bie verletten Rochte ber beutschen Fürften, benen übrigens ba= mals bie frangofifche Nation noch eine Entschäbigung anbot. jum Borwand ju nehmen, um an ben nordweftlichen Grengen von Klanbern bis zum Elfaß beutsche Truppen, am Jura Sarbinier und Schweizer, in ben Pyrenaen Spanier zu versammeln. Auf Leopolds Wort war inbeffen wenig zu trauen, bie Truppen erschienen nicht an ben Graugen und ber Baron von Breteuil hatte nicht Unrecht, bem Ronig zu rathen, feine Rucht aus Baris nicht von fremder Gulfe abbangig zu machen. Statt thatig au belfen, schabete ber Raifer burch bie leeren Borte, welche freilich erft im Juli 1791 burch einen gebruckten Brief öffentlich befannt wurben, und bann ben wilbeften Gegnern bes Ronigs thums weit mehr nutten als ben Freunden beffelben. Augenblick, in welchem ber Raifer fein in Mantua mit bem Grafen von Artois verabrebetes lächerliches ober wenigftens überfluffiges Circular an bie Fürften erließ, welches aus Babua vom 18. Mai batirt ift, 67) war febr ungludlich gewählt. Die

<sup>67)</sup> Der Sauptinsalt ist wörtlich solgender: Les principales puissances sont invitées à s'unir à lui pour déclarer à la France que les souverains regardent tous la cause du roi très-chrétien, comme la leur propre; qu'ils demandent, que ce prince et sa famille soient mis sur le champ en pleine liberté — — qu'ils se réuniraient pour venger avec le plus grand éclat tous les attentats ultérieurs quelconques.... qu'ensin,



Rationalversammlung hatte nämlich gerabe um biese Zeit ein Decret gegen ben Prinzen von Conbé erlassen, ber mit einem Abelsheer, bas er sammelte, bas französische Bürgerthum bestrohte, und ein anderes gegen ben Carbinal von Rochesoucaulb, ber als Crzbischof von Rouen zwei Priester ercommunicirte, bie ben Cib auf die bürgerliche Ordnung des Clerus geleistet hatten, den die Staatsgeseste von ihnen forberten.

Für die beabsichtigte Flucht des Königs bestellte Graf Fersen, ein schwedischer Hösling, der sich der Gunst des Kreises erfreute, den sich die Königin gebildet hatte, wo zwar nichts Schlechtes, aber desto mehr Leichtfertiges getrieden ward, nicht allein
einen besondern Wagen, sondern machte auch hernach den Kulscher, die man aus der Stadt war. 68) Lafayette ließ den König durch seine Nationalgarden strenge bewachen; es schien daher undegreislich, daß er von dem unruhigen Treiben der geschäftigen Hosbienstsertigkeit nichts hätte merken sollen; er ward
also auf der einen Seite von den Aristokraten beschuldigt, er
habe die Flucht nicht ungern gesehen, um den König ganz in
seine Gewalt zu bekommen, und auf der andern von deu Demokraten, er habe seinem Better Bouillé zu Gesallen nichts
wissen wollen.

ils ne reconnaitraient commo lois constitutionelles, que celles qui seront munies du consentement volontaire du roi jouissant d'une liberté parfaite; mais qu'au contraire, ils emploieront de concert tons les moyens qui sont en leur pouvoir pour faire cesser le scandale d'une usurpation de pouvoirs qui porterait le caractère d'une révolte euverte, et dont il importerait à tous les gouvernemens de l'Europe de réprimer le faneste exemple.

<sup>68)</sup> Wir verdanken ber Restauration, wo Jeder sich rechtfertigen oder sein Berdienst in der alten Beit und um die alte Beit ins rechte Licht sehen wollte, eine ganze Bibliothet von Berichten der Augenzeugen. Unter allen den Berichten sind die Memoires du marquis do Bouillé, die schon 1792 erschienen, die Memoires de Choiseul, die du baron de Damas und der Hernen de Goguelat und de Klinglin der Ausmerksamkeit am ersten werth. Diese sindet man in der Sammlung der Memoiren über die Revolution. In den neulich (1842) erschienenen Memoires de B. Barère sind sich aber eine Rottz über die Scenen in Paris dei der Rücksehr des Königs, welche beweist, daß alle Rachrichten über die Stille, die Würde des Bosts und die königliche Fassung ertogen sind. Barère und Grégoire waren beim Aussteigen am geschäftigsten für die Känigtn und den Dauphin. Vol. II. p. 320—325.

Die Mucht bes Ronigs war auf ben 19. Juni angesett, am 2. beffelben Monats bestätigte biefer baber öffentlich De= crete, gegen welche er fcon am 10. insgeheim in einer erft nach feiner Flucht ber Nationalversammlung mitgetheilten Schrift protestirte; bies zeigt beutlich, bag bie eine Partei eben fo wenig Grundsatz hatte als bie andere. Bon ben Parisern mur= ben am 19. Juni bie Mitglieber bes neuen Criminalgerichts ge= Robespierre erhielt bie mehrsten Stimmen für bie Stelle bes öffentlichen Anklagers, Betion für bie bes Prafibenten und Buzot für bie bes Viceprafibenten. Die Reise bes Königs warb vom 19. bis jum 21. Nachts 1 Uhr verschoben, und ben Anfpruchen ber Frau von Tourgel, welche bie Sorge ber koniglichen Rinder hatte, fo weit nachgegeben, bag fie, ftatt eines handfesten Barbe=Capitains, bem vorher bie Stelle bestimmt war, in ben koniglichen Bagen genommen warb. Des Ronigs Bruber (Lubwig XVIII.) verließ bie Hauptstadt zu gleicher Zeit mit ihm, und nahm feinen Weg nach Balenciennes. Diese Stadt liegt nur vierzig Stunden von Baris, und ber Graf von Provence enttam auf biefem Wege gludlich über bie Grenze, mabrenb ber König ben Weg nach Montmeby nahm, welches boppelt fo weit bon Baris entfernt ift als Balenciennes.

Bouillé hatte Alles auf ben 19. eingerichtet gehabt, auf alle Stationen waren Sufaren und andere Solbaten geschickt gewesen, man mußte bernach bie Boften einziehen und fpater noch einmal wieber aufstellen; baburch ward in einem Lande, wo bamals jeber Burger ein Spaher bes Militars und ber Bornehmen war, bas gange Land aufmerkfam gemacht. Die ausgestellten Bitets waren aus biefer Urfache auch fehr fcwach und wurden fehr genau von Burgern, Bauern, Nationalgarben überwacht. Thoricht war es, ben Ronig, ber nach feinem Bilbe auf ben Mungen und nach ben Kamiliengugen so leicht fenntlich war, in einem Brachtwagen mit bem Baffe ber Boroneffe Korff als ihren Rammerbiener reifen zu laffen, weghalb ihn fcon ber Postmeister von Chalons erkannte, aber ale Gutgefinnter ftill schwieg. In Stoges bei Montmirail mußte man zwei Stunben halten, um an bem für eine folde Alucht bochft unpaffenben, schwerfälligen Wagen etwas auszubeffern. Die Bifets veran-

laßten ebenfalls einen Aufenthalt, flatt irgend einen Rugen gu bringen. Bei Bont Somerville, brei Stunden von Chalons, wagten nämlich bie Officiere nicht, bie Boften fteben zu laffen, als fie auf ben König eine gange Stunde gewartet batten und bedroht wurden; ber Konig glaubte bagegen, fie wurden fpater eintreffen und wartete bis 7 Uhr. Bu verwundern ift, daß bie fcwerfallige Raravane von neun Berfonen, mit zwei Courixen, einen bei jebem Wagen, welche auf jeber Station 11 Pferbe brauchte, bis Saint Menehould nicht erfannt ward; bort zeigte fich aber ber Ronig unvorsichtiger Weise, und wurde zugleich vom Postmeister und von bem Officier erkannt, ber bie 140 Dras goner commanbirte, welche Bouille babin geschickt hatte. Der Bostmeifter Drouet schickte seinen Sohn au Pferbe auf einem fürgeren Rebenwege auf bie nachfte Station au Barennes, bamit man ben Rouig an ber bortigen Brude aufbalte; ber Officier hieß baber seine Dragoner auffinen, die Rationalgarbe besette aber die Stalle und nur ein Unterofficier konnte bem jungen Drouet nachseten, bolte ihn aber nicht ein, sonbern tam erft nach ihm in Barennes an.

Die Burger von Barennes hatten bie Brude gesperrt, ber Rouig hatte fich aber einen Weg babnen konnen, wenn er ben ihn begleitenden Garbes bu Corps hatte erlauben wollen, ein paar Burger auf ber Brude nieberguschlegen; bies verweigerte er. Er warb bann genothigt, beim Lichterzieher Sauffe fo lange einzukehren, bis man von der Rationalversammlung Befehle erhalte. Der Officier, ber bas Bitet Sufaren ju Barennes commandirte, forberte zwar biefe auf, gegen bie Nationalgarbe ben Sabel zu gieben und ben Ronig zu befreien, fie verweigerten aber ben Dienft. In furger Beit war Lafavette und bie Ra= tionalversammlung von ber haft ber koniglichen gamilie unter= richtet. Der erfte hatte icon früher feinen General=Abjutanten Romeuf ben Flüchtigen nachgeschickt; bie Nationalversammlung ernannte brei ihrer Mitglieber, Latour Maubourg, Betton, Barnave, um fie abzuholen und fich mit ihnen in ben Wagen gu feben, bamit fie vor Beleibigungen bes Bolts gefchüst waren. Bu bewundern ift, daß fie nicht früher eingeholt wurden, benn fie machten in 22 Stunden nur etwa 30 beutsche Meilen und Soloffer, Gefd. b. 18, u. 19, 3ahrh. V. Eb. & Muft.

ihre Flucht, welche nach 1 Uhr begonnen hatte, war schon um 7 Uhr in Paris bekannt. Romeuf hatte übrigens die königliche Familie schon von Barennes entfernt, ehe die Mitglieder der Nationalversammlung anlangten, welche sie erst in Epernay trasen. Diese Rückreise, welche 8 Tage lang dauerte, vernichtete den letzten Schimmer des Königsthums, denn nicht blos der General-Abjutant und die Commissarien in den Wägen gaben ihr das Ansehen eines Gesangenen = Transports, sondern man hatte auch die Grausamkeit, die Gardes du Corps, die mit Ledensegesahr ihre Pslicht gethan hatten, gebunden mitzusühren. Diese Letztern wurden, besonders in Paris, vom Pödel arg mishanshandelt und ihr Leden nur mit Rühe beschützt.

Die nachtheiligste Folge ber Flucht war, daß man jest ein Actenstück in den Händen hatte, aus welchem hervorging, daß sich der König weber durch sein Wort, noch durch seinen Sib sür gebunden halte, wenn es königliche Vorrechte gelte. In dieser Beziehung ist schwer zu entscheben, ob der König das Zustrauen, welches die Nation auf ihn sehen konnte, stärker durch die erste Erklärung schwächte, die er bei seiner Flucht zurückließ, oder durch die zweite, die er nach der Rücklehr auf Barnaves Rath absaste, um die erste zu entschuldigen. Der König hatte nämlich am Worgen nach seiner Flucht der Nationalversammlung das Reichssiegel übergeden lassen, und zugleich eine ausschrliche schristliche Auseinandersetzung der Gründe seiner Flucht. Diese Erklärung enthielt einen Wideruf Alles dessen, was er vorher wiederholt zugestanden und beschworen hatte. 69) Als hernach

<sup>69)</sup> Der Versaffer bieser königlichen Erklärung führt erst ganz genan alle bie Unwürdigkeiten und Mißhandlungen an, die der König seit Oktober 1789 erlitten hatte — dann solgt: So lange der König habe hossen können, daß Ordnung und Glüd aus den Beschlüssen der Nationalversammlung und aus seinem Berweilen in der Nähe derseiben hervorgehen werde, habe er kein Opfer geschut, er habe auch nicht einmal den Mangel an Freiheit vorgeschützt, über den er sich seit dem 6. Oktober zu beschweren gehabt habe; gegenwärtig sei das anders. Das Resultat alles dessen, was vorgenommen worden, sei die Bernichtung des Königthums, die Berlehung des Eigenthums, die Unsücherheit der Personen, eine völlige Anarchie in allen Theilen des Reichs, ohne einen Anschen von odrigskeitlichem Ansehen. Um diesem zu steuern, habe der König schon längst im Stillen gegen alle unter seinem Ramen während seiner Gesangenschaft erganges



die Rationalversammlung ihn suspendirt und brei Deputirte ernannt hatte, welche ihn und bie Ronigin über bie Blucht ver= nehmen follten, ließ er fich von Barnave bereben, eine anbere Schrift zu übergeben, welche mit ber erften burchaus im Wiber= fbruch fteht. Dag ein Mann, wie Thiers, beffen fleine Seele Sobbiftit, Ausflüchte und Arglift burch rhetorische Runfte ben Frangofen als großartige Staatsweisheit aufschwatt, bies Gemisch von Schwäche und Luge fur Weisheit ausgibt, barf Riemanben täuschen. Der Ton und die Manier biefes Auffates 70) verrathen eine Schwäche, welche ben Ronig nothwendig verächtlich machen mußte, weil Gute ohne Festigfeit im burgerlichen Bertehr verberblicher ift, als bofer Wille, ber leicht erkannt wird und gum Biberftanbe veranlagt. Der ungludliche Konig fette fich alfo bei ber Belegenheit ein Denkmal feiner Baghaftigkeit, fein kalter, egoifti= fder, foptifder und ffeptifder Bruber, ber in Begleitung bes feiner gang wurdigen Grafen Ferfen gludlich aus bem Reiche tam, hat und in seiner, seinem Liebling b'Avaran gewibmeten Befchrei=

nen Beschlüsse protestirt und wolle jest ben Franzosen bas Gemälbe seines Benehmens entwerfen. — Franzosen, läßt ihn ber, welcher in seinem Ramen bie Feber führte, ausrusen, und ihr, die er vordem Bewohner seiner guten Stadt Paris nannte, nehmt euch vor den Eingebungen der Parteimanner in Acht, kommt zu eurem Könige zurück, er wird steis euer Freund sein, wenn eure heilige Religion geachtet sein wird, wenn die Regierung wieder auf einem sesten Fuß steht und die Freiheit auf unerschützelichen Grundlagen gegründet ist.

<sup>70)</sup> Er etilate: Je n'ai fait jamais d'autres protestations que celle qu'on à trouvée après mon départ. Cette protestation ne porte pas même ainsi que le contenu du mémoire, sur le fond des principes de la constitution, mais sur la forme des sanctions, c'est à dire, sur le peu de liberté dont je paraissais jouir, et sur ce que les décrets n'ayant pas été présentés en masse, je ne pouvois pas juger de l'ensemble de la constitution. Le principal reproche contenu dans le mémoire se rapporte aux difficultés dans les moyens de l'administration et d'exécution. J'ai reconnu dans mon voyage, que l'opinion publique étoit décidée en faveur de la constitution. Je n'avais pa eru pouvoir connoître pleinement cette opinion publique à l'aris; mais d'après les notions, que j'ai recueillies personellement dans ma route, je me suis convaincu combien il était nécessaire pour le bonheur de la constitution de donner de la force aux pouvoirs établis pour maintenir l'ordre public.

bung biefer Flucht ein Anbenten seiner Leichtfertigkeit und Arms

feligfeit hinterlaffen. 71)

In biefem bochft trivialen Buche, welches heraustam, als ber Berfaffer beffelben von ben Alltirten und von ben ibm gleichgefinnten vornehmen Leuten in Frankreich auf ben frangofifchen Thron gebracht war, herrscht jene Leerheit und Frechheit, welche ben hof, ben man technisch ben neuen nennt, auszeich= nete. Ueberall bie Gingebilbetheit ber fraftlofen hofzirkel auf thre eingeübte leere Form, Gelbftfucht, Aufmertfamteit auf bie armfeligften Rleinigkeiten, hinter benen bie wefentlichften und wichtigften Dinge gurudfteben muffen, Wortflauberei und was bagu gehört. Man schaubert, bag elenbe Wipelei, Frefigier und Lederhaftigfeit bie gange Aufmertfamteit eines Bringen in bem ernften Augenblick in Anspruch nehmen, wo bem Thron und feinem Bruber bie größte Gefahr brobte. Mit ben Betrachtun= gen biefes monarchischen Buchs, daß ein Bring noch viele Jahre nachher, als er in ber Schule bes Schickfals hatte gebeffert fein follen, herausgab, bilben bie Bemerkungen, welche bie bur= gerliche Frau Roland in ihren bemofratischen Denkwürbigkeiten über bie möglichen Folgen biefer Flucht macht, einen mertwürdigen Contraft. Sie ift entzuckt, bag jest bie 3bee einer Republid und jenes Roms, welches fie in ihren Bedanken ver= moge ihrer Art Lecture fich geschaffen hatte, Wirklichkeit erhal= ben wurde; bie Manner ihres Salons, wenn man etwa Robespierre ausnimmt, theilen ihr Entzuden. Sie erklaren, bie Blucht bes Ronigs werbe ihnen Gelegenheit geben, bie 3beal= republit Betions, Bugots, Briffots au errichten, ober, wie fie fich ausbrucken, ber unhaltbaren Constitution eine haltbare unterauschieben. 72) Robespierre mar beim Ausbruch bes Enthusias-

<sup>72)</sup> Der König beweise, sagte Bugot, baß er die aus heterogenen Weilen bestehende Constitution nicht wolle, es sei daher der rechte Augenblick de a'assurer une plus homogene et qu'il falloit préparer les esprits à la répu-



<sup>71)</sup> Relation d'un voyage à Bruxelles et à Coblence (1791), we gleich im Anfange gesagt warb, daß schon um 1790 die Rede von Flucht gewesen sein, hernach wird hinzugesetst: J'avois cru devoir mettre Peronnet, alors mon garçon de garde robe, dans ma considence. Die Frau von Balbi, d'Avaray und der Postillon la Jeunesse stehen dei ihm im Botdergtunde.

mus der Bersonen zugegen, welche damals noch seine Freunde waren, seine profaische Seele hatte aber für dergleichen Idealiztät keinen Sinn; er fragte damals noch höhnisch, was das für ein Ding sei, eine Republik.

Die zweite oben erwähnte verberbliche Folge ber Alucit bes Konigs war, bag man eine Zeit lang republikanisch regierte und ben Konig bei Seite schob; er blieb vom 21. Juni bis Enbe September feines gangen Ginfluffes beraubt. Seitbem bas Staatsflegel aufs Bureau ber Nationalversammlung genom= men war, konnten ihre Befchluffe auch ohne Sanction bes Rb= nigs ausgeführt werben; auch wurden ihr bie Gibe geleistet. Die Berfammlung vertraute ihren Musichuffen bie einzelnen Aweige ber Staatsgewalt, fie ftellte bie Behorben unter ihre unmittelbare Aufficht und schickte Commiffarien in bie Departemente. Der Ronig wurde von Lafavettes Rationalgarbe, unter bem Borwande ber Beobachtung, wie ein Gefangener bewacht, bie Ronigin gang befonbers genau gehütet; bie Barbes bu Corps waren burch ein Decret abgeschafft. Dem Berhor ber an ihn geschickten Commissarien unterwarf fich ber schwache Ronig und entschulbigte bies mit einer Ausflucht, bie eben fo arm= felig war, als bas, was er auf Barnaves Rath schriftlich als Grflarung fiber feine Brotestation eingegeben hatte. 73) Die Un= porfichtigfeit berfenigen Freunde bes Ronigs in ber Nationalverfammlung, welche nicht blos ben wenigen Demofraten, fonbern anch ber halb republikanischen Richtung eines Lafavette, Glermont Connere, Bailly, Malouet u. f. w. gang entgegen waren, gab ber heftigften Bartei ein großes Gewicht, und man hatte ichon bamals Dube, eine Antlage zu verhindern. Zwei-

blique. Bu biesem Bwed warb bann ein Journal (Lo Républicain) verabsrebet, welches nach Bügots Ansichten von Thomas Payne, Briffot, Conborcet, Achille Düchatelet redigirt warb. Das Journal erregte Ausmerksamkeit wegen ber Rebaltoren, mußte beschalb eingehen.

<sup>73)</sup> D'André, Adrien Duport, Tronchet expiciten vom Rönige ben De ségéth: Je vois, Messieurs, par l'objet de la mission qui vous est donnée, qu'il ne s'agit point ici d'un interrogatoire; mais je veux bien répondre au désir de l'assemblée nationale et je ne craindrai jamais de rendre publics les motifs de ma conduite.

hundert und ein und neunzig Deputirten entzogen fich nämlich nicht blos den Berathungen über die Unverletlichkeit und über die Suspension des Königs, sondern sie protestirten auch gegen alle während der Suspension zu erlassenden Decrete, wodurch dann selbst Barnave, der seit der Flucht des Königs für ihn gewonnen war, seinen ehemaligen Freunden gegenüber eine üble Stellung erhielt.

Die Nationalversammlung hatte fieben Ausschuffe ernannt, welche über Alles, was die Flucht bes Konigs anging, Bericht erstatten follten; bies geschah am 15. und 16. Juli. Rach bie= fen Berichten hatte bie Versammlung brei Fragen zu beantwor= ten, von benen bas Schicksal bes Konigs abhing. Die Erfte war, ob fich ber Konig burch feine Flucht eines Bergebens schulbig gemacht habe? Die Zweite mar: ob er fich burch bie Schrift, welche er am Morgen nach feiner Flucht ber National= versammlung habe übergeben laffen, fich eines Bergebens schulbig gemacht habe? Die britte Frage war: Geht aus bes Konigs Flucht und aus ber Schrift, bie er ber Rationalversammlung hat übergeben laffen, hervor, bag er Mitschulbiger bes Marquis Bouille ift, welcher offenbar Anstalten getroffen hat, bem Feinbe ben Ginfall ine Land zu erleichtern und ben Ronig mit einer Armee von Ungufriedenen zu umgeben? Die Mehrheit ber De= putirten rebete und entschieb auch fur ben Ronig, nur fieben traten mit übertriebener heftigkeit als Republikaner auf, und biefe allein wurden als Manner bes Bolts gepriefen und geehrt. Diefe fieben waren : Gregorie, Petion, Bujot, Babier, Butraint, ber altere Robespierre und ber Abvocat Bebrard aus Ancillon. Die Feunde der monarchischen Verfaffung, welche ben König frei fprachen, erfannten fo beutlich, bag man bas gange Bolt gegen fie erbittert habe, bag fie, um bie öffentliche Gunft nicht gang ju verlieren, ber Lossprechung Beschräntungen beifügten. Die erfte biefer Beschrantungen war, bag bie am 25. Juni über ben Ronia verbanate Suspension fortbauern folle, bis bie vollenbete Conftitution bem Ronia jur Annahme vorgelegt fei. Die zweite war barauf berechnet, eine Wieberholung ber Zurudnahme bes gegebenen koniglichen Worts unmöglich zu machen. Man beschloß nämlich, daß jebe Burudnahme feines Gibes, jebe Theilnahme

an einer gegen die Constitution gerichteten Unternehmung von Seiten des Königs als eine Entsagung auf den Thron solle betrachtet werden. Bon dem Augenblick an, wo ein solcher Schritt vom König geschehe, solle er als bloper Privatmann angesehen und als solcher für alle seine Handlungen verantwortlich gemacht werden.

Die Jacobiner, welche schon bamals allmächtig waren, woll= ten bie Ausführung ber bem Ronige gunftigen Befchluffe vereiteln und die Nationalversammlung wie am 5. und 6. October in Schreden fegen. Die Unterzeichnung einer Bittschrift auf bem Marefelbe warb jum Bormanb genommen, um bas Bolt ju versammeln. Dies Mal waren bie sogenannten Gironbiften Ur= beber bes Scanbals; Bugot und Chauberlot be la Clofe waren aber nicht im Stande, im Opernhause ober auf bem Blate ber Baftille einen Tumult zu organisiren, weil bie Nationalgarbe bas Bolt auseinander trieb; fie mußten anbern Leuten bie Sache überlaffen. Danton und Marat tamen baber auf ben Ginfall, Die Bittschrift auf bem im Juli 1790 auf bem Marsfelbe errichteten Altare bes Baterlandes unterzeichnen gu laffen. Die Manner, welche bie Berfammlung auf bem Marofelbe verfun= bigten und ju Stanbe brachten, wurden fpater bie Baupter ber wuthenden Republikaner, welche Raub und Mord predigten. Un= ter ihnen finden wir neben Danton und Marat einen Legenbre, Fabre d'Eglantine, Freron, Robert, Bonneville, Chaumette, Camille Desmoulins. Sie fannten bie graufame Tattit, ben roben Saufen durch ben Anblid von Blut morbfüchtig zu maden; fie ließen zwei gang unschulbige Reugierige am Altar als Berrather gerreißen, bann ftellten fich Danton und Camille Des= moulins auf ben Altar bes Baterlandes, reigten bie Ge= muther bes Gefinbels gegen bie Constitutionellen und bewirkten, bag ber Beschlug gefaßt warb, mit bem gangen tobenben Saufen in die Nationalversammlung einzubrechen.

Lafapette hatte sich umsonst mit einem Theile ber Natio= nalgarbe gezeigt; er erkannte, daß jest ober nie von dem Kriegs= geset gegen Aufruhr Gebrauch gemacht werden musse. Er ließ die ganze Nationalgarde auf dem Platze vor dem Stadthause versammeln, die rothe Fahne ward auf dem Stadthause auf= gepflangt, ber Maire führte ben Bug ber Rationalgarbe und bie Blutfahne warb vor ihm hergetragen. Bailly fowohl als La= fanette liegen bie vom Gefete vorgefchriebenen Aufforberungen, bağ man auseinander geben folle, ausrufen. Als biefe Aufforberungen mit Steinwurfen beantwortet wurden, ließ ber Maire feuern. Rach Lafapettes Befehl follte gwar nur ein Bataillon Reuer geben, die gange Linie folgte aber bem Beifpiele, und bie ungablbare Menge bes Pobels war von panifchem Schreden ergriffen und gerftreute fich. Der officielle Bericht fagt, es feien nur vierzehn Menfchen geblieben, nach andern Nachrichten fol= Ien es über hundert gewesen sein, und wie bas zu fein pflegt, mehrentheils gang Unschulbige. Die Rabeloführer nutten bies, um bas niebere Bolf, in beffen Gewalt bamals ber gange Staat war, gegen bie Urheber ber ftrengen Magregel ju erbittern; Lafapette war feitbem nicht mehr angebetet und Bailly mußte für feine Strenge fpater mit bem Leben bugen. Die unglud= liche Stellung ber conftitutionellen Deputirten awischen ben wilben Anarchiften und ben blinden Freunden bes Alten machte leiber nöthig, bag fie bie Demagogen verschonten, fonft batten fie bamale ben Club ber Jacobiner und Corbeliere fcbließen und die Quelle ber Unruhen verftopfen tonnen. Biele Mitglieber bes Jacobinerclubs verließen ihn im Schrecken und fuchten Aufnahme bei ben Feuillants; ber Schreden verlor fich aber balb wieber und bie Jacobiner wurden ffarter ale porber.

Die Constitution war beenbigt, sie sollte aber burchgeprüft (revibirt) werben; barüber warb ber Termin ber Befreiung ber königlichen Familie aus ihrer Haft bis Ende Septembers hinausgeschoben; boch ward am Ende nichts geändert und ber König nahm die ihm vorgelegte Constitution unbedingt an. Er erschien zwei Mal in der Versammlung, um feierlich zu verssprechen, daß er die neue Versassung aufrecht halten wolle. Wir wollen in der Note einige der Hauptvortheile, welche das neue Frankreich der constituirenden Versammlung verdankte, summarisch ausgählen, 74) um zu beweisen, daß tros aller Unvoll-

<sup>74)</sup> Mit einem Borte wurden wir bie Bortheile baburch bezeichnen, bag eine bestimmte gesehliche Ordnung (so schlecht blese in manchen Puntten sein

kommenheiten ber neuen Berfassung und trot ber zehnjährigen Leiben und Erübsale, mit benen sie erkauft werben mußte, bie wesentlichen Bortheile, welche den späteren Generationen bleiben werben, nicht zu theuer gekauft werden konnten.

Unmittelbar nach Beendigung ber Arbeiten ber constituirenden Bersammlung bemächtigten sich die Männer, welche eine
nene Revolution wünschten und nicht ganz ohne Grund behaupteten, daß der Mischmasch von amerikanischer Demokratie und
englischer Aristokratie, den die neue Constitution verkündige, unhaltbar sei, des Sinslusses, den vorher die Lakapette, Larochefoucauld, Lameth u. s. w. gehabt hatten. Bailly trat ab und
Bétion ward Maire von Paris; Lakapette legte die Stelle eines
Oberbeschlähabers der Nationalgarde nieder, denn es ward verordnet, daß jeder Beschlähaber der sechs Legionen derselben
künstig abwechselnd den Oberbeschl führen sollte. Unter den
sechs Männern, welche auf diese Weise abwechselnd commanbirten, war der Freund und Senosse des Herzogs von Orleans,
der Brauer Santere, der vornehmste, weil er auf die Bor-

mochte) an bie Stelle ber militarifden Billfur ober bes unbestimmten ober nur aus Urfunden ju erforichen Bertommens geseht marb. Im Gingelnen wurben jest endlich bie Frangofen burch bie neue Gintheilung bes Reichs und burch Centralifation ber Regierung ju einer Ration, und Gericht und Recht wirklich berbeffert. Die Criminaljuftig warb gang veranbert; bie Berbefferung ber Civils juftig vertundigt, die Tortur wurde abgeschafft, wie alle barbarischen Strafen bes Mittelaltere, bas Gefcwornengericht eingeführt, und zwar auch fur bie Berfetung in Antlageftand, was Bonaparte abichaffte. Bolle Dulbung warb einges führt, bie Monchegelubbe, gleich ben Bunften und Innungen, aufgehoben. Die individuelle Freiheit gefichert und bie Baftoriefe (lettres de cachet) abgefchafft. Eine vollständige Gleichheit ber Abgaben in Beziehung auf bas Bermögen eingeführt, alle Bolle im Innern aufgehoben. Die Behnten, die Feubalrechte aller Art abgeschafft. Die Theilung und ber Bertauf ber geiftlichen Guter und ber Domanen gab Taufenben einen Antheil am Boben und entgog fie bem Bettelftab. Die Finangen und bie Erhebung ber Abgaben wurden fostematifch georbnet, bie Breffreiheit vertundigt und bas Recht ber Erftgeburt, sowie bie Substitutionen burch Teftament aufgehoben. Man rechnet, bag bie beiben letten Buntte allein bewirft haben, baß Frankreich bei einem gang ungeheuren Menschenverluft boch feine Bevollerung um ein Funftel bat machfen feben. Die Rauflichkeit ber Stellen borte auf. Uebrigens bestehen von ben 2500 Befegen, welche bie conftitute rende Bersammlung gegeben hat, taum 25 bis auf ben heutigen Tag.

ftabter, beren Raufte man benuten wollte, benfelben Ginflug fibte, ben Lafavette auf bie mittleren Rlaffen ber Burgerichaft gehabt hatte. Die Wahlen im gangen Reiche fielen in bie Banbe ber Begner ber neuen Constitution, die wir bier nicht naber prufen wollen, weil fie nur eilf Monate bauerte unb ben Reim bes Tobes mit fich auf die Welt brachte. Dies war schon barum ber Fall, weil fie bem Konige eine Deputirten= fammer ohne Oberhaus jur Seite fette, nicht unterordnete, weil fie biefe Rammer ununterbrochene Sigungen halten, fie tebes Mal gang erneuern und bie Deputirten ber vorhergeben= ben Rammer von ber folgenben gang ausschließen ließ. Die Wähler ber Deputirten wurden von allen Aftivburgern bes Reichs ernannt, um Aftivburger zu fein aber warb nur erforbert, bag man einen Werth von brei Taglohn als jährliche Abgabe ent= richte; vermöge biefer Ginrichtung warb alfo alle zwei Jahre bas gange Bolt von einem Ende bes Reichs bis gum andern in eine burch bie niedrigften Rlaffen am tiefften bringenbe Be= wegung gebracht. Um Babler ju fein, war nach biefer erften Conflitution erforberlich, bag man Befiger ober Rugnieger eines Landauts fei, welches in reichen Gegenden vierhundert, in mitt= leren zweihundert, in armen hundert und fünfzig Tagelohn werth fein mußte; fonberbarer Beife aber bedurfte es ber Rachwei= fung irgend eines Befitthums nicht, um Deputirter au fein. Rugt man zu ben wenigen hier angegebenen Bunkten ber neuen Ber= faffung noch hinzu, daß ber Ronig bie Rammer nicht auflofen konnte, bag er keine Initiative hatte, bag kein Minister in ber Rammer Sit und Stimme haben follte und bergleichen mehr, so wird man fich leicht erklaren, warum bie im October vereinigte sogenannte legislative Versammlung sogleich barauf bebacht war, bie Constitution und ihre Urheber zu vernichten.

## 3meites Rapitel.

Das monarchische Europa bis auf den französischen Revolutionskrieg.

## §. 1.

Soweben und Rugland bis auf ben Turtentrieg von 1788.

Die Abelstafte von Europa spielte in ben letten Jahrzehn= ten bes achtzehnten Jahrhunderts in ben verschiebenen Staaten von Europa eine so gang verschiebene Rolle, bag bie alte Gin= bilbung, als wenn fie eine Stute ber Monarchie fei, nothwenbig gang verschwinden mußte. In Desterreich ward Joseph II. in feinen Blanen, eine reine Monarchie ju begrunden, um bie beilfamen Berbefferungen burchfeten ju tonnen, welche bie Beit nothwendig machte, in allen Provinzen feines Reichs burch ben Wiberstand bes Abels gehemmt, und bieser Abel und die hohe Beiftlichkeit festen burch, bag bie Berwaltung unter Leopold und Frang wieber gang und gar in bas alte Chaos gurudfant. In Bolen vertaufte ber Abel fich, bas Reich und ben Konig ben Meiftbietenben. In Schweben war es ber Abel, ber fpater im Türkenkriege ber Ruffen Guftav III. hinderte, fich ber monarchis schen Gewalt, die er lange nur zu seinem eigenen Blang unb Bortheil gebraucht hatte, gur Befreiung bes Reichs von frember Abhangigkeit zu bebienen. Der Abel hemmte ben Konig früher im enticheibenben Augenblide und morbete ihn fpater, obgleich bie hochmuthigen Führer biefes Abels fich gleich ben Berner Ba= trigiern außerhalb ihres Baterlandes zum Martyrerthum für bie Monarchen vertauften. Unter ben Schweben wollen wir nur ben Graf Ferfen, unter ben Schweigern ben luftigen Baron Befenval nennen. Wir haben oben angeführt, welche Rolle Berfen erft beim boben Spiele hatte, welches man bei ber Ronigin zu spielen pflegte, wie er bafür nach bem rothen Buche aus bem Beutel bes frangofischen Bolts mit Gnabengelbern bebacht warb und fich bei ber Flucht bes Konias thatia zeigte ;

man wird sich baher auch nicht wundern, daß Ratharina II. einen Theil ber schwedischen Abelokaste gegen den König und das Rösnigthum gebrauchen konnte.

Guftav III. von Schweben war ichon um 1775 burch feine Berschwenbung für bie Dofhaltung, für Vefte, für bie iconen Runfte und für Ausschweifungen genothigt worben, ben Brannte= wein zum foniglichen Monopole zu machen, er genoß jeboch in bem Jahrzehnt, in welchem er bie Schweben vom Joche bes gie= rigen und hochmuthigen Abels befreit hatte, fortbauernd ber Bolksgunft. Die Rechenschaft über seine Reichsverwaltung, welche er bem Reichstage um 1778 ablegte, bewies beutlich, bag er einen fehr wohlthätigen Gebrauch von ber ihm anvertrauten monarchi= schen Gewalt gemacht hatte; im folgenben Jahrzehnt war es schon anders. Schon feit bem Jahre 1777 war Buftav auf einem Wege, worauf ihn Ratharina II. gern feben mußte, und beghalb auch Alles that, um ihn in feiner Thorheit zu beftarken. frebte nach ihrem Glanze, ohne ihre Mittel zu haben, und wollte wie fle Schriftsteller und Beschützer ber Runfte fein. Im Jahre 1777 machte Guftav im Juni bie koftspielige Reise nach Petersburg, wo ihn bie Raiferin mit ben glangenbften Feften unb mit großer Pracht, und weil fie bie bem Regenten fo wichtige Rabigfeit, Menschen auf ben erften Blid zu erkennen und zu beur= theilen, im hochsten Grabe befaß, fogleich alle feine Schmachen bemertte und spater vortrefflich benutte. Buftav lernte fie freilich auch fennen und, wie er fagte, nicht gerabe achten, ließ fich aber boch burch einen arglistigen Scherz ber genialen Frau bewegen, feinen Schweben bie ruffifche Sitte, Uniformen zu tragen, von Betersburg mitzubringen. Er brachte nämlich aus Betereburg eine Rleibungeart mit, welche er Rationaluniform nannte, obgleich es im Grunde nichts anders als eine Hofuniform nach rusfifcher Art war. Dies geschah zu einer Beit, als ber Konig fcon in ber Proving Darlefarlien, welche ihm vor anbern gur Grlangung ber unbeschränkten Gewalt behülflich gewesen war, einen Aufftanb mit ben Waffen hatte bampfen muffen.

Die personliche Bekanntschaft mit Konig Guftav und mit seinen glänzenden Schwächen benutte die Kaiferin von Rufland hernach oft auf eine meisterhafte Weise für ihre und später für

Potemtins coloffale Entwürfe. Zuerft mar bet schwebische Konig im Juni 1780 ber Gingige, ber mit fomifchem Ernft ben ruffi= schen Entwurf ber bewaffneten Neutralität im ameritanischen Kriege ju bem Seinigen machte. Er ward lacherlich, als es fich zeigte, bag bie Raiserin gar nicht bie Abficht habe, ben Englanbern, bie sie sehr begunftigte, webe zu thun. Raifer Joseph II., traf bamals ebenfalls in Mobilew mit ihr zusammen und begleitete fie, taufchte fich aber eben fo wenig als Buftav III. über ihren eigentlichen Charafter. Er burchschaute fehr scharffichtig Botemfins Plane, bennoch hatte fie ihn fur ihre Sache zu ge= winnen gewußt, fo bag er schon vor seiner Mutter Tobe mit ihr in Ticherstoeselo einen Tractat schloß, woburch die Türken und Cartaren ihrem Schicksal überlaffen wurden. Als die Ratferin Maria Theresta starb und Ratharina II., im Bertrauen auf bie mit Joseph getroffenen Berabrebungen, ihrem Botemkin er= laubte, mitten im Frieben Groberungen zu machen, bie Turten und andere Machte aber Schweben aufregten, warb Buftav III. burch Gelb, Schmeichelei und Refte gehindert, gur rechten Beit für ben alten Bunbesgenoffen Schwebens ernftlich thatig ju fenn.

Konig Guftav brauchte Gelb zu einer koniglichen Reise ins fübliche Europa, wo er ben Glanz bes Königthums zeigen, Runfte und Runftler, Mufit und Oper ftubiren und neue Genuffe fuchen wollte: bie Raiferin war bavon unterrichtet, fie ließ ihn baber au einer aweiten Busammentunft einlaben, welche nicht in Betersburg, fondern in Friedrichsbamm gehalten warb. Schon ber Umftand allein, daß die Raiserin ihm gewissermaßen entgegen= Sam , mußte feiner Gitelteit febr fcmeichelhaft fenn; bei biefer Belegenheit bot aber, neben ber Raiferin, auch bie Dafchtow alle Runfte genialer, liebenswurdiger, feiner, gelehrt unterrichteter Damen auf, um ben galanten und ritterlichen Konig ju bezaubern. Die Daschkow geborte nämlich bekanntlich eben fo wie bie Raiferin zu ben Damen, beren Talente und Gigenschaften fie in ben Stand feten, alle bie Tugenben und Gigenfchaften, bie wir Plebejer vom Weibe forbern, ganglich zu verachten. Die Beitungen von gang Europa waren fortbauernd angefüllt mit Beschreibungen ber Feste, ber ungeheuern Pracht, ber faben Schmeiche= leien und Wige, welche ben ritterlichen Konig von Schweben vier

Eage Jang Same 1783) unterhelten und verherelichten. Die belden Pafestaten wohnten in swei neben einander liegenden Hie fern, welche burch einen Gang verbunden wurden haus kroundlichaft aan wurden, und beide spielten die Komödse der Freundschaft ganz meisterhaft, Daß ipietten die Komödie der orrungsgapt ganz meisterhaft. Dass wolftische Komödie war in Guropa benoundert ward, eine politische Komöbie war, wisen wir gegene ohn die Erklärungen hag eine gegene bewundert ward, eine pointspe somooie war, wisten wir gegenhas sie sich mechselsels, kacaa. wartig sehr zuverlasse, ou vie smaringen des Königs sowohl, als die der Kalserin, daß sie sich wechselseitig haßten und verachteten, später bekannt gemacht finb. Bei bleser Busanmenkunst in Griebrichshamm war auch für einen großen Ballsaal und für französischen war auch für kan Schauspiel gesorgt, ba sovohl der König als die Raiserin sich detanntlich mit Schau= spielbichtung abgaben, und beide sich in der Art und im Maas iptewagung avgaven, und detve stay in ver Art und im Maas

dischiefische Kof einem in Stallenische Sänger Dichtertalents diemlich gleich waren.

Dern bursten natürlich bei einem so gang monarchtschen einem so gang monarchtschen geste alten Styls nicht sehlen; die Kaiserin allein aber deigte steffe am Ende als Meisterin der dipsomatischen Kunst, die ganze Somas leerer Ettelkeit auf ben König zu wälzen und für sich ben Ruhm bes burch ettele Künste erlangten unv sur sun ven Gortheils und ber Beigrößerung bes politischen Gewichts du ernten. Der König some de sous de sous de sous de services d Muser dem Dorwande eines Ersaßes der Reisekosten die zweimalhunderttausend Rubes and unehmen, die er hernach auf der her tallentschen Reise verlähmenhete, vie er hernach aus ver moching Makanank au. Au.a. ve an ver im Herbste 1783 uns walse in ternahm. Bährend sich Gustavere, weiche er im Pervne 1000 und and han Gustavere und auf einer Reise in allen den Kreisen summerieb, wo man, wie man in den Sax Long du sagen psiegt, sich verseinernben Geschmack und Kunstsinn eigen macht, hay derfemernden Geschmack und seumpseine und nahm eine Beichtfertigkeit und eine Art Ausschweifung an, die der Nordsänder den Bes making Ausschweifung an, die der Nordsänder den Bes die Leiten der Beschweifung an die der Nordsänder den Beschweiter wohnern fühlicher Gegenden überlassen sollte. Wördländer ven ZeReit schaltete Rosemsin in strustissen was sommer dieser Selt schaftete Potentin in türüschen uverlagen soute.

Selt schaftete Potentin in türüschen uverlagen soute.

Selt schaftete Potentin in türüschen uverlagen soute selber und tartarischen Ungelegen=

and als als und tartarischen Ungelegen=

endsich Heiten wie es ihm beliebte, und als sich hernach Gustav enblich feiner Bundesgenossen venedie, und als sich hernach Gustav enwirten bes Bürger und Ramernstanden wollte, hatte er die Liebe Abel in Schransen duernstandes, deren er bedurste, um ven burch sein Retracen unmittelkan mag bie italientsche Retse und burch setragen unmittelbar nach berselben sast gänz= lich verloren.

Das russische Reich war seit ber Entfernung ber Orlows gang in bie Gewalt bes gang allein burch bie Gunft ber Raiferin geschaffenen und erhaltenen Grafen Botemtin getommen, ber fich burch ruffische Gigenschaften auch bann noch ber Raiserin unent= behrlich machte, als er bem Chrenplage eines als Gemahl be= hanbelten Gunftlings langft entfagt hatte. Er war brutal unb gebieterifch infultirend wie bie Orlows, hielt burch ben Schreden, ben er einflößte, bie inneren Seinbe ber Raiferin in Furcht und in Schranten, gab ben ruffifchen Großen burch bezaubernbe, mit einer grangenlofen Berfchwendung gefeierte Fefte Belegenheit, fich auf ihre Weise nach Rang und Stand zu zeigen und zu ergogen, woburch fie von Conspirationen abgehalten wurden. Potemfin, gleich ben Englanbern in Indien, um die Mittel und bie Moral unbekummert, unternahm ferner, wie biefe, riefens hafte Unternehmungen, er führte fie gegen schlaffe Orientalen tollfühn und auf norbische Beise burch, feste, wie bie Englan= ber, gang Europa in Staunen und erwarb fich bie Ehre eines Mimrob, ber Raiferin bie ber Semiramis. Leiber fnupfte fich Botemfins Wirtsamkeit im Staat und im Rriege an Die Brivat= geschichte feiner Raiferin; wir muffen baber im Borübergeben auf biefe einen Blid werfen, werben aber nicht weiter babei verweilen, als zum Verftanbnig bes Bufammenbangs ber Staatsaeschichten burchaus nothwendig ift.

Die Raiserin Katharina hatte an ihrem Hofe für die Besfriedigung ihrer Sinnlichkeit eine ähnliche Einrichtung gemacht, als Ludwig XV. in Bersailles für die seinige getroffen hatte. In Betersburg, wie in Bersailles, ward der Gegenstand der grobsinnlichen Liebe des Monarchen eine öffentliche Person, der, oder die, so lange sie die Sinnlichkeit befriedigte, ganz öffentlich den ersten Rang am Hofe hatte. In Petersburg hatte Katharina II. gleich nach ihres Gemahls Ermordung aus der Stells vertretung desselben ein Hofamt gemacht, 75) so daß man, wenn

<sup>75)</sup> Bir glanden, das Berhaltuiß der von der Kaiserin der höchsten Gunst gewürdigten Manner am kurzesten und besten mit des Majors Masson Worten ausdrücken zu können, der die Sache zehn Jahre lang aus der Rahe beodachtet hatte. Er sagt: Mémoires seorets sur la Russio et particulidrement sur la fin du rogne de Catherine II. et sur celui de Paul I. Paris 1804.

Tage lang (Juni 1783) unterhielten und verherrlichten. Die beiben Majestäten wohnten in zwei neben einander liegenden Häusfern, welche durch einen Sang verdunden wurden, und beibe spielten die Romödie der Freundschaft ganz meisterhaft. Daß Alles, was damals in Friedrichshamm vorging und in Europa bewundert ward, eine politische Komödie war, wissen wir gegenswärtig sehr zuverlässig, da die Erklärungen des Königs sowohl, als die der Kaiserin, daß sie sie sich wechselseitig haßten und versachteten, sväter bekannt gemacht sind.

Bei biefer Busammentunft in Friedrichshamm mar auch für einen großen Ballfaal und für frangofifches Schaufpiel geforgt, ba sowohl ber König als bie Raiferin fich bekanntlich mit Schouspielbichtung abgaben, und beibe fich in ber Art und im Daas bes Dichtertalents ziemlich gleich waren. Italienische Sanger und Opern burften natürlich bei einem fo gang monarchischen Fefte alten Styls nicht fehlen; bie Raiferin allein aber zeigte fich am Enbe als Meisterin ber biplomatischen Runft, bie gange Schmach leerer Gitelfeit auf ben Konig ju malzen und fur fich ben Ruhm bes burch eitele Runfte erlangten reellen Bortheils unb ber Bergrößerung bes politischen Gewichts zu ernten. Der Ronig fchamte fich namlich nicht, bei feiner Abreife von Friedrichshamm, unter bem Bormanbe eines Erfanes ber Reisekoften, bie zwei= malhunderitausend Rubel anzunehmen, die er bernach auf der ttalienischen Reise verschwendete, welche er im Berbfte 1783 un= ternahm. Während fich Guftav elf Monate auf einer Reife in allen ben Rreisen herumtrieb, wo man, wie man in ben Sa-Ions zu fagen pflegt, fich verfeinernben Geschmad und Runftfinn eigen macht, haufte er Schulben und nahm eine Leichtfertigkeit und eine Art Ausschweifung an, bie ber Rorblanber ben Bewohnern füblicher Gegenden überlaffen follte. Während biefer Beit schaltete Botemkin in turkischen und tartarischen Angelegen= beiten wie es ihm beliebte, und als fich hernach Guftav enblich seiner Bunbesgenoffen annehmen wollte, hatte er bie Liebe bes Burger = und Bauernftanbes, beren er beburfte, um ben Abel in Schranken zu halten, burch bie italientiche Reise und burch fein Betragen unmittelbar nach berfelben fast ganglich verloren.

Das ruffische Reich war seit ber Entfernung ber Orlows gang in bie Gewalt bes gang allein burch bie Gunft ber Raiferin geschaffenen und erhaltenen Grafen Botemfin getommen, ber fich burch ruffische Gigenschaften auch bann noch ber Raiserin unent= behrlich machte, als er bem Chrenplate eines als Gemahl be= hanbelten Gunftlings langft entfagt hatte. Er war brutal unb gebieterifch infultirend wie bie Orlows, hielt burch ben Schreden, ben er einflößte, bie inneren Feinbe ber Raiserin in Furcht und in Schranten, gab ben ruffifchen Großen burch bezaubernde, mit einer grangenlofen Berichwendung gefeierte Fefte Belegenheit, fich auf ihre Weise nach Rang und Stand ju zeigen und zu ergogen, woburch fie von Conspirationen abgehalten wurden. Botemtin, gleich ben Englanbern in Inbien, um bie Mittel und bie Moral unbekummert, unternahm ferner, wie biefe, riefenhafte Unternehmungen, er führte fie gegen schlaffe Orientalen tollfühn und auf norbifche Beife burch, feste, wie bie Englan= ber, gang Guropa in Staunen und erwarb fich bie Ehre eines Rimrob, ber Raiferin bie ber Semiramis. Leiber knupfte fich Botemtins Wirksamkeit im Staat und im Rriege an bie Brivat= geschichte feiner Raiferin; wir muffen baber im Borübergeben auf biefe einen Blid werfen, werben aber nicht weiter babei verweilen, als zum Verftandniß bes Zusammenhangs ber Staats= geschichten durchaus nothwendig ift.

Die Raiserin Ratharina hatte an ihrem Hofe für die Bestriedigung ihrer Sinnlichkeit eine ähnliche Ginrichtung gemacht, als Lubwig XV. in Versailles für die seinige getroffen hatte. In Petersburg, wie in Versailles, ward der Gegenstand der grobsinnlichen Liebe des Monarchen eine öffentliche Person, der, oder die, so lange sie die Sinnlichkeit befriedigte, ganz öffentlich den ersten Rang am Hofe hatte. In Petersburg hatte Ratharina II. gleich nach ihres Gemahls Ermordung aus der Stells vertretung desselben ein Hofamt gemacht, 75) so daß man, wenn

<sup>75)</sup> Bir glanden, das Berhältniß der von der Kaiserin der höchsten Gunft gewürdigten Manner am fürzesten und besten mit des Majors Masson Worten ausdrücken zu können, der die Sache zehn Jahre lang aus der Rühe beobachtet hatte. Er sagt: Mémoires seorats zur la Russio et particulierement zur la fin du regno do Catherino II. et zur colui do Paul L Paris 1804.

nicht Orlow und Potemtin biefes Amt bekleibet batten, bie Regierung ber Raiferin nach ber Bahl ber zwölf Sauptgunftlinge in zwölf Abschnitte theilen konnte. Sowohl bie Orlows als Botemtin behaupteten ihre unbedingte Berrichaft über bie Raiferin auch noch ju ber Beit, als fie langft bas hofamt bes Lieblings Andern überlaffen hatten, fo bag bie Berrichaft beiber jusammengenommen bis auf wenige Sahre die gange Regierungs= zeit ber Raiferin ausfüllt. Gin Blid auf bie Beit feit ber Ent= fernung Orlows von bem Sofamt bes begunftigten Liebhabers wird hinreichen, biefes beutlich zu machen. Um 1772 namkich hatte Bauin, um Orlows Allmacht wenigstens von einer Seite ber zu beschränken, in bessen Abwesenheit ber Raiserin einen jungen Garbeoffigier, ben Alexander Wafiltschikow, empfohlen und biefer bezog bann bie bem eigentlichen Gunftling bestimmten Bimmer bes Pallafts. Er genoß zwei Jahre lang ber Bunft, bann tehrte Gregor Orlow gurud und ertrotte auf turge Beit feinen alten Blat wieber. Aus biefem verbrangte ihn um 1774 ber breifte und colloffale Potemfin, vielleicht ber Ginzige von allen benen, welche bas Bett ber großen Katharina getheilt haben, ber, anfangs wenigstens, eine wirkliche Leibenschaft für fie empfand und fich auch aus biefem Grunbe, nicht blos aus Sbrgeig, um ibre bochfte Gunft beworben batte, von welcher ihn Gregor Orlow einige Zeit hindurch fern zu halten wußte.

Vol. II. p. 141. Mais Catharine II, seule, réalisant les fables de la reine d'Achem, et subordonnant l'amour, le sentiment et la pudeur de son sexe à des besoins physiques impérieux, a profité de sa puissance pour donner au monde un exemple unique et scandaleux. Pour satisfaire son tempérament elle eut l'impudence d'ériger à sa cour une charge de cour avec un logement, des appointemens, des honneurs, des prérogatives et surtout des fonctions déterminées; et de toutes les charges cette charge fut le plus scrupuleusement remplie; une courte absence, une maladie passagère de celui qui l'occupoit, suffissient quelque fois pour le faire remplacer — — Douze favoris en titre se sont succédés dans cette place devenue la première de l'état. Et fett temas ju îtret Etre tingu: C'est un trait hien remarquable du caractère de Catherine, qu'aucun de ses favoris n'encourut sa haine ou sa vengeance, cependant plusieurs l'offensèrent et ce ne fut toujours celle qui les quitte.

Gregor Potentin verbrangte nicht blos ben unbebeutenben Wasilischikow aus ber Gunft ber Raiserin, sondern er ward ein aweiter Drlow, weil er fich ber Staatsgeschafte bemachtigte und bie Raiserin selbst seiner brutalen herrschaft unterwarf. fcmeichelte ihr auf ber einen Seite auf eine großartige und nur in orientalischen Reichen früherer Zeit erhörte Beife, und bru= talifirte fie auf ber andern wieber gelegentlich, wie er alle andere Menfchen als Sclaven behandelte. Diefer von ber Bluthe europai= icher Aristofratie und höfischen Glanges, von einem Londonderry und Segur auf gleiche Beife gepriefene hofmann war ber reichste unb zugleich ber habfüchtigste Mann im Reiche, er nahm bas Dehrste auf Crebit und gahlte nie, fo bag feine Rundschaft ein Diggeschick war, weil man fie nicht ablehnen burfte und boch in Gefahr fcwebte, ju Grunde gerichtet ju werben. Er opferte bie Schape bes Reichs und Taufende von Menfchen, um feiner Raiferin gange Brovingen (g. B. bie Krimm und Polen) gu erwerben. Er baute Stäbte, wie Theater-Decorationen, um ihren Augen ein neues Schauspiel zu bieten; biefe Stabte verschwanden aber von ber Erbe, wenn fie Potemtine und feiner Raiferin Eriumphe gebient hatten. Wer über Botemfins Leben und Wirken Gin= gelnes und befonders Anekboten wiffen will, mag fie im Jour= nal bes herrn von Archenholz aufsuchen, ober auch in einer im Jahre 1792 compilirten Rhapsobie, 76) wir wollen uns auf Staatsgeschichten beschränten.

Potemtins Regiment begann gerabe in bem Augenblick, als (Juli 1774) ber Friede von Rutschuck Rainarbschi geschlossen war, ber ben Russen die freie Schifffahrt auf dem schwarzen Meere und durch die Dardanellen verschaffte und nicht blos den Landstrich zwischen Bog und Oniester vom türkischen Reiche trennte

<sup>76)</sup> In Archenholz Minerva enthalten bie Jahrgange 1797, 98 und 99 bie Anetboten von Potemtin, die Rhapsoble hat den Titel: Anetboten zur Les benegeschichte des Ritters und Reichsfürsten Botemtin. Rebst einer turzen Besschreibung der ehemaligen Krimm, antho Taurien genannt, Kartaliniens Kachem, Archaften und Cuban, deßgleichen der Reise der Kaiserin Katharina II. nach der Krimm. Rebst einem Anhang über tatarisch-schihliche Alterthümer, in Bemerstungen auf einer Reise von den Professoren Gmelin und Pallas. Freistadt am Rhein (Strasburg). Im vierten Jahre der Freiheit 1792, 282 S. 8.

und mit Rugland vereinigte, sonbern in welchem auch bie Rrimm ben Türken entzogen und für unabhängig und felbftftanbig erklart warb. Den Frieden hatte Ratharina geschloffen, weil fie mit Polen und Bugatscheff zu thun hatte. Sobalb biefe befiegt waren, verlette Potemtin ohne bie Raiferin zu fragen, fest überzeugt, baß thr Miemand von feinem Betragen Rachricht zu geben wagen wurde, und daß fie fpater Alles, was gefchehen fei, billigen werbe, jebe Bebingung bes in Rutichut Rainarbichi gefchloffenen Friedens. Der Rhan, ben bie fur unabhängig erflarten Tataren gewählt hatten, Dowlet Gherai, blieb ben Turken geneigter als ben Ruffen; bicfe ftreuten Gelb unter bie bem Rahn nicht gewogenen Großen aus, veranlaßten Unruhen und unterftutten endlich biejenigen, welche gegen ben Rhan bie Waffen ergriffen, mit ruffischen Truppen. Ein eitler tatarifcher Magnat, welcher fich vorher in Gefchaften feines Rhans in Betersburg aufgehalten hatte, ward von Botem= An gewonnen und ließ fich ale Werkzeug zu ruffifchen Planen gebrauchen. Unter bem Borwand bewaffneter Bermittlung gog ein ruffifches heer gegen Dowlet Gherai ins Felb, befette einen Theil ber Rrimm und ichien ben Rhan gefangen nehmen, bie gange Krimm besethen zu wollen; boch war man vorerft vorsich= fichtig genug, nicht einen Schritt zu thun, ben man vielleicht hatte wieber gurud thun muffen. Man entfagte vorerft noch ber Eroberung bes gangen Landes und benahm fich gegen ben Rhan und ben Pratenbenten, ber fich an Rufland gewendet hatte, wie bie Englander fich gegen inbifche Fürften zu benehmen pflegen, wenn fie biefe ihres Lanbes berauben wollen. Man fah gern, baß Dowlet Gherai im April 1775 ju ben Turfen flob, und ließ an feiner Stelle ben ruffischen Glienten, Sabim Gherai, jum Rhan wählen, weil man gewiß vorraussehen konnte, bag fich bie Mehrzahl ber Tataren ihm wiederseten und baburch ben Rusfen zu neuen Feinbseligfeiten Bormand geben wurben.

Die Türken fühlten fich bamals boppelt verlett, benn zuerst brachen die Russen ben Frieden daburch, daß sie Sie Selbststän= bigkeit der Tataren verletzten und ihre Creatur als Rhan einssetzten, und zweitens vermehrten sie ihre Armee in der Nähe der Krimm, und bauten zwischen Kertsch und Jeni Kalé eine neue Festung. Der neue Khan ward balb von seinen eigenen Unters

thanen und von ben Turfen bebroht, lieh ben Lodungen Botem= fins bas Dhr und wurde ein Opfer feines eigenen Chrgeizes, ber ruffifchen Cabalen und bes Betrugs, ber von Botemtin ausging. 3m Sahre 1776 fchicte er feche feiner Magnaten (Mirga's) nach Betersburg, welche um ben Beiftand Ruflands bitten follten; schon biefer Gefanbtichaft mußte man in Betersburg bas Ansehen einer formlichen Sulbigung ju geben. Die Gefandten wurden mit gang befonderen Reierlichkeiten embfangen und auf eine gang auffallende Weise mit Chrenbezeugungen überhäuft. Sie wurben nach orientalischer Weise mit Raftanen beschentt, beren Berth auf eine fehr bedeutende Summe geschätzt wird, und die Raiferin, bie, fo tief fie auch burch ihre Sinnlichkeit als Weib finken mochte, als herricherin ftets geiftreich, wurdig und großartig erschien, spielte bei Belegenheit ber Aubieng ber tatarischen Gefandten, wie bei jeber anbern Reierlichkeit, ihre Rolle meifterhaft. Ein Rrieg mit ber Pforte fchien bamals unvermeiblich, und Romanzow erhielt Befehl, eine bedeutende Armee am Onieper zu vereinigen, mabrend Repnin in Ronftantinopel ben Sultan zu taufchen fuchte, und Potemfin ben ungludlichen Sahim Gherai betrog.

Um biefe Beit hatte Potemtin bas hofamt eines nachtlichen Befellichafters ber Raiferin gwar nicht mehr, er mar ihr aber für geniale und toloffale Unternehmungen, welche ihr ben Ramen ber Gropen verschafften, unentbehrlich, und ficherte ihr burch bie Aurcht, bie er einflößte, ben Thron, ben fie ihrem Sohne Baul vorenthielt. Der gutmuthige Sawabowsty, ber Rabinetsfefretar ber Raiferin, hatte fcon im Rovember 1776 bie von Potemtin und feigen Borgangern bewohnten Bimmer im taiferlichen Balaft erhalten und war Generalmajor geworben; sobalb er aber Botemfin verbachtig warb, ertropte biefer feine Entfernung. Sawaboweth benutte fein Berhaltniß, um bie Raiferin auf Botemfins unbefdreib= lichen Stolz und Uebermuth aufmertfam zu machen; er wollte fich ber Orlows und bes Felbmarfchalls Romanzow annehmen; Potemfin feste baber burch, bag er im Juli 1777 einen Urlaub erhielt, damit wahrend feiner Abwesenheit ein Anderer an feine Stelle gebracht Potembin hatte einen politisch gang unbebeutens werben fonne. ben Major Sorigich, ber fich in einer Husarenuniform sehr gut ausnahm, langft ju feinem Abjutanten gemacht, um ihn ber Rai= serin vorzustellen; das geschah, sobald sich Sawadwosky entfernt hatte, und die Kaiserin machte ihn sogleich zum Obersten, zum Generaladjutanten, zu ihrem Gesellschafter. Schon nach neun Monaten zersiel auch dieser mit Botemkin. Sorizsch hatte Korsfakow zum Nachfolger, und auch dieser ward durch Potemkins unbegränzten Uebermuth, Dochmuth und Habsucht empört, verssuchte aber vergebens der Kaiserin Augen zu öffnen; er mußte dem Ginsluß des brutalen, aber unentbehrlichen Tyrannen weichen, nachdem er fünfzehn Monat lang der höchsten Gunst der Kaiserin genossen hatte.

Potemtin war damals doppelt unentbehrlich, weil nur ein Mann, bem, wie ben Republifanern ber Schreckenszeit in Frantreich, jedes Mittel aut und recht war, Catharina mit Riesenvla= nen zu unterhalten und bie Traume von Wieberherstellung eines byzantinischen Reichs zur Ausführung bringen konnte. Die Umftanbe waren nämlich um 1778 junachft ben Planen Potemfind, bas bisherige tatarifche Reich bem ruffischen einzuverleiben, febr gunftig, weil ber Rrieg zwischen England und Frankreich im Frühjahr 1778 ausbrach und beibe Machte im Westen so sehr beschäftigte, bag fie bes Oftens vergeffen mußten. schidte baber eine Armee, welche Souwarow commanbirte, gegen bie Tataren. Souwarow unterwarf nach entfeplichem Blutver= gießen Ruban und Bubschiack, mahrend andere Ruffen in die Krimm felbst einbrangen und bort graufame Berheerungen anrichteten. Der Sultan ließ bann freilich ruffische Schiffe in ber Meerenge ber Darbanellen wegnehmen; er fonnte jeboch ohne Frankreiche Beistand feinen Rrieg anfangen. Frankreich wollte aber bas gute Berhaltniß mit Rugland gern aufrecht halten. Die Frangofen vermittelten auf Untoften ber Turten zu einer Beit, wo eigentlich eine Bermittelung nicht mehr hatte burfen angebo= ten werben, und ber Sultan mußte fich fugen. Frankreiche Ber= mittlung bewirfte, bag bie ruffifchen Schiffe von ben Turfen wieber freigegeben wurden, und ber Groffultan erkannte ben von ben Ruffen eingesetzten Rhan Sahim Gherai als rechtmäßigen Beherrscher ber Krimm formlich an.

Seit biefem Augenblide unterhielten Potemtin, Boltaire und alle hofleute, die sich gefällig machen wollten, die Raiferin nur

von bem Mane, vorerft ein halbgriechisches Reich und eine neue hauptftabt am fcwarzen Meer zu grunden. Buerft warb Sahim Gheral feiner Rationalität und feiner Religion entfrembet, weil er fich burch ben Bauber curopaifchen Glanzes und europaifcher Bequemlichfeiten, burch frangofische Doben und frangofische Rochfunft von ber beimifchen Sitte entfernen ließ. Er fand ben fla= vifchen Titel eines Oberftlieutenants ber preobraginskifchen Garbe einer fremben Raiferin ehrenvoller als ben Fürstentitel einer Ration, beren Bafallen bie ruffischen Czare eine gange Reihe von Jahren hindurch gewesen waren, und entsagte ber Natinaltracht feines Bolles, um bie ruffifche Uniform und ben St. Annenorben gu Botemfin trennte ihn jeben Monat weiter von feinem Bolte und ließ seine Schwächen benuten, um ihn gang ju beruden. Um feiner Gitelfeit ju fchmeicheln, gab er bem Bafilit= fchy und Constantinow, bie an ben Rhan geschickt waren und am tatarischen hofe refibirten, ben prächtigen Titel bevollmach= tigter Gefandten, und biefe betrugen fich bann wie bie Agenten ber englischen oftinbifchen Gefellschaft bei ben inbifchen Rajabs. Diefe ruffischen Agenten wußten ben thörigten Mann, ber freilich von feinen Tataren fehr angefeindet warb und heftigen Berbruß hatte, burch Aussicht auf Rube, Genuß und Glang, babin gu bringen, bag er burch freiwillige Dieberlegnng bes Rhanats ben Ruffen einen Borwand gab, bas Land zu befegen.

Der Elende ward durch glänzende Bersprechungen aller Art schändlich betrogen, legte das Khanat nieder, bessen Einkunfte auf drei die vier Millionen Rubel geschätzt wurden, und begnügte sich, um, wie er meinte, ganz in Ruhe schwelgen zu können, mit einigen Hunderttausend Rubeln, welche ihm Potemkin als neu ernannter russischer Generalgouverneur von Taurien (so ward die Krimm umgetaust) auszahlen sollte. Potemkin war zu sehr gewohnt, nur zu nehmen, nie zu geben, Schulden zu machen, ohne je daran zu denken, sie zu bezahlen, als daß er das Jahrgeld hätte auszahlen sollen, obgleich die Kaiserin in der Meinung erhalten ward, daß die ihr jährlich angerechnete Summe dem Khan wirkslich ausgezahlt werde. Die Unverschämtheit der Staatssophisten, denen gewöhnlich Niemand zu widersprechen wagen darf, war bei dieser Gelegenheit so groß, wie sie immer zu sein psiegt; sie

kam ber Rectheit ber Manifeste bei ber Theilung Polens unb ber ber Auffate eines Genz und Talleprand völlig aleich. ben ruffischen Manifesten bes Jahres 1783 (im April) warb ben Tataren fonnenklar bewiesen, bag bie Raiferin und Botem= fin ihnen bie größte Wohlthat zu erweisen im Begriff ftanben. Es wurden ja, beißt es bort, bie Tataren als ruffifche Unterthanen Kunftig von allen Uebeln ihrer innern Awistigkeiten befreit. wurde burch die in biefen Manifesten verfundigte Ginverleibung ber Rrimm, Rubans und ber öftlichen Rogan mit Rugland ber Bebrangniß ein Enbe gemacht, worin bie Tataren bis babin balb von ben Turfen, balb von ben Ruffen bebroht gelebt hatten. Wie fich bie Worte ber Rhetoren und Sophisten zur That und zur Wirklichkeit verhalten, fann man aus allen neuern Reisebe= schreibungen lernen, welche bie Rrimm und bie Tataren unferer Tage ichilbern. Gin noch in ben achtziger Rahren gablreiches. freies, reiches, in Seibenftoffe gekleibetes, ansehnliches Bolt ift gang aufammengeschwunden und zu einem hungernden Bettelvolfe berabgefunten, feine ebemals glanzenben und prachtigen Beltftabte find zu Rigeunerlagern geworben, und feine von Stein gebauten Ortschaften, Saufer und Palafte find in Trummer gerfallen.

Die Manifeste waren freilich, wie bas immer zu fein pflegt, nicht für biejenigen bestimmt, an bie fie gerichtet schienen, son= bern follten nur bie Grauel und bas Blutvergießen, welches fie begleitete, ben Entfernten mit einem Rebel und Dunft ber Worte verhüllen. Die Tataren versuchten nämlich, ihre Freiheit zu vertheibigen, ihre Großen gaben ihre Ungufriebenheit beutlich zu ertennen: Botemfin, in feiner genialen Manier, nahm baber zu einem iener beroifchen Deittel' feine Buflucht, welche unter une, wenn fie fur ben wahren Glauben und für autofratische Regierung angewenbet werben, ftete Bertheibiger genug finden und nur bann ge-Scholten zu werben pflegen, wenn bie Rabicalen fie gebrauchen. Gr ließ nämlich burch ein Blutbab bie Wiberftrebenben fumma= rifc vernichten und burch ihr Schickfal bie Uebrigen einschüchtern. Poforowsky erhielt ben Befehl, fich ber Ungufriebenen, ihrer Familien und ihres Anhangs zu bemächtigen und alle nieberhauen gu laffen; er hatte aber Rechtlichkeit und moralischen Muth ge= mug, um bas Geschäft eines Benters abzulebnen. Botemfins

Better war nicht so bebenklich. Paul Potemkin ließ, wie wir in ben Nachrichten finden, deren übereinstimmendem Zeugniß wir folzgen muffen, wenn es uns gleich unglaublich scheint, über breißigtausend Tataren jedes Alters und jedes Geschlechts kaltblütig niederhauen, und verschaffte auf diese Weise seinem Vetter nicht blos den leicht erwordenen Chrentitel des Tauriers, sondern auch die Stelle eines Großadmirals des schwarzen Meers und eines Genezralgouverneurs des neuen Gouvernements Taurien.

Dies Blutbab in Taurien fand im April 1783 ftatt; bie Türken konnten ohne frembe Unterstützung ben Tataren nicht belfen, von ben Mächten Europa's war aber England bamals mit ben Unruhen beschäftigt, welche im folgenden Sahre Bitt ans Ruber brachten; Frankreich war frob, ben ameritanischen Rrieg beenbigen zu konnen; Joseph II. war burch ben Eractat von Dicharstoefelo gebunden, Kriedrich II. hoffte, fich Thorns und Dangige zu bemächtigen, wenn ihm Rugland gewogen ware; Guftav III. von Schweben mare ber Gingige gewesen, ber hatte helfen tonnen; er ließ fich aber bewegen, im Juni beffelben Jahrs nach Friedrichshamm ju tommen, wo er fich vertaufte; ben Turten blieb baber Richts übrig, als fich in ihr Schickfal zu ergeben. Der Großsultan that, mas einige Jahre vorher ber König von Bolen gethan hatte, er machte nämlich burch feine Buftimmung basjenige ju rechtmäßig erworbenem But, was vorber ein Raub mitten im Frieden gewesen war. Das gange Gebiet ber Tata= ren, die Rrimm, die Infel Taman, ein großer Theil von Ruban wurden ben Ruffen abgetreten und ben Türken ein Sanbelstractat aufgebrungen, ber bie ruffifchen Confule in turtischen Stabten gu einer vom ganbesberen gang unabhängigen Gewalt machte. Diefer Sanbelstractat, ben noch Panin turz vorber entworfen hatte, ehe er, Botemfin weichenb, fich ben Geschäften entzog, warb am 10. Runi 1783 abgeschloffen; wir burfen aber aus feinen 80 Artiteln nur zwei Buntte hervorheben, um zu zeigen, wie schon bamals die Türkei in bemfelben Berhaltniß zu Rugland ftand, worin bie inbifchen Machte zu England fteben. Die Turten muffen fich biefem Tractat zufolge gefallen laffen, bag wenn, in burgerlichen Angelegenheiten, bie ja gang eigentlich vor bas Ortsgericht gehören (anbers mag es in Criminalfällen fein), ein

Ruffe und ein Türke Prozest haben, nicht die Obrigkeit, nicht ein Schiebsgericht, fondern der rufsische Conful Richter sein soll. In Wechselsachen des Ruffen gegen den Türken soll mit viel größerer Strenge verfahren werden, als wenn ein Türke von einem Ruffen Zahlung fordert.

Potemtin ward burch biefen Tractat und burch bie Vergrößerung, bie er bem ruffifchen Reiche verschaffte, in ber Belt, bie immer nur bas Acufere betrachtet, großer, bewunderter Staats= mann; feiner Raiserin aber ward er so unentbehrlich fur ihren Amed, bag fie nicht allein bulbete, bag er fie felbst zuweilen brutalifirte, Riemand bezahlte, Jebermann thrannifirte, faiferlichen Aufwand machte, sondern ihn auch fo bereicherte, bag er, als er acht Jahre hernach ftarb, vierzig Millionen Rubel hinterließ. Graf Sigur, erft frangofifcher hofmann, bann norbameritanifcher Republikaner und Cincinnatus=Ritter ber neuen Republik, bann wieber Schmeichler und Benoffe Botemfins und feiner Raiferin, bann Großbeamter bes Sofe ber militärischen Despotie Rapo= leons, bann berühmt burch Rebe und Schriften voll höfischen Beiftes und vornehmer Gewandtheit bes Style, also ein Mann, ber in allen Satteln recht ift, gibt uns von Botemfin zwar nur eine höfische Schilberung, boch blidt bie Wahrheit überall burch. Segur tam ein Jahr nach ber Umwandlung bes Namens Land ber Cataren bes fcwarzen Meers in bie prächtig flin= genbe Benennung Taurien und Raufasien (1784) nach Betersburg, und fand Potemfin, von bem er eine Schilberung ent= wirft, woraus wir Giniges in ber Rote 77) mittheilen wollen,

<sup>77)</sup> Aus ben ungähligen Stellen, an welchen bieser susting mit bem Cincinnatusorben Potemiin schilbert, wollen wir nur die ausheben, wo er sagt: Potemkin joignait le don d'une heureuse mémoire à celui d'un esprit vis, naturel, prompt et mobile; mais en même tems le sort lui avoit donné un caractère indolent et enclin au repos. Ennemi de tout gêne et cependant insatiable de volupté, de pouvoir et d'opulence, voulant jouir de tous les genres de gloire, la fortune le satiguait en l'entrasnant, elle contrariait sa paresse, et pourtant jamais elle n'aliait aussi vite et aussi loin que ses vagues et impatiens désirs le demandaient; on pouvait rendre un tel homme riche et puissant, mais il était impossible d'en seire un homme heureux. Son cocur était bon (man mette, se horen wir alle Tage von guten Leuten, ble schölicher sind als alle



auf gigantische Unternehmungen bedacht. Er wollte neue afiatische Groberungen machen und in Europa eine neue russisch-gricchische Hauptstadt gründen. Er wollte gleich der Rogan auch die Landsschaften Rachetien, Rartalinien, Imirette unterwerfen. Sechzigtaussend saporogische Rosaten versetzte er in die Gegenden, wo die niesbergesäbelten Tataren gewohnt hatten. Er opferte ferner große Summen Gelbes und sehr viele Menschen bei einem nutlosen Kriege mit Persien, und knüpfte prahlende Berbindungen mit Shina an, die zu Richts führten.

Bas bie Grundung einer ruffifch = griechischen Sauptftabt angeht, fo war bas eine großartige, fehr fein ausgebachte Schmeiche= lei für bie Raiferin, welche aber leiber zu theuer bezahlt werben mußte. Ratharina fcwarmte mit Boltaire im Gebanten an ein utopisches Griechenthum, an eine von ihr ausgehenbe, nicht im Bolke entstandene Civilisation, an eine Rultur, eine Industrie, einen Sandel, ber burch Utafe und Sofbeamte in bie eroberten Buften gebracht werben tonne; biefer Phantafie gemäß hanbelte Botemfin. Er baute erft eine Stabt mit allerlei Gebauben, suchte bann Bewohner bagu ober trieb fie auf einige Beit von allen Seiten gusammen, ale er in feiner Theaterftabt ein Bof= schauspiel aufführen und seine Raiserin bezaubern wollte. fummerte ihn wenig, bag feine Stadt verfiel und ihre Bewohner bavon gingen, fobalb er fein Auge wegwenbete. Die neue Stadt, beren Ruhm jest auf Dbeffa übergegangen ift, ward Cherson genannt, und bie Raiserin bewilligte achtzehn Millionen Rubel zu ihrer Erbauung, aber Potemtin nahm gleich ben größten Theil ber Summe fur fich. Die Lage bes Orts, wo bie Stabt (500 9' 45" N. B.) angelegt warb, war schlecht gewählt, boch ward burch Taufchungen, burch Berfprechungen, burch mancherlei Runftgriffe, verbunden mit offenbarer Gewalt= thatigfeit, für eine Beit lang bas Schattenbilb einer Stabt herauf= gezaubert und bie Bufte, beren Sauptstadt fie werben follte,

bésartigen), son esprit caustiques à la fois magnifique et avare, il prodiguait des bienfaits et payait rarement ses dettes. Le monde l'ennuyait; il y semblait déplacé, et se plaisait néanmoins à tenir une espèce de cour etc. etc.



ward zur Stadthalterschaft gemacht, welcher Botemkin schweichelnb ben Namen Ruhm ber Katharina (Slawa Ekatharina) gab. Eine andere Stadthalterschaft, etwas weiter nordwärts, an dem berühmten Wassersalle Roidack, ward ebenfalls nach dem Namen ber Kaiserin, Ekatharinoslaw genannt.

Potemfin bebiente fich bamals schon im nogaischen Lanbe und in Ruban bes Generals Couwarow, ber bis in unfer Sahr= hundert bas Unglud gehabt hat, ftete bas Wertzeng mordenber militairischer Despotie gewesen zu fein, ohne bag man ihm einen moralischen Borwurf machen konnte. Er vollzog in Bolen brei Mal Befehle ber Bernichtung, bie von feinem Sofe ausgingen, er vernichtete bie Turten und opferte bie Ruffen ju Taufenden, weil es Potemtin fo wollte, ber ihn jest gegen bie Tataren ge= brauchte, wie fvater gegen bie Turfen. Er theilte hernach Pauls Sag gegen Frangofen und gegen jeben Gebanten an burgerliche Freiheit, und verrichtete fur ihn biefelben Belbenthaten, bie er für Potemfin verrichtet hatte. Er betrug fich als ein Original, obgleich er ein Mann von vielen Renntniffen war, ber bie Wiffenschaft und bie Lebensart ber gebilbeten Welt fich angeeignet hatte. Er spielte gern ben gang roben Ruffen, um bie Solbaten gu bezaubern. Er war unftreitig einer ber größten Felbheren unferer Beit, aber ohne Erbarmen, benn er opferte ohne Bebenten Taufenbe, um einen Sieg zu erlangen ober eine Feftung ju erfturmen, wenn beibes fur ben Augenblick einen glanzenben Effect machen konnte. Er schmeichelte feiner Raiferin nicht blos, sonbern auch ben gemeinen Solbaten und ihren Bopen. Bet ber Raiserin machte er eine Art Hofnarren, und stellte fich oft wie ein Berrudter, blos um auffallenber ichmeicheln zu konnen. Bei ben gemeinen Solbaten spielte er ben roben Ruffen, nahrte fich gang wie fie, ertrug jeden Mangel wie fie, kniete und betete vor jedem Beiligenbilbe am Wege, oft fogar im tiefen Rothe.

Potemein hulbigte auf ber einen Seite ber Kaiserin, die ihn in dem Augenblicke weniger als je entbehren konnte, als wenn sie eine Gottheit ware, auf der andern Seite erlaubte er sich, sie heftig anzufahren und ging aus seinen Zimmern in die Ihrigen in Schlafrock und Pantosseln mit niederhängenden Strümpfen und bloßen Beinen. Er erpreste sogar von Denen,

welche Zimmer und Stelle bes Gemahls bei ber Raiserin einnahmen, bebeutenben Antheil an ben Gelbgeschenken, bie fie von ihr erhielten; ben armen Sahim Gherai ließ er formlich barben. Er gablte ihm bie fur ihn ausgesetten und ber Raiferin jahrlich in Rechnung gebrachten bunberttaufenb Rubeln Jahresrenten nie aus, felbst ber Unwille ber Raiferin konnte ihn nicht einmal babin bringen, bag er auch nur ben Lebensunterhalt biefes ruf= fifchen Schutlings gefichert hatte. Die Raiferin fpielte übrigens zur Zeit, als auch in Deutschland in Romanen= und Schauspie= len= Sentimentalität Dobe war, in ihren alten Tagen noch einen fentimentalen Roman mit bem faben Landton. Das fah Potemlin gern, weil Lanskop blos allein mit bem Liebesverhaltnig, welches bie Raiferin aus bem Berhaltniffe feiner Borganger für ibn berausgebracht hatte, beschäftigt war. Diefer Lettere nahm fich weber bes armen nothleibenben Rhans an, noch gab er ben Lodungen bes Königs von Preugen, bes Raifere Joseph II., ober ben Englanbern nach, ale fie ihn in Staatsgeschäften brauchen Botemfin gonnte ber Raiferin bie ichwarmerische Liebe für bas wunderbar icone und glatte Knabengeficht, er gonnte ihr, bag fie unter bie vielen fcmutigen Romane ihres Lebens vom Sahre 1780 bis Juli 1784 einen Roman in Werthers ober Siegwarts Manier mischte. Ratharinas Liebe zu Lanston war bei feinem Leben romantifch gewefen, ihr Schmerz um feinen Tob war es ebenfalls, boch hatte fie ihn, trop ber 3bealität im Leben, auf Unkoften ber Ruffen reell fehr gut bebacht. begabte ihn nicht allein mit allen möglichen Titeln, Orben, Ehrenzeichen, Diamanten, Silbergefcbirr, toftbaren Sammlungen aller Art, fonbern er hinterließ auch ein baares Bermogen von fieben Millionen Rubel.

Als hernach bie elegische Trauer um Lanskop verraucht war, ließ sich die Raiserin, wie zu jedem andern Amte, so auch zu dem erledigten, Jemand von Potemkin vorstellen. Dieser hatte schon seit längerer Zeit, um andere Prätendenten auszuschließen, den Lieutenant Vermoloff zu seinem Abjutanten gemacht, und dieser bezog im Februar 1785 die dem erklärten Günstling bestimmten Zimmer im Palast. Vermoloff wagte, woran Lanskop micht gedacht hatte, die für eble, menschenfreundliche und ge-

rechte Sanblungen, wie fur alles Große, mochte es nun gut ober fchlecht fein, empfangliche Seele ber Raiferin aufmertfam auf Potemtine Thrannei zu machen und ihr einen Wint über fein Berfahren gegen Sahim Gherai ju geben. Die Raiferin verrieth ihren Unwillen, ohne ben Mann zu nennen, ber fie mit bem Schickfale bes armen Sahim Gberai befannt gemacht, Potemkin errieth aber leicht, bag Riemand im Reiche ale Dermoloff allein über ihn zu reben wagen werbe. Er erwiberte baber brobend, bas muffe burchaus ber weiße Dobr gefagt haben, wie er Dermoloff wegen feines fehr blonden Gefichts und sciner platten Rase zu nennen pflegte. Die Raiserin machte ba= mals Potemtin wegen bes Rhans bittere Borwurfe, fie fcwantte fogar einige Monate zwischen ihrem Liebling und bem Titanen= fohn, ben fie fur ihren Schuter und fur ben Schopfer ihres Ruhms und ihrer Große hielt. Am Enbe bes Monats Juni 1786 erfolgte eine neue Scene, woburch bie Raiferin genothigt warb, fich fur ben Ginen ober ben Anbern zu entscheiben. Der= moloff hatte fich aufe Neue gegen Botemtin verwendet, biefer forberte tropend, bag bie Raiferin zwischen ihm und Dermoloff wähle, einer von ihnen muffe von ihr scheiben; fie glaubte fich für Botemtin enticheiben gu muffen und Dermoloff ging auf Er war in bem Jahre mit Reichthumern überhauft worben, er warb noch bei feinem Abgange mit hunderttaufend Rubel und mit taiferlichen Empfehlungen an bie ruffifchen Gefanbten bei allen europaischen Bofen verfeben. Gleich am Tage nach seiner Abreise nahm Momonow, ein anberer Abjutant Botemfine, feine Stelle ein.

Potemein reiste bamals, mit ber Gile eines Couriers, wieberholt von Petersburg nach Taurien und zurück, weil er Cherfon erbauen ließ, um ber Raiferin bort einen glänzenden Triumph zu bereiten. Der verlassene Sahim Gherai eilte borthin zu ihm, um seine Noth zu klagen; Potemkin verbannte ihn statt ihm beizustehen nach Raluga, wo er in große Noth gerieth. Er glaubte bei seinen Glaubensgenossen Hülfe zu sinden und sich in die Türkei; der Sultan ließ ihn aber schon zu Choczim als Berräther und Renegaten verhaften, nach Rhodus bringen und bort erdrosseln (1787). Der Plan der Katserin und Potemkins, ober beffer, ihr Luftschloß, war bamale, ben zweiten Enkel ber Raiferin, ben Großfürften Conftantin auf Untoften ber Turten jum byzantinischen Raiser zu machen und zugleich bas polnische Reich bem ruffifchen einzuverleiben. Das Theatergeruft einer neuen Stadt, Cherfon, war fertig, bie Raiferin follte babin reifen, um hulbigung einzunehmen und burch prahlenbes Schaugepränge bie Welt zu täufden. Sofeph U. ward eingelaben, in Cherson die Theilung bes turfifchen Reichs mit ber Raiferin ju verabreben; bod warb Conftantin vorerft ju Saufe gelaffen. Unftreitig war ber Luxus und bie Verfdwenbung, welche Potemtin bei ber Reise ber Raiserin und bei ben Festen in Cher= fon zeigte, bes himmelfturmenben Charaftere ber beiben genialen Berricher, b. b. Botemfins und ber Raiferin, burchaus wurbig, fie erinnerten an bie Berschwendung ber Abbassiben und ber Entel Timurs, nur bag im Reiche ber Rhalifen und in bem bes Großmoguls nicht wie in Rugland bem Bolte Civilisation und Runfte bes Lebens fremb waren. Schwerlich warb baber je im monarchischen Guropa, wo bergleichen sonft nicht selten ift, mit ber Sabe, bem Gelbe, bem Boblstanbe ber Burger ärgerer Digbrauch getrieben und ber Meinung burch eine fcmab= lichere Romobie Bobn geboten, als bei Ratharinens Reise nach Cherfon. Gin einziger Bug mag anbeuten, wie es babet ben Leuten erging, bie nicht zu ben begunftigten Berfonen geborten. Man begann nämlich bie Reife, als noch ber Froft bie Schlitten= bahn ficherte und feste fie eine gange Woche hindurch bei 170 Ralte fort. Die gange gablreiche Bofgefellschaft mar freilich in verschloffenen und erwarmten Schlitten gegen jebe Unbequemlich= teit gesichert; aber bie Anbern? Wie richtig aber Ratharina und Potemfin bie Sache politisch, biplomatifch, monarchisch berechnet hatten, wie lächerlich in ben Kreisen, für welche bergleichen tag= lich erfunden wirb, fpiegburgerliche Rudfichten und Betrachtungen find, wie wir fie machen konnen, tann man aus Segure Bcfchreibung lernen. Er nennt uns auch bie Personen, welche bie Hauptrolle bei ber Romobie mit ber Raiserin theilten 78).

<sup>78)</sup> Die Beschreibung bieser Reise fullt bei Segur bas lette Fünftel bes zweiten Banbes und die ersten Seiten bes britten Banbes seiner Dentwürdige

Die Reise begann im Januar 1787 und warb bei Lage und Racht fortgefest, weil Potemtin in ber Racht baburch Ragesbelle fchaffen ließ, bag von funfzig Ruthen ju funfzig Anthen ungeheure Bolgfioge lagen, welche angezündet murben und mit ihren Alammen bie gange Gegenb erleuchteten, Dan erreichte am fechoten Tage Smolenot, vierzehn Tage bernach Riew, wo bie polnifchen Großen, welche bamals mit ihrer Ration, ihrer Ehre und ihrer Freundschaft einen Sandel trieben. ben fie jest zu fpat bereuen, fich zum Hulbigen und Schwelgen bei ber Raiferin einfanden. 79) Dem Buge war Potemtin vor= ausgegangen und hatte am Wege bie Couliffen bes Theaters gebaut, bas er von Betersburg bis Cherfon errichten wollte. Er hatte holzerne Baufer, vorgebliche Borfer und Ortichaften bauen laffen, er ließ Bauern Meiben, einen fcheinbaren Boblftanb fchaffen und Beerben in ber Nabe bes Wege gur Augen= weibe ber schnell vorüberfahrenben Raiserin zusammentreiben. Grft in Riem traf Potemtin wieber mit ber Raiferin gusammen. Er hatte angeordnet, bag bie Felfen im Onieper gesprengt murben, bamit bie Raiferin fo bequem, wie vorher im Zimmer ber Schlitten, auf Ruberschiffen binab fahren konne. Anfangs Mai schiffte fich ber gange Bug auf fünfzig Galeeren bei Rrement= foud ein, am folgenden Tage erschien Stanislaus von Bolen bei Ranieff, um bem monarchischen Glanze ber Semiramis bes Nordens burch feine fabe Erbarmlichkeit als Rolle zu bienen. Er ließ fich als Reisegelb ein Almosen von hunberttaufend Rubel schenken, warb von Botemtin febr gnabig, von ber Raiferin falt und gleichgiltig behandelt und bettelte, als wenn fein koniglich

tetten, et beginnt: Le 18. Janvier 1787 nous nous mîmes en route, l'impératrice fit monter dans sa voiture Mademoiselle Protasoff et le comte Momonoff, qui ne la quittaient jamais, le comte de Cobentzel, le grand écuyer Narischkin et le grand chambellan Schouwaloff. Dans le second carosse on plaça Fitz-Herbert et moi avec les comtes Tchernichess et d'Anhalt. Le cortège étoit composé de quatorze voitures, de cent vingt-quatre traineaux et de quarante supplémentaires. Cinq cent soixante chevaux nous attendaient à chaque poste.

<sup>79)</sup> Die Sapieha und Lubomirell, die Potocky, Brunigty und wie bie ruffifchen Areaturen fonft biegen.

polntsch Einkommen eine russische Besoldung ware, für sich um Julage. Er schämte sich nicht, allen Höfen, beren Gesandten die Raiserin begleiteten, kund zu geben, daß er sein Reich als eine russische Statthalterschaft betrachte; benn er bat die Raiserin, daß sie seine Nessen Messen die Rachfolge im Reich und seiner Ration die freie Schiffsahrt auf dem Onieper gewähren möge. Man verssprach, wie man psiegt, alles Mögliche, gewährte aber keine seiner Bitten, denn schäßen oder lieben konnte ihn Niemand, und man durfte ihn in keiner Beziehung fürchten. Uebrigens war er als Hösling, wo er seine Rolle unübertresslich spielte, bei dem in allen europäischen Zeitungen gepriesenen kasserlichen Sastmahl auf den Ruderschiffen sehr willkommen und gab selbst am Ende ein sehr glänzendes Feuerwerk.

Der berühmtefte hofmann und Wikling ber höchften baubter Guropas, und felbft ein fleiner Dynaft, ber Fürft von Ligne, ber neben ber Frau von Staël stets als Stern erster Größe in monarchischen und aristofratischen Kreisen zu glanzen verbient, überbrachte bem Raifer Joseph bie Reiseroute ber ruffischen Raiferin, und biefer war fruher in Cherfon als fie. Er reiste ihr bis Raiback entgegen, und erkannte recht gut, bag fie burch ben Schein von Boblftanb, Rultur, Bevolkerung fcanblich getaufcht und betrogen warb, und bag, fobalb fie burchgereist war, Alles hinter ihrem Ruden wieber obe und leer ward. Wie es mit ben Dorfern, Beerben, Menfchen am Wege ging, fo war es auch mit ben neuen Gebauben, in benen bie bobe Befellichaft bie Nachte zugebracht hatte, und mit ben Dagaginen und Saufern in Cherfon. Man wird es nicht unglaublich finben, baß auf die Reise ber Kaiserin 7 Millionen Rubel gewendet wurden, wenn man bort, bag allein ber Thron, ben man ihr in bem fogenannten Abmiralitätsgebaube von Cherfon errichtete, 14,000 Rubel foftete.

Raiser Joseph, ber nicht ahnte, was bamals gegen ihn in Belgien geschmiebet warb, so richtig er über Potemkin und über bie Kaiserin urtheilte, ließ sich gleichwohl für ihre Plane mit bem türkischen Reiche und für ben Krieg, ber begonnen werden sollte, einnehmen. Er begleitete die Kaiserin nach Moskau. Um diese Zeit leitete noch Graf Herzberg die Angelegenheiten

Die Reise begann im Januar 1787 und ward bei Tage und Nacht fortgefest, weil Botemfin in ber Nacht baburch Tageshelle ichaffen ließ, daß von funfzig Ruthen zu funfzig Ruthen ungeheure Solgftoge lagen, welche angezündet wurden und mit ihren Flammen bie gange Gegend erleuchteten. Dan erreichte am fechoten Tage Smolenst, vierzehn Tage bernach Riew, wo bie polnischen Großen, welche bamals mit ihrer Ration, ihrer Ghre und ihrer Freundschaft einen Banbel trieben, ben fie jest zu fpat bereuen, fich jum Sulbigen und Schwelgen bei ber Raiferin einfanben. 79) Dem Buge war Potemtin vorausgegangen und hatte am Wege bie Couliffen bes Theaters gebaut, bas er von Betersburg bis Cherfon errichten wollte. Er hatte bolgerne Baufer, vorgebliche Borfer und Ortschaften bauen laffen, er ließ Bauern fleiben, einen icheinbaren Boblftanb ichaffen und heerben in ber Nahe bes Wegs zur Augen= weibe ber schnell vorüberfahrenben Raiserin gusammentreiben. Grft in Riem traf Potemtin wieber mit ber Ralferin zusammen. Er hatte angeordnet, bag bie Felfen im Onieper gesprengt wurben, bamit die Raiferin fo beguem, wie vorher im Zimmer ber Schlitten, auf Ruberschiffen binab fahren könne. Anfange Dai schiffte fich ber gange Bug auf fünfzig Galeeren bei Rrement= foud ein, am folgenben Tage ericbien Stanislaus von Bolen bei Ranieff, um bem monarchischen Glanze ber Semiramis bes Rorbens burch feine fabe Erbarmlichkeit als Rolle zu bienen. Gr ließ sich als Reisegelb ein Almosen von hunderttausend Rubel schenken, warb von Potemkin febr gnabig, von ber Raiserin kalt und gleichgiltig behandelt und bettelte, als wenn fein koniglich

teiten, et beginnt: Le 18. Janvier 1787 nous nous mîmes en route, l'impératrice fit monter dans sa voiture Mademoiselle Protasoff et le comte Momonoff, qui ne la quittaient jamais, le comte de Cobentzel, le grand écuyer Narischkin et le grand chambellan Schouwaloff. Dans le second carosse on plaça Fitz-Herbert et moi avec les comtes Tchernicheff et d'Anhalt. Le cortège étoit composé de quatorze voitures, de cent vingt-quatre traineaux et de quarante supplémentaires. Cinq cent soixante chevaux nous attendaient à chaque poste.

<sup>79)</sup> Die Sapieha und Lubomirell, die Poctody, Brunigty und wie die rusfischen Areaturen sonft biegen.

polnisch Einkommen eine russische Befoldung ware, für sich um Zulage. Er schämte sich nicht, allen Höfen, beren Gesandten die Raiserin begleiteten, kund zu geben, daß er sein Reich als eine russische Statthalterschaft betrachte; benn er bat die Raiserin, daß sie seine Meffen die Nachfolge im Reich und seiner Nation die freie Schiffsahrt auf dem Dnieper gewähren möge. Man verssprach, wie man psiegt, alles Mögliche, gewährte aber keine seiner Bitten, denn schäßen oder lieben konnte ihn Niemand, und man durfte ihn in keiner Beziehung fürchten. Uebrigens war er als Hösling, wo er seine Rolle unübertrefflich spielte, bei dem in allen europäischen Zeitungen gepriesenen kaiserlichen Sastmahl auf den Ruderschiffen sehr willkommen und gab selbst am Ende ein sehr glänzendes Feuerwerk.

Der berühmtefte hofmann und Wigling ber höchften baupter Guropas, und felbft ein fleiner Dynaft, ber Fürft von Ligne, ber neben ber Frau von Stael ftete als Stern erfter Große in monarchischen und aristofratischen Rreifen zu glanzen verbient, überbrachte bem Raifer Joseph bie Reiseroute ber ruffischen Raiferin, und biefer mar fruber in Cherfon ale fie. Er reiste ihr bis Raiback entgegen, und erkannte recht gut, bag fie burch ben Schein von Boblftanb, Rultur, Bevolkerung icanblich getaufcht und betrogen warb, und bag, fobalb fie burchgereist war, Alles hinter ihrem Ruden wieber obe und leer warb. Wie es mit ben Dorfern, Beerben, Menfchen am Wege ging, fo war es auch mit ben neuen Gebauben, in benen bie bobe Gefellschaft bie Rachte zugebracht hatte, und mit ben Dagaginen und Saufern in Cherson. Man wirb es nicht unglaublich finben, baß auf die Reise ber Kaiserin 7 Millionen Rubel gewendet wurden, wenn man hort, daß allein ber Thron, ben man ihr in bem fogenannten Abmiralitätsgebaube von Cherfon errichtete, 14,000 Rubel foftete.

Raiser Joseph, ber nicht ahnte, was bamals gegen ihn in Belgien geschmiebet warb, so richtig er über Potemkin und über bie Kaiserin urtheilte, ließ sich gleichwohl für ihre Plane mit bem türkischen Reiche und für ben Krieg, der begonnen werden sollte, einnehmen. Er begleitete die Kaiserin nach Moskau. Um diese Zeit leitete noch Graf Herzberg die Angelegenheiten

bes preußischen Cabinets, überwachte ängstlich die ehrgeizigen Plane Josephs und ber Raiserin und benutte die enge Verbindung, in welche England zur Zeit bes preußischen Zugs nach Holland mit dem neuen Könige getreten war. Beibe Höfe suchten bis auf die Zeit des Reichenbacher Kongresses Schweden Polen, Belsten zu gebrauchen, um Rußland und Destreich in Verlegenheit zu bringen, ohne sich darum vorerst geradezu für die Türken zu erklären.

## §. 2.

Someben und Rufland bis jum Frieben ju Berela.

Ronig Guftave III. von Schweben Benehmen gegen bie ruf= fifche Raiferin machte ihm wenig Ghre. Er ließ fich von ihr beschenfen, er nahm ihre fehr gut berechneten Artigfeiten an und wollte hernach wieber ben Belben machen und fich mit ihr meffen. Er hatte von ihr in Friedrichshamm ein Gelbgeschent genommen, um feine luftige Reife zu machen, er ließ fich von ihr bem ruffifchen Minifter in Reapel empfehlen, ber ihn im Auftrage ber Raiferin bewirthete und bie Roften feines Auf= enthalts in Reapel übernahm. Wie unpolitifch und eines fo glanzenben Ritters, wie ber Ronig von Schweben fein wollte, gang unwurbig es war, fich von Ruffen und ihren Miniftern bergleichen Bunftbezeugungen erweisen zu laffen, mag man bar= aus beurtheilen, daß berfelbe Rasumowsky, ber in Reapel ben König bewirthete und frei hielt, ihm wenige Jahre hernach in seiner eignen Residenz brutal trotte und mit bem schwebischen Abel gegen ihn conspirirte. Um Schweben hatte fich übrigens ber Ronig feit bem Schluffe bes letten Reichstage einige neue Berbienfte erworben, wie man aus ber in Schlogers Staatsanzeigen mitgetheilten, von ihm abgelegten Rechenschaft fieht;80) aber in ber Achtung war er burch sein leichtfertiges Betragen fehr gefunten. Wenn man auch noch soviel von ben Borwurfen, bie man bem Ronige machte, ben Rabalen und Berlaumbungen bes 1772 gebemuthigten Theils bes boben Abels auschreibt, fo

<sup>80)</sup> Saloger's Staatsanzeigen 12. Band. 45. Geft. S. 92—111.

beweist boch seine Berschwenbung auf der Reise und unmittelbar nach derselben bei Festen und Bällen, bei Opern und Schausspielen, in Ringelrennen und Brahlen mit Runft und Runst werken, daß er nicht einmal baburch zu besserer Ginsicht gesbracht worden, daß der Ertrag seines verhaßten Branntweinsmonopols nicht mehr hinreiche, die Lücken zu füllen, die seine Berschwendung in den Finanzen des Reichs gemacht hatte.

Um ben Finangen aufzuhelfen, follte ein Reichstag auf Dai 1786 berufen werben, biefer warb aber eher in ben entfernten Brovingen verfundigt, ehe man noch in Stocholm etwas bavon wußte. Die Raiferin von Rugland abnete ben 3wed bes Reichstags, fie ward überrascht, verschob ihre Reise nach Cherfon und ließ burch ihren Minister in Stocholm bem Ronige auf jebe Beife entgegen= arbeiten. Der ruffische Minister Martow hielt Bersammlungen ber Migvergnügten in feinem Saufe, und auf ihn vertrauenb, von ihm auf jebe Beife unterftust, boten besonbers Arel Ferfen, bie gange Kamilie Brabe und ihr Anhang bem Konige auf bem Reichstage tropig die Spipe. Bon vier Borfchlägen, welche ber Konig bem Reichstage mittheilte, warb nur einer angeonmmen. Der König und ber Abel ftanben fich als Feinbe gegenüber, er war hochft erbittert und gab am Schluffe ber Rebe, mit welcher er am 23. Juni 1786 ben Reichstag entließ, beutlich zu verfteben, bag er sobalb feinen mehr versammeln werbe, und ließ in ber Rebe felbst brobenben Unwillen merten. 81) Unmittelbar barauf naherte er fich England und Breugen, schloß nach ihrem Rathe, noch ehe bie Turken Rrieg begonnen hatten, ein Offen= finbunbnig mit ihnen, und lieh ben Agenten von England und Breugen bas Ohr, als fie ihn reigten, bie gunftige Gelegenheit ju benuten, um Schweben an Rufland zu rachen. Sobalb ba= her ber Ronig ben Rrieg ber Turten und Ruffen bem Ausbruche nabe fab, beschloß auch er, Rugland anzugreifen, mabrent bie hauptmacht biefes Reichs im Guben beschäftigt fei. Er hatte

<sup>81)</sup> Die Borte "brobenber Unwille" beziehen fic auf die rednerifche Flodlel: Die Beitgenoffen nahmen nur zu oft Gute für Schwäche und Standhaftig teit für Chrfucht; aber bie Rachwelt ift ber Richterftuhl ber Könige.

Shioffer, Gefc. b, 18, n. 19, Jahrh, V. Th. & Anft.

außer ben allgemeinen Gründen, bie wir unter bem Texte 82) mit Arndts Worten anführen wollen, noch andere, bie ihn persfonlich angingen, um Krieg zu wünschen.

Gin Graf Sprengporten, ben man aber mit bem, beffen fic Guffav bei ber Revolution um 1772 mit so vielem Glude bebiente, nicht verwechseln barf, ber aber ebenfalls viele Berbindungen in Finnland hatte, war erft vom Könige begunftigt gewesen, hatte fich bernach mit ihm entzweit und war in hollan= -bifche, fpater in ruffifche Dienste getreten. Diefer Mann warb von Rugland gebraucht, um Finnland von Guftav abzureißen. Er reiste oft in Rinnland umber, Runbschaft einzuziehen, ben Abel zu bearbeiten und Conspirationen vorzubereiten, furz, er batte in Rinnland biefelbe Art ruffifcher Geschäfte insgeheim gu treiben, bie Markow in Stockholm öffentlich trieb. Die Raiferin rief hernach, als im Juli 1787 Guftav ernftliche Anftalten gum Rriege machte, Martow ab und fchictte benfelben Rasumowoth, ber bem Könige auf ihren Befehl in Reavel fo viele Artigkeiten bewiesen hatte, um gegen ihn in seiner eigenen Refibeng zu confpiriren und ihn zu verfolgen. Rasumoweth ftupte fich, als er bie schwebischen herrn zum Wiberstande gegen ihren Konig auf= forberte, und biesen auf eine sehr unartige Weise wegen seiner Ruftungen ju Rebe ftellte, auf ben Artifel ber Conftitution, ber auch noch um 1772 beibehalten war; nach welchem ber Konig ohne Befragung ber Stanbe teinen Offenfiv = Rrieg anfangen burfte. Der Konig befahl zwar bem Gefandten, die Stadt gu werlaffen, dieser verzögerte aber seine Abreise unter allerlei Bor= wanben, tropte bem Konige fortwahrend und richtete feine Ro-

<sup>82)</sup> Arndt, Schwebische Geschichten unter Suftav III. u. f. w. S. 106. — Aber Ehrgeig, eine triegerische Rolle zu spielen, ben Basanamen auch bei ben Fremben wieder aufzufrischen, Doffnung auf den Beistand anderer Mächte, welche Katharinens hinterlistige Eroberungspiane neidisch belauerten; ja vielleicht wirkliches Bersprechen von diesen Mächten, also die Gunft der Umftände das eines Königs von Schweben würdige Gefühl, die Abhängigseit vom Könige zu gerbrechen, die heimlichen Gehinnste seiner Beitelungen mit feinen Unterthanen zu gerschweiben und die öfflichen Genagen des Baterlandes wiederherzustellen waren hindangliche Rolpe zu delege, und dei einem Manne von Gustass Charatter muß man eine andere Ursachen suchen.

ten an benfelben, die er in die Zeitungen einruden ließ, fo ein, bab fie formliche Appellationen vom Ronige an bas Bolt wurden.

Ginen Grund gum Rriege hatte Guffav nicht, als er mit unglaublicher Schnelligkeit Flotte und heer in Carlecrona vers einigte und breißig = bis vierzigtausend Mann in Rinnland verfammelte, auch konnte er ben Rrieg nicht anfangen, wenn nicht ein Angriff von Seiten ber Ruffen ihm einen Borwand gab, aus bem Angriffstrieg einen Bertheibigungefrieg ju madjen; er gerieth baburch in nicht geringe Berlegenheit, weil offenbar ber gunftige Augenblick ba war. Die Turken wurden von ben Rusfen icon hart bebrangt, und von ben Defterreichern, bie burch ihre Uebereintunft mit Botemtin gur Theilnahme am Kriege ge= nothigt waren, mit einem Angriffe bebroht. Botemein batte bie gange ruffifche Beeresmacht am fcmargen Meere vereinigt, et batte biefe in brei Armeen vertheilt, wollte mit ber haupt= armee gerabe auf Constantinopel marfchiren und lief von ben beiben anbern mit ben Boltern im Often bes schwarzen Meers und am Rautasus ebenso verfahren, wie er mit ben Za= taren verfahren war. Der Form mußte genug gethan, Defter= reichs Theilnahme an bem Türkenkriege entschulbigt werben; beß= halb mußte man die Turten reigen, ben erften Angriff gu thun, weil Desterreich ben Ruffen, nur wenn bie Ruffen angegriffen wurden, Gulfetruppen ju fciden verpflichtet mar. Die Ruffen fuchten zugleich innere Unruben im türfischen Reiche zu erregen und nahmen babei wenig Rictficht barauf, welches Schicffal thre von Emiffarien aufgewiegelten Glaubensgenoffen, Griechen, Bulgaren, Wallachen und Glaven, treffen tonne.

Als bie Raiserin in Cherson war, warb ihr Gesanbter Bulgakow aus Ronstantinopel bahin beschieben und erhielt Instructionen, in Georgien, welches bamals noch türklich war, und unter ben europäischen Griechen Bewegungen zu veranlassen und durch ben Consul in Jassy die Molbau und Wallachei, durch den in Mexandrien Aegypten und burch Peter Feoravi in Smyrna Aleinsassen aufzuregen. Die Türken waren mit Recht höchst erbittert, sie brangen auf eine bestimmte Erklärung der Russen, und als sie die gewöhnliche bipsomatische Ausstucht zur Antwort erhielten, das ber Gesandte erst die Justruktionen von Petersburg einholen

müßte, erklärten sie ben Krieg und setzten ohne Rücksicht auf bas europäische sogenannte Bölkerrecht ben conspirirenden Sefandten in das Staatsgefängniß der sieden Thürme. Rur die drohende Verwendung des englischen Ministers konnte die Türken abhalten, ihren gerechten Unwillen über das russische Verfahren auf ihre alte rohe Weise an dem Gesandten auszulassen. Ratharina II. und Joseph II. hatten also ihren Wunsch erreicht, die Türken hatten zuerst den Krieg erklärt und dadurch den Russen den Borwand gegeben, die im Falle eines Angriss von Seiten der Türken in den Tractaten versprochene Hülse von Desterreich zu fordern.

Der Sultan hatte bie Fahne Mahomeds zu einem Glaubenstriege hervorholen und bie Glaubigen aufammenberufen laffen, er hatte bie Tataren jum Aufstande aufgeforbert, bie Griechen entwaffnet, ein gablreiches Beer und eine Flotte gegen bie Rrimm gefchickt, wo er noch auf bie Tataren rechnete. Bare Potemfin ein eben fo großer Felbherr als Planmacher und Ruffenbanbiger gewesen, so waren ichon im Sahre 1787 große Dinge geschehen, weil alle Anftalten jum Rriege langft gemacht waren und die türkische Kriegserklärung absichtlich von ben Ruffen hervorgerufen ward; aber Botemfin wollte nur ben Monarchen fpielen und anderer Berbienfte burch feine Anwesenheit beim Beer fich zueignen. Das wollte fich Romanzow, bem man ben Oberbefehl ber großen Armee bestimmt hatte, welche ben Relbaug mit ber Belagerung von Oczatow beginnen follte, nicht gefallen Taffen. Der Felbmarfchall Romanzow follte bas Commando ber thm bestimmten Armee mit Botemtin theilen, bas hieß mit boflichen Ausbruden, er follte unter ihm fteben; er fcutte baber fein Mter vor, und legte ben Oberbefehl, ben er vorher fcon abernommen gehabt hatte, wieber nieber; fein Sohn blieb beim Deer. Potemfin ftanb feitbem allein an ber Spige, aber es ift ihm nicht gelungen, bie Rachwelt zu täuschen, Riemanb hat ihm jugefchrieben, was feine Unterbefehlshaber, Repnin, Baul Potemfin, Souwarow, Ramensfoi, Galligin, Rutusow, welche alle in ben folgenden Rriegen bis in unfer Sahrhundert mehr ober weniger berühmt geworben find, gethan haben. Gin Mertzeug, wie er es brauchte, fand Potemtin icon im Feldzuge pon

1787 an Souwarow. Zum Felbheren war Souwarow geboren und erzogen, wer ihm ju Ruhm und Commando half, tonnte auf ihn rechnen, und wenn es Sturm auf eine Festung ober Bewinn einer Schlacht galt, opferte er Taufenbe bem Erfolge. Er war Schmeichler und Poffenreiger, wenn es galt, und wieber Beifer, Stoifer ober Chnifer, wenn er es nuplich fand. Der Wille ber Raiferin ober ihres Gunftlings galt ihm mehr, als Sittengefet ober als alles menschliche Gefühl, wie ihm am Enbe bes Jahrhunberts auch bes ungludlichen Raifer Pauls bulb mehr werth schien als Gottes Onabe. Er warb in bem Sabre, als es scheinbar ber Belagerung Oczafows galt und Botemfin bas Saubtbeer babin führte, gegen Rinburn geschickt. während andere Beerabtheilungen bie Tataren in Ruban beobach= teten. Rinburn war eine fleine von Ruffen befeste Festung auf einer gandzunge, Oczatow gerabe gegenüber, um und in Oczatow lag bie turtifche Armee, von welcher bie turtifche Flotte im schwarzen Meer eine Abtheilung auf ber Landzunge von Rinburn ans Land feten wollte. Dies follte Souwarow von Rinburn aus vereiteln, feinen Auftrag führte er meifterhaft aus. Er hielt fich zuerst in Rinburn gang ruhig, hatte aber vorher auf ber außersten Spite ber Landjunge eine Batterie angelegt, um bie türkischen Schiffe in bem Augenblide, wenn fie von ben ruffischen angegriffen wurben, vom ganbe aus beschießen gu konnen. Er ließ die Türken gang ruhig, bis fie feche bis fie= bentaufenb Mann ans Land gefett hatten, bann ichickte er ein vaar Regimenter Rofacten gegen fie, griff fie aber zugleich an ber Spite von zwei Bataillonen Infanterie mit gefälltem Baionett an und ließ fie alle nieberhauen. Gleich hernach gebrauchte er seine Batterie gegen bie turtifche Flotte. Der Pring von Raffau-Siegen griff nämlich mit ber ruffifchen Ruberflotte von Nicolajef bie türtifche Flotte gerabe im Gingange bes fogenann= ten Liman, im Bereich von Souwarows Batterie, an, und verbantte einen großen Theil ber Bortheile, bie er erlangte, bem gutgerichteten Feuer berfelben.

Der ganze übrige Theil bes Jahrs 1787, so wie Frühling und ein Theil bes Sommers bes Jahrs 1788 verfloffen, ohne bag irgend etwas Bebeutenbes ware unternommen worden. Das

müßte, erklärten sie ben Krieg und setzten ohne Rücklicht auf bas europäische sogenannte Bölkerrecht ben conspirirenden Gessandten in das Staatsgefängniß der sieden Thürme. Rur die drohende Verwendung des englischen Ministers konnte die Türken abhalten, ihren gerechten Unwillen über das russische Verfahren auf ihre alte rohe Weise an dem Gesandten auszulassen. Rastharina II. und Joseph II. hatten also ihren Wunsch erreicht, die Türken hatten zuerst den Krieg erklärt und dadurch den Russen den Borwand gegeben, die im Falle eines Angriss von Seiten der Türken in den Tractaten versprochene hülfe von Desterreich zu fordern.

Der Sultan hatte bie Fahne Mahomebs zu einem Glaubenöfriege hervorholen und bie Glaubigen gufammenberufen laffen, er hatte bie Tataren jum Aufstande aufgeforbert, bie Briechen entwaffnet, ein gablreiches beer und eine Flotte gegen bie Rrimm geschickt, wo er noch auf bie Tataren rechnete. Ware Potemfin ein eben fo großer Felbherr als Blanmacher und Ruf= fenbanbiger gewesen, so waren ichon im Sahre 1787 große Dinge geschehen, weil alle Anstalten jum Kriege längst gemacht waren und die turkische Rriegserklarung absichtlich von ben Ruffen hervorgerufen ward; aber Botemtin wollte nur ben Monarchen fpielen und anderer Berbienfte burch feine Anwesenheit beim Beer fich zueignen. Das wollte fich Romanzow, bem man ben Oberbefehl ber großen Armee bestimmt hatte, welche ben Kelbaug mit ber Belagerung von Oczatow beginnen follte, nicht gefallen laffen. Der Feldmarichall Romanzow follte bas Commando ber thm bestimmten Armee mit Potemkin theilen, bas bieß mit boflichen Ausbruden, er follte unter ihm fteben; er fcutte baber fein Alter vor, und legte ben Oberbefehl, ben er vorher icon abernommen gehabt hatte, wieber nieber; fein Sohn blieb beim Deer. Potemtin ftand feitbem allein an ber Spike, aber es ist ihm nicht gelungen, bie Rachwelt zu tauschen, Riemand bat ihm zugeschrieben, was feine Unterbefehlshaber, Repuin, Paul Potemfin, Souwarow, Ramensfoi, Galligin, Rutusow, welche alle in ben folgenben Kriegen bis in unfer Jahrhundert mehr ober weniger berühmt geworben find, gethan haben. Gin Bertzeug, wie er es brauchte, fant Potemtin ichon im Feldzuge pon

1787 an Souwarow. Bum Felbheren war Souwarow geboren und erzogen, wer ihm zu Ruhm und Commando half, konnte auf ihn rechnen, und wenn es Sturm auf eine Festung ober Bewinn einer Schlacht galt, opferte er Taufenbe bem Erfolge. Gr war Schmeichler und Boffenreiger, wenn es galt, und wieber Weiser, Stotter ober Cyniter, wenn er es nublich fanb. Der Wille ber Raiferin ober ihres Gunftlings galt ihm mehr, als Sittengefet ober als alles menschliche Gefühl, wie ihm am Ende bes Jahrhunderts auch bes ungludlichen Raifer Bauls bulb mehr werth ichien als Gottes Onabe. Er warb in bem Sabre, als es icheinbar ber Belagerung Oczafows galt und Potemfin bas Sauptheer babin führte, gegen Rinburn geschickt, wahrend andere Beerabtheilungen bie Tataren in Ruban beobact= teten. Rinburn mar eine fleine von Ruffen befette Festung auf einer Landzunge, Oczatow gerabe gegenüber, um und in Oczatow lag bie turtifche Armee, von welcher die turtifche Rlotte im schwarzen Meer eine Abtheilung auf ber Landzunge von Rinburn ans Land fegen wollte. Dies follte Souwarom von Rinburn aus vereiteln, feinen Auftrag führte er meifterhaft aus. Er hielt fich querft in Rinburn gang ruhig, hatte aber vorher auf ber außerften Spige ber Landzunge eine Batterie angelegt, um bie türfischen Schiffe in bem Augenblicke, wenn fie von ben ruffischen angegriffen murben, vom gande aus beschießen gu tonnen. Er ließ bie Turten gang ruhig, bis fie feche bis fie= bentaufend Mann ans Land gefett hatten, bann fchicte er ein paar Regimenter Rosaden gegen fie, griff fie aber jugleich an ber Spite von zwei Bataillonen Infanterie mit gefälltem Ba= jonett an und ließ fie alle nieberhauen. Gleich bernach gebrauchte er feine Batterie gegen bie turtifche Flotte. Der Pring von Raffau-Siegen griff nämlich mit ber ruffifchen Ruberflotte von Nicolajef bie türkische Flotte gerabe im Gingange bes fogenann= ten Liman, im Bereich von Souwarows Batterie, an, und verbantte einen großen Theil ber Bortheile, bie er erlangte, bem gutgerichteten Feuer berfelben.

Der ganze übrige Theil bes Jahrs 1787, so wie Frühling und ein Theil bes Sommers bes Jahrs 1788 verfloffen, ohne bag irgend etwas Bebeutenbes ware unternommen worden. Das

gange Lanbbeer ber Ruffen warb inbeffen gegen ben Bog ge= richtet, um mit Nachbruck gegen bie Donau zu bringen. Bur See und am Raufasus litten bie Turfen ichon vorher Rieber= lagen. Die fast von lauter Fremben commanbirte ruffische Flotte im fcmargen Deere richtete bie turfische Flotte fast ganglich gu Grunde; bie Generale Talligyn und Tekely vernichteten bie Tataren Rubans und Tamara unterwarf Georgien und Lesgisstan. Im August brach endlich Potemtin gegen Oczatow auf, überließ aber weislich bie ganze militarische Leitung bes Angriffs bem Sieger bei Rinburn, Souwarow. Die Erwartung einer ofter= reichischen Armee, welche in Berbindung mit einer ruffischen unter Soltitow in Die Molbau einfallen follte, nachbem Joseph im Februar aus gang unhaltbaren Grunben ben Turten ben Rrieg erklart hatte, 83) verzögerte bie ruffischen Unternehmungen au berfelben Beit, ale Ronig Guftav Miene machte, in die von Truppen entblößten, an Schweben grangenben ruffifchen Provingen einzufallen.

Gustav III. hätte gern auch Dänemark gegen Rußland in Bewegung gebracht, bas gelang ihm aber nicht, obgleich er im Anfange bes Jahrs 1788 felbst nach Kopenhagen reiste, um ben dänischen Minister für seine Absichten zu gewinnen. Schon damals sprach er seine Absicht, Krieg anzusangen, offen aus. Auf diese Erklärung berief sich im Juni Rasumowsky, als er in einer diplomatischen Rote den König gewissermaßen bei der schwedischen Nation anklagte. Er spielte in dieser Rote auf mögliche innere Unruhen au, er wandte sich nicht mehr an den König allein, sondern appelirte, wie er sich ausdrückte, an alle Diesenigen, welche in Schweden an der Regiezung Antheil hätten. Diese am 18. Juni übergebene Rote berührte den König an der empsindlichsten Stelle; er konnte sich nicht mehr zurückhalten, hieß schon am 23. Rasumowsky Stocksholm räumen und ging nach Finnland zur Armee. 84) Der

<sup>83)</sup> Unten, wenn von Oefterreich bie Rebe ift, werben wir auf ben Theil bes Rrieges gurudtommen, ber ben Raffer angebt.

<sup>84)</sup> Der König fagt in seiner Antwort vom 23. Juni (bei Schlöger Staatsanzeigen 12. Band S. 168): Co ministro (Rasumoweth) n'a pas hoeite

König schien unmittelbar gegen Petersburg marschiren zu wollen, und man war dort in großer Besorgniß, weil man, im Bertrauen auf das Einverständniß mit dem schwedischen Abel, alle gute Truppen an die kurkische Gränze beordert hatte.

Der Ronig von Schweben fannte bie Stimmung feines Abels, folglich bie ber Generale und Offiziere ber Armee, welche er gebrauchen wollte; er suchte baber ben Unaufriebenen ben icheinbar legalen Bunft ber Berweigerung bes Dienftes zu ent= gieben, und ben Angriffstrieg, ben er beabsichtigte, in einen Bertheibigungstrieg zu verwandeln, nahm aber babei zu einer kindischen Lift seine Buflucht. Es war nämlich seit langer Zeit Streit über eine Brude über ben fleinen Grenzfluß Romene und über bie Frage, ob biefe Brude mit fcmebischen ober mit ruf= fifchen Farben angestrichen werben folle; ber Konig veranlagte jest bie Ruffen, ihr bestrittenes Recht mit ben Waffen zu be= haupten und machte bann bekannt, er fei von ihnen angegriffen worben, alfo berechtigt, ben Bertheibigungefrieg zu führen, ohne bie Stanbe ju fragen. Db er fich mit Gewalt in Befit ber Brude fette und baburch bie Ruffen nothigte, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, ober ob er gar, wie bie besten Nachrichten fagen, Schweben in ruffifche Uniform fleibete, um feine eignen Solbaten anzugreifen und auf biefe Weise seinen Angriffstrieg zu rechtfertigen, laffen wir unentschieben.

Bom Flusse Kymene bis nach Betersburg waren nur eiwa breißig Meilen; man konnte bie Aleinen Festungen Byburg und Friedrichshamm, die auf bem Wege lagen, allenfalls erstürmen, und auch von ber See aus konnte man durch einen unerwarte=

d'en appeller à d'autres encore qu'au rei seul, il l'adresse à tous ceux, qui ont part à l'administration ainsi qu'à la nation elle même; pour les assurer des sentimens de sa souveraine et de l'interêt qu'elle prend à leur tranquillité. Der König beschwert sich bann mit Recht über biese russische Demagogie. Die Antwort ber Kaiserin barauf in ihrer Declaration vom 11. Just ift ganz matt; man sindet sie am angesührten Orte bei Schlöger. Sie sagt aver ausbrücklich barin: Sie glaube, der König werde durch das seiner eigenen Ration geleistete Versprechen, sich nicht in irgend einen Krieg einzulassen, ohne sie zuvor zu versammeln, um Rath zu fragen und ihre Einwilligung zu verlangen, vom Kriege abgebalten werden.

ten Angriff vielleicht Kronftabt und Kronflot überraschen, ba bas Erfte nur vier Meilen von ber Gee und bas Anbere auf einer Sandbank in ber See liegt. Der gunftige Augenblick von ber Seefeite her war aber ichon vorher von bem Bruber bes Konigs, bem Bergoge Rarl von Subermannland, ber bie fcwebifche Flotte commanbirte, verfaumt worben und zu ganbe eilte ber König, als er hatte faumen follen, und faumte, als Alles von ber Schnel= ligkeit abhing. Schon am 22. Juli nämlich war Herzog Karl mit funfgebn Linienschiffen und funf Fregatten auf brei ruffische Linienschiffe (norbwarts ber Infel Gothland) getroffen und hatte fie nehmen follen; er zauberte aber, bis gleich barauf eine überlegene ruffifche Flotte erschien. Der Abmiral Greigh, ein Britte, ber bie rustische Flotte commanbirte, war bem schwebischen Groß= abmiral und Prinzen an Talent, Erfahrung und Abhartung febr weit überlegen, seine Flotte war um zwei Linienschiffe und zwei Fregatten ftarter ale bie fdwebifche, ber Ausgang bes Gefechts zwischen beiben Flotten (am 17. Juli) war baber für bie Lettere um besto rühmlicher. Die schwebische Alotte unter Bergog Karl und Abmiral Wrangel traf nämlich bei ber Insel Hogland auf bie Ruffen und focht mit vieler Geschicklichkeit und vielem Muthe, verlor zwar eins ihrer Rriegsschiffe, nahm aber bafur ein ruffi= fches, war jeboch genothigt, in bem Safen von Sweaborg Ruflucht zu suchen, wo fie ben gangen Felbzug hindurch von ben Ruffen eingesperrt gehalten warb.

Der König selbst machte sich als Brahler und Don Quichotte lächerlich. Sein Gesandtschaftssecretär in Petersburg übergab eine so lächerliche äußerste Forberung des Königs (Ultimatum), daß man ihn keiner Antwort würdigte, sondern durch den Commandanten aus der Residenz weisen ließ; er selbst spielte die Rolle eines Paladins ganz vortrefslich, zeigte sich aber ganz unsfähig im Felde. Er war auch bei der Armee, wie in Stocksholm, König und Ritter der Damen, Bälle, Opern, Tourniere, Salons, das sagt uns sein Lobredner, dessen Worte wir unter den Text seigen 79). Der ehrliche Arndt verbirgt uns nicht, so

<sup>85)</sup> Die lächerlichen und kindisch übermuthigen Forberungen bes schwedischen Ultimatums tann man in Solloger's Staatsanzeigen 12. B. S. 175-176



sehr er wünscht, daß es anders gewesen ware, daß sein monarschisches Ibeal brei kostdare Wochen vertändelte, als jeder Augensblick des Zögerns alle seine Plane vereiteln konnte. Der König hatte Rüftungen befohlen gehabt, er hatte Anschaffungen angesordnet, er überließ aber die Sorge dafür Andern, und diese hatten Alles versäumt und waren statt zu rüsten mit den Russen in immer engere Verbindung getreten. Dies zeigte sich, als der König sich auf einmal in eine schnelle Vewegung sehen und Friedrichshamm stürmen wollte. Das schwere Geschüß und anderes Material, welches er vorhanden glaubte, sehlte, und als er, während das Geschüß zu Lande langsam herbei geschafft wurde, stürmen lassen wollte, spann der Abel schändlichen Verrath an.

Friedrichshamm sollte zugleich von der Seeseite und vom Lande her gestürmt werden, Siegeroth hatte seine Leute an der Ruste and Land geseth, er hatte von dieser Seite her den Sturm begonnen, als er plöhlich Gegenbefehl erhielt, weil das heer, bei dem sich der König befand, den Gehorsam verweigerte. Der König, der ohne die nöthigen Fähigkeiten und Erfahrungen den

lefen; Arnbt fagt, Schwebische Geschichten u. f. w. S. 110-111: Aber ftatt bas Spiel bes Rriegs ober wenigstens bie außere Bebarbe biefes Spiels gu fpielen, fpielte er unter Mannern, die norbifche Rraft und altmobifche Thaten erwarteten, wirtlich nur ben Spieler. Er, ber bei ber bofen Stimmung Bieler feines Abels und auf bem großen Benbepuntte ber Dinge, wo bie Burfel eines blutigen Rrieges gefcuttelt wurden, fich ben Rod und bie Sporen Raris XII. batte anlegen und fo unter feinen Schweben und Finnen hatte einherreiten follen, erichien unter benen, welche bie Ranonen bes achtzehnten Jahrhunberis abbonnern follten, als ein Turnierritter bes leichten Langenspiels bes Scherzes im bunten burgunbifden Seibenwamms, mit flatternbem, vielfarbigen Feberhut in Souben mit rothen Banbern ju Bferbe, ober gar ale ein neronischer Rachs affer ber luftigen Darftellungen ber Mimen und Sanger. Und er hatte Sanger, Biftrionen, Dichter wirflich mit fich, im Lager wurben Gesangproben und Theaterproben gemacht, manche feiner froblichen und tapfern Begleiter waren jugleich Macher und Thater mit ber Feber und bem Degen. Es war Ronig Arthur mit feinen Bwolfen wirklich im Felblager; und alle bewiefen fpater, bag fie auch Bunben gu empfangen und ju geben wurdig waren. Aber jebes Ding hat feine Beit und seinen Ort. Schloger's Correspondent 12. 24. S. 371 gibt uns einige andere Buge, er fagt: Mit ber Flagge eines eroberten Schiffes wurde Comobie gefpielt; ein Ritterfclag unter freiem himmel, ein Triumph gehalten. auch preußischer im fiebenjahrigen Rriege eroberter Flaggen erwähnt, bie von einer Raufmannsbrigg genommen waren.

General machte, hatte ben Bunkt bes Angriffs von ber Sandseite fcblecht gewählt, er war entweber an ber Stelle, wo er gemacht werben follte, gang unmöglich, ober nur mit febr großem Berluft ausführbar; biefen Umftanb benutten bie Oberften ber verfchiebenen Regimenter ju Gunften ber ariftofratifden Confpiration, worüber man ichon längst mit Rasumowen unterhanbelt hatte, und welche vielleicht fogar bem Bergog Rarl nicht gang un= bekannt war. Ge war am 3. August, ale fich zuerft ber Oberft Baftesto an ber Spite bes Regiments Abo weigerte, bas Regis ment jum Sturm ju commanbiren, feinem Beifpiele folgten bernach bie Oberften ber anbern Regimenter. Der Konig versuchte umfonft, bie Solbaten bes Regimente Abo burch Anrebe unb Aufforberung unmittelbar jum Angriff ju bewegen, fie ftellten thre Gewehre aufammen und thaten feinen Schritt; einige fin= nifche Regimenter folgten bem Beispiele und erklarten : Sie wurben feinen Schritt weiter vorwarts geben. Wie fich bie Oberften bernach vereinigten und auf bem Gbelhofe Anjala eine Art Congreg bilbeten, ber mit ben Ruffen über einen Baffenstillstand unterhandelte, wird unten ausführlich berichtet werben; hier bemerten wir nur, bag es bem Konige unmöglich war, fein Ansehn geltend zu machen, weil bie Bunbler von Anjala Meifter bes heeres waren. Dem Konige blieb baber unter ben Um= ftanben nichts übrig, als nach Stockholm ju geben, um bort fein vor Friedrichshamm verlorenes monarchifches Ansehen wiederherzu= ftellen. Er traf im September bort ein und erhielt gleich nach= ber bie Rachricht, bag auch ber Commanbant von Gothenburg und feine Offiziere entweber bes Verrathe ober fcmablicher Feigbeit schulbig waren.

Bor Gothenburg war eine banische Armee erschienen, weil seit ber Beenbigung ber Streitigkeiten über Holstein und Schles-wig zwischen Rußland und Danemark ein Tractat wegen wechselseitiger Hülfe im Falle eines Angriffs bestand. Gustav hatte bei seiner vergeblichen Reise nach Kopenhagen, um einen Bund mit Danemark zu erlangen, zwar zu bemerken geglaubt, daß wenigstens achtzehn Monate versließen müßten, bis ein banisches Heer nach Schweden herüber gebracht werden könne, er hatte sich aber sehr getäuscht gesehen. Es war nämlich freilich die dauische Ars

mee ebenfowenig als die Flotte fo geruftet, bag fie augenblicklich kounten gebraucht werben; aber Laubgraf Rarl von heffen, ber Schwager beiber Ronige, vereinigte als Bicetonig von Rorwegen 12,000 Mann, und erschien in bem Augenblick, als Konia Gus ftav von Friedrichshamm nach Stodholm gurudtehrte (Septems ber 1788) por Gothenburg. Diefer Marich ber banischen Armee burch gefährliche Baffe und auf ben fcwierigften Wegen feste gang Europa boppelt in Erstaunen, als er gur Beit einer febr rauben Witterung, im falten Gebirge, in einer fehr fvaten Sabreszeit unternommen ward. Bei bem norwegischen Beere befand fich ber banifche Kronpring, ber feit vier Jahren bie Regierung ftatt feines unglucklichen Baters führte, und theilte als Freiwilliger alle nicht geringen Beschwerben bes Buge übere Ge Der Bug ber Danen gegen Gothenburg gab bem Ronige von Schweben Gelegenheit einen Theil ber verlorenen Achtung unb Liebe bes Burger= und Bauernstandes wieber ju gewinnen, benn er allein rettete Gothenburg, mabrend eine machtige Abelspartei in Stockholm in ununterbrochener Correspondeng mit ben Berschwornen von Anjala stand.

Auch bie Gothenburger Bürger, an Hanbel, Wanbel und Wohlhabenheit gewöhnt, weigerten fich, als bie Befatung gu fowach war, und fie aufgeforbert wurden, fich zu bewaffnen, burch Theilnahme an ber Bertheibigung, wie fie fich ausbrückten, ibre babe bei ber Ginnahme ber Stabt ju gefährben: ber Ronig half auf andere Beife. Er bewog bie Burger von Stodholm, bie militarifche Bewachung feiner hauptstabt zu übernehmen, woburch er in ben Stanb gefett war, gleich im September bie Barbe gu Fuß und bas Regiment Jemtland gur Berftartung ber Befagung von Gothenburg abgufenben. Guftav felbft reiste bernach nach Daletartien, Warmeland und in andere Gegenben bes Reichs, um bie Bauern zu ben Waffen zu rufen und fie in ben Waffen üben zu laffen; er ftellte auf biefe Weife ein Beer von tuchtiger Landmilig auf. Erft ale bies gefchehen war, eilte er felbft nach Bothenburg, welches von ber Lanbfeite vom norwegisch=banischen Beer und von ber See aus von einer ruffich=banischen Alotte hart bebrangt mar. Er erschien gerabe gur rechten Beit in ber Stadt, um die schmabliche Uebergabe einer Stadt, welche ben nachften Rang nach Stockholm hat, zu verhindern. Er war genöthigt, ben elenden Commandanten fogleich abzuseten, ließ bie vernachläffigte Befestigung ausbeffern, vermehren und verftarten, und bewog burch feinen perfonlichen Ginflug und feine Rebe bie Bürgerschaft ber Stabt zu Anftrengungen und Aufopferungen, welche fie vorher verweigert hatte. Die Danen hatten Gothen= burg nehmen wollen, ehe Preugen und England, welche bamals Alles gegen ben ruffifch = öfterreichifchen Bund in Bewegung gu bringen fuchten, ohne vorerst noch andere Mittel als Gelb und biplomatische Kunfte gebrauchen zu wollen, ernstlich broben konnten. Diefer Blan warb burch bie Thatigkeit bes Ronigs vereitelt, ber biefes Mal auf Preugen und England rechnen tonnte. Breugen hatte mit England am 13. August 1788 einen Tractat gefchloffen, worin fich beibe Staaten eine febr bebeutenbe Bulfe versprachen, 86) wenn einer von ihnen barum ansuchen wurbe. Diefer Tractat erwähnte freilich weber ber Ruffen noch ber Tür= fen, bie Berbinbung war aber offenbar gegen Defterreich und Rufland gerichtet, bas zeigte fich bei ben Unterhandlungen gur Rettung Gothenburgs. Der englische Gesandte Elliot langte eber bort an als ber preußische von Borte, und führte gleich eine fehr brutale Sprache. Als ber preußische Minister angekommen war, hanbelten fie vereinigt, boch begnugte fich von Borte bamit, bag er, ohne gerabe zu brutalifiren, nur auf einen möglichen Einfall ber Breußen in Golftein binbeutete. Elliot brobte in ber brutalen Weise feiner Landsleute ben Danen nicht blos mit bem Auslaufen ber englischen Flotte und bem Bombarbement von Ropenhagen, fonbern er gab gewiffermagen felbft ben Befehl, bie Belagerung aufzuheben, burch bie tropigen Worte: "baß, wenn bie Danen nicht fogleich von Gothenburg abgogen und Schweben verließen, bieß als eine Rriegserklärung gegen Preußen und Eng= land wurde betrachtet werben." Die beiben Gefandten waren ba= bei jeboch weit entfernt, in bie romantischen Anfichten bes Konigs von Schweben einzugehen, beren wir begwegen auch nicht er=

<sup>86)</sup> Diesen Traftat nebst allen Attenstüden ber Berhanblungen zwischen Schweben und Danen und bie Artifel ber brei Waffenstillstände findet man bei Martens im 3. Abeil ber erften Ausgabe bes Recueil. In ber zweiten (von 1818) stehen fie Vol. IV. p. 390-393 und p. 429-437.



wähnen wollen. Sie wollten ben Kronprinzen blos bahin bringen, fogleich Befehl zum Rückzuge nach Rorwegen zu geben, ba bieser im Winter unmöglich gewesen wäre. Die Dänen schlossen barauf schon am 9. October 1788 einen Waffenstillstand auf acht Tage. Dieser Waffenstillstand warb hernach von Zeit zu Zeit verlängert, bis die Dänen im Mai 1789 förmlich verspraschen, die Schweben nicht weiter zu beunruhigen, nachdem sie schwe m vorigen Jahr vor Einbruch des Winters wieder nach Rorzwegen zurückgezogen waren.

Bett erft konnte fich ber Ronig enblich, auf Burger unb Bauern vertrauend, gegen bie Ritterschaft wenden, bie, ob fie gleich bei feinen hoffesten bie erfte Rolle fpielte, ihn gleichwohl gerabe barum verrieth, weil er ben Monarchen auf eine großartige Weise spielen wollte. Die Offigiere ber Armee in Finn= land waren icon, ale fie im September nach Stockholm tamen, von ber Bürgerschaft und vom gemeinen Bolte um foviel übler empfangen worben, je offenbarer Rugland ichon im August ihre Berichwörung als ruffifches Wert anerkannt hatte. Als ber Ronig nämlich bas Beer verließ, übergab er bas Commando feinem Bruber Rarl, beffen Betragen bei biefer Belegenheit fo= wohl, als hernach auch im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunberts fehr zweibeutig war. Rarl von Gubermanland wollte ober konnte nicht hindern, bag feine Generale und Oberften gang öffentlich mit Rugland unterhandelten, ohne ben Ronig ju fragen. Die Raiferin ichamte fich nicht, eine Angahl von Offizieren, bie ihrem Konige im Angefichte bes Feinbes untreu gewors ben waren, als rechtmäßige Repräsentanten bes gangen schwebi= fchen Abels zu behandeln, und biefes noch ehe ber Ronig fich pom heer entfernt hatte. General Armfelb und bie Oberften Baftesto, Otter, Rlingspor unterzeichneten am 9. August ein Schreiben an bie Raiferin, welches fie ihr burch ben Dajor Jägerhorn überbringen ließen; fie beantwortete biefen Brief ber Berrather auf bie verbindlichfte Beife. Sie fagte in ihrer Ants wort, bag fie bas Betragen bes Ronigs von bem ber Ration fehr wohl unterscheibe, bag fie baber bas finnische Beer blos ers fuche, fich von ihren Grengen ju entfernen, bas fcwebifche bes Ronigs welle fie bagegen mit Gewalt verjagen.

Che biefe Antwort auf bas Schreiben vom 9. August noch angelangt war, hatten bie Offigiere icon am 12. ben Bunb ober Berein von Anjala gefchloffen. Diefer in Armfelbe Lager auf bem Gbelhofe Anjala, keinen Buchsenschuß von ber ruffifchen Grenze gefchloffene Bund erließ eine Erffarung gegen ben Rrieg mit Rugland, verabrebete einen Aufruf an bie fcwe= bische in Kinnland ftebenbe Armee und beschloß zugleich, bie Berufung eines Reichstags ju forbern. Die Ertlarung gegen ben Rrieg mit Rugland war balb mit zwölftaufenb Unterschriften versehen und sogar ber Bruber bes Konigs, immer seiner fehr zweibeutigen politischen Alugheit Gebor gebend, unterzeichnete fie. Die Berrather konnten baber icheinbar mit voller Berechtigung einen Baffenftillftanb mit ber Raiferin fobließen. Bei biefem Baffenftillftanb mar porerft wenigstens ber Gewinn, baß Bergog Karl mit feiner Rlotte aus ber Bucht von Sweaborg nach Rarlecrona gurudfehren fonnte. Die Stimmung batte fich in bem Augenblide ganglich veranbert, als ber Ronig bas Land rettete, beffen Ehre und Ansehen in Guropa ber Abel verkaufte; er hatte beghalb icon von Gothenburg aus auf Februar 1789 einen Reichstag berufen. Auf biefem Reichstag zeigte er bade felbe politische Talent im Gebrauch ber Schlechtigkeit ber Junter und ber Gifersucht ber Burger und Bauern, welches er 1772 bewiesen batte. Er erlaubte anfangs bem Abel absichtlich und veranlagte ibn fogar, feinen gangen Uebermuth und thorichten Stolg zu beweisen, Allem zu wibersprechen, fich Allem zu wiber= feben, was ber Ronig ju Gunften ber von ihm begunftigten anbern Stanbe beschließen laffen wollte; erft als bie Grbitterung barüber ben bochften Grab erreicht hatte, fam er im Bertrauen auf ben Burger = und Bauernstand und auf bie Burgerschaft von Stockholm mit feinem Staatsftreich (am 17. Rebruar) herbor.

Er bankte an biesem Tage in einer Versammlung sammtlicher Stänbe (Plenum) bem Priefter=, Bürger= und Bauern=
stande für die ihm bewiesene Zuneigung in der Manier, welche
ihre Wirkung auf die gedankenlose Mehrzahl der Menschen nie
versehlt, und in jener theatralischen, rednerisch rührenden Sprache,
die ihm als Redner, Dichter, Schauspieler sehr geläusig war;
ganz anders sprach er zum Abelsstande. Er suhr den ganzen

Stand heftig an und machte ihm bittere Borwürfe, wobei er bem Grafen Arel Fersen und den Freiherrn von Geer, welche bisher Alles, was er durchsehen wollte, durch ihre Kadalen vereitelt hatten, scharf ins Gesicht sah. Endlich hieß er sogar den ganzen Stand fortgehen, die er ihm wegen der dem Landmarschall Grafen von Löwenhaupt angethanen Beleidigung Genugsthuung geleistet hätte. Dies war ein bloßer Kunstgriff, um durch die andern drei Stände Beschlüsse fassen lassen zu können, denen der Abel entgegen war und die ihn nahe anglugen. Es war nämlich auf dem Reichstage von 1786 beschlossen worden, daß Alles, was von drei Ständen gedilligt worden, Gesetz sein solle. Bas die Beleidigung des Landmarschalls angeht, so war es dem Könige sehr erwünscht, daß der Abelstand erklärte, er könne in den Protocollen keine Spur der Beleidigung antressen und also keine Genugthuung geben, weil er Niemand beleidigt habe.

Der Abel ertlarte freilich, ber Reichstagsbefdlug von 1786 tonne in folden Dingen, welche feine befonbern Privilegien betrafen, ben Befdluffen ber brei anbern Stanbe nicht Befetestraft geben; ber Ronig wußte fich aber zu helfen. Er ließ fich nämlich schon am 20. von ben Deputirten ber brei anbern Stanbe ersuchen, alle Mittel, bie in feinen Banben waren, anzuwenden, bamit ber Reichstag endlich in Gang tomme, was mit andern Worten eben fo viel hieß, als ihn auffordern, bie Auftritte von 1772 gu erneuen und militarifch gu verfahren. Gr vereinigte auch jest wieber bie abziehende Schloffmache mit ber aufgiehenden, ließ aber biefes Dal mehr als breißig bet heftigften Blieber bes Ritterftanbes militärifch verhaften und in bie Staatsgefangniffe nach Friedrichshof bringen. Die Befehlshaber ber finnischen Regimenter, ober vielmehr bie Bunbler von Anjala, waren ebenfalls verhaftet worben; fie wurden nach Stockholm gebracht, um bort por ein Kriegsgericht gestellt ju werben. Dies war bie Ginleitung zu ber neuen Revolution, ober Beranberung ber Constitution, welche ber Kouig jest mit Ginwilligung bes eingeschreckten und feiner breiften Gubrer beraubten Ritterftanbes, über beffen Freunde und Berwandte bas Schwerbt bes Rriege- und Armergesebes fcwebte, an erlangen bachte.

Gr verfammelte gleich am Sage nach ber Berhaftung ber Baupter ber Opposition, am 21. Februar 1789, alle vier Stanbe und erelarte in biefer Berfammlung (Plenum), bağ er weit entfernt fei, bem gangen Abel zuzuschreiben, mas einzelne Mitalieber beffelben verschulbet hatten, er lege baber im vollen Bertrauen ben Stanben ben Borfchlag einer neuen Bermehrung ber königlichen Gewalt vor. Der Vorschlag war in bem unter bem Ramen ber Bereinigungs= und Sicherheitsacte befannten Actenftude enthalten, und enthielt fehr weislich neben ber Abichaffung ber Befchrantungen ber toniglichen Gewalt, welche Guftav um 1772 hatte bestehen laffen, zugleich eine Beschrantung ber Abelerechte jum Bortheil ber brei anbern Stanbe. Es follten, hieß es barin, funftig fowohl hohere als niebere Stellen ben Bürgerlichen wie bem Abel offen fteben, und ber Burgerliche wie ber Abliche follte in Butunft nicht anders als wegen Berbrechen verhaftet werben burfen; enblich follten Burger und Bauern mit eben bem Rechte als ber Abel liegende Buter jeber Art erwerben und befigen tonnen. Artifel zu Gunften seiner monarchischen Gewalt waren:

Der König folle funftig bas Reich allein und nach feinem Butbefinden regieren, Rrieg und Frieden beschließen, alle Mem= ter vergeben, Recht und Gerechtigkeit verwalten laffen. Es folle alfo ber Reicherath feine politischen Rechte mehr haben, fon= bern blos bochfter Gerichtshof bleiben, und auch ber Reichstag folle nur über außerorbentliche Abgaben und überhaupt nur über bie Dinge gefragt werben, bie ber Ronig fur nothig halte, an ihn zu bringen. Die brei anderen Stanbe nahmen biefe Sicherheitsacte fogleich an, ber Abel verweigerte feine Unterfchrift gang hartnädig. Der Streit bauerte bis in bie Mitte bes Monats Marg, und noch am 16. Marg beantwortete ber Abel bie feierliche Aufforberung gur Unterschrift gang entschieden ablehnend, weil ber Reichsrath, ale 1786 beschloffen worben, baß brei Stanbe ju einem giltigen Befchlug hinreichten, ausbrudlich Grundgefege, Privilegien, Steuerbewili= aungen ausgenommen hatte. Der Ronig nahm auf ben Wiber= spruch bes Abels teine Rudficht, fonbern befahl bem Lanbmar= fcall, Grafen Lowenhaupt, im Namen ber Ritterschaft und bes

Abels zu unterschreiben. Freilich schrie und protestirte der Abel, wendete sich sogar an die damals schon alles Alte, mochte es gut oder schlecht sein, aufrecht haltende preußische Regierung; doch wußte König Gustav endlich seinen Zweck zu erreichen. Er schreckte dabei den Abel nicht blos durch Hinweisung auf Solsdaten und Bolksbewegung, sondern er wußte ihn auch durch freundliche Worte und Reden, die er meisterhaft zu gebrauchen verstand, zu gewinnen.

Der König fuhr felbst ins Ritterhaus, erschien bort umge= ben von bem Bolte, bas ihn jauchzend und jubelnb, ben Abel tobend und brobend begrüßte; augerbem hatte ber Ronig, ber brei Stunden im Saale ber erbitterten Rafte verharrte, ber Barbe ju Pferbe Befehl gegeben, auf jeben Befehl bereit gu fein. Wir wagen baher auch nicht zu entscheiben, ob ber Ronig, wie feine Lobrebner behaupten, in ben brei Stunden burch Berebsamkeit ben Widerstand besiegte, ober ob, wie aus ber Befchichte feiner wenige Jahre hernach von ben Sauptern ber Ritterschaft vollbrachten Ermorbung hervorzugehen scheint, ber Abel von zwei brobenben Uebeln bas fleinfte mablte, als er bie Acte unterschrieb. Nachbem ber Nitterstand unterschrieben hatte, ward ber Reichstag am 28. April entlaffen und bes Ronigs Zwed war erreicht. Er war jest Dictator und Selbstherr= fcher, bie Stanbe hatten bie Staatsichulben übernommen, bie An= leben, welche bie Krone machen wollte, waren von ihnen ver= burgt, bie jur Fortsetzung bes Rriegs mit Rugland nothigen Gelber waren bewilligt worben. Dafür warb bann auch mit ben Abelshäuptern gelinde verfahren. 87) Durch bie Beftra=

Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrh. V. Eh. & Auft.

<sup>87)</sup> Arnbt, bem wir, wo es nur immer möglich ift, steis mit Bergnügen folgen, sagt in bieser Beziehung Seite 119: Unter ben am 20. Februar 1789 weggeführten Mitgliebern bes Ritterstandes waren die Grasen Arel Fersen, horn, be Geer, ber Direktor Fristy, ein wirklich ebler und patriotischer Mann, und Obersten Armfelt, Schwarzer (ein Bommer), Marlean die bebeutendsten. Sie wurden ungefähr einen Monat im Schlosse Friedrichshof am Thiergarten in anständiger herrenhaft gehalten und bann wieder freigelassen. Auch in Kinnland ward über die Regimentsbesehlshaber und Obersten Gericht gehalten, und fast alle nebst den häuptern des Anjalabundes wurden als hochverräther zum Tode verurthellt. Gustav zeigte sich auch hier wieder als der Milbe; ein Einziger, der

Ge versammelte gleich am Tage nach ber Berhaftung ber Baupter ber Opposition, am 21. Rebruar 1789, alle vier Stanbe und ertlarte in biefer Berfammlung (Blenum), bag er weit entfernt fei, bem gangen Abel gugufchreiben, mas einzelne Mitglieber beffelben verschulbet hatten, er lege baber im vollen Bertrauen ben Stanben ben Borfchlag einer neuen Bermehrung ber königlichen Gewalt vor. Der Borschlag war in bem unter bem Namen ber Bereinigungs= und Sicherheitsacte befannten Actenftude enthalten, und enthielt febr weislich neben ber Abichaffung ber Beschräntungen ber toniglichen Gewalt, welche Guftav um 1772 hatte bestehen laffen, zugleich eine Beschrantung ber Abelsrechte jum Bortheil ber brei anbern Stanbe. Es follten, hieß es barin, funftig fowohl hobere als niebere Stellen ben Bürgerlichen wie bem Abel offen fteben, und ber Bürgerliche wie ber Abliche follte in Butunft nicht anders als wegen Berbrechen verhaftet werben burfen; endlich follten Burger und Bauern mit chen bem Rechte als ber Abel liegende Buter jeder Art erwerben und befigen fonnen. Die Artitel zu Gunften feiner monarchischen Gewalt waren:

Der Ronig folle funftig bas Reich allein und nach feinem Butbefinden regieren, Rrieg und Frieden beschliegen, alle Memter vergeben, Recht und Gerechtigfeit verwalten laffen. Es folle alfo ber Reicherath teine politischen Rechte mehr haben, fon= bern blos höchster Gerichtshof bleiben, und auch ber Reichstag folle nur über außerorbentliche Abgaben und überhaupt nur über bie Dinge gefragt werben, bie ber Ronig fur nothig halte, an ihn zu bringen. Die brei anderen Stande nahmen biefe Sicherheitsacte fogleich an, ber Abel verweigerte feine Unterfcrift gang hartnadig. Der Streit bauerte bis in bie Mitte bes Monats Marz, und noch am 16. Marz beantwortete ber Abel bie feierliche Aufforberung gur Unterfdrift gang entichieben ablehnend, weil ber Reicherath, ale 1786 befchloffen worben, baß brei Stanbe zu einem giltigen Befchlug hinreichten., ausbrudlich Grundgefege, Privilegien, Steuerbewili= gungen ausgenommen hatte. Der Ronig nahm auf ben Wiberfpruch bes Abels teine Rudficht, sonbern befahl bem Landmar= fcall, Grafen Lowenhaupt, im Namen ber Ritterschaft und bes

Abels zu unterschreiben. Freilich schrie und protestirte der Abel, wendete sich sogar an die damals schon alles Alte, mochte es gut oder schlecht sein, aufrecht haltende preußische Regierung; doch wußte König Gustav endlich seinen Zweck zu erreichen. Er schreckte dabei den Abel nicht blos durch Hinweisung auf Solsdaten und Bolksbewegung, sondern er wußte ihn auch durch freundliche Worte und Reden, die er meisterhaft zu gebrauchen verstand, zu gewinnen.

Der Konig fuhr felbst ins Ritterhaus, erschien bort umge= ben von bem Bolte, bas ihn jauchzend und jubelnb, ben Abel tobenb und brohend begrußte; außerbem hatte ber Ronig, ber brei Stunden im Saale ber erbitterten Rafte verharrte, ber Garbe ju Pferbe Befehl gegeben, auf jeben Befehl bereit ju Bir wagen baber auch nicht zu entscheiben, ob ber Ronig, wie feine Lobrebner behaupten, in ben brei Stunden burch Berebfamteit ben Widerstand beffegte, ober ob, wie aus ber Beschichte seiner wenige Jahre hernach von ben Sauptern ber Ritterschaft vollbrachten Ermordung hervorzugeben scheint, ber Abel von zwei brobenben Uebeln bas fleinste mablte, als er bie Acte unterschrieb. Nachbem ber Ritterstand unterschrieben hatte, warb ber Reichstag am 28. April entlaffen und bes Ronigs Zweck war erreicht. Er war jest Dictator und Selbstherr= fcher, bie Stanbe hatten bie Staatsschulben übernommen, bie An= leben, welche die Krone machen wollte, waren von ihnen ver= burgt, bie zur Fortsetzung bes Rriegs mit Rufland nöthigen Belber waren bewilligt worben. Dafür warb bann auch mit ben Abelshäuptern gelinde verfahren. 87) Durch bie Bestra=

<sup>87)</sup> Arnbt, bem wir, wo es nur immer möglich ift, steis mit Bergnügen folgen, sagt in bieser Beziehung Seite 119: Unter ben am 20. Februar 1789 weggeführten Mitgliebern bes Ritterstandes waren die Grasen Arel Fersen, horn, de Geer, der Direktor Fristy, ein wirklich ebler und patriotischer Mann, und Obersten Armselt, Schwarzer (ein Bommer), Marlean die bebeutendsten. Sie wurden ungefähr einen Monat im Schlosse Friedrichshof am Thiergarten in ansständiger herrenhaft gehalten und bann wieder freigelassen. Auch in Kinnland ward über die Regimentsbesehlshaber und Obersten Gericht gehalten, und fast alle nebst den häuptern des Anjalabundes wurden als hochverräther zum Tode verurtheilt. Gustav zeigte sich auch hier wieder als der Milde; ein Einziger, der Schlosser, Gesch. d. 18. n. 18. Jahrb. V. Ab. 4. Aus.

fung ber Urheber bes Aufftanbes in Finnland wurden zu biefer Beit alle höheren schwebischen Officiere vom heere entfernt, und das Commando kam an die treugebliebenen Deutschen, die, wie ihre Standesgenoffen in beutschen heeren, von Constitution nichts wußten ober wissen wollten, sondern nur militärische Ehre, militärischen Gehorsam und Avancement kannten.

Rufland hatte inbeffen ben 3wed, ben es bei Anstiftung ber Emporung ber ichwebischen Junkerschaft gehabt hatte, völlig erreicht; die gunftige Beit jum Kriegführen war fur ben Konig von Schweben vorüber; bie Ruffen waren mit ihren Anstalten, bie an Schweben grangenben Provingen zu ichugen, ju Baffer und zu Lande fertig geworben. Bang unwurdig ber ritterlichen Besinnung, bie Konig Guftav affectirte, war bas Project, bie ruffifche Flotte im hafen von Ropenhagen ju verbrennen, wogu man orbentliche und ehrliche Leute nicht gebrauchen konnte, fon= bern fich an Abenteurer und Morbbrenner wenden mußte. 88) Alls ber Ronig wieber beim Beer in Finnland erschienen war, ftritten seine Schweben fehr tapfer, er felbft aber spielte wieber ben Helben und Felbherrn. Sowohl Ruffen als Schweben verloren in morberischen Gefechten von ber Mitte Juni bis Enbe -Juli viele Menschen, ohne daß irgend etwas babei gewonnen warb, als militarische Ehre auf beiben Seiten. Bur See waren inbeffen bie Schweben ungludlich; es wurde ihnen baber nicht einmal etwas gefruchtet haben, wenn fie auch zu Lande Bortheile errungen hätten.

Die schwedischen Schiffe mit plattem Riel, welche man die Scheerenstotte nennt, weil sie eingerichtet sind, um in einem Meer voll Klippen, die kaum mit Wasser bebeckt sind, zu fahren, commans birte ber Abmiral Chrenstwerb, die russische Scheerenstotte ber Prinz von Rassau-Siegen, der kurz vorher als Befehlshaber der russis



Oberst Freiherr von Sastesto (hufeisen), ein geborner Finne, buste mit bem Kopfe, einige wurden nach ber neulich von Frankreich eingetauschten westindischen Insel Barthelemp abgeführt; unter biesen war ber Oberst Montgommery. Andere wurden übers Meer nach Deutschland verwiesen, die Uebrigen begnabigt.

<sup>88)</sup> Albebyl, bem Guftav ben Titel Charge b'Affaires in Ropenhagen gab, Benzelstierna, ber Irlanber O'Brien, ber Englander Spielbs und Andere.

schen Flotte im schwarzen Meer mit Potemfin Streit gehabt hatte und beghalb in bie Oftfee geschickt war. Die ruffische Flotte von Linienschiffen commanbirte ber Abmiral Tschitschakow, ber eine bebeutenbe Bahl erfahrener brittifcher Seeofficiere unter fich hatte. Schon am 26. Juni traf biefe Flotte auf bie fcme= bische, unter Bergog Rarl, und ward in einem Gefecht zwi= fchen Bornholm und Gothland fo befchabigt, bag fie nach Rarlecrona gurudtehren mußte. Der ungludliche Ausgang bes Eref= fens warb allgemein einer Treulofigkeit zugeschrieben, welche einige ber aus bem Abel gemablten Seeofficiere bewiesen hatten, bie aus bofem Billen unthätig geblieben fein follten. Dies war mehr als Berbacht und boje Rachrebe, benn ber Abmiral Lilienhorn ward beshalb verhaftet und vor Gericht gestellt. Bu Lande war offenbar bie Ginmifdung bes Ronigs in bie Leitung bes Beers gang allein Schuld an bem Berluft, ben es im August erlitt, als es genothigt ward, bas ruffifche Gebiet zu raumen, nachbem es am 28. Juni bei Davibftabt und am 3. Juni bei Litala Meine Beerabtheilungen ber Ruffen jum Rudzuge genothigt hatte. Der Ronig beharrte auf feinen Gebanten, fich ben Weg nach Betersburg zu bahnen und beghalb Friedrichshamm ju fturmen. Den Blan ber Ausführung gab er an, obgleich er fich eigentlich nur als Freiwilliger bei feinem Beere befanb. Er veranlagte auf biefe Weise, bag bas schwebische Landheer an bemfelben 24. August einen bebeutenben Berluft erlitt, an welchem bie ruf= fische Scheerenflotte bei Rogensalm einen Sieg über bie ichmebifche erfocht. Der Sturm auf Friedrichshamm, ber auf Befehl bes Ronigs von ben brei Beneralen Siegroth, Raulbart, Blaten gewagt warb, miggludte nämlich und bas schwebische heer mußte gurudgeben; bie Scheerenflotte warb zweimal ge= schlagen. Der erfte Sieg ber Ruffen bei Rogenfalm warb gwar bem Prinzen von Raffau = Siegen zugeschrieben, biefer hatte aber brei ober vier Leute um fich, bie baffelbe Berbienft um ihn hatten, als die Britten um ben Abmiral Tichitschakow. Am 1. September erlitt bie ichwebische Scheerenflotte bei Bogfors Berluft, und auch bie Lanbarmee, bei welcher fich ber Konig felbft befant, murbe bort jum Rudjuge genothigt. Uebrigens war ber Menschenverluft groß, ber nachtheil gering; benn bie

fung ber Urheber bes Aufstandes in Finnland wurden zu biefer Beit alle höheren schwedischen Officiere vom heere entfernt, und das Commando kam an die treugebliebenen Deutschen, die, wie ihre Standesgenossen in deutschen heeren, von Constitution nichts wußten oder wissen wollten, sondern nur militärische Ehre, milistärischen Gehorsam und Avancement kannten.

Rufland hatte indeffen ben 3wed, ben es bei Anftiftung ber Emporung ber ichwebischen Junterschaft gehabt hatte, völlig erreicht; bie gunftige Beit jum Rriegführen war fur ben Konig von Schweben vorüber; bie Ruffen waren mit ihren Anstalten, bie an Schweben granzenben Provingen ju ichuten, ju Baffer und zu Lande fertig geworben. Gang unwurdig ber ritterlichen Befinnung, die Konig Guftav affectirte, war bas Project, bie ruffifche Flotte im hafen von Ropenhagen zu verbrennen, wozu man ordentliche und ehrliche Leute nicht gebrauchen konnte, fon= bern sich an Abenteurer und Morbbrenner wenden mußte. 88) Als ber König wieber beim Beer in Finnland erschienen war, ftritten feine Schweben fehr tapfer, er felbst aber spielte wieber ben Belben und Felbherrn. Sowohl Ruffen als Schweden verloren in morberischen Gefechten von ber Mitte Juni bis Ende Juli viele Menschen, ohne bag irgend etwas babei gewonnen warb, als militarische Ehre auf beiben Seiten. Bur See waren inbeffen bie Schweben ungludlich; es wurbe ihnen baher nicht einmal etwas gefruchtet haben, wenn fie auch zu Lande Bortheile errungen hätten.

Die schwedischen Schiffe mit plattem Riel, welche man bie Scheerenflotte nennt, weil sie eingerichtet sind, um in einem Meer voll Klippen, die kaum mit Wasser bebeckt sind, zu fahren, commans birte ber Abmiral Chrenstwerd, die ruffische Scheerenflotte der Prinz von Rassau-Siegen, ber kurz vorher als Befehlshaber ber russi-

<sup>88)</sup> Albebyl, bem Guftav ben Titel Charge b'Affaires in Ropenhagen gab, Bengelftierna, ber Irlanber O'Brien, ber Englanber Spielbs und Andere.



Oberft Freiherr von Saftesto (Sufeisen), ein geborner Finne, buste mit bem Ropfe, einige wurben nach ber neulich von Frankreich eingetauschten westindischen Insel Barthelemy abgeführt; unter biesen war ber Oberft Montgommery. Andere wurden übers Meer nach Deutschland verwiesen, die Uebrigen begnabigt.

schen Flotte im schwarzen Meer mit Potemfin Streit gehabt hatte und beghalb in bie Oftsee geschickt war. Die ruffische Flotte von Linienschiffen commanbirte ber Abmiral Tschitschafow, ber eine bebeutenbe Bahl erfahrener brittischer Secofficiere unter fich hatte. Schon am 26. Juni traf biefe Flotte auf bie fcme= bifde, unter Bergog Rarl, und ward in einem Gefecht awi= fchen Bornholm und Gothland fo befchabigt, bag fie nach Rarlscrona gurudtehren mußte. Der ungludliche Ausgang bes Eref= fens warb allgemein einer Treulofigkeit jugeschrieben, welche einige ber aus bem Abel gewählten Secofficiere bewiefen hatten, bie aus bofem Willen unthatig geblieben fein follten. Dies war mehr als Berbacht und bofe Nachrebe, benn ber Abmiral Lilienhorn ward beghalb verhaftet und vor Gericht gestellt. Zu Lande war offenbar bie Ginmischung bes Ronigs in bie Leitung bes Beers gang allein Schulb an bem Berluft, ben es im August erlitt, als es genothigt warb, bas ruffifche Gebiet zu raumen, nachbem es am 28. Juni bei Davibstadt und am 3. Juni bei Litala Meine Beerabtheilungen ber Ruffen jum Rudzuge genothigt hatte. Der Ronig beharrte auf feinen Gebanten, fich ben Weg nach Betersburg zu bahnen und beghalb Friedrichshamm zu fturmen. Den Plan ber Ausführung gab er an, obgleich er fich eigentlich nur als Freiwilliger bei feinem Beere befanb. Er veranlagte auf biefe Weife, bag bas schwedische Landheer an bemfelben 24. August einen bebeutenden Verluft erlitt, an welchem bie ruf= fifche Scheerenflotte bei Rogenfalm einen Siea über bie fcwebifche erfocht. Der Sturm auf Friedrichshamm, ber auf Befehl bes Königs von ben brei Beneralen Siegroth, Raulbart, Platen gewagt warb, miggludte nämlich und bas fcwebifche heer mußte gurudgeben; bie Scheerenflotte warb zweimal ae-Der erfte Sieg ber Ruffen bei Rogenfalm warb zwar bem Bringen von Raffau-Siegen zugefchrieben, Diefer hatte aber brei ober vier Leute um fich, bie baffelbe Berbienft um ihn hatten, als bie Britten um ben Abmiral Tichitschafow. Am 1. September erlitt bie ichwebische Scheerenflotte bei Bogfors Berluft, und auch bie Lanbarmee, bei welcher fich ber Ronig felbft befant, wurde bort jum Rudzuge genöthigt. Uebrigens war ber Menschenverluft groß, ber Rachtheil gering; benn bie schwebische Armee blieb bis im Spatherbft und Winter gang nahe an ber ruffischen Grenze liegen.

Im Winter entfernte fich zwar Guftav von feinem Beere, er erfchien aber schon im Mar, 1790 wieber bei bemfelben und hatte bafur geforgt, bag jest Alles vorhanden war, was in ben beiben vorigen Jahren gefehlt hatte. Er eroberte in Finnland am 15. April bie wichtigen Boften Karnatosty und Barbatoffsty bei Wilmanstrand, feine Schweben fiegten bei Balfiala und fclugen am breißigsten bie Ruffen, als fie bie beiben erwähnten Boften wieber erobern wollten. Die Schweben wurden bernach am 4. und 5. Mai vom ruffischen General Rumfen bei Aber= fore geschlagen und verloren ein Dutend Ranonen. Der Konig ließ gleich barauf, nachbem er Parbatoffety, ben Schluffel bes Sawolar, wieber genommen hatte, einen Theil feiner Lanbarmee auf ber Scheerenflotte, beren Commando er felbst übernahm, einschiffen, bas übrige Beer follte hart am Ufer her gegen Be= tersburg vorbringen, im Vertrauen auf bie Flotte, welche fie im Fall einer Rieberlage jur See in Sicherheit bringen konne. Dies miflang völlig, ber Sturm warb brei Mal abgeschlagen, ber König beharrte gleichwohl, obgleich ber Weg zu Lande gesverrt blieb, auf bem Borfate, bie Raiferin in ihrer Refibeng gu eridreden.

Er lanbete am 3. Juli 1790 wirklich neun Meilen von Petersburg bei Blörke, gab aber burch eine Einmischung in bas Commando ber Flotte die Beranlassung, daß sein Bruder Carl von ber vereinigten russischen Flotte in der Bucht von Wisburg enge eingeschlossen ward. 89) Drei Wochen blieben die Schweben in der Bucht eingeschlossen und Herzog Carl wäre geneigt gewesen, mit den Russen zu capituliren, wenn sich nicht der König auf Stedingks Rath widersetzt hätte. In einem am Anfange Juli gehaltenen großen Kriegsrath stimmte Herzog Carl



<sup>89)</sup> Nach Arnbt S. 123. Der König war offenbar Schuld, weil er überall ungeschieft war, nichts gründlich wußte und boch überall ben Belben und ben Kenner spielte. Das spurt man auch an bem panegyrischen Tone aller beutschen und schwebischen Geschichten bieses Feldzugs. Arnbt sagt: hier zog ber König, wib er ben Rath mehrerer Abmirale, die große Flotte zu ber Scheerenslatte mitten zwischen ben Scheeren und Inseln burch in die Bucht hinein.

für Rapitulation, ber König und Stebingt waren für einen ver= aweifelten Berfuch, fich burchzuschlagen, wobei fie nicht blos Befahr liefen, ihre Flotte, sondern auch die Armee zu verlieren. Sie hatten nämlich ben Kern ber Truppen, beren fie gegen bie Ruffen zu Lande bedurften, auf ihren Schiffen. Sie verloren baber auch in bem tubn gewagten Treffen nicht blos sieben Lie= nienschiffe, brei Fregatten und mehr als breißig Galeeren und Ranonenboote, fondern fast bie gange konigliche Garbe, bie Up= lanber und ber Ronigin Regiment, bie feche bis fieben taufenb Mann betragen mochten, welche auf ber Flotte eingeschifft waren, wurden im Wiburgsunde vernichtet. Während bie größeren fcme= bischen Schiffe bie offene See suchten, hatte fich bie Scheeren= flotte in eine Bucht gezogen, welche fich feitwarts nach Frieb= richshamm hinzieht. Diefe Bucht, ber Suenskefund genannt, wird nach ber Seite von Friedrichshamm bin burch eine gange Gruppe von Inseln schwer zugänglich gemacht, fie ift aber burch ben offenen Safen Asph juganglich, und von biefer Seite ber beschloß ber Pring von Raffau-Siegen bic fcwebische Scheeren= flotte mit ber ruffifchen in ihrem Bufluchteorte anzugreifen.

Die schwedischen Schiffe waren bei biefem Angriffe ber Ruffen burch Rlippen geschütt, bie ruffischen Seeleute waren, als ber Bring am 9. Juli angriff, ermubet, und ber Bring, ihr Abmiral, war ein fo schlechter Seemann, bag ber Konig von Schweben an biefem und an bem folgenden Tage einen glangen= ben Sieg erfocht. Der Berluft ber Ruffen in biefem Treffen war fo groß, bag fie feit bem fiebenjahrigen Rriege feinen größern erlitten hatten. Funf und funfzig Schiffe wurden genommen, eine Anzahl anderer vernichtet und vierzehntausend Ruffen gefan= gen ober getöbtet. Der veranberliche Konig von Schweben hatte inbeffen ben Gelbentraum ber Demuthigung Ruglands ausge= traumt, er begann ichon nach Frankreich ju bliden, und ichon im folgenden Jahr traumte er feinen monarchischen Traum gu Bunften ber frangofischen Emigranten. Der Gebante ber Gu= cupeter ober Gottfried von Bouillon bes aristofratisch=monarchi= ichen Rreuzzugs gegen Franfreich zu werben, ben bamals Burfe im englischen Barlamente und in feinem Buche uber bie frangösische Revolution verkundigte, war um 1790 schon in ihm er=

wacht, und die russische Kaiserin wußte ihn in seinem wachenben Träumen zu bestärken; außerdem waren seine Mittel erschopst; er nahm baher ben Antrag bes spanischen Gefandten, Galbet, einen Frieden zwischen Schweben unb Rufland zu vermitteln, bereitwillig an.

Der Friede, ber zu Werela (Varela), am Flusse Kymene, zwischen Rußland nnb Schweben am 14. August 1790 geschlossen ward, brachte ans Licht, wie leer Gustavs Glanz und wie wenig reest und solid sein Streben sei. Es zeigte sich, daß alles Blut umfonst vergossen, alle Schäße bes armsten Reichs muthwillig verschwenbet worben; benn Alles blieb, wie es im Frühjahr 1788 gewefen war.

## **§**. 3,

Desterreich und Rufland im Türkenkriege.

Wie Kaiser Joseph II. bahin gebracht wurde, den Rusten du Gefallen im Jahre 1788 bie Türken du bekriegen, haben wir oben berichtet und zugleich summarisch angeführt, daß bie ersten beiben Telbzüge nicht glücklich waren.

Die Nachrichten über ben ersten Gelbzug der Desterreicher find in Jahre 1831 erst aus ofsiziellen Quellen in der österrei= chischen militärischen Zeitschrift bekannt gemacht worden; wir wollen baher aus bem, was bort gefagt ist, hier Einiges mit= theilen, well wir uns über militärische Dinge kein Urtheil zutrauen. Die ganze Armee stand am Ende des Jahrs 1787 schlagfertig bereit, und bies zwar in einer von den Gebirgen am abriatischen Meer bis zu ben Karpathen sich erstreckenben ungeheuern Linke, welche durch die eigentliche Hauptarmee und fünf Heerabthellun= en gebilbet warb. Unglücklicherweise wollte Kaiser Joseph selbst nter ber ungeschickten Leitung seines militärischen Mentors, Lach, wie später sein Schüler und Handlanger, Mack, ein guter erclermeister, Planmacher, Augendiener, aber kein Feldherr war, Hauptarmee commanbiren. Die Hauptarmee bestand aus und zwanzigtausend Mann Fusvost und zwei und zwanzignb Reitern, alle sechs Heere zusammen betrugen 36,000

Reiter, 245,000 Mann zu Fuß, welche 898 Stud Felbgeschüt mit fich führten.

Im Februar 1788 erklarten Rufland und Desterreich zu gleicher Beit ben Turfen ben Rrieg; aber ichon im August beffelben Jahrs fchloffen Breugen und England einen Bund, beffen Bebingungen befonbere barauf berechnet waren, bag vermoge biefes Bunbes Breugen in ben Stand gefett werbe, bie Bergrößerung ber öfter= reichischen Macht allenfalls mit Gewalt ber Waffen zu verhin= bern. Dies war im Jahr 1788 übrigens nicht nöthig, weil ber Ronig von Schweben burch feinen rafchen Angriff bie Ruffen hinberte, ichnell vorwarts ju eilen, und Raifer Joseph burch feine Anwesenheit beim Beer bie Wirfung feiner ungeheuern Ruftungen vereitelte. Nach ber Meinung ber beften Kritiker ber Unternehmungen biefes Felbaugs hatte bie faiferliche Sauptar= mee bas Land an ber Save befegen, Schabacz, Wibbin, Belgrad einnehmen und, nach ber Eroberung von Niffa, fich über gang Servien verbreiten muffen; es warb aber nur Schabacz allein genommen und bie Belagerung von Belgrad, welche im Mai mit großen Kosten begonnen war, auf ausbrucklichen Be= fehl bes Raifers gleich nachher wieber aufgegeben. Auf ahnliche Weife wurden ichon bamals alle Magregeln, die man an ber gangen Linie nahm, von Allen, bie bes Rriegewesens funbiger find als wir uns zu fein ruhmen burfen, laut getabelt. Armee warb burch bie Dunfte und pestilentielle Luft ber unge= funden und feuchten Gegenden an ber Save, Drave, Donau fehr gefdmächt. Die Ungufriebenheit über ben Raifer und feinen höfischen Lach und über bie ganze Führung des Kriegs ward so allgemein, bag fich Sofeph enblich entschließen mußte, ben alten, gebrechlichen Laubon, ber feit bem fiebenjährigen Rriege ber ei= gentliche öfterreichische Bolfehelb war, burch bringenbe Bitten gu bewegen, ein Commando zu übernehmen. Er hatte fich vorher mit vollem Rechte mit Alter und Kranklichkeit entschulbigt, er übernahm gleichwohl in der Mitte August die Oberanführung eines ihm unabhängig anvertrauten Beers in Croatien.

Als Laubon, ber sich ausbrücklich vorbehalten hatte, baß ihm ber Kaiser keine Berhaltungsbefehle zugehen lasse, gegen Croatien zog und balb hernach Novo eroberte, mußte ber Kaiser

wacht, und bie ruffische Raiserin wußte ihn in seinem wachenben Träumen zu bestärken; außerbem waren seine Mittel erschöpft; er nahm baher ben Antrag bes spanischen Gesanbten, Galvez, einen Frieden zwischen Schweben und Rußland zu vermitteln,

bereitwillig an.

Der Friede, ber zu Werelä (Varela), am Flusse Kymene, zwischen Rußland und Schweden am 14. August 1790 geschlosesen ward, brachte ans Licht, wie leer Gustavs Glanz und wie wenig reell und solib sein Streben sei. Es zeigte sich, daß alles Blut umsonst vergossen, alle Schätze bes ärmsten Reichs muthwillig verschwendet worden; benn Alles blieb, wie es im Frühjahr 1788 gewesen war.

## **§**. 3.

## Defterreich und Rugland im Zurtentriege.

Wie Kaiser Joseph II. bahin gebracht wurde, den Russen zu Gefallen im Jahre 1788 die Türken zu bekriegen, haben wir oben berichtet und zugleich summarisch angeführt, daß die ersten beiden Feldzüge nicht glücklich waren.

Die Rachrichten über ben erften Felbzug ber Defterreicher find in Jahre 1831 erft aus offiziellen Quellen in ber ofterrei= difden militarifden Beitfdrift bekannt gemacht worben; wir wollen baber aus bem, was bort gefagt ift, bier Giniges mit= theilen, weil wir uns über militarifche Dinge fein Urtheil gutrauen. Die gange Armee ftanb am Enbe bes Jahrs 1787 Schlagfertig bereit, und bies zwar in einer von ben Gebirgen am abriatifchen Meer bis zu ben Rarpathen fich erftredenben ungeheuern Linie, welche burch bie eigentliche Bauptarmce und funf Beerabtheilun= gen gebilbet warb. Ungludlicherweife wollte Raifer Joseph felbft unter ber ungeschickten Leitung feines militarifchen Mentore, Lach, ber, wie fpater fein Schuler und Sandlanger, Mad, ein guter Grerciermeifter, Planmacher, Augendiener, aber fein Felbherr mar, bie Hauptarmee commanbiren. Die Hauptarmee bestand aus fünf und zwanzigtausenb Mann Aufvolt und zwei und zwanzig= taufend Reitern, alle feche heere gufammen betrugen 36,000

Retter, 245,000 Mann zu Fuß, welche 898 Stud Felbgeschüt mit fich führten.

Im Februar 1788 erklärten Rufland und Desterreich zu gleicher Beit ben Turfen ben Rrieg; aber ichon im August beffelben Jahrs foloffen Breugen und England einen Bund, beffen Bebingungen besonbers barauf berechnet waren, bag vermoge biefes Bunbes Preugen in ben Stand gefett werbe, bie Bergrößerung ber öfter= reichischen Macht allenfalls mit Gewalt ber Baffen zu verhin= bern. Dies war im Jahr 1788 übrigens nicht nothig, weil ber Ronig von Schweben burch feinen rafchen Angriff bie Ruffen hinberte, fchnell pormarts zu eilen, und Raifer Joseph burch feine Anwesenheit beim heer bie Birtung feiner ungeheuern Rüftungen vereitelte. Nach ber Meinung ber besten Kritiker ber Unternehmungen biefes Felbaugs hatte bie faiferliche Sauptar= mee bas Land an ber Save befegen, Schabacz, Wibbin, Belgrad einnehmen und, nach ber Eroberung von Riffa, fich über gang Servien verbreiten muffen; es warb aber nur Schabacg allein genommen und bie Belagerung von Belgrab, welche im Mai mit großen Roften begonnen war, auf ausbrudlichen Be= fehl bes Raifers gleich nachber wieber aufgegeben. Auf ahnliche Weife wurden ichon bamals alle Dagregeln, bie man an ber gangen Linie nahm, von Allen, bie bes Rriegewesens tunbiger find als wir uns ju fein ruhmen burfen, laut getabelt. Armee warb burch bie Dunfte und pestilentielle Luft ber unge= funben und feuchten Gegenben an ber Save, Drave, Donau fehr geschwächt. Die Unzufriebenheit über ben Raifer und feinen höfischen Lach und über bie ganze Führung bes Kriegs warb so allgemein, bag fich Joseph enblich entschließen mußte, ben alten, gebrechlichen Laubon, ber feit bem fiebenjährigen Rriege ber ei= gentliche öfterreichische Boltobelb mar, burch bringenbe Bitten gu bewegen, ein Commando zu übernehmen. Er hatte fich vorher mit vollem Rechte mit Alter und Rranklichkeit entschulbigt, er übernahm gleichwohl in ber Mitte August bie Oberanführung eines ihm unabhängig anvertrauten Beers in Croatien.

Als Laubon, ber fich ausbrücklich vorbehalten hatte, baß ihm ber Kaifer keine Berhaltungsbefehle zugehen laffe, gegen Croatien zog und balb hernach Novo eroberte, mußte ber Kaifer

١

1

Grace Adjantt. Jacobes Kapital. selche ber im Bannat außestellten berremacht, welche von den selbst ber im Bannat nurb, ju hulfe eilen. Die felbst ber im Bannat ausgesteuten peritumen, weithe von ben Die Armee gurten feergibar bebrangt warb, ju Oulse eilen. Die Armee Türken feergibar bedech bas Bannat hatte becken fart. Turfen furdebar bebringt warv, nach hatte beden follen, war Turfen gurudgebrangt worben, und biefe hatt unter Rarteneleben, welche bas Bannat hatte beden follen, war unter Rarteneleben, purudgebrangt worben, und biefe hatt Türken ruryen, welche bas Danum ynne decken sollen, war unter Marken zurückerängt worden, und diese hatten das unter Auchen zurückerängt Donau sechstehalb Stunden obers von den preliede sich die Donau sechstehalb stunden obers geschecket, Orsowa gebrochen hat, ganzlich in ihre Gewalt gespell keut Desterreicher ein ganz unbegreislichen Marken werdt, weil die Oesterreicher ein ganz unbegreislichen Marken werdt, weil die Oesterreicher ein ganz unbegreislichen Marken werdt, weil die Oesterreicher ein ganz unbegreislichen Marken werdt. Bellenen Der ganze nur einen Bistolenen. bogangen befeftigte Felstluft, Beterania Sartbegangen hatten. befestigte Feldkluft, Beteranis Sohle genannt, 90) wird burch eine befestigte Hatten bie Defterreichen wird burch eine Posten hatten die Desterreicher, als die türkische beherrscht; das 7. August bei Alt=Orsame beberrscht; Diese. 7. August bei Alt-Orsowa erschien, behaupten Bauptmacht am 7. bies vernachlöffigten Bauptmacht um bies vernachlässigten sie. Der öfterreichische follen und fonnen; bies vernachlässigten sie. Der öfterreichische follen und verlog nämlich schlagen und verlor breizehn Kanonen; General ließ sich nämlich schlakung mit General up geine Berbindung mit ber Hauptarmee abgeschnit= er mußte, ach someit auruckalation er mupte, fich foweit gurudziehen, daß die Befatung bes Boftens ten warb, ten höhle ihrem Schicksale überlassen blieb. Die Türken opfer= ver bann fehr viele Menschen, um fich bieser Beteranischen Sohle bemachtigen, durch beren Besehung fie herren ber gangen Donauschiffahrt bis nach Belgrad hinab wurden. Als bie Donau verloren war, fah fich bie kaiferliche Armee in ihrem Ruden

Die Desterreicher hatten auch Panczowa geräumt, die ganze Sbene zwischen Uipalanka, Panczowa, Weiskirchen und Oppowa war baher den Türken preisgegeben; dadurch ward der Raiser genöthigt, mit der Hauptarmec herbeizueilen. Er ließ dreißigtausend Mann dei Semlin und eilte mit vierzigtausend Mann Bartensleben zu Hülfe; aber auch dieser Zug war sehr unglücklich. Der Raiser hatte sich zwischen Salota und Slatina gelagert; diese Stellung ward aber bald unhaltbar gefunden, und man brach noch im späten Gerbst (am 20. September) auf, um ein anderes Lager bei Raransebes zu beziehen. Auf dem Marsche dahin ward auf unbegreisliche Weise das heer von einem panischen Schrecken ergriffen, glaubte sich vom Feinde bedroht, gerieth

<sup>90)</sup> Weil ihn ber Feldmarschall, Graf Beterani, im Jahr 1692 burch ben Hauptmann b'Arman mit 300 Mann und 5 Kanonen 45 Tage lang gegen bie gange türtliche Armee vertheibigte.

in Unordnung und nahm bie eignen slavischen Gränzer und leichten Truppen für feinbliche. Die Regimenter feuerten eins auf das andere, man suchte einen Feind, wo keiner war, der Raiser selbst wollte dem Feuern Einhalt thun und der Berwirzung abhelsen; er ward aber von seinem Gefolge getrennt und irrte lange umher; man glaubte schon, daß er gefangen sei, als er endlich von einem einzigen Mann begleitet nach Karansches kam. Das Einzelne der sonderbaren Geschichte des nächtlichen Marsches und seiner Folgen scheint uns in diese allgemeine Geschichte nicht zu gehören, man sindet es aber vollständig und authentisch in der österreichischen militärischen Zeitschrift von 1831.

Das Beer unter bem Bringen von Roburg, ber im fiebenjabrigen Kriege gebient hatte und hernach im Revolutionsfriege feine Wiffenschaft bee langfamen, methobifchen und mechanischen Ba= maschenbienstes auf eine so ungludliche Weise gegen bie Frangosen bewies und zugleich in Berbindung mit bem Baron Thugut bi= plomatisch=politisch intriguirte, statt mit Clairfait zu fechten, war etwas weniger ungluctlich als bas unter Wartensleben und bas unter bem Raifer. Diefes Beer, welches Soltifow mit gehn= bis awölftaufenb Ruffen verftarten follte, mar gegen bie Molbau und Wallachei bestimmt; es mußte zwar anfangs bem Gebanten entfagen, Choczim mit Gewalt einzunehmen, welches bie Ruffen im letten Rriege, ohne einen Schuß zu thun, erobert hatten; boch wurben ihm hernach bie Umftanbe gunftiger. Die Molbau warb befest, Saffy erobert, bie in Choczim eingeschloffenen, völlig abgeschnittenen Turten waren baber genothigt, bie Festung im Ottober ju raumen. Auf biefe Weise warb man im Ottober herr von funf Diftriften ber Molbau und mehrerer Baffe ber Wallachei, und bie Sauptarmee tonnte fich aufe Reue ausbreiten. Wartensleben legte fich vor Mahabia, ber Raifer hielt bas Land von Panczowa bis Semlin befest, Laubons Beer machte Groberungen in Bosnien und Croatien; die kleinen Festungen Drosnid, Dubicza, Novi, Schabacz wurben erobert.

Die Ruffen hatten sich nach bem Blutbabe, welches Souwarow auf der Landzunge von Kindurn unter den Türken angerichtet hatte, lange ruhig verhalten; sie machten aber durch Bcsetzung der Küsten den Türken jede Landung unmöglich, und felbft ber im Bannat aufgestellten Beeresmacht, welche von ben Türken furchtbar bebrangt warb, ju Gulfe eilen. Die Armee unter Wartensleben, welche bas Bannat hatte beden follen, war von ben Turken gurudgebrangt worben, und biefe hatten bas Relfenbett, welches fich bie Donau sechstehalb Stunden oberbalb Reu = Orfowa gebrochen hat, ganglich in ihre Gewalt ge= bracht, weil bie Defterreicher ein gang unbegreifliches Berfeben begangen hatten. Der gange nur einen Biftolenschuß breite Bag wird burch eine befestigte Felekluft, Beteranis Sohle genannt, 90) beherrscht; biefen Boften hatten bie Defterreicher, als bie turtische hauptmacht am 7. August bei Alt-Orfowa erschien, behaupten follen und konnen; bies vernachlässigten fie. Der öfterreichische General ließ fich nämlich schlagen und verlor breizehn Ranonen; er mußte, ale feine Berbindung mit ber Sauptarmee abgeschnit= ten warb, fich foweit gurudziehen, bag bie Befatung bes Boftens ber Soble ihrem Schicksale überlaffen blieb. Die Turken opfer= ten bann fehr viele Menschen, um fich biefer Beteranischen Sohle ju bemächtigen, burch beren Befetzung fie Berren ber gangen Donauschiffahrt bis nach Belgrad hinab wurden. Als bie Do= nau verloren war, fab fich bie faiferliche Armee in ihrem Ruden bebroht.

Die Desterreicher hatten auch Panczowa geräumt, die ganze Ebene zwischen Uipalanka, Panczowa, Weiskirchen und Oppowa war baher den Türken preisgegeben; dadurch ward der Kaiser genöthigt, mit der Hauptarmee herbeizueilen. Er ließ dreißigtausend Mann dei Semlin und eilte mit vierzigtausend Mann Wartensleben zu Hülfe; aber auch dieser Zug war sehr unglücklich. Der Kaiser hatte sich zwischen Salota und Slatina gelagert; diese Stellung ward aber bald unhaltbar gefunden, und man brach noch im späten Herbst (am 20. September) auf, um ein anderes Lager bei Karansebes zu beziehen. Auf dem Marsche dahin ward auf unbegreisliche Weise das heer von einem panischen Schrecken ergriffen, glaubte sich vom Keinde bedroht, gerieth

<sup>90)</sup> Weil ihn ber Feldmarschall, Graf Beterani, im Jahr 1692 burch ben Hauptmann b'Arman mit 300 Mann und 5 Kanonen 45 Tage lang gegen bie ganze turtische Armee vertheibigte.



in Unordnung und nahm bie eignen slavischen Gränzer und leichten Truppen für feinbliche. Die Regimenter feuerten eins auf das andere, man suchte einen Feind, wo keiner war, der Raiser selbst wollte dem Feuern Einhalt thun und der Berwirzung abhelsen; er ward aber von seinem Gefolge getrennt und irrte lange umher; man glaubte schon, daß er gefangen sei, als er endlich von einem einzigen Mann begleitet nach Karansches kam. Das Einzelne der sonderbaren Geschichte des nächtlichen Marsches und seiner Folgen scheint und in diese allgemeine Geschichte nicht zu gehören, man sindet es aber vollständig und authentisch in der österreichischen militärischen Zeitschrift von 1831.

Das Beer unter bem Bringen von Roburg, ber im fiebenfahris gen Rriege gebient hatte und hernach im Revolutionefriege feine Wiffenschaft bes langfamen, methobischen und mechanischen Ga= maschenbienftes auf eine so ungludliche Weise gegen bie Frangofen bewies und zugleich in Berbindung mit bem Baron Thugut bi= plomatifch-politifch intriguirte, ftatt mit Clairfait zu fechten, war etwas weniger ungludlich als bas unter Bartensleben und bas unter bem Raifer. Diefes Beer, welches Soltitow mit gehn= bis zwölftaufenb Ruffen verftarten follte, war gegen bie Molbau und Wallachei bestimmt; es mußte gwar anfangs bem Gebanten entfagen, Choczim mit Gewalt einzunehmen, welches bie Ruffen im letten Rriege, ohne einen Schuß zu thun, erobert hatten; boch wurden ihm hernach bie Umftanbe gunftiger. Die Molbau ward befett, Jaffy erobert, bie in Choczim eingeschloffenen, völlig abgeschnittenen Turten waren baber genothigt, bie Festung im Ottober ju raumen. Auf biefe Weise warb man im Ottober Berr von funf Diftritten ber Molbau und mehrerer Baffe ber Ballachei, und bie hauptarmee tonnte fich aufe Reue ausbreiten. Bartensleben legte fich vor Mahabia, ber Raifer hielt bas Land von Panczowa bis Semlin befest, Laubons Beer machte Erobe= rungen in Bosnien und Croatien; bie kleinen Festungen Drosnid, Dubicza, Novi, Schabacz wurben erobert.

Die Ruffen hatten sich nach bem Blutbabe, welches Souwarow auf ber Landzunge von Kinburn unter ben Türken angerichtet hatte, lange ruhig verhalten; sie machten aber burch Bcsetzung ber Küsten ben Türken jebe Landung unmöglich, und

verschloffen ihnen burch bie Groberung ber Insel Berefan bie Munbung bes Onieper. Erft fpat im Jahre 1788 rief Botem= fin Souwarow von Rinburn ber ju fich, um bie Belagerung von Oczatow zu leiten; biefer warb aber verwundet, und feit er nach Rinburn gurudgebracht war, hatte bie Belagerung nur ge= ringen Fortgang. Die Ralte, bas Klima, bie Bierigkeit Botem= fine, bie bem Solbaten bas Nothige entzog, vernichtete Taufenbe, Rrantheiten und furchtbare Ralte wurden ben Mangel leibenben Ruffen weit verberblicher als ber Feind. Der Frost warb enb= lich fo furchtbar, bag man Gruben ju Wohnungen graben mußte, berfelbe Froft bahnte aber auch einen Weg, um die Festung auf ruffifche Weife anzugreifen, bas heißt, ohne alle Ruckficht auf bie vielen Taufenbe, welche geopfert werben mußten, um fie ein paar Wochen früher einzunehmen. Die Stabt ift namlich nach bem ichwarzen Meer bin burch einen moraftigen See, ber Liman genannt, völlig geschütt, bie Festungewerte maren an biefer Seite weniger fest, ber Morast gefroren; Potemfin befahl also, von ber Seefeite her ju fturmen. Die Ruffen wurben bei ber Be= legenheit graufam geopfert, benn wenn ein Regiment hingestreckt war, mußte ein anderes vorruden, und ehe am 16. Dezember 1788 bie hernach zum himmel erhobene That ber Erstürmung Oczafowe vollbracht werben fonnte, waren über viertaufend Ruffen getobet. Bum Erfat warb ihnen, ale fie fturment in bie Stabt brangen, vergonnt, brei Tage lang zu morben und zu rauben, und fie fabelten, wie bekanntlich auch die fo fehr gepriesenen Romer zu thun pflegten, wenn fie einen Ort mit Sturm nahmen, Bürger und Solbaten, Manner, Weiber und Rinder ohne Unterfchieb nieber. Dag, wie man gewöhnlich berichtet, zwanzigtau= fend Turten bei ber Belegenheit umgetommen feien, wollen wir zwar im Borbeigeben ermahnen, boch muffen wir zur Ghre ber Ruffen bie Bahl bezweifeln. Die ruffifche Belbenthat, welche Potemtin nicht felbst ausführte, sonbern ausführen ließ, warb auch ruffifch belohnt. Jeber Solbat, ber babet gewesen war, er= hielt eine Chrenmebaille, Botemfin, ber nichts babei gethan hatte, zog allein reellen Bortheil baraus. Die Raiserin hatte früher bem Rasumoworth bie Betmanftelle entzogen, biefe ertheilte fie jest bem Botemtin, und außer ben bebeutenben Summen, bie er

bei ber Belagerung aus ben für bie Armee bestimmten Gelbern an sich gebracht und bei ber Einnahme ber Stadt aus ber reichen Beute genommen hatte, erhielt er noch hunderttausend Rubel als Geschenk.

Der Tob bes Sultan Abb=el=Hameb, ber im April 1789 erfolgte, hatte keinen Einfluß auf bas Berhältniß ber Türken zu ben Russen, sein Nachfolger, Selim III., setzte im Jahre 1789 ben Krieg sort und Souwarow, von seiner Wunde genesen, kehrte zu Botemkins Heer zurück. Repnin verstand sich ebenfalls bazu, unter einem hochmüthigen Mann zu dienen, ben Jedermann fürchtete und anstaunte, ohne daß irgend Jemand im Stande war, eine eigenklich große Eigenschaft, ein angebornes Talent oder eine erswordene Fähigkeit bei ihm nachzuweisen oder zu bewundern. Die Rolle, welche Potemkin im Jahre 1789 beim Heer spielte, war ganz dieselbe, welche ihn der Major Masson um 1790 in Beterssburg spielen sah; wir wollen daher, um Characterschilderungen, die wir ihrer Allgemeinheit wegen nicht lieben, zu vermeiden, Massons Worte beifügen. 91) Wir fügen die Worte um so lieber bei, als

<sup>91)</sup> Masson, Mémoires secrets sur la Russie (Ausgabe von 1804) Vol. L p. 160 n. 161 fagt mit Recht: Je laisserai aux voyageurs le soin de détailler la pompe de ses fêtes, le luxe barbare de sa maison et la valeur de ses brillans; et aux écrivailleurs allemands celui de raconter combien il y avoit de billets de banque réliés en guise de livres dans sa bibliothèque, et combien il payoit les cerises dont il avoit coutume d'offrir tous les premiers jours de l'an un plat à son auguste souveraine; ou ce que coûtoit la sonpe de sterlet, qui étoit son mets favori; ou comment il envoyait un courrier à quelques cents lieues pour chercher un melon ou un bouquet à ses maîtresses. Dann folgt 162-163 bie Sauptsache: Il créoit ou détruisoit ou brouilloit tout; mais il vivifioit tout. Absent on ne parloit que de lui; présent c'étoit lui seul qu'on voyoit. Les Grands, qui le haïssoient et qui jouoient quelque rôle tandis qu'il étoit à l'armée sembloient à son aspect rentrer en terre et s'anéantir devant lui. Le prince de Ligne, qui lui écrivoit des flagorneries (Er war in gang Guropa befannt als Meister bes hofftple und Pofwihes, wie man besonders von Segur und ber Frau von Stael lernen tann.) disoit: Il y a du gigantesque, du romanesque et du barbaresque dans ce caractère là, et c'étoit vrai. Sa mort laissa un vaste immense dans l'empire, et cette mort fut aussi extraordinaire que sa vie. Dann bes richtet er, wie er mitten im Rriege ein ganges Jahr in Betereburg lebte, und

Masson als Augenzeuge Potemkin von einer andern Seite faßt, als ein anderer Augenzeuge (Ségür) in den eben aus ihm angeführten Worten thut. Als Souwarow wieder zu Potemkins Armee kam, hatte diese schon alles Land von Oczakow bis an die Mündungen der Donau besetzt und stand in Jassy; Souwarow ward an die Spize des Heers gestellt, welches sich mit den Desterreichern verdinden sollte. Potemkin selbst lag in diesem Jahre 1789 volle sieden Monate an den Mündungen der Donau vor Ismail, während der unmenschliche Kamenskoi in der Wallachei gleich einem Attila morden, sengen, brennen und rauben ließ.

Der Raiser Joseph hatte burch ben Feldzug bes vorigen Jahrs feine fcmache Gefundheit vollende zu Grunde gerichtet, er mußte bie Armee verlaffen; Lacy, ber als guter hofmann auch noch ben Theil ber Fehler bes letten Jahres auf fich nehmen mußte, ber nicht ihm gehörte, ward ebenfalls entfernt; Sabbick follte ihn er= feten, biefer General war aber achtunbsiebenzig Jahre alt; er reiste jurud, ehe er noch etwas angeordnet hatte. Laubon erhielt bann ben Oberbefehl bes gangen Beers und begann bie Belage= rung von Belgrad; ber Bring von Roburg behielt aber bas Com= manbo ber Armee, welche fich mit ben Ruffen vereinigen follte. Diefer Bring gab in bem Feldzuge von 1789 folche Beweife feiner Unfähigkeit, große Unternehmungen ju leiten und fich aus fleinen Berlegenheiten zu belfen, bag allein bie Geschichte bes Feldzugs von 1789 ben Raifer Leopold hatte abhalten follen, ihm 1792 bas Commando gegen bie Frangofen zu vertrauen, bie gang andere Generale und Solbaten hatten als bie Turken. Se= lim III. hatte ein bebeutenbes Beer aufgestellt, biefes Beer warb gegen bie außerste Spite ber Molbau gerichtet, welche Sieben= burgen berührt und von der Wallachei burch einen kleinen Kluß

ohne baß an Bergiftung zu benten sei, nach seiner Rücklehr zum Seer plöhlich starb, er beginnt: Il avoit passé près d'un an à Petersbourg, se livrant à toutes sortes de plaisirs, même des débauches, oubliant la gloire et étalant ses richesses et son crédit avec un faste insultant. Il recevoit les plus grands de l'empire comme ses valets, daignoit à peine apercevoir le petit Paul et passoit quelquesois dans les appartemens de Catherine, les jambes nues, les cheveux épars et en robe de chambre etc.



getrennt wirb. Dieser Fluß trennt bie kleine Stabt Fockschani in zwei Halften, von benen bie eine bamals ber Molbau, bie andere ber Wallachei angehörte. Der Prinz von Koburg zog bort langsam und methobisch einher, als die türkische, in der Rahe ber erwähnten Stabt gelagerte Heeresmacht sich plötlich gegen ihn wandte und ihn so in Schrecken setze, daß er voller Besorgniß völlig eingeschlossen zu werben, statt selbst einen kühnen Entschluß zu fassen und zu thun, was Souwarow hernach that, biesen um schnelle Hülse ersuchte.

Souwarow fand bei Belat in ber Molbau, er bebachte fich keinen Augenblick, marschirte zwölf beutsche Deilen immer in geraber Linie über Berge, burch enge Raffe und unwegfame Begenben und gelangte innerhalb feche und breifig Stunden am 30. Juli Abende funf Uhr jum Beer ber Defterreicher. Schon an bemfelben Abend um elf Uhr fchickte er bem erstaunten Bringen, bem folche Rafchheit gang unerhort und auf bem Erercier= plat nie gesehen vorkam, ben Blan bes Angriffs auf bie Turten, ber schon um 2 Uhr Morgens beginnen follte. Des Prin= gen Angst vor bem türkischen Angriffe hatte etwas Romisches, wenn fie nicht baburch fehr tragifch wurde, bag ihm und Seines= gleichen hernach bie Rettung ber beutschen Ehre und ber Inte= gritat unseres Reichs und unserer Rationalität überlaffen warb. Er war breimal bei Souwarow gewesen und nicht vorgelaffen worden, er machte auf ben Oberbefehl beim Angriff, ber ihm als bem als bem Aelteften gebührt hatte, keinen Anspruch, fon= bern befolgte als Untergeordneter Souwarows Orbre, beren in französischer Sprache abgefaßtes Original wir unten beifügen. 92)

<sup>92)</sup> Die ordre général lautet: Comme l'armée est assez reposée (von 5-2 tiht) elle se mettra en mouvement à deux heures du matin. Elle marchera sur trois colonnes. Les troupes impériales auront la droite et la gauche, je serai au centre. On attaquera les postes de l'ennemi avec toutes les forces, sans s'amuser à le chasser des broussailles et des bois qui sont sur la droite, afin d'arriver à la pointe du jour à la Purna qu'on passera pour continuer l'attaque. On dit qu'il n'y a que cinquante mille Turcs et que cinquante mille autres sont à quelques marches en arrière. Il vaudroit mieux, qu'ils fussent ensemble, ils seraient battus dans le même jour, et tout serait fini. Mais puis-

Bei Fockschani lagen fünfzig = bis sechzigtausenb Türken, bie -Ruffen und Desterreicher gingen mit etwa vierzigtausenb Mann über ben Flug Burna und fturmten bas befestigte Lager ber Turfen mit gefälltem Bajonett, als wenn es eine bloge Felb= schanze gewesen ware. Dies Lager warb mit einem Berlufte von etwa 800 Mann innerhalb einer Stunde genommen, die Reihen bes aufgestellten türtischen Fugvolks lösten fich auf, ihre Reiterei eilte im Galopp bavon, gerftreute fich nach allen Seiten unb warb mit größter Gile und heftigem Gifer meilenweit verfolgt. Gepact, Artillerie, bie in ben Magazinen von Fochschani aufge= häuften Borrathe, hunbert Fahnen und fiebengig Ranonen murben genommen, bie Defterreicher hatten biefelbe Anftrengung, Ausbaner, Muth bewiesen, als bie Ruffen, batten fie einen Felbherrn gehabt, wie Souwarom, fo murben fie von bem Siege wunderbare Früchte geerntet haben, schon im August aber ward es ihnen fühlbar, bag ihnen ber rechte Anführer manaele.

Souwarow war in bie Molbau guruckgekehrt, ber Bring von Coburg tam nicht aus seinem Phlegma, er fab rubig gu, als bie Turfen ein neues Beer fammelten, er ließ ben Groß= vezier ungehindert in die Wallachei einruden. Die Turten ließen Saffan Bafcha, ber in Simail lag, gegen Repnin ausziehen, ber Grofvezier follte gegen ben Bringen von Coburg marfcbiren, ber bei Martinefti, am Fluffe Rimnit lag, bavon erhielt man im öfterreichischen Lager Runbschaft, und Coburg, ftatt fich felbst zu helfen, manbte sich wieber an Souwarow. hatte fich ihm schon vorher von Belat aus genähert. Grofvegiere Beer wirb, wie es une icheint, febr übertrieben, auf hunberttaufend Mann angegeben, es brang ichnell über Braila (Ibrahil) vor und nothigte bie Borfchaaren bes Bringen, ber aufs neue von Souwarow Rettung hoffte, fich in fein Lager gurudgugieben. Souwarow erhielt bas Schreiben bes Bringen am 16. September, er brach fogleich auf und schon zwei Tage bernach vereinigte er fich mit ben Desterreichern in bemfel=



qu'il en est autrement nous commencerons par ceux-ci et avèc la bravoure des troupes et la grâce de Dieu, nous remportérons la victoire.

ben Augenblicke, als biefe von ben Türken angegriffen wers ben follten.

Die Schlacht, welche alsbann erfolgte, war blutiger und hartnäckiger als die bei Fockschani gelieferte, der Ausgang eben so nachtheilig für die Türken, deren Reiterei durch die vortresselich bebiente russische Artillerie gehindert ward, ihre Absicht, die Reiterei der Aussen abzuschneiben und einzuschließen, auszuschheren. Die Schlacht war dies Wal nicht durch Bajonette und Aussen, opferung von Menschen, sondern durch Souwarows Feldherrnstalent gewonnen. Renner sagen, daß es eine bewunderungsswürdige Anordnung war, daß er das Dorf Bochsa umgehen, nicht stürmen ließ, daß er, ehe er den Hauptangriss machte, die Türken aus dem Gehölz tried und überhaupt, obgleich er sonst steels mit Heftigkeit angriss und schnelle Entscheidung suche, sich doch dieses Wal sehr in Acht nahm, sein Fusvolk bei einem wüthenden Sturm zu wagen.

Der Sieg war glangenb, bie Beute unermeglich, bas turfifche heer warb, wie bas bei ber Art ber Rusammensegung turtischer heere unvermeiblich ift, jum zweiten Dale völlig auseinanbergesprengt. Die Bahl ber Betobteten und Berwundeten war bei weitem größer als bei Fockschani. Pring Koburg warb wegen biefes Siegs, an bem er ziemlich unschulbig war, Felb= marschall; Souwarow warb von Joseph zum Reichsgrafen gemacht, und was mehr war, feine Raiferin feste einmal einen Mann, ber ben Beinamen felbft, nicht burch Andere verbient hatte, neben ihren tichesmenstischen Orlow und ihren tauriichen Botemtin, fie nannte ihn Rimnitoty, nach bem Fluffe, an bem er gefiegt hatte. Bon Seiten bes öfterreichischen Felbherrn warb, fobalb Souwarow nach Belat in ber Molbau gurud marfchirt war, ber Sieg nicht weiter benutt, weil Roburg, ber in biefem Rriege, wie im frangofischen, mehr ein biplomatischer General als ein militärischer war, nach Fodichani gurudging. Laubons Unternehmungen in Servien, Croatien und Bosnien allein hatten nämlich eine politische Bebeutung fur Defterreich, wie Potemtins Eroberungen vom Onieper und Pruth bis zu ben Mündungen ber Donau fur bie Ruffen. Der vom Unglud verfolgte, von Pfaffen und Privilegirten aller Rlaffen verleumbete und ge=

hemmte, von Krankheit niedergeworfene, von England und Preuspen, welche die Belgier in ihrer Empörung unterstützten, bestrohte Kaiser, hatte wenigstens noch in den letzten Monaten seines Lebens die Freude des Triumphs seiner Waffen über die Türken. Im folgenden Jahre nahm ihn Gott von der Erbe, ehe der Preußen Kabalen ihm die Früchte des Siegs rauben konnten. Am 22. September nämlich siegte Kosdurgs heer bei Martinesti, am 8. October ergab sich Belgrad an Laudon.

Die Fortschritte ber Ruffen beunruhigten bie für bie Grifteng bes turkischen Reichs beforgten Machte in ben letten Monaten bes Jahres 1789 auf eine folche Weise, bag fie erft ben schwebischen König auf jebe Weise in seinen triegerischen Borfagen bestärtten, und bann eine Republit bes Mittelalters, bierarchifch = ariftofratischer Art, in Belgien hervorriefen. Bolen ward aufgeforbert, bas ruffifche Joch abzuwerfen, hernach vernichtet, weil Breufen bie Beute an Land und Leuten theilte, bie in Bolen von ben Gläubigen erpreßt warb, um bie ber Un= gläubigen ben Ruffen und Defterreichern zu entziehen. Ruffen befegten nämlich mit reigenber Schnelligfeit noch im Laufe bes Sahres 1789 alle Festungen bes jest mit ihrem Reiche vereinigten Lanbstrichs vom Onieper bis ju ben Munbungen ber Donau. Galatich marb vom graufamen Komenstoi verbrannt, Aftiermann ergab fich am 15. Ottober, Benber, Chobseben, Bel= grab, Palanka unterwarfen fich, und England bebiente fich Breu-Bens, weil es rathsamer fand, Preußen handeln zu laffen, als mit Rugland gang ju gerfallen.

Graf berzberg hatte in ben ersten Jahren ber Regierung Friedrich Wilhelms II. von Preußen, ehe dieser noch ganz in die Gewalt der Maitressen, Mystiker, Obscuranten und Mitglieder geheimer Orden gekommen war, die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, die ihm Friedrich II. übertragen gehabt, behalten, er hatte, was schon oben bemerkt ist, zuerst den Bund Preußens mit England und den Niederlanden bewirkt, und dann im August 1788 die Verdindung von Preußen und England gegen die Abssichten von Rußland und Oesterreich in Beziehung auf die Türkei zu Stande gebracht. Der Herr von Diez, preußischer Gesandter

in Ronftantinopel, erhielt am Enbe bes Jahres 1789 von Bergberg Auftrag und Bollmacht, ein Bundniß mit ben Turfen gu fcbliegen, und ber Gefanbte fcblog biefen Tractat am 16. Sanuar 1790 wirklich ab. Bielleicht übereilte fich ber Gefandte bei ber Unterzeichnung biefes Bertrags; wahrscheinlicher ift jeboch, bag bem herrn von Dieg nur barum Ueberschreitung feiner Boll= machten vorgeworfen warb, weil sich burch Josephs Tob bie Umftanbe icon im Anfange Marg 1790 anberten, Breugen baher die Ratification des Tractats verschob ober vielmehr fie erft nach funf Monaten und bann mit vieler Beschräntung ge= währte. 93) Dies geschah in bemselben Augenblick, als Breugen auch ben Polen seinen Schutz und fein Bundnig anbot, wenn fie Danzig und Thorn abtreten wurden, wogu fie fich freilich nicht verfteben wollten. Ralfreuth ward jedoch nach Warschau geschickt, um, wie es hieß, ein Beer von Bolen und Breugen anzuführen, welches ben Turken zu Gulfe geschickt werben follte. Ein anderes preußisches heer fand an ber Grenze von Galligien. bie preußische Hauptarmee ward in Schlesien gefammelt, fo baß zur Zeit, als Joseph II. am 20. Febr. 1790 ftarb, Breugen im Begriff zu fein ichien, ben Rrieg mit Defterreich zu beginnen. Auch in ber erften Beit ber Regierung Leopolds II. wurden bie Ruftungen eifrig fortgefett. Der Konig von Breugen felbft traf nebst bem Bergoge von Braunschweig und bem Feldmarschall Möllenborf in Schlesien ein, weil Bergberge Unterhandlungen mit ben faiferlichen Miniftern ju feinem Refultat führten; es wurden aber ploglich alle früheren Schwierigkeiten burch un= mittebare Uebereinfunft ber beiben Regenten beseitigt. Leopold II. hatte nämlich im März 1790 kaum bie Regierung angetreten, als er schon am Enbe bes Monats eine Correspondeng mit bem Konige von Preugen begann, welche Bergberge Plane vereitelte.

Diefer ausgezeichnete Gelehrte und Staatsmann hatte nicht barauf bestanben, wie nachher geschah, bag Defterreich alle seine,

<sup>93)</sup> Preußen zögerte bis zum Juni 1790 und ließ bann Ales aus, was bem Traftat, ber bloß befensiv sein sollte, bas Ansehen eines offensiven hätte geben Wunen, auch warb bie Burgschaft für die Integrität des türkischen Reiche, welche nach ben vom Herrn von Diez unterzeichneten Artikeln auch die Krimm hätte begreifen können, ausbrücklich auf den Status anto bollum beschränkt.

Soloffer, Gefd. b. 18, u. 19, Jahrh. V. Eh. 4. Auft.

von Laubon gemachten Groberungen an ber Save, Drave und Donau herausgeben folle, sonbern hatte auf bie Berbindung Rucficht genommen, welche Breufen mit ben Bolen eingegan= gen war, als biefe ber Anarchie ihrer Ginrichtungen ein Enbe machten, um Rufland bie Spite zu bieten. Polen, fo wollte Bergberg, follte Thorn und Dangig an Preugen abtreten, bafur von Desterreich in Gallizien entschäbigt werben; ber Kaifer aber follte bie Eroberungen in ber Türkei behalten. Darüber hatte Bergberg unterhandelt, feit er am 18. Juni ju feinem Ronige nach Schonewalbe 94) gekommen war und am 26. einen Friebend= congreß in Reichenbach begonnen batte. Die Obscuranten, welche Friedrich Wilhelm vermöge feiner finnlichen, wolluftigen und baber auch schwarmerischen Phantaste beherrschten, die Feinde jeber Berbefferung in ben hergebrachten religiöfen und politischen Ginrichtungen, welche Leopold ale Raifer begunftigte, nachbem er als Großherzog von Toscana als ber größte und geschickteste Berbefferer unter ben Furften befannt geworden war, fuchten Bergberg zu verdrängen; bagu bot ber Reichenbacher Congreß bie befte Belegenheit.

Bergberg unterhandelte in Reichenbach mit ben faiferlichen Ministern. Spielmann, ber Bevollmachtigte bes öfterreichischen Staatstanglers Raunit, feste fich aber von Reichenbach aus mit bem muftischen und frommelnben Freunde bes Konigs von Breugen, mit bem Genoffen und Sandlanger aller feiner Lufte und Thorheiten, bem Generalmajor von Bischoffswerber, in Berbinbung, und gab im Stillen ben Unterhandlungen eine gang andere Richtung. Schon vorher waren England und Solland bewogen worben, gegen Bergberge Borfcblage zu protestiren (am 30. Juni); baburch warb ben neuen Antragen, welche aus Wien famen, unmittelbarer Gingang beim Ronige von Breugen verschafft. Raunit nämlich ließ burch ben Baron Spielmann, ber sein ganges Bertrauen befaß, bem Konige burch Bischoffswerbers Bermittelung anbieten, bag Defterreich alle im letten Rriege gemachten Groberungen gurudgeben wolle; bies war bem Ronige erwunicht, und Bergberg war fehr überrafcht, als er

<sup>94)</sup> Liegt zwischen ben Stabten Reichenbach und Frankenstein.



plötzlich am 27. Juli Befehl erhielt, ganz andere Präliminarartikel zu unterzeichnen als die, worüber er unterhandelt hatte.
In den neuen Artikeln versprach Leopold, Rußland im Ariege
mit den Türken weiter keine hüffe zu leisten, den Belgiern ihre
aus dem Mittelalter überlieferten Rechte und Borrechte, den
gerade damals die Mißbräuche des Mittelalters ausrottenden
Franzosen zum Trop, den holländischen Oranienmänmern und
den englischen Confervativen zur Freude, wieder einzuräumen;
dafür wollten Bitt und van Spiegel dem Kaiser behülflich sein,
die sogenannte belgische Republik zu vernichten. Die preußische Armee sollte in ihre Standquatiere zurücklehren, dreißigtamsend
Desterreicher sollten nach Belgien marschiren dürsen. Dies war
der wesentliche Inhalt der in Schönewalde unterzeichneten sogenannten Reichenbacher Convention.

Auf bem Grunde biefer Convention ward am 19. Sept. von ben Desterreichern ein Waffenftillftanb mit ben Turten in Dichiurbichemo (Giorgemo) geschloffen und ein Friebenscongreß zu Szistowa in Bulgarien gehalten. Auf diesem Congres marb freilich vom 30. December 1790 bis jum 4. Anguft 1791, wo endlich ber Friede geschloffen ward, allerlei berathschlagt; allein wir glauben ber Verhandlungen nicht erwähnen zu bürfen, ba bas Wesentliche bes Friedens schon in ber Reichenbacher Cou-Rugland fette nach bem Abschuß bes vention enthalten ift. Friedens mit Schweben ben Türkentrieg auch ohne Defterreich Jomail wurde lange vergeblich von Botemtin belagent, es wiberftand ber regelmäßigen Belagerung und Ginfoliegung, und Botemein, ber die Belagerung aufgegeben hatte, beschloß, diese Festung auf dieselbe Weise anzugreifen, wie er vorher Oczatow angegriffen batte. Er erwählte bazu benfelben General, ber biese Festung genommen hatte. Potemein schweigte bamals, ebe er fich nach Petersburg begab (October 1790) und bort bis turz por feinem Aobe wermeilte, in Benber gleich einem affatifchen Monarchen, bem alle Welt bient. Soumanow, ben er nach Ismail beorderte, befand fich zu Galatich. erhielt er den Befehl, ohne alle Rinkficht auf die Zahl von Menschen, welche aufgeopfert werben müßten, bie Festung um ieben Breis zu nehmen. Sonwarem ftellte fich dann, als wenn

4

٢

ĸ

ř

ŧ

ţ.

į

es auf bie Erneuerung ber regelmäßigen Belagerung abgefeben fei; er vereinigte bie gerftreuten Beerabtheilungen in eine große Belagerungsarmee von etwa vierzigtaufenb Mann und ließ bie fleine ruffifche Flotte in bie Rabe ber Stabt tommen, obgleich seine eigentliche Absicht war, auch biefes Mal, wie vor Ociafow, ben ftrengen Froft ber letten Tage bes Monats December gu benuten, um bie Festung mit Sturm ju nehmen. nicht Ismail nach alter Art ohne Werke mit bestreichenbem Gefcut (sans ouvrages rasantes) gebaut gewesen, fo wurde ein Felbherr wie Souwarow ben ohnehin fehr morberischen Angriff schwerlich gewagt haben. Am 21. December warb bie Stabt querft wiederholt aufgeforbert; als bie Türken fich burch bie Drohung mit bem Schickschal Dezakows nicht fchrecken liegen, begann am 22. um 4 Uhr Morgens ber wuthenbe Sturm. Erft um 8 Uhr ward nach einem unerhörten Morben bie Mauer erftiegen; aber in ber Stadt begann erft ber heißefte Rampf. Bebe Strafe warb eine Reftung, jebes einzelne Saus ein Bollwert, und es bauerte bis 12 Uhr, bis man ftreitend und morbend auf ben Marktplat bringen konnte, wo bie Tataren ber Krimm, bie fich bei ben Turfen befanben, vereinigt waren. Diefe fochten zwei Stunden wie Berzweifelte, und ale fie um 2 Uhr alle gufam= mengehauen waren, bauerte ber Rampf mit ben Turten in ben Strafen noch immer fort. Souwarow ließ bann endlich feine Reiterei zu ben eröffneten Thoren herein, fie fprengte burch bie Stragen und hieb bis 4 Uhr Alles nieber, was ihr in ben Weg tam. Rach biefem Gemetel erhielten bie Ruffen bie Belohnung welche man ihnen hatte versprochen gehabt, als fie gum Sturm und jum gewiffen Lobe geführt wurden; fie burften nämlich brei Tage hindurch morben und plunbern.

Souwarow selbst berichtet in ber von ihm abgelegten offiziellen Rechenschaft über die mörderische Unternehmung, die ihm Potemkin aufgetragen hatte, es seien in den vier Tagen 33,000 Türken getödtet oder tödtlich verlett, 10,000 gefangen worden. Den Verlust der Ruffen gibt er auf 2000 Getödtete und 2500 Berwundete an, eine Zahl, die uns eben so unwahrscheinlich gering, als die gewöhnliche Angabe, daß 15,000 Ruffen dabei umgekommen seien, übertrieben groß scheint. Bei diesem Sturm

waren zwei französische Smigranten zugegen, von benen ber Gine später als russischer Generalstatthalter und als französischer Minister, ber Andere als russischer General im Rriege gegen seine Landsleute berühmt geworden ist. Der Erste war der Herzog von Richelieu, oder wie er damals noch hieß, von Fronsac, der Andere der Graf von Langeron. Auch Kutusow diente bei der Gelegenheit unter Souwarow, und führte die sechste Angrississinie.

Um diese Zeit war schon die ganze Diplomatie und Aristofratie Europas überall geschäftig, bie ftete ftillftebenben Turfen qu retten, um bie gar ju fchnell und fur alle Freunde bes Mittelalters bochft bebenklich fortschreitenben Frangofen und Bolen aufzuhalten ober zu verberben. Man fam balb babin, wohin England wollte, bag man von zwei Uebeln bas fleinfte mablte, bas Reich ber Turken ficherte und bie Rationalität ber Bolen vernichtete. Rugland lehnte übrigens weislich bie angebotene englische Bermittlung im Rriege mit ben Turten auch bann noch ab, als es fich entschloffen hatte, für biefes Dal bie Groberun= gen in ber Turfei aufzugeben, um fich in Polen zu entschädigen, es nahm nur bie ber befreundeten Danen an. Jebermann fab schon im vorigen Jahrhunderte ein, bag bie Eurken, trot bes Friedens, ben Rugland bamals unterhandelte und fpater, im Januar 1792, ju Szistowa und Galatsch mit bem Groffultan abichloß, früher ober fpater bem Schickfale nicht entgeben mur= ben, welches fie in unserm Jahrhundert getroffen bat.

Potemkin und seine Raiserin waren nicht undankbar gegen Souwarows Servilität, da er schmeichelnd sich selbst und alle seine Berdienste ihnen zu Füßen legte und Alles ihnen allein zuschrieb. Ganz anders handelte Repnin, den Potemkin, als er (October 1790) nach Petersburg ging, an der Spize des Deers zurückgelassen hatte. Repnin ging mit seinem Heere über die Donau, drang in die Bulgarei ein und ließ durch Kutusow das ganze türkische Heer bei Babada angreisen und schlagen, nachdem Gudowitsch schon im Januar 1791 die Tataren im Ruban gänzlich erdrückt hatte. Wit 40,000 Mann Russen ging dann Repnin den 100,000 Türken entgegen, mit denen derselbe Bezier Pussuf, der im Bannat so glücklich gegen Kaiser Joseph

arweien war, berangog. Den Eriumph bes Siege gebachte Botemtin gu ernten, ber mit Blipesfconelle aus Betersburg berbei= eitte, als fich bie beiben Deere fchlagfertig gegenüberftanben (Sali 1791). Er feste ale gewiß vorans, Repnin wurbe feine Antanft beim Beere erwarten; biefer that aber bas Gegentheil. Ge theferte ein Treffen, ebe Potembin, ber überall Chre gu ern= ten pflegte, wo er burchaus tein Berbienft hatte, beim Beere angelangt war. Der Sieg, ben Repnin im Juli bei Dabin über bie große türkische Armee erfocht, veranlagte bann zwischen ihm und Potemtin, ber ju fpat antam, um fich bes Antheils an bem Siege ruhmen ju tonnen, eine fehr heftige Scene, boch blieb Repnin an ber Spipe bes Beers. Potemfin that bernach Alles, um ben Frieden, über ben Repnin unterhandeln follte, gu hinbern, obgleich er felbst einfah, bag bie Politit burchans verlange, daß man den Blan ber Eroberung ganger turfifchen Provinzen aufgebe. Gludlicher Beife marb aber ber Blutfauger und Eprann bes ruffifchen Reichs, beffen baarer Rachlag gut 52 Millionen Rubel unftreitig viel zu niebrig angefchlagen wirb, ploslich babingerafft. Man fchrieb feinen ploslichen Tob, wie bas in bergleichen Fällen gewöhnlich geschieht, einer Bergiftung an; bas ift aber zuverläffig unrichtig.

Potemtin warb nämlich auf einem Landhause bei Jassy (Koppo) von einem bösartigen Fieber ergriffen, und wollte der Krantheit und dem Schicksale trozen, wie er den Menschen zu trozen gewohnt war; er ließ sich im heftigsten Krantheitsanfall von dort nach Ausch am Pruth fahren, konnte aber dalb die Bewegung des Wagens nicht mehr ertragen. Er ward aus dem Wagen gehoben, auf einem Teppiche ins Gras gelegt und starb im 55. Jahre seines Alters, am 15. Ottober 1791 unter freiem Himmel. Jeht ward der Friede, über den Repnin und der Bezier Jussuf sichon längst unterhandelt hatten, um so schnelzer abgeschlossen, als er den Russen wegen der Lage der Dinge in Polen nothwendig schien. Durch diesen in Jassy am 9. Januar 1792 unterzeichneten Frieden erhielt Russland den ganzen Landstrich zwischen dem Oniester und Bog, und blied zugleich im Besitz der Festung Oczasow.

## §. 4.

Belgifche und polnifche Revolutionsgefcichten.

## a. Belgien.

Ferbinand Rapedius de Berg, der unter Joseph II. als Beamter höheren Rangs sehr thätig war und dessen Denkwürdigskeiten und Actenstücke wir hier benußen, bedauert mit Recht, daß der Kaiser Joseph gerade auf seine Berbesserungen in kirchslichen Dingen bestand, als er am Ende 1788 alle andern aufsgab. Daß er Recht hat, beweist der Zustand Belgiens und Bommerns in unsern Tagen, der sich nur daraus erklären läßt, daß sich eingewurzelte Borurtheile der Massen durch nichts aussrotten lassen. Wir glauben daher auch die Erzählung von den neuen Unruhen in Belgien zu Josephs Zeit am besten mit den Worten des Herrn von Berg eröffnen zu können.

Die bischöflichen Seminarien, fagt er, und bie Universität Lowen wurden Beranlaffung bes neuen Aufftanbes, weil fie gang allein Gegenftanb ber reformirenben Befehle bes Raifers blieben; benn um 1788 war von einer Reform ber Verwaltung und ber Berichte nicht mehr bie Rebe. Der Rath von Brabant war in allen feinen mit ber Reit und ihren Forberungen unvereinbaren Borrechten wieder eingesett, und die Regierung war fogar überglücklich, bag fie ben treulosen Rangler wieber hinein= gebracht habe. Das gange Chaos ber gutsherrschaftlichen, ftabti= fchen, geiftlichen Berichtsbarkeiten, bie Lebensgerichte, bie Ram= mern de tonlieux, bie Forftgerichtebarteit, bie Berichte in Jagb= und Fischerei = Angelegenheiten, bie Stelle eines General-Brevot und eines Droften u. f. w. waren bergeftellt. Die Stanbe blieben im Befit ber Raffenverwaltung ber verschiebenen Provingen. Die Stadtrathe griffen nach wie vor in die Rechte ber koniglichen Beamten ein, und biefe mußten gang weichen ober ben Gegnern bes toniglichen Ansehens Plat machen. Sobann wurde an v. Bergs Stelle Frang v. Paula be Beelen im Febr. 1788 Ammann von Bruffel. Die Anftalt bes General-Seminariums beftanb unter allen neuen Ginrichtungen gang allein noch; bie Re= gierung richtete baher alle Kraft, alle Energie ihrer Beamten barauf, biese Anstalt aufrecht zu halten. Das geschah aus falsscher Scham; man wollte nicht Alles fallen lassen, man versuhr mit Gewalt, statt sich erst wieber neue Mittel und Wege zu verschaffen, ober mit einem Worte, sich bas Zutrauen bes Lansbes wieber zu gewinnen.

Wir gehen jest zu ben unter Berzbergs und ber preußischen, an den Erbstatthalter von holland verheiratheten Prinzessin Schut neu erwedten Unruhen in Belgten über.

Schon im Jahre 1787, noch ehe Trautmannsborf als Prafibent ber neuen Civilregierung und b'Alton als neuer comman= birenber General angefommen war, suchten bie Stubenten in Lowen und die Geiftlichkeit überhaupt zu bewirten, bag, nach= bem alles Reue verschwunden war, auch die beiben faiferlichen Seminarien in Lowen und Luremburg aufgehoben wurben. Die nach Belgien geschickten beutschen Professoren hatten ihre Bortrage wieber begonnen, bas Beneralfeminarium in Lowen follte am 4. Januar 1788 wieber eröffnet werben; bice fuchten bie Schüler ber Jesuiten und bie Clienten bes Abels zu hindern. Sie tobten junachft gegen bie beutschen Professoren, gegen beren Rechtglaubigkeit burchaus nichts zu erinnern war, welche aber nicht bie romische Dogmatit, sonbern bie katholische ber Kirchen= versammlungen, und nicht bas pabstliche, fonbern bas allgemeine und bischöfliche Rirchenrecht vortrugen. Der faiferliche Professor bes Kirchenrechts warb baher auch am 8. Dezember 1787 zuerft und hernach wieberholt nicht blos von ben glaubigen Stubenten, fonbern auch von Weibern und Bobel befdimpft. Der geiftliche Obere, ber Erabischof von Mecheln, Carbinal von Frankenberg warb aufgeforbert, bem Unfuge ein Enbe ju machen; er ge= horchte aber biefer Aufforderung nicht. Er erklarte fogar bei ber Gelegenheit (am Ende Dezember), bag er zwar bas Ge= fchehene feineswegs billige, bag aber bie Unorbnungen am Enbe boch nur Ausbruch eines gerechten und gläubigen Unwillens über Lehrer gewesen seien, welche nur ber Rirche und ihren Conci= lien, nicht bem Pabft bas Recht, Gefete ju geben, einraum= Der Carbinal ergriff zugleich biefe Gelegenheit, um alle bie Brofefforen zu nennen, welche entfernt werben mußten, ebe

an eine Eröffnung bes Generalseminariums gebacht werben könne. Die Geistlichkeit erklärte sich hernach ganz übereinstimmenb mit bem Erzbischof. 95) Als bies eben geschehen war, erschienen ber Graf von Trautmannsborf als neuer Bräsibent ber Civilregiezung und ber General b'Alton als neuer Militärcommanbant in ben Rieberlanden, und diese beiden kaiserlichen Oberbeamten schienen gleich von Anfang an ein ganz verschiedenes System zu befolgen.

Die Unterhanblungen, welche in ben erften vier Monaten bes Jahres 1788 mit ber Univerfitat Lowen und mit Beiftlichen aller Art angefnupft, bie Schritte, welche in Beziehung auf bie Gröffnung ber theologischen Borlefungen, welche bie Regierung for= berte und bie geiftliche Behorbe verbot, gethan wurben, finbet man in ben Dentwürdigkeiten bes herrn von Berg genau ange= geben; wir muffen fie übergeben. Im Allgemeinen bemerken wir blod, bag ber Streit mit ber Universitat Lowen und ba= burch mit ber Beiftlichkeit ichon in ber erften Salfte bee Sah= res 1788 Unruhen in allen Stabten Belgiens und Streit mit ben Stäuben von Brabant veranlagte. Trautmannsborf wollte gleich anfange, um bie Gemuther zu beruhigen, bie Eröffnung bes Generalfeminariums auf brei Monate binausschieben, bavon wollte ber Raifer gar nichts hören; b'Alton bagegen ließ auf bie Bruffeler Burger, welche ihre Ungufriebenheit mit ben Gin= griffen bes Raifers in ihr Pfaffenthum burch Toben fund gaben, ohne Bebenken feuern. Der Raifer konnte fich ungludlicherweise cbensowenig fur b'Altone militarische Strenge, ale fur Trautmanneborfe Art von Nachgiebigkeit entschließen. Rapebius von Berg, ber burch ben Raifer einen Plat im Rathe von Brabant erhalten hatte, ift ber Meinung, es feien nur zwei Wege rath= fam gewesen, man hatte entweber bie Sache gang aufgeben, ober b'Altons Strenge gebrauchen muffen; Trautmanneborfs Mittelweg habe ju gar nichts führen konnen.

Im Anfange August 1788 schien enblich bie faiserliche Regierung mit Gewalt verfahren zu wollen, und bie bischöflichen Seminare von Antwerpen und Mecheln wurden am 2. geschloffen.

<sup>95)</sup> Shlöger's Staatsangeigen von 1790. 4. Banb. 5. Beft S. 25.

Dies veranlaßte in beiben Stabten blutige Scenen, woburch in ben folgenden Tagen in allen Stabten, befonbere in Bruffel, Berhaftungen herbeigeführt wurden. Auch ber Abvocat van ber Noot, ber alle Meutereien ber Burgerschaften leitete und an ber Spite ber Bruffeler Burgercorporationen, bie man Serments nannte, eine furchtbare Dacht zu feinen Geboten hatte, follte am 8. nebst andern fanatischen Sauptern ber Burgerschaften verhaf= tet werben; er fand aber Belegenheit zu entkommen, weil Traut= manneborf eine elenbe Ausflucht brauchte, um ju gogern. Der offene Zwift zwischen b'Alton, welcher lettere unaufhörlich in Wien auf Trautmannsborfs Abberufung brang, bie Bergagtheit bes Civilgouverneurs, ber Alles, was er ausführen follte, felbft migbilligte, bie Treulofigkeit bes Biceprafibenten Grumpipen, ber mehr im Intereffe bes Abvotaten van ber Root als im faiferlichen hanbelte, und mehr au ben Pfaffen als am Raifer bing, hemmte jebe Maasregel. Enblich fundigte auch ber britte Stand ber Brabanter (im November) ber Regierung aufs neue Febbe an.

Die beiben oberen Stände von Brabant waren am 21. No= vember 1788 bahin gebracht worden, bie gewöhnlichen Auflagen (le subside, l'impôt, l'accise et un demi vingtième pour la cour) gu berretiren, ber Burgerftanb (b. b. bie Bevollmachtigten ber fich felbst mablenben Magistrate), welcher fich nach ben Bruffe= lern richtete, wie biefe nach ben Instructionen, bie ihnen van ber Root aus holland zugeben ließ, verweigerte bie hauptabgabe (subside, impôt, accise) und gewährte nur bie fur bie Dofhaltung ber Erzberzogin und ihres Gemahls, mahrscheinlich um recht auffallend bie orthobore Chriftine und ihren Gemahl vor bem heteroboren Raifer auszuzeichnen. Daffelbe gefchah im Bennegau. Trautmanneborf fanb bie Sache fo bedenklich, bag er nach Wien reisen wollte, er erhielt aber auf ber Reise in Mons Befehle, bie er bem Ausschuß ber Stanbe fogleich mittheilen follte. Wie wenig Trautmanneborf geneigt fein mochte, bes Raifers antipapistifche Befehle auszuführen, wird man icon baraus folie= Ben tonnen, bag er, ale er fie am 15. Januar 1789 erhielt, bei feiner Schwefter, einer frommen Canoniffin bes abeligen Stifts von St. Maubru in Mons eingekehrt war. Er theilte inbessen bas kaiferliche Reseript vom 7. Januar am 17. bem Ausschuß ber Stänbe von Brabant mit; es lautete wörtlich:

"Weil ihr ench unterstanden habt, euch zu erlauben, mir "eure Zustimmung zur Erhebung ber Abgaben, welche zur Unter= "haltung ber Staatsverwaltung nothwendig und unentbehrlich "sind, zu verweigern, so dürft ihr euch ferner nicht mehr auf "die Joyouse entres berufen, weil ich mich nicht ferner daburch "gebunden halte; da ihr euch ja untersteht, Alles zu vergeffen, "was ihr, als getreue Unterthanen, mir leisten solltet."

Die Deputirten, benen bies mitgetheilt warb, forberten barauf die Einberufung der ganzen Ständeversammlung, welcher hernach nicht blos das kurze drohende Rescript vom 7., sondern auch ein längeres mitgetheilt ward, welches in 10 Artikeln eine ganz neue Staatseinrichtung vorschrieb. 96) Das letztere ward nur im hennegau militärisch durchgesetzt; in Brabant, wo die beiden obern Stände eine Fortbauer der Erhebung der Abgaben auf sechs Monate bewirkten, ward es durch ein Rescript vom 15. Fesbruar einstweilen suspendirt.

Auf biese Weise schien mahrend ber ersten Monate bes Jahres 1789, trot ber innern Ungufriedenheit und ber Cabalen ber van ber Root und Consorten, Alles ruhig, bis auf die Geistlichkeit und bie studirende Jugend; im Juni aber, also gleichzeitig mit ber Wibersehung ber französischen Stände gegen ihren König, brachen neue Unruhen aus. Bis bahin hatten sich die Stände von Brabant freiwillig, die bes hennegau gezwungen

<sup>96)</sup> Ferd in and Rapedius de Berg Mémoires et Documents etc. II. p. 141. Le Secrétaire du comte de Trautmannsdorff remit au greffier un exemplaire de l'ordonnance ci-après portant publication de la dépêche de sa Majesté aux états de Brabant du 7 Janvier 1789. Joseph par la grâce de dieu etc. etc. (le grand titre) ayant ordonné de faire exécuter sans délai les dispositions contenues dans la dépêche que nous avons trouvé bon d'adresser, sous notre royale signature, le 7 Janvier de la présente année 1789 aux états de notre duché de Brabant, communiquée à ces états dans leur assemblée générale le 26 du même mois et dont la teneur est, comme suit, bann with bas im Zert angeführte Rescript eingerudt, bann solgen bie 3chn Artisel über bie neue Ordonné, déclarons et ordonnons, bann solgen bie 3chn Artisel über bie neue Ordonné, déclarons et ordonnons, bann solgen bie 3chn Artisel über bie neue Ordonné, déclarons et ordonnons, bann solgen bie 3chn Artisel über bie neue Ordonné,



ben Befehlen bes Raifers gefügt. Die Abgaben wurben, wenn man gleich murrte und Gingelne protestirten, ohne Wiberftanb erhoben, bie anbern Provinzen waren in ihren Gefeten und Brivilegien nicht gefrantt worben. Die Stanbe von Limburg und von Luremburg hatten fogar freiwillig ben Entichlug gefaßt. bem Raifer biejenigen Abgaben, bie fie fonft jahrlich unter bem Ramen einer orbentlichen und außerorbentlichen Subfibie au becretiren pfleaten, auf immer zuzugesteben. Obgleich bie Gilben in Bruffel, burch van ber Roots Correspondeng geleitet, in fteter Conspiration gegen ben Raifer waren, so war boch im Gangen bort Alles rubig. Rur bie Streitigkeiten mit ber Universität und bem Clerus bauerten noch fort, als ber Raifer burch ein im Anfange Mai erlaffenes Rescript einen Anlag jum neuen Streit mit bem Rathe von Brabant und mit ben Stanben gab. Er forberte nämlich, bag beibe in eine veranberte Reprefentation bes Bürgerftanbes willigen follten. Much bei ber Gelegenheit spielten wieber bie Regierung, b. h. Trautmannsborf und Crum= pipen, eine boppelte Rolle. Sie machten nämlich von ber einen Seite bes Raifers Befehle bekannt und liegen es an garm nicht fehlen, auf ber andern Seite unterftutten fie insgeheim bie Dierarchen und Aristofraten, benen fie angehörten. D'Alton hatte baber gang Recht, als er am 21. Mai an ben Raifer fdrieb:

"Man kann nicht zweiseln, daß die gegenwärtigen Unruhen von dem Gouvernementbrathe selbst veranlaßt werden, weil diesser immer darauf bedacht ist, sches System scheitern zu machen, welches den Einstuß und die Gewalt, die er sich angemaßt hat, vermindern könnte. Ich bin sogar der Meinung, oder habe vielsmehr guten Grund zu glauben, daß Alles was geschieht, der Oppositionsparthei ausdrücklich angegeben wird, und daß diese bei Bekanntmachung der Regierungsverordnungen zu gleicher Zeit zu der Art, sich ihnen zu widersetzen, die leitenden Beschle ershält. Die Aebte, mit denen, wie ich schon vorhergesagt habe, die mehrsten Glieder der Regierung eng verbunden sind, und denen sie reelle Verdindlichkeiten haben, werden noch immer in ihren Stellen gelassen; sie reizen das Bolk zum Ausstande und tragen selbst ihren Ungehorsam zur Schau." Herr von Berg,

ber bies Schreiben mittheilt, gibt zwar b'Alton nicht fo breift wie wir unbedingt Recht, er fagt aber boch bei Belegenheit ber brobenben Broclamation, welche Trautmannsborf am 3. Juni 1789 bekannt machte: "Diese Art Proclamation ift eins von ben Aftenftuden, welche bas Spftem bes bevollmächtigten Mini= ftere von Trautmanneborf am besten characterifiren. gebrauchte er übertriebene Drohungen, bie er zu vollziehen burch= aus feine Luft hatte, welche er aber freilich zuweilen genothigt war in Anwendung zu bringen, um fich nicht felbft widersprechen ju muffen; boch führte er fie bann nur halb aus, weil er be= bauerte, bag er gebroht hatte. Immer gebrauchte er ferner bas Militar als Schredmittel, wollte es aber nie anwenben, wenn es ber Ausführung galt. Daburch wurde bas Militar verhaßt ober auch verächtlich; es ward in seinen eigenen Augen berab= gefest, alfo bemoralifirt." Aus biefen Worten bes einzigen ober= ften Beamten, bem Joseph hatte unbebingt trauen follen und tonnen, wird man fich ben Bufammenhang ber folgenden Beschichten, bas Belingen ber Blane van ber Roots und Conforten, und bas Scheitern ber faiferlichen leicht erflaren.

Die Stanbe von Brabant und bie von hennegau hatten, wie vorher ergablt ift, die Bande, welche fie an ben Raifer knupften, im Anfange bes Jahres baburch gerriffen, bag fie bie Gelber verweigerten, ohne welche bie Berwaltung und Regierung nicht fortbesteben konnte; ber Raiser hatte ihnen baber erklärt, bağ er, weil fie bie alte Ordnung verlett hatten, eine neue mi= litarifc begrunden muffe. Diefes war im hennegau wirklich geschehen und burchgeset worben; mit Brabant war man vermoge bes Bergogerungerescripts vom 15. Februar gelinder ver= fahren, weil die beiben oberen Stanbe biefer Proving einen Schritt gethan hatten, ber es möglich machte, einige Beit hindurch feine gewaltsamen Magregeln zu ergreifen. Der provisorische Buftanb aber, welcher ber Regierung nicht erlaubte, auf langere Beit als auf ein halbes Jahr auf bie Erhebung ber Abgaben rechnen zu tonnen, mußte ein Biel haben; man mußte alfo gu einer letten Ertlarung tommen, ebe bas halbe Jahr verfloffen war. Der Raifer ichickte baber im Anfange bes Monate Juni (ben 6.) awei Urfunden an bas Generalgouvernement, von benen bie

zweite nur in dem Falle bekannt gemacht werden follte, wenn die Stände von Bradant sich weigern sollten, die ihnen in der ersten vorgeschlagenen Beränderungen ihrer Berfassung anzunehmen. Diese Borschläge theilte Trautmannsdorf am 18. Juni
mit, und gab sich alle Mühe, die Stände zu bewegen, sich auf
eine Unterhandlung darüber einzulässen, wobei er ihnen zu versstehen gab, daß der Kaiser auf die Constitution, die er ihnen
nach diesen Vorschlägen, statt der überlieserten und beschwormen,
verleihen wolle, <sup>97</sup>) nicht unbedingt bestehe, sondern mit den
Ständen darüber zu unterhandeln geneigt sei.

Die Stände waren, nicht mit Unrecht, mistrauisch; sie verweigerten jede Unterhandlung über die bestehende Berfassung und nöthigten dadurch Trautmannsdorf, mit dem zweiten, für diesen Fall ihm zugeschickten Actenstück hervorzukommen. Die Unterhandlungen über das kaiserliche Rescript dauerten an diesem 18. Juni den ganzen Tag durch; schon seit-3 Uhr Nachmittags war aber eine bedeutende Militärmacht auf dem großen Plate versammelt. Um 7 Uhr, als die Stände standhaft auf ihrer Weigerung beharrten, erschien der Herr von Külberg, Staatserath und Kanzleidirector des Staatsraths, in der Versammlung und las das kaiserliche Decret vor, vermöge dessen jetzt das Rescript vom 7. Januar militärisch durchgesest werden solle. Die ganze Versammlung mußte dann den Saal verlassen, ihre Papiere und Documente wurden von königlichen Commissarien unter Siegel gelegt, alle Verhandlungen seit 1786 ans dem

<sup>97)</sup> Rach bem Borschlage bes Kalsers sollten, ba bas Interesse ber bisher zu ben Landständen ausschließend zugelassenen Städte Löwen, Brüssel und Antwerpen oft nicht mit bem bes übrigen Landes übereinstimmte, auch alle andern Städte von Brabant bei ben Ständen repräsentirt werden. Ferner sollten in Brabant wie in Flandern beständige, zur Dedung der Staatsbedürfnisse hinreichende Subsidien eingeführt werden. Drittens sollte auf den Landtagen zwar jeder Stand für sich berathschlagen und beschließen, aber nur die Mehrheit sollte entschehen, nicht aber die Weigerung eines Standes die Einwilligung der beiden andern unnüh machen. Biertens sollte der Rath von Brabant, als ein durch die Joyeuso entres selbst zur Bestätigung der Berordnungen berechtigter Gerichtshof, auch in der Folge alle landessürstlichen, jener Urkunde nicht widersprechenden Berordnungen bestätigen, wegen gegründeter Bedenklichseiten aber der Statthalterschaft Borstellungen zu machen angewiesen sein.



Prototoll geriffen und querft gang nach b'Altone Sinn verfahren. Dies tonnte aber nicht zum erwunschten Biele führen, weil Trautmannsborf ihm entgegenwirkte, Raifer Joseph feine Truppen vermindert hatte, ba er fie gegen bie Turten brauchte und bie eiferfüchtigen Dachte, auch bie beutschen Fürften, ben Marfc öfterreichifcher Truppen in die Rieberlande nicht wurden gugege= ben haben. Die unzufriebenen Belgier hatten fich fchon langft mit Breugen in Berbindung gefest, die Erbftatthalterin von Bolland nahm fich öffentlich, ber englifche Minifter insgeheim ber - Ungufriebenen an, man erlaubte, bag fich bie Ungufriebenen an ben Grenzen von Brabant fammelten und bag van ber Root in Breda einen Revolutionsausschuß bilbete, ber biplomatische Berbindungen mit ben Feinben bes Raifers antnupfte. In bem= felben Augenblick warb auch die Angelegenheit bes Generalfemi= nariums von Lowen wieder hervorgesucht und bem Grabifchofe, an ben fich ber gange Clerus anfchloß, Belegenheit gegeben, auf ber Rangel, im Beichtstuhl, in ungabligen Schriften bas Bolt vor ber ichismatischen Lehre zu warnen, bie ihnen ber Raifer burch bie neuen theologischen Brofefforen in Lowen und burch ihre Schüler aufbringen wolle.

Wie und auf welche Weise vom 18. Juni bis Mitte Juli Alles zu einem formlichen Aufftande vorbereitet wurde, und wie Trautmanneborf burch fein Berfahren allen Begnern bes Rai= fere Duth machte, muß man in von Berge Dentwurbigfeiten nachlefen. Gin zufälliger Umftanb veranlagte ben erften, an fich unbebeutenben und verächtlichen Tumult. Gin Brauer Ramens Winbelinder, ber, weil er an früheren Unwihen Theil genommen hatte, entflohen gewesen war, fehrte mit Erlaubnig bes Oberfchulgen (chef majeur) in feinen Geburtsort gurud, und warb bort am 22. Juli, als er aus ber Kirche kam, von einem Brigabier ber berittenen Gensbarmerie (marechaussee), ber fich mit 6 feiner Gensbarmen und 12 Mann bes Regimente Ligne in Airlemont befand, verhaftet. Der Berhaftete marb ins Gefangniß geworfen; bies veranlagte feine Freunde, einige hunbert Bauern aus einem Dorfe auf luttichschem Gebiete gu feiner Befreiung berbeigurufen. Die Baueru erfchienen, befreiten ben Gefangenen und übten Sewaltthatigfeiten aller Art. Wahrenb

biefe Erceffe in Tirlemont vorfielen, ließen bie Anftifter bes garms in allen Dorfern weit umber Sturm lauten, um alle Bauern nach Tirlemont ju ziehen. In Tirlemont, Diest und andern Orten warb großer Unfug verübt, bie Bauern wurden zwar hernach zur Ordnung getrieben, es brachen aber gleichzeitig in Mons, in Lowen, in Antwerpen abnliche Unruhen aus, und in Bruffel veranlagte b'Alton burch bie Manier, wie er burch militarifche Magregel ben brobenben Ausbruch eines Aufftanbes hindern wollte, eine allgemeine Unzufriedenheit. Er ließ nam= lich am 28. Juli in einem Wirthshaufe (bas Bappen von Lowen) einige zwanzig junge Leute, welche patriotische Lieber sangen, aufheben, und wollte fie über Ramur und Luremburg jum ungarifchen heere fchiden. Dies erregte einen allgemeinen Unwillen, und Trautmanneborf, ber immer bas Gegentheil von bem that, was b'Alton wollte, gab bem Gefchrei Gebor, ließ bie jungen Leute am 11. August aus Ramur nach Bruffel gurudbringen und bem Stadtgericht überliefern, welches aussprach, bag teine Urfache zur Anklage gegen fie vorhanden fei.

Die widerstreitenben Magregeln ber beiben taiferlichen Beborben, bie Abneigung ber einheimischen Richter, Beamten, Beborben, irgend einen ber Unruhftifter zu bestrafen, veranlagten und begunftigten Unruhen und Erceffe in allen Stabten und Dörfern, fo bag im gangen Lanbe Saufen von Lanbleuten und Befindel Raub und Gewalt übten. Gine große Angahl handfefter Bauern und Bagabunden fammelten fich in ben fogenann= ten Generalitätelanden ber Hollander und ließen fich von bem Ausschuß in Breba, an beffen Spige van ber Root und van Suben ftanben, in Dienft nehmen. Der Erfte hielt fich fur einen großen Diplomaten, er wandte fich an bie gegen ben türkischen Rriea verbundeten Machte und erhielt in Solland, Preugen und England, bie feit ber Expedition bes Bergogs von Braunschweig innig verbunden waren, insgeheim Bebor. Er tam ichon im Mai 1789 nach bem Haag, und hatte bort am 8. Mai bie Zu= fammentunft mit bem Groppenfionarius van Spiegel, über welche uns biefer in feiner Sammlung ber Actenftude ber belgischen Revolution einen genauen und officiellen Bericht mitgetheilt

hat. 98) Das Wichtigste in biefem Actenftud ift, bag bie Regierung bes Erbstatthalters sich mit Leuten wie van ber Root und van Guven, ben leitenben Mannern bes Ausschuffes in Breba, einläßt, und daß ihnen ber Großpenfionarius mundlich Winke gibt, wie fie es anzufangen batten, um von England, Solland und Preugen unterftugt ju werben. Der hollanbische Gefanbte in Berlin unterhandelte in biefem Sinne mit Bergberg, van ber Root reiste aber vergebens nach London, Bitt war zu klug, fich mit ihm einzulaffen; er überließ bas van Spiegel und ber Erb= statthalterin, obgleich van ber Noot gerade in biefer Zeit ben prachtigen Titel eines bevollmächtigten Agenten bes Bolts von Brabant annahm. Am Ende August war van ber Root in Berlin, und ber hollanbische Gesandte bewog Bergberg, ber sich ungern bagu verftand, munblich zu verfichern, bag wenn bie Belgier felbft und ohne frembe Gulfe bie Defterreicher aus bem Lanbe getrieben hatten und bie Feubalftanbe bes Lanbes, nicht van der Roots revolutionarer Ausschuß fich an seinen Ronig menbeten, biefer mahricheinlich Gehor geben werbe. Jest galt es, fich ber Leute zu bedienen, welche fich auf hollanbifchem Gebiet in Waffen geubt und zu einer Art revolutionarer Milig gebilbet hatten; zu biefem 3mede mußten bann van ber Root und van Guben ben Oberften van ber Merfc neben fich bulben, ba fie zu kriegerischen Unternehmungen nicht taugten.

Sleichzeitig mit van ber Roots biplomatischen Reisen waren eines andern Abvocaten (van der Bonck) Bemühungen, in Belgien eine Revolution im Sinne der constituirenden Rationalverssammlung in Frankreich zu bewirken und ganz im Stillen, ohne aus dem Lande zu sliehen oder öffentlich aufzutreten, die bestehende Regierung zu stürzen. Was er wollte, war unmöglich damals auszuführen, weil er zugleich das monarchische Krincip des Kaisers und das hierarchische und seudalistische seiner Landssleute mißbilligte. Er bildete indessen eine Parthei, der man

<sup>98)</sup> Résumé des négociations qui accompagnèrent la révolution des Pays-Bas Autrichieus avec les Pièces justificatives etc. Amsterdam 1841. Dieses Attenshud findet man aud wêrtlich bei de Borg, Mémoires et documens Vol. II. p. 164—165.

ben Ramen ber Bondiften gab, und in Rudficht beren, wie überhaupt in Beziehung auf die brabantische Revolution, bas Buch wichtig ift, welches Bond, ber fehr fchlecht frangofifc fcbrieb, fpater in flamischer Sprache herausgegeben hat. 99) Ban ber Root wollte fich anfangs nicht mit ihm einlaffen, van ber Merfc aber, ber als Oberft im öfterreichischen Beer gebient, ben Dienft aufgegeben hatte und auf feinem Lanbaute in Manbern lebte, ließ fich von Bonck bekehren, hulbigte, wie biefer, ben Grunbfagen eines Lameth und Lafapette, und erbot fich an bie Spige ber Leute zu treten, welche fich auf luttichschem Ge= biete sammelten. Die republicanische Gesellschaft für Altar und Deerb (pro aris et focis), welche Bond organifirt hatte, bewog gange Saufen ruftiger aber ichlecht bewaffneter Manner, fich an ber belgifchen Grenze zu sammeln, wo fie von van ber Merfc, ber fich feit Anfang September enge mit Bond verbunben hatte, fo gut es geben wollte, organisirt wurden. Schon am Ende September vereinigte alebann van ber Root feinen Ausschuß mit bem ber Bondiften, und machte Streifzuge nach Brabant; bas Gefindel aber, welches van ber Merfch im Lut= tichschen gesammelt hatte, lief mehrentheils bavon und flüchtete, fobalb nur etwa 100 Mann Raiferliche fich feben liegen, aufs hollanbische Gebiet. Im Innern von Belgien wollte man erft, als Alles jur Insurrection fertig war, von Seiten bes faiferli= chen Gouvernemente Bewalt brauchen, als es ichon ju fpat war. Sehr viele Berhaftungen wurden vorgenommen, van ber Bond entlam aber ale Priefter verkleibet, und gelangte am 18. October 1789 zu van der Root und van der Mersch nach Breba:

Der Ginfall in Belgien, ben van ber Mersch schon am 24. October an ber Spite bes vielleicht zahlreichen, aber muth-

<sup>99)</sup> Man findet daher auch in der ersten Auslage (ober dem Entwurse, wenn man will) dieser Geschichte des achtschuten Jahrhunderts, 1. Th. S. 331 ein paar wichtige Stellen daraus mitgethestt, die wir hier nicht wieder addrucken sassen, weil man sie a. a. D. seicht aussuchen kann. Der Litel des Buchstit: Abroge historique servent d'introduction aux considérations impartiales sur l'état actuel de Bradant, par M. Vonck. Traduit du Flamand et augments de plusieurs notes. A Lille ches Jaques, imprimeur libraire, sur la petite place.

lofen und burchaus unbrauchbaren belgischen Gefindels, bas fich in ben hollandischen Generalitätelanden gefammelt batte, ju maden wagte, ware, ohne bie Unvorsichtigkeit bes öfterreichischen Benerals van Schröber, wie bie porigen, gefcheitert. Dberften von ber Merich unbisciplinirte Leute, beren Bahl bochftens funftausenb Mann betrug, hatten teine Artillerie, waren größtentheils nicht uniformirt und erhielten erft, als fie bie bollanbifche Grenze überschritten hatten, Alinten. 3br Anführer erließ ein in Breba verfertigtes Manifest, worin, offenbar in Beziehung auf van ber Roots biplomatische Unterhandlungen, bie Unabhangigfeit von Brabant verfündigt warb. Jebermann lachte über bie Expedition, weil Niemand abnen tonnte, bag bie Defterreicher ihre Armee, bie, wenn man auch viertausenb Mann für bie in verfchiebenen Orten gerftreuten Befagungen abrechnet, immer noch fechgehntaufend Mann betrug, fo gang ungefchickt gebrauchen wurben, wie fie thaten. Die Bahl ber bochft feigen Leute, mit benen van ber Merfch am 24. October über Boogstraten nach Turnbout gog, betrug feine brei taufend Dann, bie in zwei Abtheilungen marichirten, von benen bie eine, ohne einen Feind gesehen zu haben, unaufhaltsam bavon lief, bie andere prabite besto mehr, ale fie hernach Sieger blieb.

Ban ber Mersch zog gludlich in Turnbout ein. General Schröber erhielt am 26. in Mecheln Radyricht von ber Befetzung von Turnhout, er wußte aber nicht, daß van der Merfc verfartt war und bag bie gange Burgerschaft von Turnhout unter ben Waffen fei. Schröber beging babei ein großes militarifches Berfeben; er befolgte zwar b'Altons Befehl, ben Feind fo bald als möglich anzugreifen; er überfah aber, bag biefer bingugefügt batte, er folle ihm erft von ber Stellung und ber Starte ber Schaar bes van ber Merich Rachricht geben und bann weitere Befehle erwarten. Schröber batte gehofft, van ber Merfc auf offnem Relbe auf bem Mariche von Turnbout nach Dieft gu treffen; biefer war aber in bas Stabten gurudgegangen, hatte bie gange Racht Graben burch bie Strafen gieben, bie Ausgange berfelben verrammeln laffen. Der Gingang war wenig verrammelt, besto mehr bie Bugange jum großen Blat, wohin van ber Merich auf ben Rirchhof und auf bas Rathhaus feine

Hauptmacht, b. h. 1600 Mann, gelegt hatte. Die Anderen waren in den Haufern am Wege, hinter den Gartenhecken und in den Verhauen der Straßen zerstreut. Schröder hatte die Stadt einschließen sollen, er rückte aber unvorsichtig in die ihm in der Stadt bereitete Falle, obgleich die Wegweiser, die er mit Gewalt mitgenommen hatte, entslohen waren. Er ward in der Stadt hernach durch die in den Verhauen, in den Häusern und in den Rellern versteckten Leute, die aus Fenstern und von Däschern seuerten, erst aufgehalten, dann zum Rüczuge genöthigt. Der Verlust, den die Oesterreicher dei diesem versehlten Angriff auf Turnhout am 27. Oktober erlitten, wäre leicht zu ersehen gewesen; denn sie ließen nur eine Ranone in den Händen der Feinde und hatten nur eiwa hundert Tobte und Verwundete; aber die Folgen des Siegs der elenden Armee des van der Mersch waren nicht zu berechnen.

Während van ber Mersch in Turnhout verweilte und bie 7000 Mann Defterreicher, welche b'Alton unter bem General= lieutenant von Arberg gegen ihn brauchen fonnte und wollte, beschäftigte, bereiteten van ber Root und fein Ausschuß in Breba einen Aufstand in Flanbern, wo Gent allein ichon eine Dacht für ihre neue Republit bilben fonnte und bie zweite Colonne von van ber Mersch's heer warb bestimmt, ben Genter Aufstanb au unterftugen. Diefe fleine Armee marfchirte am 4. Rovember, als van ber Mersch und bie Seinigen schon wieber aus Brabant gang verjagt waren, nach Flanbern, wo fie von befertirten Wal-Ionen verftartt, von ber liberalen Bergogin von Urfel und anbern Großen mit Ranonen und Fahnen verfehen ward, mahrend nur zwei Bataillone Raiferliche in Gent lagen. Rach manchem 30= gern und Bagen, nach vielen Berfuchen, gang bavon ju laufen, erreichten bie bebenden Brabanter am 13. Rovember endlich Gent. Die Defterreicher wiberftanben ihnen anfangs tapfer, und bie aus acht Mann bestehenbe Ravallerie biefer Insurgenten, bei welcher fich ein Pring be Ligne und ein Devaur befanden, fprengte unaufhaltfam bavon und verbreitete bie Nachricht ganglicher Rieberlage in ber ganzen Proving; als fich aber bie ganze zahlreiche Bevölkerung ber Stadt bewaffnet erhob, mußten fich bie in ben Strafen befindlichen faiferlichen Truppen guruckziehen. v. Lun=

ben, ber bie gegen bie heranziehenbe Kolonne ber Rebellen ge= schickten Truppen commanbirte, behauptete fich awar bis am Abend auf bem Barabeplat, erreichte auch, als es bunfel marb, bas Quartier St. Beter, warb aber bort von aller Berbinbung mit ber eigentlichen Befatung abgeschnitten, bie unter von Arberas Befehl bie Citabelle bewachte. Bon Arberg fonnte bie Stabt nicht beschießen, weil er Riemand hatte, ber bie Artillerie hatte leiten konnen und bie gemeinen Artilleriften betrunken waren; Lunden machte vergeblich ben Berfuch, burch bie Stragen ber im vollen Aufstande begriffenen Stadt gur Citabelle vorzubrin= gen, er warb gurudgetrieben. Bei ber Belegenheit erbitterten bie wuthenben Solbaten burch bie von ihnen verübten Grauel bie Bewohner ber Stadt vollenbe gegen bie faiferliche Regierung; von Lunden mußte enblich aus Mangel an Lebensmitteln und Schiegbebarf, am 16. Nov., nach einem breiftunbigen bigigen Befecht bie Waffen nieberlegen.

Gine Brufung ber militarischen Magregeln b'Altons und feines Stabs wurde mahricheinlich bie Schulb bes Belingens bes Aufstandes in Flandern auf ben Militarcommanbanten qu= rudbringen; feit ber Capitulation Lunbens in Gent verbarb aber Trautmannsborf auch noch bas, was b'Alton gut gemacht hatte. Er war mit von Arberg in birecter Correspondeng und befahl ibm, ohne b'Alton Nachricht zu geben, bie Citabelle in ber Racht vom 17. jum 18. Rovember ju raumen, bas bieß foviel, als fich folagen zu laffen. Auch anbere Abtheilungen ber öfter= reichischen Truppen in ben verschiebenen Stabten von Rlanbern wurden abgeschnitten, und in Brabant beforberte Trautmannsborf offenbar ben Aufftand, ben er verhindern wollte, burch un= geitige, übertriebene, offenbar burch Furcht erpreste, plogliche Burudnahme alles beffen, was er porber im Ramen bes Raifers verordnet hatte. 100) Schon früher, als fich ber Aufstand nach Brabant ausbreitete, hatten fich bie Stände von Rlandern am

<sup>100)</sup> Trautmanneborf erließ am 20. und 21., am 25. und 26. Rov. hins tereinander Ebicte, wodurch die Constitution wieder hergestellt, das Generalsemis narium abgeschafft, eine allgemeine Amnestie und Einstellung aller militärischen Maßregeln versprochen wurde.



23. November republikanisch conflituirt und für unabhängig er-Mart: 1) Bennegau war gang abgefallen, Ramur gum Theil; Limburg war im Begriff abzufallen. Das hatten bie brei Dachte gewollt, fie hatten fich mit bem belgischen Ausschuffe in Breba jest formlich eingelaffen, um, wie ihre Diplomaten fich in ben 1841 von van Spiegel bekannt gemachten Actenftuden ausbruden: Die Rrifis in ben öfterreichifden Rieberlanben auf eine ihrem gemeinschaftlichen Interesse angemeffene Art ju benuten. Die Berfohnung, welche ber zu fpat aus Wien nach Bruffel gefenbete Graf von Robengl bewirten follte, fonnte baber unmöglich ju Stanbe fommen, weil van ber Root, van Eupen, ber Erzbischof von Mecheln, ber Abt von Tongerloo und alle ihre Kreaturen an eine volle Aussohnung mit Raifer Joseph nimmermehr benten burften. 3n= beffen hatte auch van ber Mersch mit seiner, vorher in bie Beneralitätelanbe gurudgetriebenen Rolonne ben Rrieg wieber be= gonnen und war gludlicher gewesen als bas erfte Dal, weil bie Wallonen bes kaiferlichen heers einzeln und in Trupps zu ihm übergingen und bie öfterreichischen Befehlehaber unbegreifliche Unfähigkeit bewiesen. Er bachte übrigens anders als bie Abvocaten und Bfaffen in Breba; er hatte baber einen Baffenftill= ftanb auf 8 Tage mit b'Alton geschloffen; bie Bebingungen bie= fes Waffenstillstandes waren aber in Breba nicht gebilligt worben, boch warb er beobachtet, bis ploglich auch in Brabant, wie vorher in Flandern, von ber Hauptstadt aus bas Signal jum Abfalle von Defterreich gegeben warb.

Der Ausschuß in Breda, befonders aber van der Noot, der burch seine Gilben in Bruffel allmächtig war, hatte Alles vor=

<sup>1)</sup> Die Stänbe erklärten ble hoheitsrechte bes Kalfers für verfallen, fie beschioffen, bie Berbindung mit Brabant zu erneuern, eine Bereinigung aller niederländischen Provinzen in Borschlag zu bringen, eine Armee von 20,000 Mann für Flandern aufzustellen, den Rath von Flandern für ein souveranes Tribunal zu erklären, eine Commission zum Ankauf der Kriegsbedürsnisse niederzusehen und Deputirte zum immerwährenden Committive zu erwählen; zugleich drohten sie der Regierung zu Brüffel für die durch Arberg zu Gent gegen Bürger ausgeübten Gewaltihätigkeiten mit Repressalien gegen Soldaten und Beamten bes Kaisers.

bereitet, um einen allgemeinen Aufftand in Bruffel zu verans laffen; schon am 8. December 1789 fielen Auftritte vor, welche bewiesen, bag man in ber Sauptftabt nur bas Signal erwarte. um über bie öfterreichische Regierung und über ihre Eruppen bergufallen. Aus der in ber Rote angeführten Stelle ber Dents würdigkeiten bes Beren von Berg wird man feben, bag icon am 9. Die öfterreichische Besatung von Bruffel jum Theil befertirt, jum Theil bemoralifirt war.2) Am 10. December war in Bruffel am Donnerstage eins jener firchlichen Feste, wo bie Bewalt ber Beiftlichfeit über glaubige Bemuther am ftartften au fein pflegt. An biefem Tage großer Anbacht und Buge für van ber Noots Gilben und für ben Theil bes Bolfs, ber Gott baburch zu bienen meint, bag er, wie an jenem Tage geschab. baarfuß in ben Stragen rennt und bie langen Reihen ber Proceffionen in bie Rirche begleitet, war alles Bolt in ben Rirchen versammelt, als unmittelbar nach ber hochmeffe bas Signal ber Emporung gegeben warb. Dies bestand aus bem Ausruf: Es lebe van ber Noot und bie Batrioten. Auf bies Signal ward von benen, bie im Geheimniß maren, bie brabanter ober jetige belgische Cocarbe aufgestedt und an alle Anwesende vertheilt. Gleich nachher erschien Jebermann mit biefer

<sup>2)</sup> De Berg Mem. ct Docum. IL p. 427-428. Le 8. Dec. on vit des femmes, des enfans, et puis des jeunes gens, des hommes se mettre à combler les fossés, à briser les chevaux de frise, à en faire des feux de joie dans les rues; quelques militaires voulurent s'opposer à cette opération, ils furent hués par la populace; le capitaine Trager, du génie, fut frappé d'un coup de fer par un perruquier dans la rue Magdaleine. Ce nouveau triomphe des patriotes acheva de démoraliser le soldat. La désertion qui jusqu' alors ne s'étoit faite que par petites troupes de quatre à cinq hommes à la fois, commença à se pratiquer en grand, par pelotons, par compagnies entières. Le général d'Alton, toujours mal inspiré, avait logé dans les couvents les troupes qui étaient récomment revenues de Louvain. Ce fut une occasion de les séduire, on les fit boire, on les enivra, on leur distribua de l'argent. Dans la journée du 9 cinquante grenadiers sortirent à la fois du couvent des dominicains avec armes et bagages, criant dans les rues qu'ils allaient à l'armée patriotique et ammenant avec eux les gardes des portes de la ville. Dans la nuit du 9 au 10 deux cents autres suivirent cet exemple.

Cocarbe, bem Beichen ber Unabhangigfeitertlarung von Belgien, welches bie Manner am but, bie Frauen an ber Bruft trugen. Das Militar war zwar versammelt, man bielt aber nicht für rathfam, jum Meugerften ju fchreiten, es gefchah Richts, bis bie Gefahr ber Plunberung und bes Morbens von Seiten bes Bo= bels am Abend fo groß warb, daß Trautmannsborf endlich bewilligte, was b'Alton lange wiberrathen hatte, bag nämlich ber Burgerschaft bie Waffen, bie man ihr abgenommen hatte, wiebergegeben wurden, bamit bie Burgergarbe bie Orbnung berftellen tonne. Am Morgen bes folgenben Tags warb im Staats= rathe beschloffen, bag fich am 12. die Regierung aus Bruffel nach Ramur begeben und ben Schat mitnehmen folle, ber aus 2 Milionen Gulben bestand; nur Trautmanneborf und zwei andere Glieber ber Regierung und zwei Secretare berfelben follten in Bruffel bleiben. Schon am Nachmittage bes 11. ge= riethen aber bie burch Cocarben ausgezeichneten Brabanter mit ben Desterreichern in einen blutigen Rampf. Jest ließ b'Alton feuern und versuchte fich auf allen Boften zu behaupten, fab fich aber gegen Abend aus ber niebern Stadt gang berausgebrangt, und mußte fich auf bie Behauptung ber obern Stabt und bes Ronigsplages beschränken. Am 12. warb er auch bort ange= griffen. Die Defterreicher wehrten fich zwar tapfer, fie gebrauch= ten bieses Mal auch ihre Artilleri; aber schon ber einzige Um= ftanb, bag in ben zwei letten Tagen über taufenb Dann gu ben Patrioten übergingen, beweiset, bag fich Bruffel von etwa sechstausenb bemoralisirten Defterreichern gegen bas zahlreiche Bolt, gegen bie bewaffneten Burger und bie biefen einverleibten Ueberlaufer unmöglich behaupten ließ. Dan fuchte gleich= wohl die Sache beizulegen; in ber That brachte Trautmanns= borf einen Waffenstillstand und eine Uebereinfunft zu Stanbe; b'Alton hatte aber gang richtig vorausgesagt, bag bas zu Nichts führen werbe, und ichon gegen Mittag feuerte man wieber auf einanber. Best gingen gange Schaaren ju ben Patrioten über, eine halbe Compagnie bes Regiments Ligne ftellte fich fogar sogleich in die Reihe ber Patrioten und feuerte auf ihre vorigen Cameraben. D'Alton ichloß baber eine blos militarische Ueber= einkunft und zog mit ben noch übrigen Truppen ab, mahrend

Exautmannsborf noch immer zögerte und auf Aussohnung hoffte, bis auch er ben letten Schaaren folgen mußte, um nicht gefangen zu werben.

Die Stabte Lowen, Decheln, Ramur, Antwerpen wurben gleich bernach von ben Defterreichern geräumt, bie alle nach Luxemburg zogen; ichon am 14. hielt van ber Merich feinen Gingug in Bruffel. Der Schat, welcher nach bem fruberen Befchluffe hatte meggeführt werben follen, fiel ben Belgiern in bie Banbe, weghalb b'Alton vor ein Kriegsgericht gestellt werben follte; er ftarb aber fruber, ale bies geschehen tonnte. Alles biefes war bas Wert ber in Breba vereinigten Abvotaten, Pfaffen, hierarchen und Manner ber Feubalitat bes Mittel= altere, an beren Spite ber faubere van ber Root ichon am 17. in Bruffel einzog. Um ben lange versprochenen Schut von Breugen, Solland, England zu erlangen, hatte man auf ben Rath ban ber Roots und anberer Diplomaten feines Gelichters ichon am 13. bie Unabhangigfeit ber Rieberlande ausgerufen und bie Stanbe auf ben 19. gusammenberufen. Diese nahmen jest einen republikani= fchen Titel an und nannten fich großmögenbe Stanbe von Lothier (Rieberlothringen), Brabant und bem Marquifat bon Antwerpen. Schon am 28. trat auch Limburg bem neuen bierarchifch feubaliftifchen Bunbe bei, beffen Grundlage bie Gilben und Corporationen einer nach Art bes Mittelalters orga= nifirten Burgerichaft maren. Ueber bie Ginrichtung ber neuen Republik ber vereinigten belgischen Provinzen burfte man nicht lange berathichlagen, biefe war im Mittelalter ichon fertig ge= worben, auch hatte fie nothigenfalls im Babfte einen bochften Gefetgeber. Der Bund ward ichon am letten Tage bes Sahrs 1789 befdworen. Wir verfdmaben es, bas Gingelne ber Ge= schichte ber ephemeren von van ber Noot, van Gupen und anbern abnlichen Leuten geschaffenen belgischen Republit in bie allgemeine Geschichte aufzunehmen, berühren baber im Folgens ben nur bie Buntte, welche mit ber Geschichte ber frangofischen Revolution in Berbinbung fteben.

Die österreichischen Truppen in Luxemburg, welche nach Laubons Abberufung ber Feldmarschall Benber commandirte, waren nur zehntausend Mann start; fie konnten gegen jene

ber General Schoenfelb, eine Ereatur ber beiben regierenden Abvokaten, erhielt seine Stelle. Als die Anerdietungen, die von Bonn aus gemacht waren, abgelehnt wurden, befehdeten zwar die Oesterreicher die neue Republik von Luremburg aus; allein die öfterreichssiche Feindschaft war ihnen dis zum Abschluß der Reischenbacher Convention weit weniger nachtheilig, als der Schutz der Mächte, den die Diplomatie eines van der Noot über sie gebracht hatte.

Die Gesandten ber brei Mächte schrieben bamals im Haag ähnliche Protokolle, wie sie in London in unsern Tasgen über die Griechen zu ihrem Berderben geschrieben haben, und sobald am 27. Juli 1790 die Reichenbacher Convention unterzeichnet war, gab Herzberg eine der neuen Republik durchs aus nicht günstige Erklärung, vermöge deren die drei Mächte nur den alten Justand unverändert erhalten wollten. der Justand gern hätten übrigens die Diplomaten die Herrschaft ihrer Protokolle in den Riederlanden noch länger dauern lassen, die Armee der Belgier war aber gar zu schlecht angeführt, viele Offiziere gaben in Berdruß den Dienst auf, die Volksbewassenung, welche van der Root und van Eupen angeordnet hatten, führte zu gar Richts, dennoch wurden die Fortschritte der

<sup>4)</sup> Dies icheint uns ber Sinn ber vom Minister Bergberg auf Befehl feines Ronigs fdriftlich gegebenen Ertlarung ju fein: Daß fich ber Ronig ben beiben Seemachten England und Bolland - welche Burgen ber ben öfterreichis ichen Rieberlanben eigenthumlichen Conflitution und Theilnehmer bes ju Utrecht 1713 abgefchloffenen Staatevertrage feien, burch ben ber Befit ber vorher fpas nifden Rieberlanbe bem Saufe Defterreich übertragen worben - angefchloffen habe, um fich über bas funftige Befchid biefer Provingen gu berathen. Der Ronig werbe ftete im genauen Ginvernehmen mit biefen Dachten bie Dagregeln befolgen, welche fich auf bas funftige Schidfal und bie Berfaffung ber öfterreis chifden Rieberlande, auf bie Garantie ber lettern, mit Borbehalt einer allgemeinen Amneftle und auf bie anzuwenbenben Mittel beziehen, bamit bie Ries berlande unter bie Berrichaft bes Saufes Defterreich gurud. gebracht und benfelben thre alte Conftitution und bie Burgicaft von Seiten ber Seemachte gefichert werbe. Joseph Emart und ber Baron von Reebe, als englischer und hollanbischer Minifter, erflarten noch an bemfelben Tage: bag ihre Regierungen bie Erfullung ber in jener Declaration von Breugen übernommes nen Berbindlichteit verburgen und ju bem Friebenscongreffe bevollmächtigte Die nifter absenben wurben, um bie Bermittlung ju übernehmen.

Desterreicher im Monat September und einem Theil bes Octobers theils burch ihre eigne gewöhnliche spstematische Langsamkeit und Borsichtigkeit, theils burch die Haager Protokolle aufgehalten. Es waren nämlich um diese Zeit im Haag der englische Lord Auckland, der Großpensionarius van Spiegel und der preußische Sesandte Graf Reller im diplomatischen Congresse versammelt.

Diefer Congreß brang ichon am 17. September barauf, baß bie Belgier einen Waffenftillftand abichließen follten, mahrenb beffen ber Congreß ihre Angelegenheiten burch Brotofolle abthun wolle; van ber Noot aber bestand barauf, bag man bas taifer= liche heer mit ber gangen belgischen Macht angreifen muffe, ebe noch alle aus Defterreich nach Luxemburg beorberten Eruppen bort eingetroffen feien. Alle belgischen Rriegsanführer waren für einen Waffenftillstand, van ber Root feste gleichwohl burch, bağ er am 5. October entschieben abgelehnt marb, weil er, wie er fagte, gang gewiß wiffe, bag bie Bermittler in Reichenbach ben Defterreichern Buntte jugeftanben hatten, welche er und bie Seinigen nie zugeben wurben. Richtsbestoweniger hielten bie verbundenen Machte burch ministerielle Noten bie Defterreicher, bie jeben Augenblick hatten einruden konnen, vom Marfc auf Bruffel gurud. Man erwartete nicht blos bis Anfang October, bag bie Belgier fich fugen wurben, fonbern noch neun Tage nach feiner Kronung jum beutschen Raifer (am 14. October) fette Leopolb, aufolge ber Berabrebnng mit bem Saager Congreß, ben Belgiern einen neuen peremtorischen-Termin bis jum 21. November. Es war freilich bestimmt, bag bie Republit und ihr Rame verschwinden, bag ein van ber Root und Consorten allen Ginflug verlieren follten, übrigens follte aber Alles auf ben alten Auß gesetzt und eine völlige Amnestie ertheilt werben, wenn man freiwillig bie faiferliche Regierung wieber aner= fenne. 5)

Während ber Unterhandlungen vom August bis Rovember verständigte fich ber kaiferliche hof in ber Stille mit ber Classe

<sup>5)</sup> Die hieher gehörigen Stellen aus Voncks Abrege laffen wir bier nicht abbruden, weil fle blos bestätigenb, nicht erlauternb find.



Menschen, benen bie alte, schwache kaiserliche Regierung lieber fein mußte ale bie Tyrannei ber Pfaffen und Burger, gugleich auch mit Allen benen, welche ben Namen Republit verabscheuten, und vor bem, was bamale in Frankreich gefchah, jurudbebten. Selbft bas militarifde Breugen und bie ariftofratischen Regierungen von England und Solland faben nicht ungern, bag ihnen bie Republikaner Belegenheit gaben, fie ber Rache ber Obfcus ranten preiszugeben, mit benen fich Leopold umgeben hatte. Sie erklarten fcon am 31. Oftober, bag fie bas Alte, aber auch nichts als bas Alte in Schutz nehmen wollten. 6) Die Raiferlichen ftanben marschfertig, ber Termin war beinabe abgelaufen, als bie Barthei van ber Roots noch am 20. Rovember um eilf Uhr ben Berfuch machte, ein von Defterreich unabhangiges fürftliches, nicht mehr republikanisches Belgien gu ichaffen. Sie mabiten ben Grabergog Rarl ju ihrem Fürften, eine Babl, bie fie nur noch etwas ladjerlicher machte, als fie vorher fcon gewesen waren. Gleich am anbern Tage war ber Termin abgelaufen, bie marichfertigen Defterreicher rudten vor, Die belgische Armee lotte fich auf, bie Stanbe von Ramur trennten fich,

<sup>6)</sup> Die Minister im Saag ertlarten noch am 31. Oftober ben belgischen Bevollmächtigten: Es bange nur von ber belgifchen Ration ab, bag ihre gefebmaßige Conftitution, fo wie fie in größter Reinheit vor Anfang ber vorigen Bee gierung bestand, ingleichen alle ihre religiofen und burgerlichen Brivilegien mit einer vollfommenen Bergeffenheit alles Deffen, mas mabrent ber Unruhen porgefallen, wieber hergestellt wurben. Die Minister verficherten ferner, bag fie mit ben oben angeführten Borten bie Gefinnung bes Raifers aussprächen, bag ber Ralfer nicht blos felbft fich auf biefe Beife ertlart hatte, fonbern bag auch fein im Bang anwesenber Minister, ber Graf Mercy b'Argenteau, über bie in gegenwartiger Rote enthaltenen Buntte gang einverftanben fei, und baf letterer biefelben im Ramen feines Monarchen burch ein befonberes Manifest bestätigen werbe. Am Enbe folgte bie Dauptfache: "Rur ein und zwanzig Tage und nicht mehr wurden ber Ration gur Annahme biefer Borfchlage gelaffen. Ließen fie biefe Frift verftreichen, ohne fich ju entichelben, ober wurben fie in ber Bwifchenzeit Anlag zu einem neuen Greigniß ober zu einem frindlichen Angriff geben, fo erflatten bie Bevollmachtigten, bag ihre Souverane bas Shidfal ber Dieberlanbe nicht mehr ficher ftellen tonnten, und baß biejenigen, welche burd ihre Bartnadigteit bie Urface bes Unheils feien, beffen Opfer bie Ration unfehlbar merben muffe, es gegen biefelbe ju verantworten batten.



und erleichterten baburch ben Defterreichern ben Marfch nach Brabant.

Die öfterreichische Armee, unter bem Felbmarfchall Benber, war auf zweiundbreißigtaufend Dann gebracht worden; fie marfcbirte über Ramur nach Bruffel, ohne ben geringften Wiber= fand zu finden. Um 1. Dezember fioh van ber Root und alle noch übrigen Mitglieber feines republifanischen Congreffes aus bem Lanbe, und gang Belgien warb wieber von Defterreichern befest. Der Carbinal Frankenberg, Erzbischof von Decheln, zeigte fich bei biefer Gelegenheit als einen eben fo vortrefflichen Staatsmann und Diplomaten, als fein College ber Bifchof Tallegrand von Antun fein ganges Leben bindurch gewesen ift. Diefer Carbinal hatte alle Unruben veranlagt und geleitet, er war mit van ber Root Sand in Sand gegangen, hatte im republikanifden Congreg ben Borfit geführt und zeigte fich gleich= wohl am Jahrestage ber Bertreibung ber Defterreicher aus Bruffel, am 12. Dezember 1790, (am 12. Dezember 1789 ma= ren fie vertrieben worben) als ben enthusiastifchen Freund bes habsburgischen hauses. Er war es nämlich, ber an bem er= wähnten Tage bas feierliche Tebeum für bie Unterbrückung bes von ihm felbft veranlagten Aufruhrs und für bie Wieberberftel= lung ber öfterreichischen Berrichaft feierte. Durch ben Grafen Merch b'Argenteau warb hernach, fobalb er mit kaiferlicher Bollmacht (4. Januar 1791) in Bruffel angekommen war, ber Triumpf bes Beralteten über alles Neue in Belgien mit lautem Jubel verkundigt. Man abnte auch nicht einmal, daß man burch bie Bernichtung ber Abvotaten= und Pfaffenrepublit bie Bahl ber Freunde ber frangofischen Revolution verftarte, wie bie Breugen vier Sahre vorber, bei ber Erpebition bes Bergogs von Braunschweig nach Solland, eben fo wenig ahneten, bag fie ben Grbftatthalter verhaßt machten. Die Bahl geflüchteter und un= aufriebener Belgier warb fehr bebeutend in Baris, fie unter= bielten, wie bie geflüchteten Sollanber, Correspondeng mit ben Freunden in ber Heimath und erleichterten um 1792, wie bie Sollander um 1795, ben Frangofen die Groberung ihres Baterlandes. Gin abnlicher Fall war in Lattich, weßhalb wir hier ber Unruhen im Stift Buttich, welches ba= mals bem beutschen Reiche angehörte, noch turz gebenten muffen.

In Luttich, wie in ben mehrften anbern geiftlichen Staaten Deutschlands genoffen bie Burger noch ber alten Rechte und Freiheiten, welche in ben größern beutschen weltlichen Fürften= thumern, feitbem bie Fürsten fich mit Golbnern und geworbenen Bagabunden umgeben hatten, unterbrudt waren. Die Stadt Luttich und bie weltlichen Stanbe hatten barüber fortbauernb Streit und Prozesse mit ihrem Bischofe. Schon im Jahre 1684, als Lubwigs XIV. Truppen bas Land besetzt hatten, bebiente fich ber Bifchof ber Sulfe ber Frangofen, um feiner Ritterfcaft bebeutende Vorrechte zu entziehen und bie Sierarchie zu erweitern. Die Ritterschaft Hagte freilich bei ben beutschen Reichsgerichten, aber bie Bebanten, bie bort zu Bericht fagen, waren nicht gewohnt, Brozeffe zu Ende zu bringen; bie gange Prozedur bei Reichsprozessen war fo eingerichtet, daß manche niemals entfchieben wurben. Dies war auch ber Kall beim Brozes ber Ritter= schaft von Luttich gegen ihren Bischof und fein Domcapitel; Ab= vocaten, Procuratoren, Agenten, Consulenten wurden reich ba= bei, juriftische Doctoren und Professoren ber Universitäten fcbrieben fcredlich gelehrte Bucher in Folio und in Quarto; aber Luttich contra Luttich blieb ein stehenber Artifel bei ben Reichs= gerichten nicht blos, fonbern auch beim ewig berathenben und gu Protocoll bictirenben, aber nie beschließenben Reichstage in Regeneburg. Auch Landvolf und Burgerschaft hatten Brozes mit bem Bifchofe, und verloren bie Gebulb, als ber eigenfinnige Ronftantin Frang fie als Eigenthum feiner Rirche behandelte, und bas noch bagu am Enbe bes achtzehnten Sahr= hunderts. Die Lütticher suchten sich baber querft zu helfen, wie fich ihre Nachbarn, die Frangosen, geholfen hatten.

Die Begeisterung für die von den heftigsten Demokraten in Frankreich verkündigte Wiedergeburt bes europäischen Staats-wesens war damals im Lütticher Land so allgemein, daß selbst Rinder und Frauen davon ergriffen wurden. Wir dürfen nur daran erinnern, daß die erst durch ihre Schönheit berühmte, später durch ihre Ausschweifungen berüchtigte Théroigne de Mézricourt als ganz junges Mädchen aus Lüttich nach Paris kam.

Sie hat fich bekanntlich eine Art Unsterblichkeit burch ben Antheil erworben, ben fie am Sturmen ber Baftille und fpater an allen gräßlichen Scenen ber Revolution genommen bat, weil ihre wilbe Begeisterung und ihre wuthenden Reben überall gebraucht wurden, wo verftanbige Manner fich icheuten aufzutreten. Man wird es fich baber leicht erklaren, bag bie Lutticher ichon vier Wochen nach ber Erfturmung ber Baftille in Baris eine abnliche Scene in ber Refibeng ihres geistlichen Tyrannen aufführen tonnten. Die Burger von Luttich waren endlich mube, mit ben Affefforen bes Reichstammergerichts burch bie unenblichen Irr= wege eines, leiber, beutsch genannten Rechts zu wandern; fie ariffen baber am 17. August 1789 gu ben Waffen. leute ber umliegenben Gegenb ftromten in bie Stabt, vereinigten fich mit ben Burgern, festen ben bischöflichen Stabtmagiftrat ab, mablten einen neuen und zwangen ben Bischof, biefen Da= giftrat zu bestätigen.

Der Bischof flüchtete nach Trier und nahm bort alles bas gurud, wogu er war gezwungen worben, und flagte nun feiner Seits beim Reichstammergericht. Dies Abelsgericht hatte für bie Regierenden eine weit schnellere Juftig, als fur bie Regierten; es bot fur ben Pfaffen bie Reichsbayonette auf. Grecution gegen Luttich follte von ben Truppen bes Rurfürsten von Coln und Bifchofe von Munfter, von benen bes Rurfürsten von ber Pfalz und bes Ronigs von Preugen, als Bergogs von Cleve, vollzogen werben. Freilich befolgten biefe bas Decret nach althergebrachter beutscher Sitte, b. h. febr bebachtig unb langfam. Grit am Enbe Rovember rudten preugifche und pfalgifche Truppen in Luttich ein, die munfterschen Truppen legten fich im Luremburgischen an bie luttichiche Grenze, um bas mit Gewalt auszuführen, was bie von ben brei urtheilvoll= ftredenben Fürsten gesenbeten Commiffarien beschließen wurben. Unter biefen Commiffarien hatten aber bie preußischen bas größte Bewicht, benn ihr Konig hatte fiebentaufend Mann marichieren laffen. Weber von Schlieffen, als Anführer ber preußischen Truppen, noch ber eble und weise von Dohm, als Commiffarius, waren geneigt, bas Butrauen ber Lutticher zu tauschen, bie fich aus Burcht vor Coln, wo ein Pfaffe, und vor Pfalzbaiern, wo Soloffer, Gefd. b. 18, n. 19. Jahrt. V. Sh. & Muft. 14

pressure Cr DOSTE

ein Pfaffenknecht regierte, an Preußen gewendet hatten. Preußen war weit entfernt, wie Pfalz und Münster thaten, den Pfaffen eine Souveränität zuzusprechen, die ihnen nicht gedührte. Die Beschlüsse, welche von Dohm, als preußischer Commissarius, faßte, widersprachen geradezu den Decreten der Cölner und Pfalzbaiern. Dohm sprach von Vermittlung und Amnestie, der Bischof und seine Genossen in Cöln und München, und mit ihnen das Reichstammergericht forderten Bestrafung und unbedingte Unterwerfung.

Dag bei ber Gelegenheit ungablige und recht bogenreiche Schriften gewechselt wurben, wird man fich leicht benten, weil ben beutschen Juriften, Bubliciften, Gerichts= und Sofferibenten lange fein iconeres Kelb eröffnet war; ber Bifchof felbft coresponbirte mit Bergberg. Bon biefem Briefwechfel eines orthoboren und gottfeligen Bifchofe mit einem Minifter, ber fich zu Frieb= riche II. Religion bekannte, hatte ber Erfte eben fo viel Schanbe, als ber Zweite bei Allen, benen gute Saublungen lieber find als tobter Glaube, große und verbiente Chre. Den Beweis biefer Behauptung muß man in ben gebruckten Actenftuden auf= fuchen. Preugen ließ fich bies Dal nicht jum Wertzeug ber Unterbrudung gebrauchen, sonbern erklarte, bag es nichts weiter mit ber Sache zu thun baben wolle, und gog im Anfange April feine Truppen gurud, worauf auch fur bie Bfalgbaiern bes Bleibens nicht mehr war. Sie wollten bernach in Berbinbung mit ben Münfterschen wieberkommen, waren aber ben Lüttichern nicht gewachsen. Das über bie Rieberlagen ber Solblinge erbitterte Reichstammergericht hatte, jur Gulfe bes Bifchofe und feines, bem Stanbe ber Beifiger bes Reichstammergerichts angehörenben Domcapitels, ben gangen beutschen Executionsbann und hinterbann, b. h. bie Pfalger, bie Munfterlanber, bie Mainger, bie Burzburger, die Burtemberger Contingente, ja enblich zu ihrer Berftartung fogar ben nieberfachfifchen Rreis aufgeboten; bie Armfeligen schlugen fich aber alle zusammen vom April bis December ohne Erfolg mit ben Insurgenten herum, erlitten manche Rieberlage und wurden oft von ben Lüttichern bis weit über bie Grenzen bes Bisthums binaus verfolgt.

Der Krieg warb von ben Standen von Luttich mit einem Beere geführt, welches bem ber Reichstruppen weit überlegen

war; enblich fühlte felbst ber Rurfürft von Maing, bag bas Recht auf Seiten ber Stanbe von Luttich fei; er ersuchte begbalb ben König von Preugen um Bermittlung, und man fam nach einigen Conferenzen in Masent über Bralimingrartitel überein, welche bas gange Rurfürftencollegium verburgen follte. Che fich bie brei Lutticher Stanbe Anfange Rovember geneigt geigten, fich biefe Entscheibung gefallen ju laffen, hatten fie fich ichon vorher mehrere Dal, und noch julest im October schriftlich und burch Deputirte an bie frangofische Rationalversammlung ge= wenbet; bas war allein genug, um ben Born bes Raifers unb aller Feinde bes Reuen auf fich zu ziehen. Es ward baher von bem Gerichte in Weglar auf bes Raifers Abneigung gegen alles Revolutionare ein neuer Blan gebaut, über beffen Ausführung ber Bischof mit Leopold insgeheim einig geworben war. Grecution warb nämlich vom Reichskammergericht bem Burgun= bischen Rreise, b. h. bem Raiser allein übertragen, und bas Land von öfterreichischen Truppen befest.

Die erfte Folge biefer Art Reichsjustig war, bag bas Ram= mergericht über bie Ginwohner ber Stadt und bes Landes Luttich bie Strafe verhängte, welche ber Bischof und fein Capitel verbient hatten. Im Januar 1791 ward Luttich von ber Uebermacht ber faiferlichen und Reichstruppen befest, am 11. Februar becretirte bas Reichstammergericht, bag bie Unterbrucker eine Million von ben Unterbrudten erhalten follten. Graf Metter= nich, beffen Familie in allen beutschen Domftiftern auf Pfrunben und auf Erwählung zur Bischofsstelle die größten Anspruche batte, erlaubte bann im Namen bes Raifers bem wieberkehren= ben Bifchofe, bag er eine Proclamation erlaffen burfte, welche alle Bergen vom morfchen beutschen Reiche ab-, ben bamale ber Feubalität und hierarchie tropenben Frangofen guwenben mußte. Der Bifchof hatte nämlich bei feiner Rudfehr, am 13. Februar 1791, Die Unverschämtheit, Land und Leute burch bie von ibm erlaffene Broclamation, auch fogar bem Rechte, worauf er und bas Gericht in Wetslar als auf beutsches Necht poch= ten, gang guwiber, als Gigenthum feiner Rirche in Befis gu nehmen. Unmittelbar nachher verhangte er als Geiftlicher gerichtliche und polizeiliche Berfolgungen, wie fie nirgends in

Guropa, als nur von Geiftlichen bes Kirchenstaats geubt werben.

Barte Strafen trafen nicht blos bie Urheber ber Unruhen und bie Theilnehmer an benfelben, fonbern jeben Freifinnigen, und befonbers bie Schriftsteller wurden beimgefucht, Abwesenbe porgelaben und ihre Guter eingezogen. Daburch warb bie Gab= rung im Lande auf biefelbe Weife gesteigert, wie fie jest burch baffelbe Berfahren im Rirchenstaate gesteigert wirb. Der Bifchof von Luttich mußte faiferliche Truppen im Lande behalten, wie jest ber Babft bie Soffnung ber Fortbauer feiner weltlichen Berrschaft nur auf bie Frangofen und auf die Rabe taiferlicher Trup= pen grunben tann. Die flüchtigen Lutticher fammelten fich gu ben flüchtigen Belgiern und Bollanbern in Frankreich, fie unterbielten mit ihren, von ben Pfaffen unterbrudten ganbeleuten fleten Briefwechsel, machten ben Ruden ber verbunbeten Armeen ichon feit September 1794 unficher und fehrten am Enbe bes Jahres triumphirent Sand in Sand mit ben republikanischen Franpofen gurud.

Diese gestüchteten Lütticher und die verjagten Bonckiften Belgiens finden wir bei allen heftigen Scenen der Revolution in Paris thätig, schon am 18. December 1791, als der Krieg zwischen Frankreich, Preußen und dem Raiser auszubrechen brohte, boten sie den Franzosen ihre Dienste im Kriege an. Sie wollten, sagten sie, sogleich bei der noch ganz entfernten Aussicht zum Kriege eine eigene Legion von lauter Lüttichern im französischen heere aufstellen.

## b. Polen.

In Polen war auch in ber Constitution, welche man bem Lanbe aufgezwungen hatte, ber Artikel aufgenommen worden, ber jedem einzelnen Ebelmann möglich machte, einen allgemeinen Beschluß zu vereiteln (bas liberum voto). Man hatte einen windisgen und leichtfertigen Mann auf den Thron gebracht und ihm 1776 ein sogenanntes permanentes, aus Creaturen Rußlands bestehenbes Conseil zur Seite gegeben, welches mächtiger war als er. Dies Conseil hing nicht vom Willen des Königs ab, sondern von

ben Instructionen, bie es vom ruffischen Minister erhielt. einzige Stimme, alfo ein einziger boswilliger ober ben Fremben vertaufter Mann tonnte jeben Beschluß ber Gesammibeit hinbern ; es waren baber Insurrectionen und bie mit biesen verbundenen fogenannten Confoberationen bas einzige Mittel, irgend Stmas burchzusegen. Bei jeber Confoberation galt nämlich Dehrheit ber Stimmen, und nur vermoge berfelben tonnte, auch wenn bie Bars ticularconfoberation nicht zu einer Generalconfoberation geworben war, ein Beschluß von einem Reichstage erlangt werben. Confoberation entstand freilich querft burch bie Berbinbung einzel= ner Mitglieber bes Abelftanbes, es ichloffen fich aber bernach gewöhnlich balb gange Kreife, Woiwobschaften, Provingen an, und erschienen, nachbem fie vorher burch eine formliche Acte verbunden waren, als Ginheit auf bem Reichstage. Durch einen folden Conförberationereichstag hatte Rugland um 1776 bas permanente Confeil, und burch baffelbe bie Fortbauer feiner Berrichaft festfegen laffen, und alle fpatern Reichstage bis 1788 fonnten, ber bamale eingeführten Regierungeform wegen, ju feinem irgend ber Erwähnung werthen Beschlug fommen; im Sahre 1788 ichien enblich hoffnung ju fein, ben Ginflug Ruglands au brechen.

Der König und die russische Parthei in Polen gaben namslich selbst den Anlaß zum Conföderiren, sie versehlten aber ihres Zwecks, die Polen dadurch zu einer Verdindung mit Russland gegen die Türken zu bewegen. Der König, dem Oginski in der Manier eines Lacretelle, Schur und anderer Franzosen aus der Salonswelt ein Lob giebt, das wir ihm nicht streitig machen, hatte damals durch die Reise nach Kaniow und durch sein Bestragen gegen Potemkin und Catharina die Achtung aller der Leute verloren, welche für den Werth eines Königs und eines Staatsmannes einen andern Maßstab haben als den der Salons. Mit diesem allein mißt Oginski den eleganten, galanten, glänzende Künste beschüßenden Staatslaus, wenn er ihn mit den allgemeinen Floskeln eines Lacretelle und Segur lobt, 7 deren

<sup>. 7)</sup> Rachbem Oginsti in feinen Dentwürbigkeiten, 1. Ch. C. 5 ber beutichen Uebers. (1827. Leipzig) ben König als Schüper ber Wiffenschaften und

Michtigkeit leiber! aus allen folgenben Geschichten hervorgeht. Stanislaus hoffte gleichwohl, fo fehr ber Rern ber polnifchen Ration fnirschte, bag fich ihr Ronig als Stlave Botemfins betragen hatte, als er bettelnb Gnabenbezeugungen bon ber Raiferin gesucht, welche biese theils gewährte, theis abschlug, bie Bolen bereben ju fonnen, bag man nur burch Gulfe Ruglands fich ben preußischen Bebrudungen ju entziehen im Stanbe fei. Ariebrich II. und fein Minifter Bergberg wollten nämlich burch= aus die Abtretung von Thorn uub Danzig erzwingen, fie brang= ten und angftigten bie Stabte und ihre gange Rachbarfchaft, nur ruffiche Berwenbung hatte beibe früher gerettet und ichien jest bie Fortbauer ber preugischen Bebrudungen binbern zu tonnen. Dies wollte ber an die Ruffen vertaufte Theil ber Bolen gel= tenb machen, um einen Bund mit Rugland gegen bie Turten au Stanbe au bringen, boch erfannte er, mas auch ber ruffifche Minister einräumte, bag bies nur burch einen Reichstag zu er= halten fei, und bag biefer nur burch eine fogenannte Beneral=

Runfte gelobt batte, fabrt er fort: Ronarsti organisirte gu jener Beit bie Armenfchulen, verbefferte bie Dethobe bes Unterrichts. Bohomolec ließ eine lehrreiche Beitschrift erscheinen, verfaßte Schauspiele fur bas polnische Theater und betampfte die Borurtbeile bes Bolts. Rrafinsti, ber liebenswurbigfte und mannigfaltigfte Dichter, fritifirte, unterhielt und unterrichtete. Wengierefi fcrieb fcarfe Satyren und faste barte Bahrheiten in geiftvolle und wigige Berfe. Ropczynsti verfaßte eine Grammatit und unterwarf bie Sprache feften Regeln. Rarusgewicz, berühmt als Biftorifer und Dichter, überfette ben Dorag und Lacitus und erhob fich, mahrend er ben erften gu feinem Borbilbe mabite, als Geschichtschreiber feines Baterlanbes gur Bobe bes zweiten. Erembedi batte fich unter ben Dichtern ber Beit bes Ronigs Stanislaus ben erften Plat erringen tonnen, wenn er weniger trage und zuweilen weniger Sofmann gewesen ware. Der gelehrte Albertranbi, ein ausgezeichneter Alterthumsforicher, warb vom Konige mit bem Auftrage nach Rom und Stocholm gefchidt, Materialien gur Gefchichte Bolens ju fammeln, und bereicherte bie Archive bes Lanbes mit mehreren hunbert Banben toftbarer, fammilich von feiner Sand geschriebener Manuscripte. Der Aftronom Bocgebutt, ber Phyfiter Straidi, Sinabedi, Stregtusti, Byrwicz, Staszid, Rollontan u. A. Dann nennt er S. 7 als Belben ber Salons und vollenbete Meister bes Conversationstons und ber Manieren: Joseph Boniatowety, Inag und Stanislaus Potodi, Die Czartoristi, Sapieha, Malachowsti, Mostowsti, Weißenhof, Riemcewicz, Matuscewicz — sod ohe jam satis superque est!

conföberation zum Werkzeug ber Russen könne gemacht werben. Ueber bie Art, wie biese zu Stande zu bringen sei, war man nicht einig, eine frei gebilbete Generalconföberation fand ber russische Gesandte und die arme Seele des Königs gar zu gefährlich.

Feltr Botodi verlangte nämlich eine Confoberation, welche. che ber Reichstag versammelt sei, nach Rreisen und Woiwob= ichaften gebilbet werben follte, ber ruffifche Gefanbte und ber Ronia, ale beffen gehorfamer Diener, forberten bagegen, fie follte erft mabrenb bee Reichstags gebilbet werben und vom immerwährenben Confeil ausgehen. Die lette Meinung ward gebilligt, und es warb auf ben 30. September 1788 ein Reichstag berufen. Dies geschah ju ber Beit, als fich England und Breugen gegen bie Absichten Josephs nnb Catharinas verbunden batten; Breugen ertlarte baber fogleich, es werbe eine Berbin= bung Bolens mit Rugland gegen bie Turten nie jugeben, auch erschien eine preußische Armee an ber polnischen Grenze. Bon biesem Augenblick an fühlte sich die patriotische Barthei ber Bolen im Stande, in Berbindung mit Breugen bem ruffischgefinn= ten Ronige, bem ruffifchen Gefandten und bem permanenten Confeil, bas von biesem abbing, bei jebem Schritte, ben es that, entgegenzuwirken.

Das permanente Conseil und der russische Gesandte sahen bald, daß sie sich verrechnet hatten, als sie sich einbildeten, die Instructionen der Wahlversammlungen an die Landboten einzichten zu können, wie es ihren Zwecken diente. Sie hatten angegeben, man sollte ihnen auftragen, eine Consöderation, eine Berstärtung der Armee, eine durchgreisende Berbesserung des Finanzwesens der Republik zu fordern; allein die Wahlverssammlungen trugen den Landboten zugleich auf, die Berbesserung der Constitution und die Besreiung von der russischen Bürgsschaft für die alte durchzusesen. Nach den Wahlen erklärte nicht blos der preußische Gesandte, sondern auch der vom Kösnige und von den Russen vorgeschlagene Reichsmarschall, daß eine vom permanenten Conseil gebildete Consöderation nicht statt sinden dürse. Der zum Reichstagsmarschall ausersehene Ralasschwösty forderte nämlich, daß alle Entschlungen auf dem Reichss

tage selbst burch Mehrheit ber Stimmen gefaßt werben solten. Da man bies bewilligen mußte, so war dadurch bie kunftige Conföderation schon vor Eröffnung bes Reichstags bem Könige und ben Ruffen entzogen, welche sie als Werkzeug hatten gebrauchen wollen.

Der Reichstag warb am 6. Oktober eröffnet, Malachowsto aum Marichall fur Bolen, Sapieha fur Litthauen erwählt, und icon am 17. bie Confoberation ertlart, ober mit anbern Bor= ten bestimmt, daß alle Befchluffe nach Dehrheit ber Stimmen gefaßt werben follten. Die Confoberation war bies Mal nicht bas Werk einer Insurrection, sonbern fie warb auf gleiche Weise pon ber ruffischen und von ber patriotischen Bartel geforbert. weil fie aus bem Beburfniß ber Gintracht hervorging. Am 12. Ottober warb bernach bem Reichstage eine vom preußischen Minister (von Buchholz) unterzeichnete, vom englischen (Sailes) fraftig unterftutte Rote übergeben, worin bie Beschulbigung abgelehnt warb, bag Breugen polnische Gabte ober Provinzen gu erwerben suche. In berfelben Rote warb gegen jedes neue Bund= niß ber Bolen mit Rugland protestirt. Sein Konig, fagt ber Minister, habe nichts bagegen, bag bie Polen ihre Armee ver= mehrten, nur warne er fie, biefe Armee nicht zu einem Rriege mit ben Turten ju gebrauchen; er erbiete fich, wenn man fie bagu brangen follte, im Rothfalle ein Bundnig mit ihnen au foliegen und feine Burgichaft fur bie Integritat bes polnifchen Reichs zu gewähren. Der Reichstag entsprach in feiner Ant= wort gang ber Erwartung Preußens, er lehnte jeben Gebanken eines Offenfivbundniffes mit Rugland von fich ab und begann im Bertrauen auf Breugen seine Berathschlagungen über bie Reformen, beren Rothwendigfeit unmittelbar einleuchtete.

Zuerst becretirte man eine Vermehrung bes Heers bis auf hunderttausend Mann und errichtete, um bieses heer zu orga=nistren, einen eigenen Kriegsrath, den man vom Könige und vom permanenten Conseil unabhängig machte. Das war der erste Schritt zur Aushebung des von den Russen abhängigen, dem Könige zur Seite gesetzen permanenten Conseils. Bei diesser Gelegenheit ward nämlich schon am 3. Nov. erklärt, daß man statt des permanenten Conseils einen immerwährenden

Reichstag einrichten muffe. Diese Schritte veranlagten ben ruffifchen Gefandten (Stadelberg), fcon am 5. Rovember eine brobenbe Erflarung einzureichen, bie er mit ben Worten fchließt: "Bas bie Ibee angeht, einen permanenten Reichstag einzurich= ten und auf biefe Beife bie bisberige Berfaffung umzufturgen, fo legt mir meine Bflicht auf, zu erklaren, bag meine Raiferin fehr ungern ber Freundschaft entfagen wird, welche fie mit bem Ronige und ber erlauchten Republik verbinbet, bag fie aber gleichwohl bie geringfte Beranberung, bie man mit ber Confti= tution von 1775 vornehmen wurde, als einen Bruch ber befte= benben Bertrage ansehen muffe." Diefe Rote, und noch mehr bie Art, wie fie abgefaßt war, erwedte zwar großen und allge= meinen Unwillen gegen ben Gefanbten, man war jeboch mit Recht noch weit erbitterter über ben Ronig, ale biefer in einer höchst servilen Rebe bem Reichstag bieselbe Ergebenheit für Rufland zu empfehlen magte, bie ibn felbft entehrte. Der preu-Bifche Befanbte, ber bamale bie Bolen für bie Turten gebraus chen wollte, wie fie ber ruffifche gern gegen biefe gebraucht hatte, reichte barauf am 19. Nov. bem Reichstage eine ber ruffifchen gerabe entgegengesette Erklärung ein.

Sein Konig, fagt er, habe mit Bergnugen vernommen, bağ bie erlauchten Stanbe, ihrem wohlbegrunbeten Rechte ge= mag, in ber Sigung vom 3. Nov. burch einen öffentlichen, ben Berordnungen ber Landesconftitution angemeffenen Befchluß bas Berhaltniß ber Regierung jum Beere fo eingerichtet hatten, baß bie Unabhangigfeit ber Republit baburch ficher geftellt, jeber Digbrauch bes heers zu befondern Zwecken und jeber frembe Sinflug auf baffelbe unmöglich gemacht werbe. Bas bie Burgschaft ber Ruffen fur bie Conftitution von 1775 und bie Drohung in Stadelberge Rote angeht, fo heißt es in ber preußi= fchem Rote: "Der Konig von Preugen fei berechtigt, von bem Scharffinn und ber erprobten Stanbhaftigfeit ber Stanbe und bes Reichstags zu erwarten, bag fie fich von einem Befchluffe, ber ihrem richtigen Blide in bie Butunft Ghre mache, burch Warnungen ober hinweisungen auf Burgichaften vorhergegan= gener Particularbeschluffe, von welcher Art biefe auch immer fein möchten, nicht wurben abhalten laffen." Seit biefem Augenblick seizen bie Polen ihre Hoffnung auf Preußen, und bas Berliner Cabinet schickte, weil es recht wohl wußte, daß es bei nächster Gelegenheit die Polen den Russen werde aufopfern müssen, auf einige Zeit, statt eines ehrlichen Deutschen, den Italiener Lucchesini nach Warschau. Dieser, welcher hernach bis in unser Jahrhundert, mit Lombard und Haugwitz verdunsden, das für Deutschland und endlich auch für Preußen selbst so verderbliche Berliner Cabinetstleeblatt bildete, übte dann in Warschau seine ächt italienischen diplomatischen Künste.

Der Reichstag hätte ber Gewohnheit nach mit bem Jahre 1788 endigen sollen, man hatte ihn aber trot der Russen auf unbestimmte Zeit verlängert. Schon im Januar 1789 geschah dann der entscheidende Schritt, daß man den von den Russen den Polen aufgezwungenen immerwährenden Rath abschaffte. Dernach verdard man acht Monat lang die kostdarste Zeit mit allerlei wohlgesetzten Reden, die nach französischer Manier reich mit patriotischen Redensarten gespickt waren, zankte sich über unswesentliche Dinge und führte einen höchst langweiligen gerichtlichen Prozes mit flavischer Heftigkeit, so daß die zum 7. September kein eigentliches Staatsgeschäft vorgenommen ward, außer daß ein unbedeutendes Anlehen von zehn Millionen Gulden für Bolen und von drei Millionen für Litthauen becretirt ward.

Am 7. September 1789 warb endlich ber Beschluß gefaßt, baß ein Ausschuß, ober, wie sie sagten, Deputation ernannt werden solle, um alle Zweige der Reichsverwaltung zu untersuchen und dem Reichstage den Entwurf einer neuen Constitution vorzulegen. Dieser Ausschuß ward dann wirklich eingerichtet, und bestand aus eilf Personen, von denen der König fünf, theils Minister, theils Senatoren, die Rammer der Landboten sechs aus ihrer Mitte ernannten. Der preußische Minister Lucchesini und der englische boten darauf im April 1789 ein Bündniß an,

<sup>8)</sup> Bom Könige wurden ernannt: Krasinsti, Bischof von Kaminiec, Potodi, Marschall von Litthauen, Oginsti, Kronfeldherr von Litthauen, Chreptowis, Bicelanzier von Litthauen, Kassowsti, Biceschammeister ber Krone. Bon den Landboten: Suchodolsti, Landbote von Chelm, Moszczensti, Landbote von Braclaw, Dziatonsti von Posen, Sotolowsti von Inowracelaw, Wawrzedi von Braslaw, Wenpenhoff von Liestand.



forgten bafur, bag bies Anerbieten am Reichstage tunb murbe, bebienten fich babei aber fo geschickt ber bekannten biplomatischen Sprache, bag ihre Bofe eigentlich nicht gebunben waren. Unter bie acht Artitel, welche hernach ber Ausschuß vorläufig als Grundzuge ber neuen Constitution befannt machte, wagte er übrigens bie Abschaffung bes Bahlreichs und die Ginführung ber Erblichkeit bes Ronigsthums nicht aufzunehmen. Der Borfchlag felbft warb vom Reichstage gebilligt, mit Breugen über ein Souns und Bertheibigungebundnig unterhandelt und enblich ber Reichstag vom letten Dezember 1789 bis Februar 1790 ver-Rugiand erklärte, weil es wußte, worauf es im preußischen Cabinete in Beziehung auf Bolen abgesehen fei, es habe gegen einen Bund ber Bolen mit Breugen nichts einzuwenben; baburch warb schlauer Weise bie eigentliche Absicht Breugens ans Tageslicht gebracht. Breugen erklarte nämlich, bag es bie Abichlies fung bes Bunbniffes an bie Abtretung von Thorn und Dans aia fnupfe.

Die polnischen Patrioten benutten bie Bertagung bes Reichstage, um fich von ben Rreifen und Provingen biejenigen Bollmachten geben zu laffen, welche nothig waren, um ben Reichstag zu einer conftituirenben Rationalberfammlung zu machen. Ge waren zu biefem Zwede Runbichreiben an alle Brovingen, Diftritte, Stabte erlaffen worben. In biefen wurde über bie bisberigen Schritte bes Reichstags und über bie Abfichten beffelben Rechenschaft gegeben. Die Landboten felbft veranstalteten bernach Berfammlungen, wo fie munblich ihre Absichten entwidelten und bie Ration jum Enthufiasmus für ein neues Leben und eine gefetliche Ordnung zu beleben fuchten. Preugen, bamale (Frühjahr 1790) im Begriff mit Defterreich Rrieg anzufangen und fpater barauf bebacht, auf bem Congres ju Reichenbach feine Absichten ju erreichen, gab enblich zu verfteben, baß es auf ber Abtretung von Danzig und Thorn nicht bestehen werbe, ber Reichstag beschloß bann, am 15. Marg 1790, ben Bund mit Breugen gu fchliegen. Diefer Bund warb ichon vierzehn Tage nachher abgeschloffen und feche Tage barauf (am 5. April) ratifigirt. Leiber lernen wir aus Dainsti, bag ber bobe Abel awar von einer Rabical= reform und von einer nach englischer Art pochenben, fcwelgen=

ben, glanzenden Bairschaft träumte; aber auch, daß er mit dem Glanzen anfing, statt damit zu endigen. Statt mit Aufopferung seines Reichthums die ganze Nation militärisch zu organistren, und durch die größte Sparsamfeit die Mittel der Unterhaltung eines von Seiten Rußlands schon angebrohten Kriegs im Boraus zu sammeln, übertrug man allen üppigen, schwelgenden, eiteln, Glanz, Pracht und Berschwendung liebenden Familienhäuptern, Gesandtschaften an alle Höse von Guropa, wo sie gleich regierenden Kürsten prangten und Schulden machten. Zu diesen Gesandten gehörte auch Oginsti, dessen Vermögen zu der Zeit durch eine Erbschaft auf einmal mit zwanzig Millionen vermehrt ward.

Dginsti hat gang Unrecht, wenn er in feinen Dentwurdigfeiten Bergberg hart tabelt, weil er von feinem polnifchen Ba= triotismus und Enthusiasmus wenig Rotig nahm. Bergberg fannte bie Beuchelei bes Ronigs und feiner Berwandten, er mußte, bag Branicki, ber fein ungeheures Bermogen bem Berrath, nicht wie Dgineti einer Erbschaft verbantte, eben fo wohl ale Felir Botodi und Rawusty, in gebeimer Berbinbung mit Rugland und Defterreich ftanben und nur bes Scheins wegen Batriotismus heuchelten. Der preugische Minister wußte, daß ber Bischof Rof= fakowett und felbft ber Bruber bes eblen Reichstagsmarfchalls, ber Rangler Malachowsti, ben Ruffen vertauft waren, was fonnte er von einer Conftitution halten, bie, noch ebe man fie entwor= fen, verrathen und vertauft war? Statt Bergberg ju fchelten, follte Ogineti vielmehr ruhmen, bag biefer, als maderer beutscher Rittersmann ihn nicht auf die Art zu betrügen fuchte, wie ber Staliener Lucchefini bie anbern Polen betrog. Bergberg traf mit bem jungen Dainsti in Breslau jufammen (Juni 1790); er ließ ihm bort beutlich merken, bag Preugen auf ben leicht verrauchenden polnischen Enthufiasmus feine politische Plane grunden konne, und bag es ben Bund mit Bolen nur ale Mittel für preußische Zwede betrachte. 9)

<sup>9)</sup> Oginsti, Dentwürdigleiten, beutsche Uebers. 1. Ih. S. 38-39. Alle Fragen, Die er in Betreff bes Barfchauer Reichstags an mich richtete, Die Meinungen, welche er über verschiebene ausgezeichnete Manner Dieser Bersammlung aussprach, sein Unwille über Die hinderniffe, welche man dem Abschlusse eines



Die Ruffen und ihr Anhang nutten inbeffen erft ben Vorwand bes Gefetes von 1768, hernach wandten fie alle mog= lichen Runfte an, um eine Entscheibung über ben Borfchlag ober Entwurf ber Constitution, ben bie Berfaffungebeputgtion gemacht batte, von Seiten bes Reichstags zu verzögern. Die Deputation hatte inbeffen von Mai bis September erft eins ber gehn Ravi= tel ber neuen Berfaffung nach bem anbern, im September enb= lich alle zehn an ben Reichstag gelangen laffen, immer fand fich aber noch ber Borfchlag jur Abschaffung bes Wahlreiche nicht Am 24. September 1790 ward bie Berlangerung barunter. bes Reichstags auf 1791 beschlossen, und erft in ben, wegen ber gu biefem Zwede zu haltenben Wahlberfammlungen erlaffenen Runbidreiben warb endlich bie Ration befragt, ob fie nicht bem Ronige ichon bei seinen Lebzeiten einen Nachfolger ernennen wolle? Bierzehn Tage nachher ward hinzugefügt, ob man nicht ben Rurfürsten von Sachsen jum Thronerben in Bolen bestimmen wolle? Am 9. Ottober wurden barauf an alle Balatinate und Diftritte neue Ausschreiben erlaffen, worin verordnet warb, bag am 16. November überall Landtage gehalten, und biefen ber gebrudte Entwurf ber neuen Constitution und bie Frage wegen ber Ernennung bes Rurfürsten von Sachsen jum Thronerben vorgelegt werben folle. Alle Lanbtage (nur etwa brei ober vier ausgenommen) überließen Alles, was bie Constitution anging. unbedingt bem Reichstage, ohne ihre Landboten auch nur an Inftructionen ju binben; alle, außer Bollhynien, nahmen ben Borfchlag, ben Rurfürsten Friedrich August von Sachsen jum Thronfolger in Bolen zu erklaren, bereitwillig an.

Die russische Bartei verzögerte bie neue Berathung sehr lange Zett burch bie Ginwendung, baß bas Geset von 1768 ausbrucklich verbiete, irgend eine Aenberung in ben Grundge=

Sanbelsvertrags zwischen Bolen und Preußen entgegengesetht hatte, zeigten mir, daß er die Bolen nicht liebte. Es war ihm nur um ihr Bundniß zu thun, um dem Systeme zu solgen, welches er einmal angenommen hatte, Oesterreich zu schwächen, Preußen Thorn und Danzig zu verschaffen und dem Impulse des Londoner Cabinets zu folgen. In dieser Absicht bearbeitete ihn der englische Minister Ewart unaushörlich, und stützte sich dabei auf die Rothewendigkeit und die Borthelle eines anglo-preußischen Bundnisses.



feten zu machen, ohne vollige Ginftimmigkeit bes Reichstags. Als bies Binbernig endlich burch Aufhebung jenes Gefeges ent= fernt war, hofften bie Glienten ber Ruffen bie Enticheibung ba= burch bis jur Beenbigung bes Türkenkriegs ju verzögern, bag fie bie Debatten über bie einzelnen Artifel ins Unenbliche verlangerten. Diefem tamen bie Batrioten baburch guvor, bag ber Reichstag beschloß, es folle nicht über jeben einzelnen Artifel befonbers, fonbern über alle Artitel gusammen auf bie Weise abgestimmt werben, bag jeber Artitel, ben ber Reichstag nicht billige, an bie Deputation zurudgeschickt werbe, bamit fie bie nöthigen Beranberungen vornehme. 3wei ftreitige Buntte wurben jeboch gleich bestimmt entschieben, ber eine betraf bie Form ber Berfammlungen, ber anbere bie Forberungen ber Stabte. Nachbem man über biefe zwei Puntte am 24. Marz 1791 einig geworben war, warb auch noch ausgemacht, bag bie Aufficht über alle Diener ber erecutiven Gewalt, mabrent bes Zeitraums amischen je zwei Reichstagen bem Konige und bem Staatsrathe (Straz) übertragen werben folle. Auch bie Ginberufung ber Reichstage und Alles, was vorläufig bas Staatswohl erforbere, follten ber Ronig und fein Staaterath beforgen.

Ueber biefen langen Berathungen bes Reichtages waren inbeffen zwei Jahre verfloffen, bie Umftanbe hatten fich geanbert. Bergbergs Ginflug war burch Obscuranten und Cabalen gefdmacht, Bifchoffswerber und bas Rabinetefleeblatt, beffen wir unten fehr oft werben ermahnen muffen, begannen ihr Spiel in Berlin in Berbindung mit ben Maitreffen bes Konigs. Der Reichstag hatte außerbem gang unnöthiger Beise Bergberg und seinen König baburch beleibigt, bag er erklarte, er werbe nie irgend ein Stud bes polnischen Gebiets (b. h. Thorn und Dangig) abtreten. Als endlich bie Polen zu fpat erkannten, bag fie zu lange gezogert hatten, brachte ber Ausschuß gang ploplich und unerwartet am 2. Dai 1791 ben Entwurf zur Annahme an ben Reichstag. Der Konig, ber bamals mit einem patriotischen Enthusiasmus prablte, brang vor anbern barauf, bag ber Ausschuß ben Entwurf unter bem Titel: Befdluß über bie Regierungsform, unverzüglich vorlegen folle. Gleich am 2. Abends ward ber Entwurf im Balafte Rabzivil querft

ben patriotischen Mitgliebern bes Reichstags, mit Ausschluß ber andern, unter rauschendem Beisall vorgelesen und noch in dersselben Racht beim Reichstagsmarschall Malachowski unterzeichnet. Am 3. ward der Reichstag zu feierlicher Annahme vereinigt, und es strömten Tausende herbei, um sich der bevorstehenden Wiedergeburt Polens, der Bernichtung der Anarchie und des Aushörens der Herrschaft der Ausländer zu freuen. Bei dieser Gelegenheit boten die den Fremden verkauften mächtigen Mitzglieder des Reichstags und der russische Gesandte Alles auf, was Schikane und böser Wille vermochten, um die Annahme zu verzhindern. Sie verzögerten in der That die Abstimmung über den Entwurf mehrere Stunden hindurch.

Der Konig spielte in biefer Sigung bie Rolle bes Batrioten fo meifterhaft, bag bie gange Berfammlung entzuckt war, bag gang Europa ibn' anftaunte und bewunderte. Jebermann glaubte an bem Tage nicht einen hofmann und Deifter aller lofen Runfte, fonbern einen energischen Staatsmann und Ronia in ihm au feben, und boch war er in bem Augenblide nur ein guter Comobiant! Er hielt namlich eine Rebe, um zu bewirten. baß ber Entwurf burch Acclamation angenommen wurbe, und gebot, als ihn endlich die Dehrheit aufforberte, ber Debatte ein Enbe zu machen, bem Bifchofe von Rratau, ben Gib auf bie neue Constitution vorzulefen. Diefen Gib legte er querft felbit ab, bann veranlagte er burch Rebe, Ermunterung und Beifpiel eine abnliche theatralifche Scene patriotischer Begeifterung für nationale Wiebergeburt, wie bie war, welche am 14. Juli 1790 in Baris auf bem Marsfelbe aufgeführt warb. Er erhob fich von feinem Throne, ging ber Berfammlung, bie ihm mit Ausschluß von awolf protestirenben Mitgliebern, in Prozeffion folgte, burch bie bebedten Bange bes Schloffes voran, und führte fie fo in bie Saupifirche. Dort warb auf und an bem Altare ber Gib noch einmal feierlich abgelegt und burch ein hochamt und ben lauten Jubel von Taufenden, bie in ber Kirche und rund herum verfammelt waren, gefeiert; erft am 5. Mai follte jeboch bie neue Constitution formlich und feierlich unterschrieben werben.

Der Bischof Koffatowett, ber ale Prafibent ber Deputation, welche ben Entwurf gemacht hatte, querft unterschreiben mußte,

geigte ichon bei biefer Belegenheit, bag er und Seinesgleichen barauf bebacht waren, bie Patrioten zu umgeben und zu be= trugen. Er hatte nämlich, nach ber bei bem Reichstage einge= führten Ordnung, biefe neue Berfaffung, wie alle vom Reichstage gegebenen Befete, querft unterschreiben muffen, wich biefem aber burch bie Ausflucht aus, bag er und bie Deputation, beren Brafibent er fei, fein Gefet unterzeichnen burften, welches wie ber Berfaffungsentwurf nur im Gangen bie Bustimmung ber Mehrheit habe, über beffen einzelne Artifel aber nicht nach ber Orbnung beefelben einzeln abgeftimmt fei. Sie burften nur unterzeichnen, wenn Prafibent und Deputation burch ben Reichstag ausbrudlich mit biefer Unterschrift beauftragt und bagu bevollmächtigt feien. Dafür warb aber geforgt. Der Reichstagemarfchall Malachowefi hatte taum bie Frage vorgetragen, und hernach brei Dal wieberholt, ob ber Reichstag Befehl er= theile, bag bie vom Ausschuß entworfene, am 3. bes Monats beschworene Constitution, in Gegenwart ber beiben Rammern bes Reichstags von ber bazu bevollmächtigten Deputation unterzeich= net werbe, als fogleich Roffatowstis auf bie Opposition gefeste hoffnung burch bie bejahenbe Stimme ber übergroßen Dehrheit erftickt warb. Auch sogar bie achtzehn Landboten, welche fich bis babin mit ihren Inftructionen entschulbigt, und noch am 4. gegen bie am 3. von ben Uebrigen unterschriebene Constitution protestirt hatten, nahmen, burch bie große Uebereinstimmung ber Uebrigen erschreckt, ihre Protestation gurud.

Wir überlaffen bem Lefer, fich aus anbern Büchern mit bem Inhalte ber neuen Constitution bekannt zu machen, weil wir, nur ben Thatsachen folgend, ber Plane und Projecte, wie ber Manifeste und Schreibereien ber Politiker und Diplomaten selten gebenken burfen; 10) boch muffen wir, ber unmittelbaren Be-

<sup>10)</sup> Literarische Rachweisungen gehören nicht zum Zwede tieses Bertes, und an dieser Stelle am wenigsten, weil der Entwurf nur Theorie blied, nie Thatsache wurde. Doch wollen wir anzeigen, wo man Ausstunft findet. Zuerst findet man Notizen bei Oginsti, deutsche Uebers. I. S. 88—91, dann schon etwas ausstührlicher: Manso, Gesch, des pr. Staats I. S. 313—317. Der Entwurf, getheilt in zehn Kapitel: 1) Landtage, 2) Reichstage, 3) Reichstagsgerichte, 4) Staatsrath, 5) Polizeicommission, 6) Kriegscommission, 7) Schap-



ziehung wegen, ein paar Punkte erwähnen. Es ward im Entwurfe die Erblichkeit des Throns anerkannt, die Erbfolge dem Kurfürsten von Sachsen, und wenn dieser keinen Sohn hinterlasse, seiner Tochter und ihren Erben übertragen. Ferner erhielten der König und seine Minister mehr Macht und Sinsluß auf die Geschäfte als sie gehabt hatten. Dem Abel wurden zwar alle seine Privilegien gesichert, der Bürgerstand erhielt jedoch eine politische Eristenz. Die hemmende Wirkung einer einzigen Stimme (das liberum veto) und die einzelnen Consöderationen und Versammlungen der Consöderirten wurden verboten, und am Schlusse noch festgesetzt, daß alle fünfundzwanzig Jahre eine Revision der Verfassung vorgenommen werden solle.

Obgleich schon um die Zeit, ale bie Annahme einer Berfaffung, welche bem polnischen Reiche eine gang neue Stellung in Guropa wurde gegeben haben, allgemeinen Jubel in Bolen verbreitete, eine Berbinbung gegen alles Reue, mochte es gut ober ichlecht fein, zwischen Defterreich, England, Preugen im Stillen verabredet. Obgleich im Cabinet ber lettern Macht Bergberge ber Liberalität verbachtiger Ginfluß mar gebrochen worben, beharrte inbeffen boch Breugen noch einige Zeit auf bem früheren Wege. Graf Golg, bamale preußischer Minister in Warschau, erklarte baber in einer am 17. Dai 1791 überreichten Rote, welche er bem Reichstage burch bie für bie auswärtigen Angelegen= beiten niebergesette Deputation vorlegen ließ: bag fein Ronig ber Ration Glud wunschen laffe wegen ber schnellen Weg= raumung ber hinderniffe ber Berbefferung ber Reichsverfaffung. Der Minifter theilte zugleich ein Schreiben feines Ronigs mit, welches ben Worten und bem Sinne nach, ben Jeber, welcher ber biplomatischen Sprache nicht funbig ift, mit ben Ausbruden beffelben verbinden mußte, eine vollständige Billigung bes Ent= wurfe ber Berfaffung an enthalten ichien. Wir wurden freilich

commission, 8) Nationalerziehungscommission, 9) Commission für bie Wolwobssichaften, 10) Rang und Bedingungen für die Aemter der Republik, steht so, wie er hernach im Namen des Königs als Regierungsbeschluß vom 3. Mas als Geseh publicirt ward, im sechsten Kapitel des ersten Theils des 1793 bekannt gemachten urtundlichen Werts: Bom Entstehen und Untersgange der Polnischen Constitution vom 3. Mai 1791 S. 200—231.

in Bekrachtung ber biplomatisch unbestimmten Sprache ber Briese nichts anderes baraus schließen, als daß der König von Preussen (ber übrigens, so viel wir ihn kennen, ganz gewiß den Entwurf nicht gelesen hatte) über eine Arbeit nicht unzufrieben war, welche Graf Herzberg und Burke laut rühmten, wie auch Oginski bezeugt, der ihre eignen Worte anführt. Ueber die Errichtung des Erbreichs, über die Erwählung des Kursfürsten von Sachsen zum Thronfolger in Polen, über die Beseskitzung der königlichen Gewalt und des königlichen Ginstusses wird übrigens in dem Briese des Königs von Preußen ganz klar und bestimmt große Freude geäußert.

Ju einem Schreiben an ben König Stanislaus (am 28. Mai) erklart fich ber König von Breußen auf ahnliche Weise, und auch in einer ministeriellen Rote bes preußischen Cabinets vom 21. Juni werben noch alle Schritte bes nachher fo fcharf getabelten Reichstags offiziell gebilligt. Es fcheint uns baber auch wahrscheinlich, bag, wenn Leopold, bem es mit bem Rriege gegen Frankreich und mit ber Theilnahme an bem verächtlichen Treiben eines Bischoffswerber und Seinesgleichen und ber englischen Ariftotratie nie gang Ernft mar, langer gelebt hatte, bie Ruffen ihren Plan mit Bolen nicht fo leicht wurden burchgeführt haben, als hernach geschah. Damit stimmt auch völlig überein, was man uns von brei geheimen Artiteln bes Bilniger Congreffes, beffen wir unten erwähnen werben, berichtet. Gine Confereng bes Ronigs von Preußen mit Raifer Leopold ward im September 1791 in Bunts gehalten, und es heißt, einer ber gebeimen, Bolen betreffenben Artitel habe bem Rurfürsten von Sachfen bie Rachfolge auf ben polnischen Thron zugesichert, und bie beiben anbern bie Unabhangigkeit und Untheilbarkeit bes neuen Erbreichs verburgt. Leopolds Tob im Mary 1792 anderte aber bie gange Lage ber Dinge.

Man kann Alles zugeben, was der geschickte, verständige, gemäßigte Vertheibiger bes unglücklichen Polens in den letten Capiteln des ersten Theils seiner Lobrede auf den patriotischen Theil seiner Landsleute, von ihrem Shelmuth, ihrer Mäßigung ihrer Weisheit, ihrer Austrengung und Ausopserung, ja von

ihrem 100000 Mann starken Kriegsheer und den freiwillig sibernommenen Auflagen fagt, 11) und boch behaupten, daß nicht, wie
er behauptet, Breußen, sondern der Berrath und die Riederträchtigkeit polnischer Magnaten das Land den Ruffen preisgab.
Wenn die vornehmsten polnischen Herrn und ihr eigner König
sich verkauften, dann mußten wohl Preußen und Desterreich,
wenn sie nicht ihre eignen Unterthanen Fremden opfern wollten,
den Gedauken aufgeben, den Ruffen ihre Beute zu entreißen;
es blieb ihnen nichts übrig, als sie mit ihnen zu theilen. Unter
den Magnaten waren zwei, die sich gleich von der Sache ihrer
Landsleute trennten, Branich und der Sohn des Märtyrers
von 1775, Rzewusky; diese waren aber weniger verderblich
als die Andern, die im Baterlande ein doppeltes Spiel spielten, die verlarvt und im Finstern schleichend die Nationalität
morbeten.

Der Rronfelbherr Branicky, ber ftete Berrather gewesen und burch Berrath unermeglich reich geworben war, hatte Botemtine Bruberetochter geheirathet, und ging ju biefem Theannen, ben er beerben half, nach Saffn; Rzewusth ging nach Wien, und confpirirte bort und von bort aus. Die übrigen Berrather, ju benen ber Ronig felbft geborte, fpielten, bis ihmen bie Ruffen bas Signal gaben, bie Maste abzuwerfen, bie eifrigen Batrioten. Unter ben Bereathern ftanb neben bem Konige in ber vorderften Reihr jener Felte Potoch, ber um 1775, als Branidy jum Lohne bes am Baterlande geubten Berrathe eine Staroften erhielt, fich burch biefen vier von ber ruffifchen Rai= ferin auswirkte. Reben biefe stellten fich ber Rangter Dala= chowern, ber unwurdige Bruber bes eblen Reichstagsmarfchalls und ber Jubas Ifcharioth unter ben patriotischen Aposteln, ber fcmähliche Pfaffe Roffatowelly, Prafibent ber Deputation, welche ben Entwurf ber Berfaffung machte. Alle biefe hatten im ruffifchen Intereffe lange Beit hindurch Alles gebemmt und gebinbert, fie hatten veranlagt, bag allerbet Bestimmungen und

<sup>11)</sup> Das siebente Kapitel des ersten Sheits der Schrift: Bom Entstehen und Untergange u. s. w. ist der Darstellung deffen gewidmet, was durch die Constitution gewonnen ward.

Berordnungen mit ber neuen Constitution verbunden wurden, welche Zwift und Unzufriedenheit veranlaffen follten; fie hatten besondere burch Erfindung einiger neuen Abgaben bas Bolf ge= reigt. Ale fie ihren hauptzweck nicht erreichen konnten, ging Bra= nich zu Botemtin, und auch ber Brimas und ber Graf Rzewusth verließen bas Land. Felir Botody ging ju feiner Armee nach Litthauen, ber Rangler und ber Bischof Roffatowety unterschrieben einstweilen die Constitution, Alle aber harrten bes Augen= blide, wo bie Ruffen bas Schweigen brechen wurben. Branich war begbalb früher gurudgefehrt, um am Reichstage gegen ben Reichstag zu conspiriren; er verließ ihn aber balb wieber, um in Berbindung mit ben Ruffen gurudzutehren; Felir Botody und Rzewusty maren von Wien aus mit Botemtin in Berbin= bung getreten. Die Ruffen hatten ichon bamals nach allen Seiten bin bie Faben gefponnen, bie fie noch immer fortfpinnen. Die verschiebensten Menschen und Mittel bienen ihnen gum Spioniren, um alle biejenigen Leute kennen zu lernen und gu gewinnen, benen Baterland, Tugend, Bahrheit und Treue für Belb, Guter und breite Orbensbander feil finb. 12) Die ge= nannten Magnaten waren baber langft mit Potemtin in Berbindung getreten; fie hatten fich fogar in dem Augenblicke, als ihn ber Tob wegraffte, schon auf bie Reise nach Jaffy begeben, und blieben auch nach Potemfins Tobe in biefer Stadt gurud, um von bort aus bie fleine ruffifche Parthei auf bem Reichstage mit ber Ausficht auf ruffische Bayonette gu troften.

Jene großen herren, die sich gang öffentlich von ihrer Ration getrennt und den Ruffen in die Arme geworfen hatten,

<sup>12)</sup> Wir wollen hier eine Sielle aus bem 2. Aheil bes in vorhergehenber Rote angeführten Buchs abschreiben, um ben Leser in ben Stand zu sehen, das was damals geschah, mit dem was jeht überall geschieht, in Berdindung zu bringen. S. 11: Fast an jedem Hose hat Austand Agenten von allersei Art. Außer dem Gesandten werden kleinere diplomatische Spione gehalten, die über jeden Schritt, nicht blos der Regierungen, sondern auch des rüsslichen Gesandten selbst wachen, und die dann, sobald es nöthig ist, jeder besondere Austrüge bestommen. Weniger delikat dei ihrer Wahl, gebraucht man dazu gewöhnlich fremde Aventüriers von demahrter Gewandtheit. Zwei Leute von diesem Schlage fanden Felix und Rzewuski in Wien vor; der Eine war gleichsam der Agent des Hose, der Andere des Botemtin.



bulbeten alebann theils auf bem Reichstage, theils in gang verschiebenen Gegenden bes Reichs bie fcanblichfte Conspiration gegen bie Wiebergeburt ihrer Nation und gegen beren endlich auf gesetliche Orbnung jurudgeführte Regierung. Unter biefen Conspiratoren nennt man besonbers ben Bischof Roffatoweth, bie Castellane Dzarowsky und Czetwertinsky und ben Land= boten Blotnicti, ber in Potoches Ramen ben armen und raub= füchtigen Abel von Bobolien ju ben Waffen rief. Wie leer bes boblen Stanislaus Reben, wie eitel fein geheuchelter Batriotis= mus, wie feig ober verratherisch ber Bebrauch mar, ben er von ben ihm burch bie neue Constitution ertheilten neuen foni= glichen Rechten machte, zeigt bie Bahl feiner Minifter. Er ernannte ben treulofen Branich gum Rriegeminifter und ben ver= ratherischen Rangler Malochoweth jum Minister ber Juftig. Branidy, ber vorher, als man am Reichstage über bie Conftitution berathichlagte, gang öffentlich zu ben Ruffen nach Saffy gereist. war, ging auch jest, nachbem er, fo lange er bort als An= ftifter von Berrath nuten tonnte, im Baterlanbe geblieben war, aufe neue zu ben Ruffen, um mit ihnen auszumachen, wie fein Baterland am leichteften unterbrudt werben konne. Er hatte biefes Mal einen scheinbaren Borwand, ber von Bo= temfine Tob und ber Erbschaft seiner Gemahlin hergenom= men war, er konnte beghalb auch, weil ber Ronig in feinem Geheimniß war; nach Warschau gurudzukehren, brachte bort Alles in Orbnung und ging bann wieber nach Betersburg, und awar wieber unter bem Borwande ber Erbichaft. Felir Botodb und Rzewusty waren ihm borthin vorausgegangen. Sie fanden bort ben Bruber bes Bischofs Roffatoweth, welcher langft ruffi= icher General mar, beffen Saus bann ber Bereinigungepuntt ber Berrather bes Baterlandes warb.

Das Resultat ber Berathungen ber Branicky, Potocky, Rzewusky u. A. war die Anrufung des russischen Schutzes für das, was sie polnische Freiheit nannten; das Mittel, um die Russen nach Bolen zu bringen, war eine, freilich durch die neue Constitution verbotene sogenannte Consöderation. Söchst wahr=scheinlich ward die Acte der gegen die Constitution gerichteten Consöderation unter russischem Ginkusse in Betersburg ausgesetzt

man mußte bies aber verbergen, weil eine polnische Cofoberation nur auf polnischem Grund und Boden geschlossen werden konnte; die Bande der den Russen-verkauften Großen mußte alfo, ehe sie Acte ihrer Conföderation bekannt machen durfte, nach Bolen zurückgehen.

Um biefe Beit hatte ber bamalige Liebling ber fechzigiah= rigen Raiserin Catharina, Blato Suboff, ber bis babin auf fein burch bas Alter feiner Gebieterin mubfelig geworbenes Beichaft beschränkt geblieben gewesen war, angefangen, fich in bie Geschäfte zu mischen. Plato, ber fabe Martoff, ber Rriegeminifter Soltikoff und einige andere Leute abnlichen Schlags bewogen bie Raiferin, eine Armee nach Bolen zu fchicken, und offen Gewalt zu gebrauchen. Die Leute, welche fich bes Ronigs von Breugen bamale bemachtigt hatten, liegen ibn eine unwurbigere Rolle spielen, benn sie bewogen ibn, hinterlistig und biplomatifch zu verfahren, ftatt offen und foniglich zu handeln. Preu-Ben hatte fich alle bie bittern Borwurfe und Beschulbigungen erspart, welche ihm jum Theil ungerechter Beise in ber Schrift vom Entstehen und Untergang ber polnischen Conftitution gemacht werben, wenn es gleich erflart hatte, es werbe fur fich felbft forgen, weil es unmöglich fei, eine Ration zu retten, welche (wie Breugen langft wußte) von ihrem Konige und von ben Erften bes Reichs verrathen werbe. Statt bem Ronige biefes zu rathen, ließ man ihn bie Maste eines treuen Berbun= beten bes neuen constitutionellen Konigreichs Bolen bis Mitte Mai 1792 bewahren. Er schickte beghalb ben Italiener Lucchefini, ber bis über bie Mitte bes erften Jahrzehnts unseres Jahr= bunberts ftets als Borbote jebes Betrugs und jeber Schmach bes preußischen Cabinets ausgesenbet wurde, aufs neue nach Warschau, um bort eine Rolle ju spielen, die ein ehrlicher Mann nicht wohl übernehmen konnte.

Den ganzen Monat April hindurch wußte Lucchesini burch hinterlistige, ausweichende ober vertröstende Antworten, die er bem Könige ober bem Reichstage mundlich ertheilte, um ja nichts Schriftliches in der Betrogenen Hand zu geben, die Bolen hinzuhalten, dis man sich durch dänische Vermittelung mit den Russen verständigt hatte. Als dieses geschehen war, nahm er

am 14. Mai ju Aller Grftannen ploglich eine gang anbere Sprache an und funbigte bas bisherige Berhaltnif auf. Die ruffischen Eruppen waren nämlich langft auf bem Marich. um bie alte Anarchie Polens mit Gewalt ber Waffen wieberberauftellen, und ber Reichstag hatte gegen fie eine Armee geruftet, welche Joseph Boniatowelly fommanbiren follte. Ronia und Reichstag hatten bis babin ben Marchese von jebem ihrer Schritte benachrichtigt, und biefer hatte fur jebe Mittheilung gebanft; er anberte aber feinen Son gerabe an bemfelben Sage, an welchem bie Berrather bes Baterlanbes enblich bie in Betereburg gefüllte Mine in Targowitsch sprengten. And biefes Dal bantte ber Italiener allerbings bem Reichstage und bem Rönige mit geheuchelter Freundschaft fur bie Mittheilung ber Radricht von ben militarifchen Dagregeln, aber er fugte bingu: bag fein Ronig jeboch teine Renntnig von ben Anorb= nungen nehmen tonne, mit benen fich ber Reiche= tag beidaftige.

Die Bande der in Petersburg gegen ihr Baterland versundenen Herrn hatte sich und ihr Polen indessen ganz unter den Schutz der russischen Kaiserin gestellt, hatte sich nach Tarsgowitsch begeben und dort ihre Conföderation verkündigen lassen. Wenn wir auch nicht aus andern Nachrichten wüßten, das das Manisest, welches am 14. Mai 1792 in Targowitsch bekannt gemacht ward, mit Plato Suboss, der seit Potemkins Tobe die russischen Staatsgeschäfte, mit denen er sich schon vorher mit Glück beschäftigt hatte, unbedingt leitete, mit Suboss Mentor, Soltisoss, der ihn auch der Kaiserin zugeführt hatte, und mit dem Pariser Kussen Markoss verabredet gewesen war, so thürde dies schon allein aus dem Datum hervorgehen. 13) Mit russischer Dreistigkeit nehmen die wenigen Männer, deren Kamen man

<sup>13)</sup> In ber Bote zum 2. Theil bes Buchs: Bom Entstehen u. s. w. S. 34 heißt es in bieser Beziehung: Am 14. Mai war teine Bersammlung in Targowitsch, ja bie Stiffer ber Confoderation tonnten sich an bem Tage nicht einmal bort besinden. Botodi reiste ben 7. Mai, Rzewusti und Branici ben 10. Mai von Petersburg ab, konnten folglich am 14. Mai nicht in Targowitsch, welches breihundert Mellen von Petersburg liegt. Es war baher auch ein ichandliches Falsum, wenn sich die Targowitscher Consderriten, die erst mit der

in ber Note sinbet, <sup>14</sup>) in ber Acte ber Conföberation, beren sophistisches Gerebe wir, wie alle andere Rechtsphilosophie ber Maniseste, ganz unerwähnt lassen, ben Schein und ben Ton an, als wenn sie allein die Nation ausmachten. Sie reben, wie sie behaupten, im Namen aller Senatoren, Minister und des ganzen Abels, und fordern Jedermann auf, mit russischer Hüsse eine freie und republikanische Regierung wiederherzustellen, nachdem vorher die neue monarchische Versassung umzestoßen sei. Schon vier Tage nach Erscheinen des Manisches übergab der russische Minister Bulgakoss am 18. Mai 1792 dem Könige und dem Reichstage der Polen die Erklärung, daß seine Raiserin die Forderungen der targowitscher Conföderirten durch ihre Armee unterstützen werde.

Die Raiferin, fagt Bulgatoff, wolle benjenigen Bolen, bie fich ihrem Willen unbebingt fügten, verzeihen; aber nur unter ber Bebingung, bag fie ben Gib, ben fie auf bie Con= stitution am 3. Mai 1791 abgelegt hatten, wiberriefen; ja, am Enbe wird zu ben freien Bolen gerebet, als wenn ber Minifter ruffifche Leibeigene por fich batte. Die Bolen, fagt er, foll= ten ihr ganges Bertrauen in bie Seelengroße unb Uneigennütigfeit fegen, welche alle Schritte ber Raiferin leiteten. Die Ration ber Bolen warb freilich burch folche Reben in die hochste Wuth gesett, aber biese konnte ohne ben Konig, ohne bie Minister, ohne bie, gleich bem Ronige, um ihren Lurus, ihre Behaglichkeit, ihre Genuffe beforgten Großen nicht handeln, und auf biefe letteren waren jene Reben gut berechnet. Der Ronig Stanislaus, ftatt fich an bie große Rahl berer anzuschliegen, bie Alles magen wollten, um Alles zu gewinnen ober auch rühmlich untergeben, suchte im Bertrauen auf Lucchefinis frühere glatte Worte und Berfprechungen

ruffischen heerabtheilung nach Bolen tamen, als am 14. Mai in Targowitsch gegenwärtig unterzeichneten.

<sup>14)</sup> Die, welche bie Urfunde des gegen ihr Vaterland geschlossenen Bundes unterschrieben, waren: Bon Senatoren der einzige Anton Czetwertynsti, Castellian von Brzemysl; von den Ministern Branicti, von gewesenen Ministern und Beamten Rzewusti und Felix Potocki; vom Abel Wielohursti, Blotnick, Mohrzeuski, Lagoreti, Suchorzewski, Kobilecki, Schwertowski und Oulewich.

Halfe bei Breußen. Wie erstaunte er aber, als ihm ber Italiener ganz ked eine Antwort gab, die mit dem, was er früher gesagt hatte, im geraden Widerspruche stand. "Da der König von Preußen", so lautete diese Antwort, "keinen Antheil an der Entstehung der Constitution von 1791 gehabt habe, so halte er sich nicht für verbunden, denen, welche jest diese Constitution mit den Wassen vertheidigen wollten, Beistand zu leisten." Aerger und trostloser als des Italieners diplomatische Note war noch des Königs eigne Antwort auf das Privatschreiben, welches der arme Stanislaus an ihn gerichtet hatte.

Friedrich Wilhelm schilt und tabelt bie vorher von ihm in ministeriellen Roten und im Brivatbriefe anerkannte und gebilligte polnische Constitution, er verfagt ben Vertheibigern biefer Conftitution nicht blos feinen Beiftanb, fonbern er folieft fein Schreiben mit einer Drohung und mit ber Andeutung einer neuen Theilung. Er fei bereit, fagt er (man mochte bingufugen ironich freundlich), fich mit ber Raiferin von Rugland und mit bem Wiener hofe zu vereinigen, und mit beiben über Dagregeln zu berathichlagen, welche geeignet waren, bie Rube in Bolen wieder herzustellen. Schmählicher als von ihrem bisherigen Berbunbeten wurden bie Bolen von ihrem eigenen Ronige verrathen, ber vor bem einzigen Rettungsmittel, welches übrig war, aus Weichlichkeit und Feigheit gurudbebte, und eine rechte Mitte halten wollte, bie in großen und gefährlichen Dingen nur gur Erbarmlichkeit führt. Es warb zwar ein polnisches Beer bei Warschau aufgestellt, aber ber Konig erschien nicht bei bemfelben, fonbern er verschaffte seinem Reffen Joseph Boniatoweth ben Oberbefehl, weil er biefen, als er fich mit ben Ruffen . ausfohnen wollte, am besten gebrauchen konnte, um jebe fubnere Magregel ber Baterlandsfreunde ju lahmen und fich ben Ruden frei ju halten. Das polnische Beer, welches ben Ruffen entgegengiehen follte, welche ben Targowitscher Berbunbeten gur Bulfe gefchickt waren, wurde in brei Divifionen getheilt: bie eine ftanb unter bem Oberbefehlshaber Joseph Boniatowsty, bie aweite unter Michael Wielhorsti, bie britte unter Rosciusto (Roftschiefety), ber im nordameritanischen Freiheitetriege an Bulawstys Seite vielen Ruhm erworben hatte.

Der Arieg warb nicht bloß barum gleich anfangs schiecht aeführt, weil ein junger Mann ohne Erfahrung, beffen Schritte von einem schwachen und ftete für fich und um bie Bunft ber Ruffen beforgten Ontel gehemmt wurden, an der Spite bes pol= nifden heeres ftanb, fonbern bie Ruffen waren ben Bolen auch an Bahl überlegen, wenn gleich Ogineti biefe offenbar gu groß angibt. Rochowoff und Rreczetnifoff, welche bie Ruffen commanbirten, batten nach Oginofis Angabe achtzigtaufend Dann Ruffen und zwanzigtaufend Mann Rosafen unter ihrem Befehl gehabt. Dies heer ward burch bie, von bem jurudgebrangten Deer ber Bolen berübergelocten Glienten ber Confoberirten verftartt, gang Litthauen war mit ber ruffischen Confoberation vereinigt. Dginsti hatte bie Stelle eines Rronfelbheren von Litthauen aufgegeben; ber ruffische Kelbherr fette ben Bruber bes Bifchofe Roffatoweti, ben ruffifchen General Samuel Roffatoweti, an feine Stelle, und berief fich babei, als wenn er bohn jum Schaben bingufugen wollte, auf ben Willen bes Bolts, nach welchem ein Ruffe weber fragen kann noch barf. Um eine lit= thauische Confoberation zu Stande bringen zu konnen, machte man hernach ben Groffangler Alexander Sapieha wiber feinen Willen jum Marschall von Litthauen, und vereinigte bie auf biefe Wetse gebildete litthauische Confoberation mit der Targowitfcher.

Die Tapferkeit, welche die Polen im Felde gegen die ihnen weit überlegenen Russen bewiesen, war unter diesen Umständen ganz ohne Frucht. Sie waren von den Litthauern verlassen, der König machte jeden heldenmüthigen Entschluß unausführbar, brackte lauter Leute in den Kriegsrath, denen Aufopferung und verzweisfelte Rathschlusse, wie sie die Roth fordert, lächerlich schienen. 15)

<sup>15)</sup> Die Leser, benen bies Wert besonders bestimmt ift, werden es uns gewiß Dant wissen, wenn wir statt einer Charafterschilderung des Königs eine Stelle aus Oginsti's Dentwürdigkeiten einruden, worin er in seiner ganzen weibischen Erdarmlichteit erscheint und redet. Oginsti war damals bei dem Könige; er las ihm das dreiste Manisest vor, welches die Mehrzahl der Litthauer in Grodno gegen die verrätherischen Erklärungen der ruffisch gesinnten Litthauer erkassen hatte. Da heißt es dann I. S. 165: Nachdem ich dies vorgelesen hatte, sehte ich hinzu, daß mehrere hundert Unterschriften dieses Altenstück, das

Kein Wunder war es daher, daß in den Monaten Juni und Juli 1792 der Widerstand der Polen fruchtios blieb, obgleich Rosciusto durch das Tressen bei Dubienka, wo er seine Stellung gegen den General Rochowsky behauptet hatte, großen Ruhm erlangte. Er mußte gleichwohl unmittelbar hernach den Rückzug beginnen, weil die Russen durch Gallizien zogen und ihn im Rücken bedrobten.

Der Rouig fvielte in biefer Reit ein icanbliches Spiel. Er hatte bie Garben und etwa fünftausenb Mann anberer Erupven, welche bie Starte bes polnischen Beeres bebeutenb wurben vermehrt baben, um fich; man erwartete ibn noch täglich bei ber Armee, ale er icon auf Berrath bachte. Bu berfelben Beit, als bie Polen bei Dubienka rühmlich fochten, unterhanbelte Stantslaus burch Chreptowitich mit Bulgatoff, um fich ben Ruffen zu verkaufen. Daß bie Bolen icon vor ber Schlacht bei Dubienta vom Ronige verrathen, und bie Garben und bie anberen Eruppen abfichtlich gurudgehalten waren, lagt fich fcon aus ber Bergleichung bes Datums ber Schlacht mit bem bes öffentlichen Abfalls bes Konigs von ber beschwornen Conftis intion vermuthen. Am 17. Juli flegte Rofcinsto, am 22. fcbon erflarte Stanislaus im Rathe feiner Großwurbentrager, hoben Staatsbeamten und Minifter, bag er entschloffen fei, bie Targowitscher Confoberation ju unterzeichnen. 16) Der fcwache Manu entidulbigte biefen Schritt burch bie Ausflucht, bag er baburch

man zu Grobno gebrudt und von bem man mir eine Copie gesenbet hatte, bes gleiteten. Der Rönig ichien abwechselnd ergriffen, beunruhigt und erstaumt zu sein; aber wie war ich überrascht, als er, nachbem er einige Beit nachgesonnen. hatte, stodend zu mir sprach: Das ist schön, sehr schön! aber fürchten biese Menschen benn nicht, sich zu compromittiren und sich Bersfolgungen auszusehen, wenn die Wechselfälle sich gegen und erklären follten?

<sup>18)</sup> Er las, was fast unglandlich icheint, ben Brief ber rufflichen Raiferin in biefer Sigung vor, worin fie ihm befahl, zur Confoberation abergutreten, und zwar mit einem Busape am Schlusse, worin er ärger als ein Stallinecht behanbelt wurde. Es heißt nämlich: Rur burch bie Unterschrift ber unter ihrem Schupe abgefaßten Confoberationsacte tonne er es ihr möglich machen, sich ferner seine Schwester und freundssaftliche Rachbarin zu nennen.

Polen vor einer zweiten Theilung bewahren werbe. Die Man= ner, welche in ber Berfammlung, in welcher Stanislaus biefe fchanbliche Feigheit fund gab, laut und muthig erklarten, bag ihr Konig aus einem Schuger bes Baterlandes ber Berrather beffelben geworben fei, verbienen, fo vergeblich auch ihr Bemuben war, in einer Beit wie bie unfrige, wo Aufopferung Thorheit, feige Mitte Weisheit, und Jagen nach Reichthum, Chre und Genuß ausschließend Rlugbeit genannt wirb, bor anbern genannt ju werben. Ge waren : bie Reichstagemarfchalle Mala= chowett und Sapieha; Ignaz Potodi, Großmarfchall bes hofes von Litthauen; ber hofmarichall von Litthauen Soltan; Oftroweti, Schatmeister ber Krone und Rollontan, Bicefangler ber Krone. Die herren, welche entweber langft ihr Baterland verrathen und verkauft gehabt hatten, ober jest um ihre und ihrer Familien Bortheile und Benuffe gleich bem Konige beforgt geworben waren und ihren Berrath in eine Doctrin fleibeten, waren: bie beiben Bruber bes Ronigs, ber Großtammerberr und Großtang= ler ber Rrone; Malachowoll, Großmaricall ber Rrone; Dineged, Bicefangler von Litthauen; Chreptowitich, Bicefronfelbherr von Litthauen; Enstewitsch, Großschatzmeister von Litthauen, und ber hoffchatmeifter Dziekonski.

Schon am folgenden Tage vollzog ber König, mas er in feiner glatten Rebe als unwiberruflichen Entschluß angekunbigt hatte. Bas bas war, hat ber hofschatmeifter Dziekonski in feiner, in Gegenwart ber gangen hohen Berfammlung gehaltenen lobenben und beistimmenben Prunkrebe am besten ausgesprochen und bezeichnet, wenn er fagt: Sie bantten Alle bem Ronige, bag er mit Schmalerung feines Ruhmes bas Land ju retten fuche. Der Ronig unterfchrieb ichon am 23. bie Targowitscher Confoberation, und opferte also bas Reich, bie Armee, bie Constitution und ihre eblen Bertheibiger bem ruffifden Plato, einem Branidt, Felix Botodi, Rzewusti, Roffa= fowsti und Conforten auf, ftatt bas Aeugerfte wenigstens zu versuchen. Die Sauptstadt und bas gange Land waren über bie Nieberträchtigkeit erbittert; aber mas mar zu thun? Jebermann mußte fich fugen, benn bie Targowitscher Confoberirten waren burch ben Meineib bes Konigs auf einmal aus Opponenten Reprafentanten bes Nationalwillens geworben. Seit biefem Augenblide tonnten bie Berrather, bem positiven Rechte gemäß, im Ramen ber polnischen Nation bie Mehrzahl ihrer Landsleute graufam bafur verfolgen, bag fie ihrem Gibe und ihrer Nationalital treu blieben. Dieg unterließen fie auch nicht, fie ver= folgten fie gerichtlich uub militarisch; ihre Guter wurden mit Beschlag belegt ober ganz eingezogen. Da wir nicht bie Ge= schichte bes ungludlichen Bolens ergablen, fonbern nur ben Bu= fammenhang beffen was bort vorging, mit ber allgemeinen Ge= schichte von Guropa anbeuten wollen, so eilen wir zur Entwickelung ber Blane ber Ruffen, welche in Berbun 1792 entworfen, und bernach in Berlin, Wien und Betersburg genauer bestimmt waren. Bunachft mußte man ber Conspiration ber Verrather und ber militarischen Gewalt ber Ruffen ben Schein ber Recht= mäßigkeit geben. Dies geschah baburch, bag man aus ber Be= tereburger Berichwörung eine Generalconfoberation machte, bas Saupt ber Berrather, ben Felix Potodi, jum Generalmarichall berfelben ernannte und in Brzest eine Generalversammlung vereinigte, bie ben Reichstag vorstellen follte. Die notbigen Formen wurden babei gang vernachläffigt, benn bie Barticularconfobe= rationen ber Diftricte, Woiwobschaften u. f. w., welche hatten vorausgeben follen, wurden erft fpater gebilbet, und bie Diftricteund Wolwobschaftsmarschälle erft ernannt, je nachbem bie Sahl ber Verrather fich mehrte. Die Truppen ber Ruffen und bie mit ihnen vereinigten Bolen besetten zugleich bas ganze Land, qualten und mighanbelten bie Polen, loften bie neue Orbnung Stud vor Stud auf und richteten bie alte Unorbnung wieber ein. Die Ruffen brachten alfo, unter bem Borwande, die alte Republik und bie alte Freiheit wieber herzustellen, bie Anarchie gurud uub führten in ber burgerlichen Ginrichtung und bei ber Armee alle alten, von allen Partheien getabelten Mangel wieber ein. Warum Defterreich fich bis 1794 in ben polnischen Angelegenheiten leibend verhielt, wird aus bem Folgenben erflart werben konnen.

Preußen und Desterreich hatten unmittelbar nach Leopolbs Tobe einen thörigten Krieg mit Frankreich, im Bertrauen auf die englische Aristokratie und Plutokratie, begonnen; Preußen hatte, sobalb jebe Abtretung, besonders die von Danzig und

Thorn von ber neuen volnischen Monarchie tropia verweigert war, burch banische Bermittelung eine Unterhandlung mit Rugland eingeleitet, es hatte Defterreich, wo ber arme Frang burchaus von Cabalen umftrickt mar, jur Theilnahme bewogen, und beibe hatten bie in Bilnit heimlich gegebene Burgichaft für Bolens Integrität auch beimlich gurudgenommen. tungen zu einem Bertrage zwischen Breugen und Rugland waren fcon gemacht, ale ber Italiener Lucchefini nach Barichau geschickt ward, um bort bie Meinung von der Freundschaft Breu-Bens für Bolen zu unterhalten, bis die rufufche Armee auf bem Marfche und bie Verratherei ber verkauften Bolen organifirt fei. Das neue conftitutionelle Bolen, burch Lucchefinis glatte Worte getäufcht, trante fest auf preufische Gulfe, als ploglich ber oben erwähnte Brief bes Konigs ohne allen Grund bas bisberige Berbaltniß fur aufgehoben erflarte. Die Ruffen batten inbeffen Bolen befest, und in Ermangelung eines Reichstage regierte bie fogenannte Generalität, erft in Brzeck, bann in Grobno unter bem Ginfluß ber Targowitscher Generalconfoberation bas ungludliche, auch von feinem König verrathene Bolen. Balb folgte eine feinbfelige Ertfarung Breugens ber andern, und man begann endlich eine neue Theilung Bolens gu ahnen. Die wahre Absicht ber Ruffen und Brenfien ward erft im Januar 1793 befannt, als bie Breugen aus ber Champagne getrieben waren, die Defterreicher Belgien verloren batten, bie Erftern taum bas linte Rheinufer retten tonnten und bie Anbern fich rufteten, mit englischer und hollanbifcher Gulfe bie fieben vereinigten Provinzen gegen Dumourier ju fchuten. Roch am Enbe bes Jahres 1792, als Branidy und Felir Botodi bestürzt aus Grobno nach Petersburg famen, um fich über bas Gerucht einer neuen Theilung ju beschweren, hatte Plato Suhoff, ber freilich keineswegs gewohnt war, bie Wahrheit zu fa= gen, als ihm Oginsti erflarte, bag man allgemein glaube, bag von einer neuen Theilung von Polen bie Rebe fei, fedt erwibert, baß nur Feinbe feiner Raiferin im Stanbe maren, bergleichen Gerüchte zu verbreiten.

Bu ber Zeit, als Plato Suboff biefe Erflärung gab, waren jeboch Preugen und Rugland längft fiber eine neue Theilung

von Polen übereingekommen. Man hatte barüber bas gange Sahr 1792 hindurch unterhandelt, und am Ende bes Jahrs fanben bie preußischen Truppen an ben polnischen Grenzen. Ge hatte nämlich Preugen um 1792, ebe ber Bug gegen Frantreich begonnen warb, bie Uebereinfunft mit Rugland über Bolens Schickfal bis nach bem Frieden mit Frankreich binausge= schoben gehabt, barum mußte Lucchefini bie Bolen bis im Dai täufchen. Während bes Felbaugs warb ein allgemeiner Congreß nach Luremburg ausgeschrieben, um einen allgemeinen Theilungs= vertrag über Stude, bie man von Frankreich, Deutschland, Polen abreißen und vertheilen wolle, burch bie Befandten von Breugen, Defterreich, Rugland, England und Solland ichliegen gu laffen; baraus warb aber nichts. Der preußische, öfterrei= difche und ruffifche Gefanbte maren icon in Luxemburg einge= troffen, ber englische und hollanbische wurden erwartet, als burch bas Scheitern ber Unternehmungen ber Defterreicher und Breußen gegen Franfreich bie lettern genothigt murben, bie Berlegenheit bes Raifers zu benuten, um Bolen bedrängen zu burfen. Eugland warb baburch befriedigt, bag Rugland in zwei Tractaten, zuerft Feinbseligfeit gegen bie Frangofen und ihren Sanbel, bann Bortheile fur ben englischen gufagte. Spater suchte fich sogar Rugland, welches immer noch bie Reutra= litat und ihre Rechte gur Gee zu behaupten vorgab, über bie Bebrudung ber neutralen Schiffahrt mit England gu verftanbi= gen, um nicht in Bolen gebinbert ju fein. Bei ber Belegen= beit erwarb fich ber banifche Minister Bernftorff febr großen Rubm, benn er wirkte bamals burch feine Erklarung machtis ger gegen bie englischen Ufurpationen, als bie Ruffen burch thre Notte. Uebrigens tonnte in Bolen, nachbem Lucchefini ben unrühmlichen Theil ber Rolle eines preugischen Minifters beim conftitutionellen Konig von Bolen gespielt hatte, Buchholg fich obne Bebenten feinblich ber Conftitution gegenüberftellen, nach= bem fein Ronig ihr fchon burch Lucchefini feinen Schut auf= gekunbigt hatte, weil bie Theilung verabrebet mar, ehe bie Breugen im Berbft 1792 ben Rudzug aus ber Champagne antraten.

Der ruffifche und bsterreichische Minister waren bamals zum Konige von Preugen nach Berbun gefommen; bort war vorlaus

fig ausgemacht worben, was hernach in Wien und Betersburg naber bestimmt warb. Preugen verfprach, und bies Berfprechen warb ebenfowenig gehalten als bas ben Polen vorher gethane, bag es, wenn England, Holland und Defterreich fich feiner Berbindung mit Rugland gur Theilung Bolens nicht wi= berfetten, auch ferner noch an bem Rriege mit Frankreich Theil nehmen wolle. Sest fchlog Preugen am 4. Januar 1793 ben Alliangtractat mit Rugland, beffen bei Martens erwähnt wirb, beffen eigentlichen Inhalt er aber feiner Sammlnng von Tractaten (Nouveau Recueil etc.) nicht einverleibt hat, ebenso wenig als bie in jener Beit in Wien und Betersburg wegen ber Theilung von Bolen verabrebeten einzelnen Artitel und Beftimmungen. Und liegt fur unfern 3wed wenig baran, bie geheimen Reben und Schreibereien ju fennen, ba wir nur bie Resultate aufführen und beurtheilen wollen, welche nothwenbig immer fund werben mußten.

Die Ruffen hatten um die Zeit, als die Preußen ben Tractat vom 4. Januar 1793 abichloffen, und als zu glei= der Beit eine preußische Armee in Grofpolen einmarschirte, gang Bolen befett; fie zogen aber ihre Truppen fogleich aus ben Diftritten gurud, in welche Breugen einrudten. Diefe ließen am 16. Januar 1793 eine fogenannte Deflaration bekannt machen, welche uns schimpflicher fur ben Ronig scheint, welcher sie ausgehen ließ, als die Gewalt, welche feine Armee ausübte. Diefe Lettere läßt fich allenfalls mit einer politischen Rothwendigkeit und mit bem Rechte, welches bem Stärferen fiber ben Schmacheren unter Thieren und Menschen von ber Natur verlieben ift, viel erträglicher entschulbigen, als burch bie biplomatische Sophistik einer Deklaration, welche bem gefunden Menschenverstande, ber öffentlichen Moral und aller Scham auf gleiche Weise Dobn fpricht. Die Dellaration mochte übrigens in Beziehung auf bas englische plutotratisch-aristofratifche Parlament, bas man jum Schweigen bewegen mußte, und auf bie öfterreichische Ariftofratie, beren Gifersucht zu befeitigen war, ihren Rugen haben, benn fie fuchte beibe mit bem Bo= pang ber frangofischen Demofratie ju schreden. Dag England bamale auf Untoften Frantreiche und ber neutralen Schiffabrt

abgefunden ward, bag es burch Sandelsvortheile bewogen wurde, ben Ruffen ruhig zuzusehen, ift gang unleugbar. Es schloß ja gerabe in bem Augenblide, ale bie Breugen ihr Stud von Bolen in Befit nahmen, an einem und bemfelben Sage (am 23. Marg) zwei Bertrage mit Rugland, ben Ginen in Begiehung auf ben Sanbel, ben Anbern in Beziehung auf ben Rrieg. Was die preußische Deflaration angeht, so heißt es barin: Der Geift ber frangofischen Demokraten und bie fcredlichen Grund= fate ber fürchterlichen Barifer Secte breiteten fich in Bolen immer mehr aus; die Intriguen ber Abgefandten ber Jacobiner fanben bort eine machtige Unterftutung. Es gabe im Lande bereits einige formliche Jacobinerclubs, bie mit ihren Meinungen unge= scheut auftreten; biefe fürchterliche Seuche habe fich besonbers in Großpolen ausgebreitet, wo jest Möllenborf mit feiner Armee einrude u. f. w. Wir halten nicht für nothig, langere Stellen mitzutheilen, weil Alles, mas bort gefagt wird, von berfelben Art ift. In Beziehung auf bie militarische Besetzung gibt bas Manifeft folgende Erflarung: Grofpolen werbe befonbers barum von ben Breugen befest, weil fich bort bie meiften Giferer für einen Patriotismus fanben, ben ber Ronig von Breugen in bem Manifest einen falschen nennt; es fei also nothig, einige Boi= wobschaften, welche an Breugen grangten, gu befegen und Breu-Ben vor Anftedung baburch au fcuten, bag man in ben be= festen Diftritten ben Jacobinismus unterbrude. Wer zweifeln follte, daß in biefer preußischen Deflaration bie fede Sophisterei ber Diplomaten ju Gunften militartich monarchischer Gewaltthaten, eben fo weit getrieben werbe, als fie ein Barrere und Robespierre zu berfelben Beit zu Gunften republifanischer Mordthaten langft icon getrieben hatten, ber barf nur lefen, wie in biefem Manifest gerechtfertigt wirb, bag ber Konig von Breugen feinem zwölf Monat vorber geleisteten Berfprechen ploglich un= getreu geworden fei. Der Konig von Preugen, heißt es, habe freilich mit ber monarchischen Republit ein Bertheibi= gungebunbniß gefchloffen, bie Polen hatten biefe Republit aber in eine erbliche Monarchie verwanbelt; er fei baber nicht verbunden gewesen, die versprochene Bulfe gu leiften, weil er bie Garantie, welche bie ruffifche Raiferin fur bie vorige repu-Boloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrh. V. At. 4. Muft.

bittanifche Conftitution geleistet gehabt, unverletzt habe erhalten muffen.

Die einrudenben preußischen Truppen besetzten nicht bloß brei groppolnische Woiwobschaften, sonbern auch Sierabien, Leutschit, Rama, Cujavien, Inowroclaw, Blost, einen Theil Rach Danzig und Thorn hatte Breugen feit von Masuren. zwanzig Sahren getrachtet, England machte aber auch jest noch Schwierigfeit, bie Freiheit biefer Sanbeloftabte unterbruden gu laffen. Diefe Stabte und ihr Gebiet murben baber erft im Februar, als die erwähnten Bertrage mit Rugland theils abgefcolof= fen, theils bem Abichlug nabe waren, von ben Breugen befet (am 24. Rebruar). Die Deklaration, welche bei ber Gelegen= heit erlassen wurde, 17) klagt, daß bie Danziger nie freundliche Befinnungen gegen Preugen gezeigt batten, bag bie Stabt neulich einer ber Sipe ber frevelhaften Secte ber Jacobiner geworben fet, bag fie einen ber jacobinifchen Bofewichter bei fich aufgenommen habe und erft burch viele Borftellungen habe bewogen werben konnen, ihn auszuliefern. "Diefes neuliche Beispiel", heißt es bann weiter, "andere öftere Digbrauche einer übelverftandenen Freiheit, bie engen Berbindungen, welche bie Aufrührer in Frankreich und Bolen mit einer Barthei unterhalten, bie vermittelft ber Ruhnheit ihrer Grundfate über bie Mehrheit wohlgesinnter Burger bie Oberhand hat, endlich bie Leichtigkeit, welche ber gemeinschaftliche Feind finbet, fich burch Bulfe feiner Anhanger ju Danzig Borrathe aller Art, nament= lich Getreibe zu verschaffen haben bie Aufmertfamteit bes Ronigs auf biefe Stadt gieben und ihn bewegen muffen, fie in ben gehörigen Schranten zu halten und für Sicherheit und Rube ber benachbarten preußischen Provinzen zu forgen. Bu biefem Enbe u. f. w." Den Monat Mary binburch murbe bann bie arme Stabt fo gequalt, bie ichon am 2. April 1793 Burger= meifter und Rath öffentlich verfundigten, bag fie und bie Burgerschaft sich in die Zeit schicken und sich ben Preußen unterwerfen wollten. 18)

<sup>17)</sup> Martens Nouveau Recueil, Vol. V. p. 120 n. 121.

<sup>18)</sup> Martens Nouveau Recueil, Vol. V. p. 122 u. 123.

Die Unternehmungen ber Preugen erschreckten bie Targowitscher Berrather, welche thr Baterland nur an Rufland allein. nicht augleich an Defterreich und Preugen hatten verlaufen wol= len; die meiften verließen die Generalversammlung, welche von Brzest nach Grobno war verlegt worben, und gingen auf ihre Buter. Felix Botody abnte ben tommenben Sturm, er wußte, bas bie Bolen in Grobno gezwungen werben follten, felbft in bie ueue Theilung bes Baterlandes zu willigen, ließ fich am 9. Mary 1793 eine Gefanbtichaft nach Betersburg auftragen und machte fich bavon, wahrend ber Groffangler Malachoweti. im Namen bes Ronigs und ber Regierung eine fcwache und matte Beantwortung ber preußischen Declaration ausgeben ließ. Die Bekanntmachung ber Berbindung zwifchen Rugland und Breugen verzögerte fich inbeffen noch immer, bie Generale Igels ftrom und Siewers waren von Betersburg nach Grobno ge= schickt worben, um bie Bolen gur Ginwilligung in ihre Beraus bung ju zwingen. Sie fagten vielmehr, fie feien über biefe Rachricht erstaunt und wußten vom Inhalt ber Declaration gar nichts.

Die Borbereitungen jum letten entscheibenben Schritte murs ben bon ben Ruffen gleich nach Felix Botoches Abreife nach Betersburg getroffen. Dan beschloß, ber Confoberation an feiner Stelle ein anberes haupt zu geben und ben Ronig Stanislaus au bewegen, von Warfchau nach Grobno gu geben und bie bor= tiae Generalversammlung in einen Reichstag ju verwandeln, b. h. nicht blos bie Confoberirten, fonbern bie Bevollmächtigten ber gangen Ration babin ju berufen. Gbe noch bas lettere ausgeführt warb, wurde ein Plan entworfen, wie man mit bem Reichstage zu verfahren und wie man bie bem Reichstage vor= ausgebenben Lanbtage ju halten habe. Daß man militärisch verfahren mußte, lag in ber Ratur ber Sache. Das ruffifche Beer follte fich alfo am Dniefter, ober beffer in ber Ufraine vereinigen, es follte eine hinreichenbe Angahl Truppen um Grobno vereinigt werben, um ben Reichstag bort enge einzuschließen. Wie biefe Anstalten getroffen waren, ließen am 9. April 1793 gleichzeitig ber ruffifche und preugische Gefandte ber General= confoberation burch ihre Gefanbtichafe-Secretare eine gang gleich= lautende Grklarung übergeben. Aus biefer biplomatischen Rote

wollen wir nur ein paar Sate ausheben, um zu zeigen, wie bas, was in Frankreich von ben Republikanern geschah, zum Borwand gebraucht wurde, um in Polen Recht, Billigkeit und Menschlichkeit monarchisch und militärisch unter die Füße zu treten.

Im Wefentlichen wird in biefem biplomatischen Auffațe nur baffelbe vorgebracht, was in ber preußischen Declaration icon gesagt war. Es wird barin von Democratie und Jaco= binismus gerebet, obaleich bie Bolen, mit benen man zu thun hatte, weber etwas bavon wußten noch wiffen wollten. Es wirb gerebet vom Erstiden eines Reuers, welches, wenn es auch wirtlich gebrannt hatte, weber in Rufland noch in Breugen wurde Rahrung gefunden haben. Sehr naip lautet es endlich, wenn gefagt wirb: Breugen und Rugland glaubten bie völlige Ber= nichtung, womit die Republik nicht blos burch die innern Unruben, fonbern besonders burch bie fich unter ben Bolen außern= ben monftrofen und irrigen Meinungen bebrobt fei, nicht bef= fer verhuten ju tonnen, ale wenn fie bie Greng= provingen berfelben ihren Staaten einverleibten und biefelben fogleich in wirklichen Befit nahmen, um fie bei Beiten gegen bie foredlichen Folgen ber Meinungen zu ichuten u. f. w. Die feige Confoberation wagte auf biese, besonders für die Urheber berfelben wahrhaft bohnende Erklärung auch nicht einmal zu antworten; Walewski, ber an Potodys Stelle getommen war, und Severin Rzewusti protestirten zwar für ihre Berson bagegen, fie mußten fich aber auch bafur, wenn fie nicht alle ihre Guter verlieren wollten, fcbleunig von Grobno entfernen.

Desterreich verhielt sich leibend, obgleich Thugut und sein Anhang sich seit dem 28. März 1793 des Cabinets und des guten Kaisers Franz bemächtigt hatten; sie waren damals noch ganz voll von dem Gedanken, sich in Frankreich für das, was Preußen in Polen gewann, schablos zu halten, wie man in Berdün ausgemacht hatte; erst im folgenden Jahr kamen Thugut und der Prinz von Kodurg auf den unglücklichen Ginfall, leichte Erwerbungen in Polen den schwer zu behauptenden in Frankreich vorzuziehen. Der König von Polen ward in Warsschau gewissermaßen als Gefangener behandelt, von den russe

fchen Generalen auf jebe Beise gefrantt, von ihren Solbaten in feinem Balafte umlagert. Biele Mitglieber ber Generalcon= foberation, bie von Grobno aus Bolen regierte, verließen freis lich biefe Stadt; es fehlte aber nicht an vornehmen herren, bie fich zu Allem gebrauchen ließen. Unter biefen waren bie beiben Roffatoweth, Zabiello, Dzaroweth, Pulaweth, Antwitsch, Sieratoweth, Blobect und Andere, bie fich bann nicht fcamten, ben von ber gangen Ration als Verräther verurtheilten Marschall bes Reichstags von 1775 wieber an die Spipe ber fogenannten Generalität von Grobno ju ftellen. Diefer Abam Poninsti, Marichall bes Reichstags von 1775, war während bes letten Reichstags vom Reichstagsgerichte bes Lanbesverrathe, ber Beftechung und bes offenbaren Raubes überwiesen, in die Acht er= flart und aus bem Lande verbannt worden; bie unverschämten Saupter ber Generalitat von Grobno festen ihn jest in feinen vorigen Boften wieber ein. In Litthauen wollten weber ber Unterfangler Rollontan, noch ber Schapmeifter Oftroweffi, noch ber hofmarichall Soltan fich fur bie 3wede ber Fremben gebrauchen laffen. Dieselben Großen, welche Poninsti jum Darschall gemacht hatten, fanben aber auch in Litthauen Leute, wie fie fie brauchten, fur bie erwähnten Kronamter. Als biefe Memter wieber besetzt waren, bachte man ernftlich baran, bie fogenannte Generalität von Grobno in einen Reichstag ju verwandeln. Dazu war bie Anwesenheit bes Ronigs erforberlich; biefer geborchte gang willig ben Befehlen ber Fremben, obgleich, als er fich von Barfchau nach Grobno begab, auch fogar Manner, wie ber Rangler Malachowett und ber Untertangler Chreptowitsch waren, ihn babin nicht begleiten wollten.

In Grodno verweigerte anfangs nicht blos der König, sons bern auch sogar die den Russen ergebene Generalversammlung die Berufung eines Reichstags, da ihnen die Absicht aus der letten preußisch=russischen Erklärung bekannt war; allein sie ges brauchten eine Ausstucht, welche leicht zu beseitigen war. Einen Reichstag könne, sagten sie, nach der vorigen, jest wieder herzgestellten Berfassung nur König und immerwährender Rath berufen, der lettere sei aber jest aufgehoben. Man stellte baher sogleich biesen immerwährenden Rath wieder her,



und zwar aus einem Grunbe, ber faft lautete wie bie um Bolen icheinbar fo freundlich beforgten Manifeste ber theilenben Dachte. Es gefchehe bies, hieß es, bamit bas Land nicht ohne Rath und Regierung fein moge. Das neue permanente Regierungsconseil warb nach bem Willen ber Minister ber thei= lenben Machte nur aus folden Berfonen gufammengefett, welche ihre Winke blindlings befolgten; biefen Berfonen warb bie Abfaffung ber Berufschreiben (Univerfalien) für bie Lanbtage gur Bahl ber Landboten überlaffen. Sie forgten bafur, bag Niemand auf bem Reichstage erscheine, ber nicht vorher alle Schritte ber ruffifchen Barthei gebilligt hatte. Erlaubte und unerlaubte Mittel wurden ohne Unterschied angewendet; bald Bestechung und Treulofigfeit, balb Gingiehung ber Guter und miltarische Bewalt, um jeben Patrioten von ber Wahl auszuschließen und nur ruffifche Creaturen ernennen ju laffen. Die Folge war, bag alle Muhe, bem am 17. Junius 1793 in Grobno eröff= neten Reichstage bas Anfeben einer freien, rechtmäßigen und vollzähligen Berfammlung ber Repräsentanten ber Ration zu geben, vergeblich war. 19)

Schon zwei Tage nach ber Eröffnung biefer Versammlung (am 19. Junius) übergaben ihr ber russische und preußische Gesandte eine gleichlautende Note, in welcher sie die Abtretung der darin bezeichneten Stücke von Polen gebieterisch forberten. Der Neichstag beantwortete am 23. diese Noten in einem ganz verschiedenen Tone; gegen Rußland erklärte er sich demüthig und mit Unterwerfung, gegen Preußen mit Trop und Berachtung. Die russische Raiserin, bittet der Reichstag, sie möge ihn doch nicht zwingen, eine neue Theilung von Polen förmlich zu bestätigen, denn theils habe der Reichstag dazu gar nicht die Macht, theils würde der an Polen geübte Raub dadurch keinese wegs gerechtsertigt. Von Preußen wird in der dem Gesandten übergebenen Note blos ganz trocken gesordert, daß die preußis

<sup>19)</sup> Bon allen Senatoren waren höchstens zehn anwesend, in ber Landsbotenstube sehlten bie Landboten folgender Wolwobschaften: Bon Riew, von Braclaw, von Podolien, Posen, Kalisch, Gnesen, Sieradien, Leutschis, Brzeeft, Inowrociaw, Land Debryon, Pologt, Minet, Witebet, District Braslaw.



fchen Truppen bie von ihnen besetten Provinzen raumen follten. Seit biefer Beit folgte eine Rote ber beiben Gefanbten Sievers und Buchhola an ben Reichstag ber anbern. Die Ruffen begannen mit Allen, die nicht gang unbedingt gehorchen wollten. nach ruffischer Art zu verfahren. Schon am 2. Juli murben funfgehn Landboten ins Gefangniß geworfen, funf in ihren Saufern von ruffischen Solbaten bewacht. Sie konnten ihre Freiheit nur baburch wieber erlangen, bag fle versprachen, bagu beigutragen, bag ber Reichstag eine Commiffion (Deputation) gur Unterhandlung über ben mit Rufland wegen ber Theilung abzuschließenben Tractat ernenne. Es warb zwar hernach meh= rere Tage lang über bie ber Deputation zu ertheilenbe Bollmacht geftritten, bod mußte fich am Enbe in biefem Stude, wie in allen übrigen, ber Reichstag ben Befehlen bes ruffifchen Befandten fugen. Schon am 17. erhielt bie Deputation vom Reichtage Befehl, fich bie Bebingungen bes ruffifchen Entwurfs gefallen zu laffen. Es ift baber nicht zu verwundern, bag eine Unterhandlung, wobei es auf bie Salfte von Bolen antam, fchon am 22. beenbigt war Dit Preugen begann hernach ein hartnäckiger Streit, wobei ber Reichstag zu vergeffen fcbien, bag bie preußischen Forberungen augleich auch ruffische maren.

Breufen forberte gunachft, bag, wie für bie ruffischen, fo auch für seine Forberungen eine Deputation bes Reichstags er= nannt, ober vielmehr, bag bie Bollmacht ber zu ben Unterhand= lungen mit Rugland bevollmächtigten Deputation auf Breugen ausgebehnt werben follte. Bei ber Belegenheit fam gum erften Mal zur Sprache, bag auch wohl Defterreich verlangen werbe. bei ber Theilung nicht leer auszugeben. Den Englanbern und Defterreichern lag bamals um fo mehr baran, ben Konig von Breugen, ber noch im August 1793 am linten Rheinufer verweilte, bei guter Laune zu erhalten, als ber Bergog von Braun= fcweig nach ber Eroberung von Mainz burchaus nichts that, um bie Unternehmung ber Defterreicher gegen bas Glfaß gu unterflüten. Rufland warb beghalb von ben mit Franfreich friegführenben Machten bewogen, bie preußische Sache in Bolen au betreiben, bamit ber Ronig bie ichon babin beorberten Regi= menter bem Repolutionstriege nicht entziehen moge. Der Reichs=

tag weigerte fich, auch nachbem er bie ruffifchen Bebingungen angenommen und bem Tractat am 17. August 1793 ratificirt hatte, fortbauernb, in bie von Breugen geforberten Abtretungen au willigen, ober mit anbern Worten, ber gu ben Unterhandlungen mit Breugen ernannten Deputation bie Bollmacht gu geben, ben unter Bermittlung Ruflands verabrebeten Theilungsvertrag mit Borbehalt ber Ratification bes Reichstags zu unterfchreiben. Alls alle preußischen Borftellungen fruchtlos waren, übergab endlich Sievers am 30. August eine Rote, welcher bas Projett bes Bobboreth, wie man in ber Sache ju verfahren habe, bei= gelegt war, und brobte bie gange Berfammlung gu behandeln, wie henriot und ber Barifer Bobel bamale im Anfange Juni 1793 ben Rationalconvent behandelt hatten, wenn bie Sache nicht in wenigen Lagen beenbigt fei. Schon am 2. September warb bie Drohung vollzogen, babei warb aber mit bem Konige und bem Reichstage weit harter verfahren, ale bie Jacobiner in Baris mit bem Nationalconvent verfahren waren.

Der Reichstag hatte fich am 2. September zu friedlicher Berathung versammelt, als Sievers seine Ruffen im Saale und rund um benfelben, fo wie um bas Schloß aufstellen lieg. Der Ronig, ber Thron, ber Reichstag waren mit ruffischen Solbaten umgeben, bie Ranonen auf ben Saal gerichtet, als Sievers er= flaren ließ, wenn man ber Deputation nicht noch an bemfelben Tage bie verlangte Bollmacht zur Unterschrift gebe, so werbe er ben Reichstag mit Bayonett und Ranonen bagu zwingen laffen. Der Gewalt fügte man fich bann freilich, boch nicht, ohne neuen Aufschub zu suchen. Die Deputation ward beauftragt, zu unter= schreiben, aber mit ber Clausel, daß der Eractat nicht eher ra= tificirt werben folle, als bis man unter ruffifcher Bermittlung über einen handelstractat und über einige noch unbestimmt ge= laffene Buntte mit Preußen einig geworben fei. Bon bem Augenblick an begann eine neue biplomatische Cabale und neue Bewaltthatigfeiten, bie wir nur im Allgemeinen bezeichnen wollen, ohne in bas Gingelne naber einzugeben. Sievers hatte, um am 2. enblich fertig zu werben und gelegentlich bie Schulb ber letten und gehäffigsten Schritte auf Preußen zu fchieben, bie Clauseln, wenn auch nicht wie Manche fagen felbst angeges

ben, boch gebilligt. Buchholz bagegen war höchst unzufrieben und schrieb an feinen König, um ihn zu bewegen, die ganze von Sievers gebilligte Bestimmung bes Reichstags vom 2. September zu verwerfen und auf unbedingte Annahme zu bestehen.

Diefe Botschaft aus Grobno gelangte an ben Rhein, als ber Bortheil, ben ber Bergog von Braunschweig über bie Frangofen bei Birmafens erhalten hatte, ben Ronig geneigt machte, bie Defterreicher ferner fraftig gegen bie Frangofen gu unter= ftuben, was ber Bergog von Braufdweig und Lucchefini gern hindern wollten. Als Buchholz's Botschaft angelangt war, warb Lucchefini ins Saubtquartier gerufen; es warb großer Staats= rath gehalten und vier Beschluffe gefaßt, zwei, um icheinbar ben toniglichen 3wed gegen Frankreich ju forbern, zwei andere, um ben Konig unter einem ichidlichen Borwand vom Beere au ent= fernen. In Beziehung auf Franfreich ward beschloffen: 1) bag Breugen mit ben Desterreichern die frangofische Rhein = und Mofelarmee angreifen folle; 2) bag aber England und Defterreich Breugen fur ben Gelbaufwand ichablos halten mußten. In Beziehung auf Polen folle ein außerorbentlicher Courier an ben Betersburger Sof geschickt werben, um unmittelbare Bollgiebung ber neuen Theilung ausbrucklich aus bem Grunde gu verlangen, weil ber Ronig auch feine Berpflichtungen gegen feine Berbunbeten erfulle und erfullen werbe. Bugleich marb beschloffen, daß ber König sogleich, ohne feine Abreise vorher angutunbigen, in feine polnifchen Besitungen reifen folle. Das Bange war veranftaltet, um ben Ronig, ber im Bergen bes Rriegs mube war, mit Ehren vom Rhein wegzubringen und bie Leitung ber gegen bie Defterreicher gerichteten Cabale bem Italiener Lucchefini und bem Bergoge von Braunschweig qu überlaffen.

Noch ehe die Antwort bes Königs, keine Clauseln ober Bedingungen im Cessionsacte zuzulassen, an den herrn von Buchholz gelangte, hatten Sievers und Buchholz die Leitung der Geschäfte von der Targowitscher Conföderation, b. h. von Kossakowski und Consorten, mit benen schwerer fertig zu werden war, wieder an den schwachen Stanislaus gebracht, der sich sehnte, wieder einige Bedeutung zu erlangen und mit dem Alles

anzufangen war. Es war namlich bem Ronige am 15. Gebtember eine Acte que Unterfdrift in feinem Bimmer vorgelegt worben, vermoge beren bie bis babin noch bestandene, Alles leis tenbe Targowitscher Confoberation für nichtig und aufgehoben erklart und bie Leitung ber Gefchafte bem Ronige und bem permanenten Confeil ausschließend übertragen, ober mit anberen Borten, eine neue tonigliche Confoberation gebilbet werben follte. Der Konig und eine fleine Angahl von Leuten, bie im Bebeimniß waren, unterfchrieben zuerft, fcon am folgenden Sage aber warb biefe neue Confoberatione-Acte von allen Ditgliebern bes Reichstags unterzeichnet. Am 21. September trafen bie Briefe aus bem hauptquartier ein, Sievers erhielt gugleich von feinem hofe Binte, welche bie Rothwenbigkeit anbeubeten, ben Breugen gefällig zu fein, um ihr heer am Rhein zu behalten, worauf er auf einmal eine gang anbere Sprache annahm. Ge verwarf jest Alles, was er am 2. gebilligt hatte, er erflarte auf einmal gang einstimmig mit bem preußischen Gefanbten in einer Rote vom 21. und in einer zweiten vom 23. September, bag von allen ben Claufeln bes Reichstagsbeschluffes vom 2. auch feine einzige Statt haben tonne. Rugland verlangte jest fonelle Annahme bes Ceffionevertrage. Als ber Reichstag nicht augenblidflich nachgab, wurden vier Lanbboten verhaftet und burch eine Bache von Rofaden abgeführt. 20)

Die folgenden Auftritte in der Reichstagsversammlung waren unstreitig weit ärger als die Scene, welche von den Pariser Fischweibern im Oktober 1789 in Berfailles in der französischen Nationalversammlung gespielt ward. Der Reichstag war von russischen Soldaten bedroht und umgeben, General Rautenfeld saß in der Bersammlung auf einem Lehnsessel, um Jeden, der nicht so redete, wie die Russen wollten, von der Wache wegssühren zu lassen; als daher abgestimmt werden sollte, schwieg Jedermann. Der Marschall wiederholte seine Aussorderung, die

<sup>20)</sup> Sie hießen Krasnobembett, Szyblowsti, Mitarett und Starzynsti. Das Einzige, was ihnen Sievers in seiner Note an den Reichstag Schuld gab, war, daß sie die jacobinischen Grundsabe des Constitutionsreichstags gespriesen hatten.



allgemeine Stille bauerte fort. Enblich wandte sich Rautenfelb an den anwesenden König; dieser entschuldigte sich, daß er nichts zu thun vermöge; Rautenfeld selbst war verlegen, was zu thun sei. Er verließ endlich den Saal, holte sich Rath bei Sievers, kehrte zurück, brachte in Sievers Ramen Grobheiten und Droshungen mündlich und in einem Billet an den Großmarschall mit sich; 21) das Schweigen dauerte fort.

Als bie eingefchloffene und gefangen gehaltene Reichstags= versammlung trop aller Drohungen auf bie wieberholte Frage, ob fie bie Ceffionsacte fur Preugen ohne Claufel annehme, im= mer nur burch Schweigen antwortete, erflarte enblich ber Reichetagsmarichall biefes Schweigen für eine Bejahung und unterfchrieb bas Actenstud; bie Deputation folgte feinem Beispiel, boch protestirten noch an bemfelben Tage ber Marschall und bie Deputation. Diefe Protestation ward hernach unter bem Titel einer Declaration bes Reichstags öffentlich bekannt gemacht. Graf Antwig, Landbote von Krafau, langft als Berrather bes Baterlanbes befannt, ein Mann, ber unverschämt genug war, an einem Tage öffentlich abzuläugnen, was er, wie Jebermann betannt war, am vorigen gethan hatte, ließ fich hernach, nachbem bie Abtretung von zwei Dritteln bes Reichs auf biefe Weife bem Reichstage abgezwungen war, gebrauchen, um bem Reichstage vorzuschlagen, auch noch einen fur ben Reft von Bolen bruden= ben und bemuthigenben Freundschaftes und Altianzvertrag mit Rufland einzugeben. Diefer Tractat, aus vierzehn Artikeln beftebenb, warb bann ebenfalls bem belagerten Reichstag aufge= zwungen und am 14. Ottober 1793 unterzeichnet. Das Aergfte in biefem Tractate fcheint uns, bag gang unverschämt gefagt wirb, bag wenn bie polnische Berfaffung bie auswärtigen An=

<sup>21)</sup> Rautenfeld ertiarte bem Könige laut in ber Bersammlung: baß alle Mitglieder des Reichstags so lange in dem Saale bleiben sollsten, bis sie nachgegeben hatten, und daß, wenn bieses Mittel noch nicht hinreiche, er Besehl habe, jede Art von Strenge anzuwenden. In einem Billette an den Großmarschall ertlärte der Gesandte, daß der König selbst nicht den Thron verlassen durfe und daß er die Senatoren so lange im Reichssaale wolle auf Stroh liegen lassen, bis sie sich seinem Billen fügten.

gelegenheiten, Krieg und Frieden barin von Rufland abhängig gemacht würden, so geschehe bies aus dem Grunde, weil Ruß= land sich sehr große Berbienste um Polen erwor= ben habe.

Dag bernach bie ichanblichften Berrather ihres Baterlanbes mit bem, was die Welt hohe Ehren nennt, mit Orben, an benen Rufland fo reich ift, mit großen geraubten Gutern und herr= schaften belohnt wurben, läßt fich leicht benten. Den erften Blat unter ben Gewinnenben erhielten ber Reichstagsmarfchall Bielinsti, die Landboten Ankewitsch und Pobhorsti, die beiben Roffatoweti, ber Bifchof und ber General. Bas ben frangofifch gebilbeten Oginsti angeht, so ließ er fich zwar nicht gebrauchen, er zeigt fich in bem, was er felbft in feinen Denkwurbigkeiten von ber Rolle, die er in Petersburg, in Warschau und furze Reit als Minister in Grobno svielte, als ein gang gewöhnlicher Weltmann, wie die waren, welche von 1830 bis 1848 Frankreich regierten. Um befto beffer fann fein Bericht bienen, ben Ronig fennen zu lernen. Aus allen ben Reben, bie Dainsti anführt, aus feinem Lob und feinem Tabel, wird man erkennen, bag Stanislaus ein vortrefflicher, glangenber, an Rebensarten reicher hofmann, ein Character war, ber in jebem Salon von Barte. London, Berlin Aufsehen machen konnte, aber weber einen toniglichen Sinn hatte, noch als Menfch achtbar war.

Die Bestimmungen bes Theilungsvertrags übergehen wir, weil dieser Bertrag, wie der Allianztractat, schon im folgenden Jahre ihre Wirfung verloren. Wir bemerken nur im Allgemeinen, daß Rußland durch diesen Bertrag mitten im Frieden über viertausend Quadratmeilen Landes und über drei Millionen Menschen, Preußen über tausend Quadratmeilen und über eine Million Menschen eroberten. 22) Der Reichstag der Polen, der biesen Raub zum rechtmäßigen Erwerb machen sollte, war eigent=

<sup>22)</sup> Genau gesagt, nahm Rußlanb 4157 Quabratmeilen, 390 Städte, 8783 Dörfer, 574,654 Rauchsänge, 3,055,500 Einwohner, 24660 Soldaten; Breußen 1061 Quadratmeilen, 262 Städte, 8274 Dörfer, 195,016 Rauchsänge, 1,136,389 Einwohner. Bei Polen blieben 4411 Quadratmeilen, 762 Städte, 11260 Dörfer, 625,248 Rauchsänge, 3,468,808 Einwohner, 36000 Soldaten, von benen ein Weil Preußen überlassen ward.



lich nur für wenige Wochen berufen gewesen, er batte aber fünf Monate gebauert. Am Schluffe bes Reichstags, am 23. No= vember, wurden noch gang gulett und summarifch alle Berbeffe= rungen, welche ber lette Reichstag gemacht hatte, abgeschafft, es ward verordnet, bag nur allein bie Gefete gelten follten, welche por 1788 gegolten hatten. Die Targowitscher Confoberation hatte ebenfalls viele Berfügungen (Sancita) gemacht, welche bis babin Gesetraft gehabt hatten; biese wunschte bie Dehrheit ber Deputirten umzustoßen; es ward baber eine Commission nies bergefett, welche bem Reichstage Bericht über alle biefe Berfugungen abstatten follte. Dies gab ben Roffakowskis und ihren Genoffen Gelegenheit, nachbem fie ichon vorher alles Mögliche gegen Sievers bei Plato Suboff versucht hatten, ben Befandten, ber bei aller Barte feiner Magregeln und Reben, boch noch nicht gang Ruffe war, sonbern noch etwas Berg und etwas Scham hatte, 23) ju fturgen und neuen Sturm über Bolen zu bringen. Die Commission berichtete oft über eine gange Bahl ber Berfugungen (Sancita) in Maffe, fo bag ber Reichstag nicht genau prufte, ob bei ben Gingelnen nicht vielleicht ein Anftog fei, und Sievers, ber ben Targowitscher Confoberirten nicht fehr gewogen war, ließ ihre Beschluffe gern cassiren. Auf biese Beise marb auch ber Beschluß cassirt, woburch bie Targowitscher ben militä= rifchen Orben aufgehoben hatten, ben ber Constitutionereichstag gestiftet hatte, ale 1792 bie polnischen Batrioten gegen bie Riefen ins Kelb gezogen waren. Die Benennung bes Orbens (virtut militari) erinnerte an ben patriotischen Krieg; es war baber febr invorsichtig, bag bie Patrioten über bie Uebereilung bes Reichstags aut jubelten und bas Band wieder trugen.

Dies machten bie polnischen Berrather geltenb; Sievers, ber bem Könige als Canbter aus Grobno nach Warschau gesfolgt war, ward in Ungnu, abberufen, und Igelström mußte bie Geschäfte bes Oberbesehlunbers ber in Bolen besindlichen

<sup>23)</sup> Er war ein Berwandter jenes Sie. ber unter Gisabeth sein Glud machte, und aus einem Raffeeschenken beutscher be ichgera und Oberhosmarschall wurde. Dieser ließ ihn studten, schaffte ihm Stelle. in lieständischen Städten, brachte ihn dann nach Petersburg, wo er Staatsrath wa. Er starb als Sex nator, Geheimerath z. z. Erft sein Sohn ward Graf.



ruffischen Eruppen mit ben Gefanbtichaftsgefcaften verbinben, welche Sievers bis babin beforgt hatte. Der Drud auf Bolen warb ärger, ftatt bag man Erleichterung erwartet hatte. In Pobolien und Bolhynien lag eine Heerabtheilung unter bem Grafen Iman Soltitoff; an ben Grenzen von Lithauen, von Minet bie Riga ftanben Truppen unter bem Fürften Repnin. Der preußische General Schwerin bedte mit zwei Divisionen feiner Preugen Gubpreugen und bie Ufer ber Rarew; ein an= berer preußischer Corbon erftredte fich langs ber neuen Grenze bis Rowno im alten Königreich Breugen. An bie Brengen lehnte fich bie Beeresabtheilung ber Ruffen, welche unter Sgelftrom in bem Reft, ben man von Bolen übrig gelaffen hatte, jurudgeblieben mar, und fein Sauptquartier in Warfchau hatte. Dort fpielte Zgelftrom ben Despoten, und sein Betragen war von ber Art, bag es fast schien, als wenn er absichtlich einen Aufftand veranlaffen wollte, um Gelegenheit zu baben, bem Reiche ein Enbe ju machen.

Igelftrom hatte junachst ben Konig und bas permanente Conseil gezwungen, ohne Ruckficht auf die gang turz vorher burch rusfische Drohungen wieber erneuerten Gefete ber alten Constitution alle vom Reichstage caffirten Beschluffe ber Targowitscher Confoberirten wieber in Rraft zu fegen; er behandelte bie angefebenften Polen gleich ruffifchen Unterofizieren. Gin Beiipiel bavon ift ber Ausbruck, ben uns Dainsti in feinen Dentwürdigkeiten von ihm anführt. Er hatte bie Unverschämtbat, biefem, ber ihm Ginwendungen machte, ju erwibern, er muffe nicht meinen, bag er ein Sievers fei, ber mit fich fielen laffe. Leute wie die beiben Potocki, Ogineki, Rollontas Malachowsky und andere vornehme und reiche ritterliche goerale, welche aus bem Lande gingen, weil das Junkerthum bebroht wurde, waren es inbeffen nicht, welche enblich Gut and Blut fure Baterland opferten, fonbern Bajonczed unt Koftidiefeth, ober Rofciusto wedten gulett bas Bolt.

Die Potocis, Rollo-49, Malachowsky, Mostowsky und viele andere Unzufriek-en bilbeten in Dresden und Leipzig einen Mittelpunkt & die Verschwörungen im Innern, sie schicketen auch ihren paosmann Bars nach Paris, um sich mit bem

Wohlfahrtsausschuffe in Berbindung ju fegen, biefer that aber nichts fur fie, er gab nur Worte. Der Rurfurft von Sach= fen fcutte biefe herren, bie fich in Dresben aufhielten, auch bann noch, als bie Ruffen ihre Auslieferung forberten, weil biefe Manner jene Constitution gemacht hatten, bie ihn und seine Familie auf ben polnischen Thron wurde gebracht ha= ben. Zajoneged betrieb bie Sache von Warfchau aus, Rof= ciusto reiste erft nach Konftantinopel, um bie Turfen ju weden, welche aber von ruffischen Diplomaten eingeschläfert murben, bann nach Baris. Er war schon am Eude bes Jahrs 1793 wieber in Sendomir und ging, weil man ihn beobachtete, her= nach bis jum Ausbruch bes in gang Bolen vorbereiteten Auf= ftanbes nach Italien. Bajonczeck war um biefelbe Beit in War= fcau, wo er bie gange ehemalige polnifche Armee gewann, wahrend ein reicher Bantier ber hauptstadt bie Burgerschaft berfelben in die Berbindung ju Gunften bes Berfuche, bas Bater= land von ben Fremben zu befreien, hereinzog. Der Konig war von Allem unterrichtet, hatte aber nicht Muth genug, an ber Ausführung Theil zu nehmen; er gab ben Ruffen Binte und warb aufe Reue Berrather feiner Nation. Die Ruffen ver= bangten barauf Berfolgungen und Bajonczeck fanb rathfam, wieber nach Dreeben gurudgugeben. Sgelftrom befchlog ben Ber= schwornen wenigstens unmöglich ju machen, fich ber regularen Truppen und bes Materials bes Reiche zu ihrem verzweifelten Berfuch an bebienen. Er verlangte vom Ronige und von bem permanenten Rathe im Anfange bes Sahres 1794 bie Ent= laffung bes größten Theils ber noch beibehaltenen Truppen, und brang auf Bajonczecks Wegweifung, ale biefer noch einmal aus Dresben nach Warfchau gekommen war. Jest beschloß man loszubrechen, ebe bie Auflösung ber Armee, welche ber Ronig und fein permanenter Rath auf Igelftroms Befehl ichon becretirt hatten, vollstänbig ausgeführt fei. Wie bies beschloffen war, fehrte Rosciusto, ben man an bie Spige ftellen wollte, aus Stalien nach Senbomir gurud, um in Rratau bie Be= freiung Bolens von ber Berrichaft ber Fremben ausrufen au laffen, obgleich er felbft nicht glaubte, bag bie Sache burchqu= feten fein werbe.

ruffischen Truppen mit ben Gesaen und einer klei= Ginzug in Krakau: welche Sievers bis babin " gogen ab, die vierhun= warb ärger, ftatt b gingen zu ihm über, generatiffinus der infurgirten Polen giber, au ihm fromten. Die erste Pobolien und P Grafen 3man orte von Barichan aus einer Ab= Minst bis Ri Barfchau batte nämtle Der preußisch Barschau hatte nämlich schon früher bie Armee auf sociafeiner Brev bie Armee auf sechsundbreißigtausend jeht sollte auch diese noch .... berer we auf sechsundbreißigtaufend die balfte nach um die hälfte bis Rot und die Balfte nur deschalb in einzelne Abtheilungen ges lehnte tremit was erfestellen, bie Auflösung au unter ftrön trend und erweitt worden, die Auflösung zu vollziehen. ber gefehl eingen, welche der Obert macheilungen, aur' ber Befehl eingen, welche der Oberst Madalinsti commandirte, biefer Sunben von Barschau au Rultmas 5 piefer Abspenden von Warschau zu Pultust, dort weigerte sich lag acht guerst unter bem Borwande, daß seine Soldaten Mabalmeti guerst unter bem Borwande, daß seine Soldaten Mabalinon etten Solb zu fordern hatten, fie bem erhalte= einen gemäß zu entlassen, und marschirte bann mit großer nen burch bie von Preußen schwach besetten Gegenden von Sohaczew und Rama nach Reu Miasto, und spater über Sen= pomir nach Krafan.

Dem Generalissimus ber Polen ward später, weil bem Könige Riemand traute und er auch in der Feinde Gewalt war,
für die Dauer des Kriegs eine Dictatur übertragen, nachdem die
Insurrectionsacte bekannt gemacht war. Kosciusko rief die ganze
Zugend des Krakauer Palatinats vom achtzehnten dis zum siebenundzwanzigsten Jahr zu den Wassen. Um für die Bedürfnisse
des patriotischen Heers zu sorgen, ward das System patriotischer
Requisitionen von der französischen republikanischen Regierung
entlehnt. Igelström hatte indessen von Warschau aus sechse die
siebentausend Russen unter Denisoss und Tormansoss ausgesendet,
um Madalinski anzugreisen, ehe er Krakau erreichen könne; Kossciusko verließ daher diese Stadt schon am 1. April, um ihm zu
Hülse zu eilen. Die Insurgenten trasen am 4. April beim
Dorfe Raslawicz auf die Russen, welche nach einem fünf Stunden lang fortgesetzen Gesechte geschlagen wurden. Die Insur-

genten machten eine bebeutenbe Zahl Gefangener und nahmen ben Ruffen eilf Kanonen und eine Fahne. Die leicht entzündete, aber auch leicht erkaltenbe Nation ward burch biefen Sieg in ben größten Enthusiasmus gefest.

Bahrend ber Zeit, bag Mabalinski verfolgt ward und in ben folgenben Tagen hatte Igelftrom burch feine Brutalität ge= gen eine gang unabhangige Regierung, bie Alles that, mas er verlangte, gang Barichau erbittert, er forberte enblich fogar bie Auslieferung bes Arfenals und brobte, es mit Gewalt megau= nehmen, wenn es nicht freiwillig übergeben wurbe. Er verlangte außerbem, daß Alle, welche Theil an ber Insurrection im Bala= tinat von Rratau genommen hatten, für Feinbe und Berrather bes Baterlandes follten erflart werben; ber preugische Gefanbte mußte ebenfalls Befchwerben führen, und ber öfterreichische fich endlich an fie anschließen, um bie allgemein verbreitete Deinung ju wiberlegen, bag Defterreich bie Bolen heimlich begunftige. Der preußische Gesandte (v. Buchbolg) forberte von ber polni= fchen Regierung Genugthuung wegen ber Berletung bes preußi= fchen Gebiets bei Dabalinstis Buge, ber öfterreichifche befchwerte fich über bie Berlaumbung feines Dofe und betheuerte, bag biefer mit Rugland und Breugen burchaus gemeinschaftliche Sache machen werbe. Stanislaus und fein permanenter Rath liegen fich inbeffen bamals wie immer gebrauchen, um bie in Betersburg geschmiebeten Bfeile auf ihre Landeleute abauschießen. ward nämlich am 11. April von ber polnischen Regierung eine Broclamation erlaffen, worin bas Betragen ber Insurgenten Un= recht und Berrath gescholten, und fogar mit ausbrucklichen Worten als Theilnahme an ben revolutionaren Gefinnungen ber Frangofen bezeichnet warb. Sgelftrom batte außerbem ber fervilen Re= gierung fecheundzwanzig angefebene Perfonen namentlich bezeichnet, welche verhaftet werben follten; er hatte bem Krongroßfelbherrn Daarowski und bem General bes Lagers ber Litthauer, Babiello, ben Blan mitgetheilt, bag und wie am 18. April bie gange polnische Armee entwaffnet, Rasernen, Pulvermagazine, Arfenale von ben Ruffen befest werben follten. In bem Augenblide erhielt er bie unerwartete Rachricht von ber Rieberlage feiner Ruffen bei Raslawicz.

17

Rosciusto, begleitet von mehreren Offizieren und einer Meinen Bebedung, hielt am 25. Marg feinen Gingug in Rratau; bie fünfhundert Ruffen, die bort lagen, gogen ab, bie vierhun= bert Bolen, die fich bei ihnen befanden, gingen zu ihm über, und er warb am 24. jum Generalissimus ber insurgirten Bolen erklart, bie jest von allen Seiten zu ihm ftromten. Die erfte bebeutenbe Berftarfung erhielt er, als Mabalinsti mit einer Abtheilung bes ftehenben Beers von Warschau aus zu ihm gelangte. Die Regierung in Barfchau batte nämlich ichon früher auf Sgelftrome Bebeiß bie Armee auf fecheundbreißigtaufend Mann heruntergebracht, jest follte auch biefe noch um bie Salfte vermindert werden; fie war beghalb in einzelne Abtheilungen getrennt und ben Befehlshabern ber einzelnen Seeresabtheilungen ber Befehl ertheilt worben, bie Auflösung zu vollziehen. Gine biefer Abtheilungen, welche ber Oberft Mabalinofi commanbirte, lag acht Stunden von Barfchau zu Bultust, bort weigerte fich Mabalinefi querft unter bem Vorwande, bag feine Golbaten einen aweimonatlichen Golb ju forbern hatten, fie bem erhaltenen Befehl gemäß zu entlaffen, und marichirte bann mit großer Gile burch bie von Breugen fcmach befetten Gegenden von Sphaczem und Rama nach Neu Miafto, und fvater über Senbomir nach Krafau.

Dem Generalissimus ber Polen warb später, weil bem Rönige Riemand traute und er auch in der Feinde Gewalt war,
für die Dauer des Kriegs eine Dictatur übertragen, nachdem die
Insurrectionsacte bekannt gemacht war. Kosciusko rief die ganze
Jugend des Krakauer Palatinats vom achtzehnten dis zum siebenundzwanzigsten Jahr zu den Wassen. Um für die Bedürfnisse
des patriotischen Heers zu sorgen, ward das System patriotischer
Requisitionen von der französischen republikanischen Regterung
entlehnt. Igelström hatte indessen von Warschau aus sechs- die
siebentausend Russen unter Denisoss und Tormansoss ausgesendet,
um Madalinski anzugreisen, ehe er Krakau erreichen könne; Kossciusko verließ daher diese Stadt schon am 1. April, um ihm zu
Hülse zu eilen. Die Insurgenten trasen am 4. April beim
Dorfe Rassawicz auf die Russen, welche nach einem fünf Stunden lang fortgesetten Gesechte geschlagen wurden. Die Insur-

genten machten eine bebeutenbe Jahl Gefangener und nahmen ben Ruffen eilf Kanonen und eine Fahne. Die leicht entzündete, aber auch leicht erkaltenbe Ration ward burch biesen Steg in ben größten Enthusiasmus gesetzt.

Bahrend ber Zeit, daß Madalinski verfolgt ward und in ben folgenben Tagen hatte Igelftrom burch feine Brutalität ge= gen eine gang unabhängige Regierung, bie Alles that, mas er verlangte, gang Warfchau erbittert, er forberte enblich fogar bie Auslieferung bes Arfenals und brobte, es mit Bewalt weggu= nehmen, wenn es nicht freiwillig übergeben wurbe. Er verlangte außerbem, bag Alle, welche Theil an ber Insurrection im Balatinat von Rrafau genommen hatten, für Feinbe und Berrather bes Baterlanbes follten ertlart werben; ber preußifche Gefanbte mußte ebenfalls Beschwerben führen, und ber öfterreichische fich enblich an fie anschließen, um bie allgemein verbreitete Deinung zu wiberlegen, bag Defterreich bie Bolen heimlich begunftige. Der preußische Gesanbte (v. Buchholz) forberte von ber polni= ichen Regierung Genugthuung wegen ber Berletung bes preußi= ichen Gebiets bei Mabalinefis Buge, ber öfterreichische beschwerte fich über bie Berlaumbung feines Sofs und betheuerte, bag biefer mit Rugland und Breugen burchaus gemeinschaftliche Sache machen werbe. Stanislaus und fein permanenter Rath ließen fich inbeffen bamals wie immer gebrauchen, um bie in Peters= burg geschmiebeten Pfeile auf ihre Landeleute abzuschießen. ward nämlich am 11. April von ber polnischen Regierung eine Broclamation erlaffen, worin bas Betragen ber Infurgenten Un= recht und Berrath gescholten, und fogar mit ausbrucklichen Worten als Theilnahme an ben revolutionaren Befinnungen ber Frangofen bezeichnet warb. Sgelftrom hatte außerbem ber fervilen Regierung fecheundzwanzig angefebene Berfonen namentlich bezeichnet. welche verhaftet werben follten; er hatte bem Krongroßfelbberrn Daaroweff und bem General bes Lagers ber Litthauer, Babiello, ben Blan mitgetheilt, bag und wie am 18. April bie gange polnische Armee entwaffnet, Rafernen, Pulvermagazine, Arfenale von ben Ruffen befett werben follten. In bem Augenblide erhielt er bie unerwartete Nachricht von ber Rieberlage seiner Ruffen bei Raslawicz.

17

Sobalb Zgelftrom biefe Botfchaft erhalten hatte, abnte er, bağ ein allgemeiner Aufstand in Warschau bevorftebe, und ver= zweifelte baran, ihn hinbern zu konnen, benn er fchreibt am 16. April an ben ruffischen Rriegsminister: "Die gange acht= gehntausend Dann ftarte polnische Armee ift im vollen Aufruhr; bie Confoberirten von Warfchau, Senbomir, Chelm, Blabimir und Lud find nach jacobinischen Grunblagen organifirt. Infurrection wird jeben Augenblid ftarter, geht rafch und macht erschreckliche Fortschritte. Laffen Sie bie Armee Soltikoffs vorruden, fo wird Alles gebampft fein. - - - Auf Breugen und Defterreich fann man nicht rechnen. Gott weiß, was aus ihrer als furchtbar gebachten Dacht geworben ift! Die Breugen find nicht mehr, was fie unter Friedrich II. waren. Sie fchei= nen fich nur vertheibigungeweise zu verhalten, wollen methobifc sein und fürchten Alles. Urtheilen fie baraus über meine traurige, von Feinden und Spionen umgebene Lage, ohne Gulfe ober Beiftanb, weber von unfern Berbunbeten, noch von unfern Truppen." Die jur Wieberberftellung ber Constitution vom 3. Mai 1791 verschworenen Polen versammelten fich gerade an bemfelben Tage, als bies geschrieben warb, in Kilinstis Bobnung, und entwarfen ben Blan ber allgemeinen Insurrection, welcher am 17. und 18. ausgeführt warb. Burger und bie Bolen bes Beeres griffen bie in Warschau befindlichen Ruffen beftig an, es war in allen Strafen blutiger Rampf. Die Preugen, bie nicht weit von ber Stadt ein Lager hatten, machten aber feine Anstalt, ben Ruffen zu helfen. Als bie Ruffen unterlagen, war ber elende Stanislaus Augustus auf einmal wieber enthufiafti= fcher Patriot geworben. Er antwortete bem preugischen General, ber ibn mabrent bes Befechts mit ben Ruffen in ber Stabt fragen ließ, ob er fur ober gegen bie in ber Stabt fechtenben Bolen fei? Dag er und feine Ration nur Gins aus= machten, bie Ruffen feien ihre einzigen Seinbe, und ber Ronig ichmeichle fic, bag ber preußische General nichts Feinbliches unternehmen werbe. Die ruffifche Garnifon war 7948 Mann ftart, von biefer Babl wurden 2265 in ben zwei Tagen erschlagen, hundert und zwan= zig verwundet.

Der blutige Rampf bauerte hernach bis jum 1. Mai fort, und 1700 Ruffen wurden in biefer Beit ju Gefangenen ge= macht. An Sgelftrome Palaft, ben bie Insurgenten fturmten, war ber Rampf am blutigften; es warb inbeffen bem General burch eine Unterhandlung über eine Capitulation Gelegenheit verschafft, ins preußische Lager zu entkommen. Rad feiner Alucht sette bas Bolt ben Sturm fort und ward burch bie große Angabl ber von ben Ruffen Betobteten fo erbittert, bag es, wie es endlich ben Balaft erobert hatte, vom Blunbern nicht abgehalten werben konnte. Die Archive, also auch bie Briefe und Documente über Berratherei und Rauflichfeit ber Großen, fielen in bie Sanbe ber Infurgenten; boch verbient gur Shre ber Warschauer bemerkt zu werben, bag, als bie Regent= schaft eine Broclamation wegen weggenommener Bankzettel erließ, brei Tage nachher alle Bantzettel und funf und neunzig taufend Gulben in Golb, bie man in Sgelftroms Raffe gefun= ben batte, wieber eingeliefert wurben. Dem Ronige fonnte man unter ben Umftanben, wo Alles aufe Spiel gefett werben mußte, wenn man Alles gewinnen wollte, burchaus nicht trauen; man batte baber, bis Rosciusto eintreffen tonne, eine Regentschaft bestellt, welche ber Barichauer Burger wegen allerbings eine etwas revolutionare Form erhielt. Die militarische Berwaltung ward bem General Mutrainowoti, bie burgerliche bem ehemali= gen Brafibenten ber Stabt, Befrzewöll, übertragen. Diefen bei= ben Mannern, welche zu ben eifrigften Berfechtern ber Conftitution gebort batten, bie man wieber einführen wollte, feste man einen Regentschafterath von feche Cbelleuten und feche Burgern jur Seite.

In Wilna, in Lublin, in Shelm wurden die Ruffen auf gleiche Weise überfallen, und eine größere oder kleinere Anzahl berselben erschlagen; in Litthauen, wie in Polen, ward eine Resgentschaft errichtet, in welcher Wielhorski, Jassinski und Oginski die Hauptrollen hatten. In Wilna sielen blutige Austritte vor und der Gine der Rossatowskis, der sich zufällig dort befand, ward auf eine tumultuarische, an die Laternen-Grecution der Pariser erinnernde Weise hingerichtet. Aehnliches erfolgte in Warschau am 27. und 28. Juni. Das erbitterte Bolk übte



eine wilbe Justiz gegen einige ber egoistischen Großen, weil es Beweise in handen hatte, daß es von den Meisten in den vozrigen Jahren als Wertzeug gebraucht und hernach verrathen war. Der zweite der Brüder Kossakowski, Zabiello, Ozarowsky, der Fürstbischof Massaks, der Graf Ankwiz und sechs oder acht andere vornehme herren dieses Gelichters wurden bei der Gelegenheit ohne Gericht und Prozeß hingerichtet, was zwar nicht entschuldigt, wohl aber aus der allgemeinen Grbitterung erklärt werden kann. Zum Unglück ward Kosciusko durch den Gang des Kriegs und die brohenden Anstalten des Königs von Preuspen abgehalten, schnell nach Warschau zu kommen und dort seine Dictatur geltend zu machen.

Der König von Breugen, ber bamals ichon bem Antheil am Rriege mit Frankreich fur eigne Rechnung entfagt, fich vom Rhein entfernt und Möllendorf mit einer Armee gurudigelaffen batte, welche für viele Subsibien gar nichts leistete, begab fich felbft nach Bofen, und schickte ben im ruffischen Dienft ftebenben Bringen von Raffau nach Betersburg, um mit ber Raiferin einen Rriegszug gegen bie Insurgenten zu verabreben, und fein Oberfriegerath ftellte fedzig Bataillone und neunzig Schwabro= nen gegen fie ins Felb. Mit Schwerin war ber Konig unqu= frieden, er gab bas Commando, bis er felbft gur Armee fame, bem General Favrat. Buchholz warb aus Warschau abgerufen, und ber polnische Refibent Zablosty als Geigel für ihn gurud= behalten, obgleich eigentlich noch fein Rrieg an Breugen ertlart war. Die gange Ungludofchaar preußischer Intriganten folgte aber leiber! am 14. Dai bem Ronige von Botsbam nach Bofen. Da waren ber General Bischofswerber und ber Oberft Mannftein, bie Bringen, ber Staatsminister von Bog, ber Staliener Lucchefini, auch murbe fogar beffen Freund Saugwis, ber am 14. vom Rhein kommend ben König nicht mehr in Berlin getroffen hatte, erwartet. Alle biefe Leute rebeten auch jest wieber von Diplomaten, Roten, Brotocollen und von einem Congreß, wo Lucchefini eine Rolle fpielen follte; aber bem Letteren trauten bie Bolen, bie er fo ichanblich betrogen hatte, gar nicht, und bie ruffifche Raiferin wollte von feiner Unterhandlung boren; bie Preußen mußten fich also ungern jum Rampfe mit ben Berzweifelten entschließen. Die Bolen richteten sich gegen fie, weil Rosciusto rathsam fand, eine Entscheidung mit ihnen zu suchen, ehe die ruffische Armee beisammen fei.

Die Ruffen welche fich in Polen befanden, waren bamals unter Denisoff vereinigt und wollten Kratau angreifen. Ro= sciusto suchte biefe Ruffen zu ereilen, ebe bie Breugen fich mit ihnen vereinigt hatten, konnte aber nicht hindern, bag Kavrat in ben erften Tagen bes Junius zu Denifoff ftieß, gerabe als bie Bolen am 6. Juni im Begriff ftanben, biefen bei Jenbrziow, vier Stunden von Szczecoenny, anzugreifen. Rosciusto mußte nicht, bag noch auf ber anbern Seite vier und zwanzig taufenb Breugen heranzogen, bei benen fich ber Konig felbst befanb. Als biefe in bem Augenblide, ale ber Sieg in ben Sanben ber Bolen war, ihrem linken Flügel gegenüber auf bem Schlacht= felbe erschienen, mußte Rosciusto mit einem Berluft von tausenb Mann und eilf Ranonen 24) fich gurudziehen und bem Rudmar= fche nach Krakau entfagen. Der Ruhm bes Tages blieb ihm gleichwohl; benn er gog fich nicht blos ohne Berluft aus bem Gefecht, welches die Breugen prablend bie Schlacht bei Saczecochny nannten, sonbern fie konnten auch nicht hinbern, bağ er, obgleich von allen Seiten von Breugen und Ruffen umge= ben und gebrangt, auf Umwegen über Rabom nach Barichau gelangte, wo er am 10. Juli eintraf Ale fich bann ber Rrieg um Warfchau zusammenbrangte, war Bolen schon nicht mehr zu retten; benn Binionoweti, bem Rosciusto bie Bertheibigung von Rratau überlaffen hatte, war feiner Pflicht ungetreu gewor= ben. Er, sonft ale tuchtiger Offigier bekannt, hatte bie Stabt unbegreiflicher Beife einer fleinen preußischen Beerabtheilung übergeben. Rosciusto fant bie Umftanbe, unter benen bies ae= ichab, fo verbächtig, bag er feinen Ramen an ben Balgen fclagen ließ.

Die ganze polnische Armee lag, als Rosciusto eintraf und bie Prengen gegen Warschau heranzogen, in vier befestigten La=



<sup>24)</sup> Der Ronig von Preußen in seinem Schreiben an ben Cabinetominifter von Alvenoleben gibt ben Berluft ber Bolen zu 2000 Mann unb 13 Rasnonen an.

gern in ber Nabe biefer Stabt. Als bie Breugen, bei benen fich ber Ronig befand, fich gegen Warfchau in Bewegung festen, um bie Stadt zu beschießen ober zu fturmen, gab man ihre Starte auf vierzigtausend Mann an, welche von gehntausenb Mann Ruffen unter bem General Ferfen unterftust wurben. Ruffen und Breugen ftanben, ale fie ben Angriff begannen, eine Stunde von Warfchau bei Wola und Mariemont; Oberbefehlshaber bes Beers war ber eben fo unfabige, als anma= Benbe Graf Schwerin. Der Konig felbft hatte fein Saupt= quartier in ber Mitte bes heeres und führte bas Commanbo burch feinen Liebling und Generalabjutanten von Mannftein: biefer aber war stets in offener Febbe mit bem Bringen von Naffau und bem General Ferfen, und ließ fich von frembem Rathe leiten. Ronig Stanislaus fchrieb, als am Enbe Julius bie Belagerung mit einem Bombarbement beginnen follte, einen jammernben Brief; als aber im Anfange August bie Aufforberung erfolgte, mußte er eingestehen, bag er nichts vermöge, fon= bern bag man fich an Rosciusto wenden muffe. Die preugi= ichen Bomben ichabeten bernach ber Stadt wenig, die Angriffe auf die Stadt und auf die vier polnischen Lager rund um die Stadt waren zwar zuweilen gludlich, führten aber boch zu feiner Entscheibung. Enblich fab fich gar bas preugische Beer im Ruden bebrobt, als bie im vorigen Sabre besetten polnischen Provinzen abzufallen brobten.

Seit dem 16. August waren fast täglich Gefechte mit den Polen im offnen Felde, in welchem Joseph Poniatowski, Dabrowski, Poninski sich berühmt machten. Die Polen behaupteten überall ihre Stellungen, die die Nachricht ins preußische Lager kam, daß am 21. und 22. in den preußisch=polnischen Provinzen ein Aufstand ausgebrochen sei. Auf diese Nachricht ward beschlossen, einen allgemeinen Angriff zu versuchen, und wenn dieser nicht glücklich sei, die Belagerung aufzuheben, was freilich Jedermann unbegreislich war. Am 28. August ward dann auf der ganzen Linie angegriffen. Dies Gesecht ward zu einer förmlichen Schlacht, weil die Preußen, welche nur mit Dasbrowski hatten streiten wollen, unerwartet von Zajonczeck mit seiner Heerabtheilung angegriffen wurden. Die Polen behaup=

teten auch diesmal ihre Stellungen, und der König ließ fogleich Anstalten zum Aufbruch machen. Um dies einigermaßen zu bespreisen, muß man wiffen, daß die Insurgenten eine preußische Deerabtheilung bei Fraustadt geschlagen, sich der Städte Kalisch und Vosen bemächtigt und Transporte von Breslau nach Warsschau aufgefangen hatten. Sie waren sogar in Oberschlesien eingebrungen und man hatte viertausend Mann vom Belagerungssheer dahin senden muffen. Endlich brachte ein Courier die Rachricht, daß Madalinsti Bromberg beseth habe, daß Danzig, Guim, Graudenz und selbst Pommern bedroht seien.

Die elenben Intriganten, bie ben Ronig von Breugen umgaben, übertrieben bie Befahren, bie im Ruden brobten, unb es gelang ihnen, ben schimpflichen Abzug zu bewirken; Mannftein war aber nicht im Stanbe, ben Beneral Zajonczeck auf abnliche Weise ju tauschen, wie er feinen Konig tauschte. Diefer ließ ibn nämlich bei einer Confereng mit feinem Bergleichsporschlage gar nicht herauskommen. Als auch ber Bersuch, bie Bolen gur Baffenruhe zu bewegen, mißgludt war, jogen juerft Die Ruffen unter Fersen ab und nahmen Quartier im Balatinat Lublin; am 6. September folgten bie Preugen in brei Abtheilungen. Die eine marschirte nach Czenstochau, bie an= bere nach Petrifau, bie britte nach Bafrocyn; ber Abmarfc ward aber so übereilt, daß er einer schnellen Alucht glich, ba man Rrante, Bermundete und viel Gepack zu Rakoczyn, brei Stunden von Barfchau, jurudließ. Bas jur Aufhellung bes Dunkels, welches auf biefem ploglichen Aufbruch ber Breugen rubt, und jur Entschulbigung berfelben gefagt werben fann, fcheint uns Dginett in ber unten beigefügten Stelle feiner Dentwürdigkeiten gesagt zu haben. 25)



<sup>25)</sup> Oginsti, Denkwürdigkeiten 2. Theil S. 10 sagt: Ganz Europa war über ben Rudzug ber 40000 Mann Prenßen erftaunt, und bie verschiebenen Muthmaßungen warfen einen geheimnisvollen Schleier über die Sache. Es gab Bersonen, welche Alles ber Kalserin von Rußland zuschrieben und meinten, es sei nicht ihr Bunsch gewesen, daß die Hauptkabt von Bolen den Preußen in die Hande salle. Andere schrieben es dem Wiberwillen der Kalserin gegen Friedrich Wilhelm zu, der nicht einmal im Stande gewesen sei, mit so über-

Mabalinski ward von Kosciusko zur Bersolgung ber Preusen und zur Unterstühung ber Insurgenten abgeschickt, erlitt aber eine Rieberlage an ber Narew und ward zurückgetrieben, Dabrowski bagegen war glücklicher. Er und Mabalinski bransen barauf nach Bromberg, Gnesen ward am 27. Dezember von ben Polen besetzt, auch Joseph Boniatowski von Blonin aus ben Insurgenten zu hülfe geschickt, Pommern und sogar Brandenburg bebroht, benn Dabrowski und Mabalinski hatten bebeutenbe Magazine in Bromberg weggenommen. Die Preußen zogen neue 20000 Mann unter bem Prinzen von Hohenlohe nach Polen, wo die Ausbehnung ber Streiszüge den Polen viel Ruhm, ihrer Sache aber Verberben brachte, weil gerade um die Zeit eine neue russische Armee unter Souwaross mit sliegens der Eile gegen Warschau heranzog.

Souwaroff hatte seit bem Frieden mit ben Türken zwei Jahre hindurch an ber Spige eines heeres gestanden, welches in den Statthalterschaften Ekatharinoslaw und Taurien von Oczakoff bis an die Mündungen des Oniesters vertheilt war. Sein Hauptquartier war Cherson, als er Befehl erhielt, nach Boslen aufzudrechen. Er erschien plöglich am Ende Mai in Rothrußsland, entwaffnete an der Spige von zwölftausend Russen achtausend Mann von der polnischen Armee, die er eingeschlossen hatte, und übernahm dann das Generalcommando der ganzen

legenen Kräften einen hausen Insurgenten zu bestegen, und man verbreitrie sogar das Gerücht, Rußland und Breußen seine beshalb zersallen. Roch Andere nahmen an, daß die zahlreichen Desertionen im preußtichen heere und die Krantheiten, welche in Folge der Anstrengungen einer langen Belagerung in demselben ausgebrochen und durch den Mangel mehrerer nothwendigen Dinge vermehrt waren, die wahren Ursachen blese Rückzuges seien. Alle diese Gründe konnten zum Theil obwalten, doch waren sie nicht die Hauptsursachen; denn die wahre Beranlassung zu diesem Rückzuge muß allein dem Anstrade zugeschrieben werden, der im Rücken des preußischen heeres, und zwar in den polnischen Prodinzen sich bildete, die neuerdings erst an Preußen gesallen waren. Um Schlusse des Anzitels beschreibt dann Oginsti den ersten Ansang und die Ursachen dieses Ausstels beschreibt dann Oginsti den ersten Ansang und die Ursachen dieses Ausstels beschreibt dann Oginsti den ersten Ansang und die Ursachen dieses Ausstels des und dem Lebersall der Breußen in Steradez am 23.

ruffischen, in Polen ftebenben Dacht. Allen biefen Truppen beftimmte er bie Grenaftabt Wartowitsch jum Sammelplat, marfcbirte felbft mit 8500 Dann am 14. August 1794 aus Riemeroff, welches 84 Wegestunden von Wartowitich liegt, und erreichte biefe Stadt trot ber unergrundlichen Wege in acht Ta= gen. Er felbit, auf einem Rofadenpferbe figenb, mar babei immer ber Borberfte, nahrte fich wie feine Solbaten und theilte mit ihnen jede Beschwerlichkeit. Sobalb bie heerabtheilungen alle beisammen waren, brachen fie nach turger Frift gegen ein polnisches heer von zwanzigtausenb Mann auf, welches ihnen unter Sieratowoti entgegen fam. Dies polnische Beer erlitt awar icon im erften Gefecht am 18. September 1794 einen nicht unbebeutenten Berluft, es jog fich jeboch gludlich in fein Lager jurud; Souwaroff lieg aber ben muben Bolen feine Rube. Er folgte ihnen auf bem Tupe und erneuerte bas Treffen am 19. September. An biefem Tage warb fast bas gange polnische Beer vernichtet, bie Artillerie warb Beute ber Ruffen. 26)

Bom Schlachtfelbe richtete Souwaroff seinen Marsch gerade auf Warschau, und sein Schrecken ging vor ihm her. Rosciusto beschloß, das Aeußerste zu versuchen, ehe die Russen
Warschau erreicht hätten. Erst eilte er zu Sierakowski und gab
ihm neue Truppen, um Souwaroff auf dem Wege nach Warschau aushalten zu können, dann eilte er nach Grodno und gab
Makranowski Besehl, sich mit der litthauischen Armee Souwaroff in den Rücken zu legen, endlich eilte er in sein Lager bei Mokotow zurück, ließ es abbrechen und suchte Fersen auf, um
ihn anzugreisen, ehe er sich mit Souwaross vereinigen könnte.
Der letzte Marsch führte den Untergang Polens herbei, weil
Boninski, auf den dabei gerechnet war, zwei Mal, aus Ungeschicklichkeit oder Mißgeschick oder wegen zweibeutiger Gesinnungen, den Erwartungen des Helben, der das Unmögliche leistete, nicht entsprach. Kosciusko hatte sein Lager bei Maczie-

<sup>28)</sup> Rach bem ruffischen Bericht entfamen von 13000 Mann nur 300 Mann, nur 500 wurden gefangen, alle übrigen getobtet, zwanzig Ranonen wurden genommen.



wice, einer Besthung bes Grafen Zamoyski, genommen, zehn Meilen von Warschau im Palatinat Lublin. Poninski war mit einer Heerabtheilung ausgesendet, um Fersen vom Uebergange über die Weichsel abzuhalten, dis Rosciusto über dieselbe ges gangen sei und den Feind jenseits angreise. Sobald Rosciusto die Russen angreise, sollte sich Poninski mit ihm verdinden; er hielt aber weder die Russen vom Uebergange über die Weichsel ab, noch kam er Rosciusko zu Hülfe, obgleich er nur drei Meislen von dem Orte entsernt stand, wo der Polen Schicksal entsschieden ward. Poninski machte an einer Stelle Anstalt, Fersen am Uebergange über die Weichsel zu hindern, während dieser an einer andern herüber kam, und sogleich das Lager der Polen bestürmte (10. October 1794).

Rosciusto und feine Polen, welche immer vergebens auf Poninsti harrten, fochten wie Berzweifelte, und bie Ruffen mußten ben Sieg bei Macziwice fehr theuer faufen; er war bafür aber auch vollständig. Sechstaufend Bolen wurden getöbtet, fechzehnhundert zum Theil fchwer verwundet gefangen, unter ben lettern war Rosciusto, brei andere Generale und ber gange Stab. Souwaroff mar bis babin bei Brzest fteben geblieben, nach Ferfens Siege vereinigte er beffen Deer bei Stanislawow mit bem feinigen. Durch biefe Bereinigung warb bas ruffifche Beer breißigtaufend Mann ftart, boch tonnten ba= von nur zwei und zwanzigtausend im Relbe gebraucht werben; gleichwohl entschloß sich Souwaroff, bie befestigten Einien ber Borftabt Braga ju fturmen, welche von breißigtausenb Bolen unter Mafranoweti vertheibigt wurben. Drei befestigte Linien umgaben bie Borftabt von Barfchau, fie waren mit hundert und vier Ranonen und Mörfern von ichwerem Caliber verfeben, Souwaroff hatte teine fcmere Artillerie und nur feche und achtzig Felbstüde; er befchloß baber, bie Bolen, wie bie Türken, mit bem Bajonett anzugreifen. Braga war ber Schluffel au Warfchau, ebe man aber nur an bie Befestigungen ber brei Linien von Braga gelangen fonnte, mußte erft bas verschanzte Lager por benfelben angegriffen werben, in welchem bas pol= nische heer lag. Um begreiflich zu finden, wie ein so großer General als Souwaroff war, unter ben erwähnten Umftanben

einen Sturm wagen konnte, muß man bebenken, daß Fersen ben großen General der Polen und ihre Kerntruppen vernichtet hatte, daß die Polen, welche Souwaroff sich gegenüber hatte, ben türkischen Armeen glichen, und wie diese mit dem Bajonett angegriffen und geschreckt werden konnten. 27)

Bajonezeck hatte ichon an Makranowskis Stelle ben Oberbefehl ber Bolen übernommen, als Souwarow am 22. Ottober von Roblynka aufbrach und um zehn Uhr Morgens im Angeficht bes Lagers vor Praga erschien. Zwei Tage lang wurben bie Anstalten zum fturmenben Angriff biefes Lagers gemacht, am 24. theilte Souwarow fein heer in vier Colonnen und nahm bas Lager ber Bolen mit Sturm. Taufend Bolen wurden ba= bei in die Weichsel gebrangt, zweitaufend niebergemacht und eben fo viele gefangen. Souwarow hatte vorher feinen Marich außerorbentlich beschleunigt, um ben Breugen, bie nach Dampfung bes Aufstandes in Grofpolen wieder gegen Warschau beranzogen, guvorzukommen; er burfte baber nach Erfturmung bes Lagers fein Blut iconen, um fich ber Stadt zu bemachtigen, obgleich fie fich auch ohne bas furchtbare Morben, welches Souwarow veranlagte, ben vereinigten Breugen und Ruffen balb batte ergeben muffen. Bis jum 4. November wurden Anftalten jum Sturm auf bie befestigten Linien getroffen, und Alles, was in Warichau bie Waffen tragen konnte, ftromte nach Braga, um bie Werke ju vertheibigen. Die Ruffen fturmten und nahmen enblich bie Schangen nach einem morberischen Gefecht, welches funf Stunden bauerte. Bie viele Leute babei von ihnen geopfert wurden, wagen wir nicht anzugeben, gewiß ift aber, bag fie in ihren Berichten ben Berluft, ben fie erlitten, bis gum Lacher= lichen gering machen. Innerhalb ber Schanzen begann aufs neue ein Rampf amischen ben verzweifelten Bolen und ben erbits terten Ruffen. Es warb so gräßlich gemorbet, bag bie nähere Graablung jebes menschliche Gefühl embort und bag bie Rach-

<sup>27)</sup> Souwaroff war unftreitig ein großer General, er warb weber von Tollfthnheit, noch von Morblust getrleben; Marlborough und Bonaparte schonten auch ihre Leute nicht, wenn es Sieg galt — aber freilich war und blieb er ein Russe.



welt, bei aller Bewunderung für Souwarows Tapferkeit und Geschicklichkeit, seinen Ramen nur neben Attilas und Tamerlans Ramen nennen wird. Zuerst wurden achtausend Polen sechtend niedergehauen, dann Kinder, Weiber, Greise gemordet, die Häusser angezündet, die Brücke verbrannt, so daß ganze Schaaren der Unglücklichen, die sich in die Stadt retten wollten, in die Weichsel gestürzt wurden. Die Gebäude waren dald Schutt und Aschenhausen und begruben die Menschen unter ihren Trümsmern. Nach Angabe von den Quellen, zu deren Prüfung uns die Mittel sehlen, kamen nach dem Kampse zwölstausend Menschen um, so daß mit den im Kampse Gefallenen zwanzigtausend Bolen an einem Tage in und um Praga gemordet wurden.

Warschau selbst kapitulirte am 5. November und warb ber Capitulation gemäß ben Ruffen am 6. November übergeben. Sest war es um Bolen geschehen. Gine Beerabtheilung berfelben nach ber anbern warb entwaffnet, General und Offiziere, beren man fich bemächtigen fonnte, abgeführt; ber Ronig aber, mit bem Alles zu machen war, wenn man nur feine Behaglich= feiten (comforts) schonte, als Wertzeug gebraucht, um ber Bewalt ben Stempel bes Rechts ju geben. Er warb jum Schein wieber an bie Spipe bes Reichs gestellt, bis man über bie Auf= lofung beffelben einig geworben fei. Defterreich mußte freilich jum Antheil am Raube jugelaffen werben, bas hatte Ratharina versprochen, als Thugut ben guten Raifer vom Beere am Rhein nach Wien gurudreisen hieß, aber ber Antheil war flein, wie benn überhaupt bie Unterhandlungen über bie Theilung zwei Jahre lang bauerten. In Warschau hielt Souwarow, ben Ronig überftrahlenb, ein Jahr lang einen glanzenben militarifchen Bof, bis bie Stabt endlich an Breugen überlaffen warb; Stanislaus war ichon im Anfange bes Jahres 1795 nach Grobno geschickt worben. In Grobno lebte ber auf Benfion gefette Ronia. bis er von Baul I. die Demuthigung erlitt, nach Beters= burg entboten zu werben, nachbem er icon in Grobno von Rep= nin gang verbunkelt war, ba biefer als Generalftatthalter ber Rugland einverleibten Provingen bort in koniglicher Bracht und Ueppigkeit lebte. Die nabere Angabe ber Sauptumftanbe ber letten Theilung Polens, bie Art ber Theilung und bie Beit

wann sie ausgeführt warb, wird man aus den unter bem Texte angeführten Worten Oginstis am besten kennen lernen. 28)

<sup>28)</sup> Bir wollen befthalb ben Schluß bes 4. Kapitels bes 2. Theils von Dginsti's Dentwurbigfeiten abichreiben. Er berichtet querft, wie bas gange Jahr 1795 mit Breugen unterhandelt und erft am 24. Oftober 1795 ber lette Thellungstraftat von Bolen unterzeichnet warb. Erft im December reiste Sonwaroff von Baricau nach Betereburg, wo ibm bie Raiferin ben taurifchen Balaft zur Bohnung gab und eine formliche Sofhaltung fur ihn ernannte. Erft am 1. Januar 1796 warb ben Breugen Barfchau übergeben, über bie Grengen ber Balatinate von Baricau und Krafau, welches letiere an Defterreich gefallen war, ward bis jum 21. Oftober 1796 unterhantelt. Bermoge ber im Oftober 1796 beenbigten Theilung erhielt Desterreich ben größten Theil ber Bolwobs Schaft Rratau, bie Balatinate Senbomir und Lublin, nebst einem Theile bes Diftrifts, Chelm und die Stude von ben Bolwobschaften von Brzeef, Boblachien und Maffovien, bie langs bem linten Ufer bes Bug liegen. Alle biefe Diftritte umfaffen 834 Quabratmeilen. Breugen erhielt bie Theile von Maffovien und Boblachien, welche auf bem rechten Ufer bes Bug liegen; in Litthauen bie linte bes Riemen gelegenen Theile ber Balatinate von Eroti und Samogitien, enblich einen Diftritt von Rleinpolen, ber zu ber Woiwobschaft Rratau gehörte, in allem ungefahr 1000 Quabratmeilen. Rufland betam bas gange bisher noch polnische Litthauen bis an ben Riemen und bis an bie Grengen ber Wolwobschaften von Brzeet und Nowogrobet und von ba bis zum Bug, mit bem größten Theil von - Samogitien. In Rleinpolen erhielt es ben Theil von Chelm, welcher fich auf bem rechten Bugufer befindet und ben Reft von Bolhynien, in allem etwa 2000 Quabratmeilen. Bahrend man über biefe Thetlung unterhanbelte, ließ Rugland Stanislaus Augustus bie Rrone nieberlegen, ba er fich, wie er ftets gethan batte, ten rufflichen Befehlen bis ju bem Grabe fügte, bag er am 25. Rovember 1795 felbft feine Abbanfungsurtunde unterzeichnete, weil man thm Mittel jum Lurus gab. Die brei thellenben Bofe ficherten ihm namlich einen Jahrgebalt von 200,000 Dufaten ju, und versprachen, feine Schulben ju bezahlen. Raifer Paul I. rief ihn nach Betereburg, wo er am 12. Februar 1798 ftarb.

## Fünfter Zeitraum des achtzehnten Jahrhunderts.

## Zweiter Abschnitt.

Bon ber Zeit ber Coalition gegen bie neue Verfassung Frankreichs bis auf ben, bem Frieden von Campo Formio vorausgegangenen Wassenstillstand von Ubine.

## Erftes Rapitel.

Frankreich, Desterreich, Preußen, England bis auf die Errichtung der französischen Republik.

## §. 1.

Frantreich bis auf die Errichtung eines Ministeriums von Girondisten.

In bem Augenblick, als die erste französische Nationalversammlung, welche ber Nation eine neue Constitution gegeben hatte, am 20. September 1791 aufgelöst warb, waren die Deputirten ber zweiten, gewöhnlich die legisslative genannt, schon erwählt. Diese Bersammlung sollte die neue Verfassung durch eine neue Gesetzebung, welche den gänzlich veränderten Verhältenissen am gepaßt sei, besestigen und erweitern; sie eröffnete ihre Sitzungen am 1. Oktober. Die neue Versammlung ward unter sehr ungünstigen Vorbedeutungen für Wiederherstellung der gestörten bürgerlichen Ordnung und für die Sinrichtung und Ers

haltung ber conftitutionellen Regierung bes neuen frangofischen Reichs eröffnet. Bon ben Deputirten ber erften Berfammlung war feiner in die neue erwählt worben, weil biefe fich ausbrudlich von ber Wahl ausgeschloffen hatten; es war also Riemand in ber neuen Berfammlung, ber bie vorige, beren Bert auch bie Regierung nicht begunftigte, reprafentirt hatte; Jeber= mann fab aber, bag große Beranberungen mit ber neuen Berfaffung mußten vorgenommen werben, wenn fie bauerhaft fein follte. Die neuen Deputirten wurden freilich auf die Conftitu= tion beeibigt, es war aber fast tein Gingiger unter ihnen, welder geneigt war, biefem Gibe gang unbebingt treu gu bleiben; Die Mehrzahl erflarte ihr vielmehr gleich in ben erften Sigun= gen ben Rrieg. In Beziehung auf bie Leute, welche man ben Dof zu nennen pflegt, bie burch bie Ronigin ben ichmachen Ronig bin= und hertrieben, wurden ichon bie Dentwurdigkeiten ber Frau von Campan beweisen tonnen, bag eine fortgefette Berschwörung gegen bie Constitution von oben aus eingeleitet marb, wenn es fich auch nicht actenmäßig beweifen ließe, was feit ber Beit ber Restauration möglich geworben ift. Wir haben gegenwartig bie urfundlichen Beweisftude in Sanben, worin fich bie Urbeber ber Cabalen, welche vorgeblich ju Bunften bes Ronigs, eigentlich aber gegen bie Berfaffung gefpielt wurben, ihrer Beschäftigkeit rühmen; wir konnen urfundlich nachweisen, wie bie Emigranten, welche mit ben fremben Dachten gu Gunften ihrer abgeschafften Brivilegien unterhandelten, von Bevollmachtigten bes Ronige und ber Ronigin fraftig unterftutt wurben.

Die Denkwürdigkeiten bes Mannes, ber, obgleich er eigentslich nur das Departement der Colonien und des Handels im Ministerium hatte, bennoch mit der Betreibung aller Maßregeln der erdärmlichen innern Politik beauftragt war, geben, verdunsten mit seiner Geschichte der Revolution, die beste Borstellung von dem, was man in jener Zeit in Paris das Treiben des österreichischen Ausschusses im Pariser Cabinet nannte. Dieser Mann, dessen Wahrhaftigkeit hier nicht in Betrachtung kommt, da nur vom bosen Willen, bessen er und seine Collegen sich rühmen, die Rede ist, war Bertrand de Molleville, Haupt einer jest sogenannten Camarilla, über deren Cabalen wir auf seine

eigenen Worte verweifen wollen. 29) Bu ber Camarilla ber Ro= nigin, welche an fich betrachtet bei ihrer weiblichen und burchaus personlichen Ansicht bessen was vorging, nicht zu tabeln war, gehörte auch Montmorin, Minifter ber auswärtigen Angelegen= beiten, welcher gleich in ber erften Sigung ber legislativen Bersammlung von Delacroix und Couthon so heftig angegriffen warb, bag er feine Stelle verlaffen mußte. Anton be Belbec be Leffert, Reders genauer Freund, war bamals Minifter bes Innern, er überließ fein Ministerium an Cabier be Gerville, und tam ju feinem Unglud an Montmorins Stelle. Rriege= minifter war Duportail, an beffen Stelle fpater bie Stael und ihr Salon ben Grafen Narbonne brachten. Diefer vornehme Berr, ber bamale ben Liberalen fpielte, hat in unfern Tagen an fei= nem bamaligen Schützling Billemain, ber bekanntlich Meifter von akabemifchen Bhrafen und nichtsfagenben Wenbungen ift, einen feiner wurdigen Lobredner gefunden. Billemains neueftes Buch (Souvenirs contemporains) enthalt im erften Theile alle Rotigen über Rarbonne, welche nothig find, um ihn als Dufter ber Eleganz und bes hofe, als Doctrinar ohne Buizots Bebanterie gu characterifiren. Diefe souvenirs enthalten übrigens bas Befte. mas wir von Napoleons Manier und Character wiffen, mit bef= fen eigenen Worten. Juftizminister war Duport = bu = Tertre, Kinanaminister Tarbé.

Unter ben siebenhundert und fünf und vierzig Mitgliebern ber legislativen Bersammlung waren vierhundert Abvokaten, siebenzig beeibigte Priester, sehr wenige Gutsbesitzer. Gin großer Theil der Deputirten hatte das vorgeschriebene Alter von fünfundzwanzig Jahren kaum überschritten. Uebrigens waren doch einige Freunde der Monarchie unter den Deputirten, denn Matthieu Dümas, Stanislaus Girardin, Becquey, Hün, de Jaucourt, Ramon, Lacüée, Cessar, Lacepède, Quatremère, de Quincy, Biennot Baublanc haben zur Zeit des Kaiserthums und der Restauration bewiesen, daß sie keine schwärmenden Republikaner

<sup>29)</sup> Wir glauben, baß in bet Histoire do la Révolution Vol. VII. chap. XIV. p. 220 ff. vor allen anbern aufgesucht werben muß. Alle Ergangung biefer hauptftelle tann Vol. VIII. p. 76 und p. 311 betrachtet werben.



waren. Der Enthusiasmus für eine Wiebergeburt ber Ration ober vielmehr bie Furcht, irgend einer unpatriotifchen Gefinnung beschulbigt zu werben, war gleichwohl so groß, daß auch bie bebachtigften Manner rathfam fanben, ben Ton ber beftigsten Opposition anzustimmen. Das feben wir an Baftorets Beifpiel. Diefer gehörte nicht zu ben jungen Abvofaten, bie ihr Glud machen wollten ober nach Ruhm jagten, er war fcon fett eilf Jahren erft Schaprath, bann Ministerialreferenbar (mattre des requêtes) gewesen, er war fogar um 1790, als Saint Brieft feine Stelle aufgeben mußte, turze Beit hindurch Minifter bes Innern gewesen. Rach ber Ginführung ber Constitution betlei= bete er zwei ber bochften Stellen in ber gang ariftofratifchen Departementsverwaltung von Paris, wo Talleyrand und La= rochefoucauld sagen (er war président et procureur syndic des Devartements), und bennoch rebete er am 7. Ottober als Prafibent ber legislativen Berfammlung ben König beleibigenb an. Der König erschien an biesem Tage in ber Versammlung und fagte einige freundliche Worte, Baftoret aber gibt ihm eine bariche Lection. 30)

Die Conspiration ber Feubalität, ber Hierarchen und Hofleute erlaubte ben Freunden der Constitution nicht, den Consspirationen der Clubisten entgegenzugehen und die Leute zu entlarven, welche durch die Revolution ihr Glud machen wollten;
sie durften, wenn nicht alles Alte wiederkehren sollte, die Gesetze nicht gegen sie geltend machen. Die constituirende Bersammlung hatte allen Clubs und allen organisirten Berbinbungen, also den Sectionen und Wählern verboten, sich als
Corporation oder als becretirendes Collegium geltend zu machen;
man hätte, um allem Unfug ein Ende zu machen, nur dies
Gesetz ausschlichen dürfen; 31) allein auch die Verständigsten unter

<sup>30)</sup> Une constitution est née, et avec elle la liberté française. Vous (br. Rönig) devez la chérir comme citoyen; comme roi, vous devez la maintenir et la défendre. Loin d'ébrauler votre puissance, elle l'a raffermie. La constitution vous a fait le premier monarque du monde.

<sup>31)</sup> Eins der letzen Decrete der constituente (vom 29. Sept. 1791) verbietet à toute société non instituée politiquement, de faire corporation, de paraître légalement sous un nom collectif et de prendre des Shiffer, Gesch. d. 18. u. 19. Jahrt. V. Ah. 4. Aust.

ben Mitgliebern ber Gesetgebung erfannten, bag mit ben Bourbons burchaus nichts anzufangen fet. Dem Konig und ber Ronigin waren alle constitutionellen Formen lächerlich und verhaßt, Die Bringen in Cobleng und bie Emigranten protestirten überall formlich und öffentlich bagegen; bie Freunde einer beschrantten Monarchie vereinigten fich baber mit ben republikanischen Schwar= mern im fogenannten Jacobinerclub. Die bamals noch einigen Republikaner, bie fich erft um 1792 über ihre Abfichten laut aussprachen, gerfielen balb in zwei Partheien, von benen bie eine burch Rebe und Doctrin eine Republit nach Genfer Art unter ben Frangofen grunden zu konnen thorichter Beife mabnte, bie andere vorerft nur alles Alte vernichten, gerftoren, verfolgen und bie gange Boltsmaffe in wilbe Bewegung bringen wollte, nm bernach ein gang neues gefelliges Berhaltnig zu begrunben. Die erfte bestand aus Rechtsgelehrten ber Rormanbie, ber Bretagne, ber Seeftabte bes Subens, und warb, weil bie beften Rebner aus Borbeaux tamen, nach ber Gironbe benannt. Die anbere nannte man fpater ben Berg ober bie eigentlichen Jacobiner ber Schredenszeit, beren Rern, b. h. bie Manner ohne Scheu und Furcht, die weber Mord noch Blut scheuten, fich noch außer bem großen Jacobinerclub in einem fleineren bei ben Frangiekanern vereinigten, weßhalb man fie Corbeliers nannte.

Bu ben vorzüglicheren Mannern ber Gironde ober ber Republikaner, die von einer Bürgerrepublik ber gebildeten Stände träumten, gehörten die Abvokaten Guadet, Bergnlaud, Gensonné, welche, weil sie aus dem Departement der Gironde waren, der Parthei diesen Namen verschafften; ferner Isnard, Raufmann aus dem Departement des Bar, die Professoren Roch, Arbogast und Korn aus Straßburg, der als scharfer Dialektiker und akabemischer Philosoph berühmte Marquis Condorcet, besonders aber Brissot, mit dessen Namen man später die Parthei bezeichnete,

décisions sur les affaires politiques. Les contrevenans seront poursuivis et punis. Bare biefe Berordnung ausgeführt worden, so ware aller garm am Ende gewesen; aber ber Club ber Jacobiner, worin seit August 1791 von allen Mitgliedern ber Gefehgebung nur Roberer, Pethion, Robespierre, Bujot, Antoine und Coroller gurudgeblieben waren, sehte seine Sihungen trop bes Decreis sort, und war im Rovember surchtbarer als je.



als man fie verhaßt machen wollte. Briffot be Warville batte nämlich Norbamerita bereift und bie Reise beschrieben; er mar voll Bewunderung für die bortige Demofratie und ftand ben heftigen Jacobinern weit naber als feine andern Freunde, lies fich aber gelegentlich merken, daß fich Frankreich wohl bas bei befinden wurde, wenn nicht Alles in Baris centraliftet fei. Das lettere war ein Tobesverbrechen bei ben Bartfern, und machte fie au Werkzeugen ber Feinbe Briffote und feiner Freunde. Gregoire war felbft nicht unter ben Mitgliebern biefer aweiten Berfammlung, weil er in ber erften gefeffen hattes er war 26 schof von Blois geworden und hatte, burch seinen jansenistischen Gifer verleitet, ben fchmutigen Rapuginer Chabot gu feinem Beneralvicarius ernannt. Diefer fpielte bann in ber legislativen Berfammlung und im Convent, wie im Jacobinerelub, eine bochft unwurdige, bem gutmutbigen, frommen und fcwarmenben Bischof 32) oft gum Vorwurf gemachte Rolle. Chabot war im Convent mit offenbaren Schurten verbunden, in biefer gweiten Bersammlung mit ben heftigften Jacobinern, mit Leuten, bie im Truben fifchen wollten. Unter biefe gablen wir einen Merlin von Thionville, Bazire, Couthon, Thirtot, Quinette und Anbere. Die Barifer Gemeinbe war ben Constitutionellen gang entichlupft. welche ben Departementerath ausmachten.

Robespierre war in Baris öffentlicher Ankläger ober fiscas lischer Staatsanwalt beim Criminalgericht, boch hatte er noch nicht die volle Herrschaft im Jacobinerclub, wo ihn die Givensbisten durch ihre Beredsamkeit überstrahlten. Er und Camille Desmoulins, der aus Fanatismus für seine Vorstung von Freiheit Organ der heftigen Corbeliers ward, erhielt seit der völligen Einführung der Constitution die Regierung im Lande, weil in Paris, wie in den Keineren Städten und auf dem Lande umgählige Menschen, welche nie in Ansehen gestanden hatten, zu Chre und Macht gelangten, und den, der am heftigsten redete, als den besten Patrioten betrachteben. Die Dienste, die Nemben, die Geschäfte, also auch die Bortheile an Geld und Chren, die

<sup>32)</sup> Dies bezeugt ber Werf. biefer Geftifchite, ber Gregolte gut genmat bat, aus eigener Besbachtung.



welche bamit verbunden sind, sielen den ärmeren Klassen zu, sobald sich jeder Reichere und Angesehenere zurückzog oder einen Stellvertreter miethete, weil er sich scheute, den Son anzustimmen, den eine Misseburt wie Marat angab, oder sich mit den handssesten Leuten einzulassen, welche später den Metzer Legendre in den Convent wählten, wo er in ihrem Tone redete. Danton war seit Herbst 1791 Organ der Pariser Municipalität, welche eine demokratische Republik bildete und sich nach und nach den Namen des souveränen Bolks anmaßte; er stand neden dem Procureur Syndic als dessen Substitut. Marat schrieb den Bolksfreund in einem furchtbar energischen Styl.

Der Bartei ber Manner, welche wie Marat und Danton ungescheut verfündigten, bag nur gewaltsame Bertilgung Aller, welche burch Geburt, Grundbefit und Bermogen mit bem alten Spftem ber Regierung und Berwaltung gufammenbingen, bem Bolte bie neulich erworbenen Rechte fichern tonne, gaben bie Beingen ben erwunschten Bormand, von ber legislativen Bet= fammlung gleich in ben erften Sigungen Schreckensmagregeln gu verlangen. Die beiben Bruber bes Konigs machten nämlich in Form eines Briefes an ihn ein aus bem Schloffe Schonborneluft bei Coblenz vom 10. September 1791 batirtes Da= nifest bekannt, welches unmittelbar hernach in gang Guropa verbreitet warb. In biefem viele Seiten langen Briefe an ben Ronig feten bie Pringen fich und ben Abel, ber fich um fie fammelte, ber gangen Nation tropend und bohnend entgegen. Der König hatte fich bagegen gerabe in bem Augenblicke, als bas Manifest feiner Bruber erschien, burch feierliche Gibe an bie Conftitution gebunden; ber Abel und die Bringen protestirten alfo gegen Alles, was feit Dat 1789 gefcheben mar. Die unbeeibigten Beiftlichen, alfo fast alle Bijcofe und ber größte Theil ber Pfarrer, erklarten fich eben fo unvorsichtig als ber Abel gegen bie neue Verfaffung; es warb ihnen baber von ber neuen gefetgebenben Berfammlung gleich in ben erften Si= pungen ber Rrieg erklart. Gin lahmer Abvokat aus Clermont, Couthon, ber hernach in ber Schreckenszeit neben Robespierre thronte, trat unmittelbar nach ber Eröffnung ber Bersammlung als formlicher Demofrat auf und verweigerte bem Ronige bie

Auszeichnung, welche ihm nach ber Constitution gebührte. Er fette burch, bag ein Decret erlaffen ward, bag bei ber feierlichen Sitzung ber Geffel bes Ronigs in gleicher Linie mit bem bes Brafibenten und links von bemfelben geftellt werben follte. Die Maffe bes Bolts, und besonders die reicheren Burger waren aber bamals noch nicht burchaus fanatifirt; bas Decret machte einen fo übeln Ginbrud, bag es gleich am anbern Tage gurude genommen werben mußte. Couthon ließ fich inbeffen baburch nicht abschreden, er that gegen bie Bringen und andere Emis granten einen heftigen Borfcblag, mit bem er burchbrang. Berfammlung hatte bamals schon auf andere Art öffentlich au erkennen gegeben, bag fie eine neue bemofratifche Revolution begunftigen wolle. Sie hatte nämlich in ihrer Abreffe an ben Ronig die neue Conftitution nicht vortrefflich nennen wollen, und batte bem Ronige gebieterisch aufgegeben, nicht zu ber Beit, wo er wollte, fondern zu ber ihm von ber Versammlung bestimmten Beit in ihrer Mitte zu erscheinen. Gie ließ namlich ben Ronia burch eine Deputation von zwölf Mitgliebern einlaben, fich in bie Sigung ju begeben, forberte aber, als er ben anbern Tag bagu bestimmte, bag es augenblicklich geschehen folle.

Was Couthons Antrag auf ein Decret gegen Briefter und Emigranten angeht, so war schon von der constituirenden Berssammlung im Juli ein brohender Beschluß erlassen worden, jest setzte Couthon durch, daß durch einen zweiten vom 20. Oktober allen Abwesenden ein Termin von einem Monat gesetzt ward, innerhald bessen sie unfehlbar zurücklehren sollten. 33) Man erswartete aber nicht einmal den Ablauf des Termins, sondern ersließ schon früher ein neues Strafedict, welches der König bestästigen sollte. Dieser zögerte und ward heftig bedrängt und besbroht, seitdem der Gemeinderath von Sierk einen Wassentranssport angehalten hatte und nach dessen Borgang andere Grenz-

<sup>33)</sup> Ce délai passé, heifit et in bem Dettet, le décret du 9 Juillet sera mis à exécution. Tous les fonctionnaires publics, qui ne seront pas rentrés à cette époque, seront déchus de leurs titres, places, traitemens, droits de citoyen actif. Les princes, frères du roi et les trois princes Condé, seront déchus de leurs droits eventuels à la couronne et de tous lours traitemens.



behörben wegen ber Kustungen ber Emigranten gewaltsame Massegelu gegen sie und ihre Berwandten ergriffen hatten. Die Rationalversammlung warb seitbem von allen Seiten her mit Abressen und Deputationen gegen Priester und Emigranten bestürmt. Nach heftigen Debatten, die einige Tage lang fortsbauerten, erklärte die Rationalversammlung endlich alle an den Grenzen versammelten Franzosen der Conspiration gegen ihr Basterland verbächtig. Wenn die an den Grenzen versammelten Franzosen bis zum 1. Januar 1792 nicht auseinandergehen würden, heißt es im Decret, so solle Jeden, der sich unter ihnen besinde, die Todesstrafe treffen; dies galt besonders den Prinzen, deren Gitter und Einkunste sogleich mit Beschlag bestegt wurden.

Der König verweigerte biefem Decret feine unmittelbare Ruftimmung, fcrieb aber an feine Bruber Ermahnungs- und Abmahnungebriefe, welche jeboch von ihnen auf eine folche Weife in öffentlichen Schriften beantwortet wurden, bag man ihr Beug= nif anrufen tonnte, als man rathfam fand, ben Ronig bes Berrathe anzuklagen. Wir wiffen, fagen bie Bringen in ben Briefen, die in ben Zeitungen abgebruckt murben, bag es bem Ronige tein Ernft ift (l'ordre de me rendre près de V. M. n'est pas l'expression libre de sa volonté) fortibt ber Graf von Provence. Die wieberholten bringenben Aufforberungen bes Ronigs galten baber im Lanbe blos für Beweife feines Man= aels an moralifchem Muthe, feiner Berftellung und falfchen Politik. Mangel an eignem Urtheil verleitete auch ben Ronig, bem Rathe ber Soflinge gemäß, bei ben Wahlen zu ben Aemtern in Paris lieber bie argften Demagogen burch fein Gelb und feinen Ginfluß zu unterftugen, als bie aufrichtigen Freunde ber neuen Conftitution. Die Plane ber Demagogen hielt man für unausführbar, bie Aufrechthaltung ber Constitution ichien wenig= ftens möglich; ber Ronig verlor baburch im folgenben Sabre bie Stupe, bie er in einem Lafapette, Rochefoucaulb, Talleprand und Anbern hatte finden konnen. 3m Gemeinberath marb ber Republitaner Bethion, Procureur Synbic, fein Substitut war Danton; Robespierre, Tallien, Billaub Barennes berüchtigten Anbentens, waren Mitglieber beffelben. Diefer Gemeinderath

riß schon im November (ben 25.) Polizei und Gericht an sich und stellte seinen Polizei=Ausschuß nicht unter eine Regierungsbehörbe, sondern unmittelbar unter die gesetzebende Bersammslung. Es ward nämlich am 25. November von der Gemeinde ein Polizei=Ausschuß (comité do surveillance) errichtet, welcher aus zwölf Mitgliedern bestehen und alle drei Monat erneut werden sollte. Dieser Ausschuß ward mit richterlicher Gewalt besteidet; er sollte Hausschuhungen anstellen dürsen und nur der legislativen Bersammlung allein Rechenschaft schuldig sein. In diesem Ausschusse erhielten ganz erklärte Republikaner einen Sitz, wie z. B. Merlin von Thionville, Bazire, Chabot, Isnard, Duinette, Lecointre u. A.; diese versäumten dann keine Gelegenbeit, die Anhänger des monarchischen Systems als die ärgsten Feinde ihrer utopischen Träume zu verfolgen.

Die Anhanger ber einzigen Berfaffung, welche in großen Reichen und bei einer fortgeschrittenen Civilisation mit burgerlicher Freiheit vereinbar ift (b. h. die fogenannte constitutionelle) wurden von biefen Mannern auf jede Beife in Ungunft gebracht und verfolgt, befonders feitbem fie fich im December öffentlich an ben Ronig angeschloffen hatten, um bie Briefter in Schut ju nehmen, benen ihr Gewiffen nicht erlaubte, ben Gib auf bie Berfaffung zu leiften. Dies gefchab, als am 29. November beschloffen war, bag alle Beiftliche ohne Unterschied ben Gib fogleich leiften ober unter Aufficht bes Directoriums bes Departemente gestellt werben follten. Diesem Decret und bem gegen bie Emigranten erlaffenen fette ber Ronig bie Berweigerung ber Bestätigung (bas Beto), welches ihm bie Berfaffung einraumte, mit einiger Furchtsamkeit entgegen, bie Conftitutionellen fuchten ihm Muth zu machen. Die Mitglieber bes gang ariftotratifc gusammengefesten, wenngleich fehr liberalen und conftitutionellen Directoriums bes Departements, 34) machten ju biefem Enbe

<sup>34)</sup> Die Mitglieber bleses Directoriums hatten fast alle in ber constitutorenben Bersammlung gesessen. Es waren: Talleyrand de Berigord, Brausse Desaucherets, ber Duc de Rochesoucauld, Germain-Garnier, Thion de la Chaume, Anjon, Desmeuniers, Beaumes. Die Bittschrift, wie die Rede, welche der König hielt, als er am 14. Dezember das voto aussprach, findet man im britten Theile von Beaulieu's Essais historiques etc. p. 106 K.

eine Bittschrift in den Zeitungen bekannt, worin sie den König ersuchten, bei seiner Weigerung zu beharren. Diese Bittschrift ward dem Könige am 5. December überreicht, auch befragte er noch erst Barnave, Düport, Lameth und andere Constitutionelle, ehe er am 14. December die ablehnende Antwort gab. Diese Bittschrift und dieser Rath der Constitutionellen ward von den Feinden derselben mit Erfolg benutht, um sie des Zusammenhanges mit den Absolutisten, damals Aristokraten genannt, verdächtig zu machen.

Ru bem Streit über Berfolgung ber Priefter und Emigran= ten fam ichon im December 1791 ein anberer über bie friege= rifden Magregeln, welche burch bie Beschwerben ber beutschen Rurften und burch ben Antheil, ben Raifer Leopolb und Konig Friedrich Wilhelm an biefen Befchwerben nahm, nothig gewor= ben zu fein schienen. Man hatte bem Kriegsminister Theilnahme an ben mit Defterreich verabrebeten Magregeln gegen bie Constitution Schulb gegeben; es mußte ein Anberer an seine Stelle gebracht werben, und biefer konnte nur allein burch ben Gin= flug ber zwei Damen, welche bie zwei Sauptfalone von Baris regierten, ober boch nur aus ben Mannern, bie fich bei ihnen versammelten, gewählt werben. Die constitutionellen vornehmen Berren, welche an bie Stelle ber Regierung ber Boffeute alter Beit eine Salonbregierung ber Damen und Rhetoren bringen wollten, versammelten fich bei ber Frau v. Stael, bie verftanbi= gen und ruhigen, von Sparta und Rom traumenben Republika= ner bei ber Frau Roland; aus ben Erftern ging ber neue Rriegsminister Graf Narbonne hervor. Dieser fündigte gwar ber Berfammlung an, bag er von Strafburg bis nach Belgien ein heer von brei Abtheilungen unter Rochambeau, Ludner, Lafanette aufgestellt habe; man traute ihm aber boch nicht, und angstigte gleich in ben erften Monaten bes Sabre 1792 ben Ronig wegen ber Bustimmung gur Berfolgung ber Emigranten und Priefter, und bie Conftitutionellen wegen bes Rriegs mit bem Raifer.

Louvet be Couvray, Berfasser von einem jener schändlichen Romane, beren Berkauf auch jest noch in Frankreich gerichtlich bestraft wird (ber Aventures du chevalier de Faublas), einer

von ben Mitgliebern ber gefetgebenden Verfammlung und bes Convents, welche man bie Gironbe nennt, rubmt fich in feinen Denkwurdigkeiten, bag er in beiben Buntten bas Signal bes Angriffs gegeben babe. Er erfchien am 25. December 1791 an ber Spite einer Deputation einer ber Barifer Sectionen und überreichte eine Bittschrift gegen bie Bringen; bernach reichte er auch noch eine zweite ein, welche gegen bie Schrift ber Abministratoren bes Departements gerichtet war, worin fie ben Konia ersucht hatten, bas Decret gegen Briefter und Emigranten nicht ju bestätigen. Louvet fant Gebor, und bas Anklagebecret gegen ben Pringen von Conbe, welches am 1. Januar 1792 erlaffen warb, faste noch mehr in fich als Louvet geforbert hatte. Es warb nämlich nicht blos gegen Conbé, sonbern auch gegen bie Bruber bes Ronigs und gegen zwei Mitalieber ber conftituirenben Bersammlung, ben Marquis von Laqueille und ben Bicomte von Mirabeau, 35) ein Berhaftsbefehl erlaffen. Der Konig benahm fich ftete, wie schwache, leicht erbitterte und beleibigte Leute vflegen. Er zeigte baber auch große Empfinblichfeit, als bie von Demokraten beberrichte Nationalversammlung ibm am Reufahrstage bie gewöhnliche und ichulbige Soflichkeit nicht erweisen wollte, und ließ bem Maire Bethion, ber freilich ju aut mit ben Gefeten ber Stifette und ber guten Lebensart befannt war, als bag man feine Unart ber Unwiffenheit hatte qus schreiben konnen, seinen Unwillen auf eine fleinliche Beife fühlen. Der Barifer Magistrat nämlich, an befen Spite Bethion am Neujahrstage in ben Tuilerien erschien, weigerte fich, ber Königin bie gewöhnlichen Gludwunsche abzustatten; bies rachte ber König baburch, bag er bie Deputation an ber Thur bes Billardzimmers empfing und fie mit einem Ropfniden abfertigte.

Was den Krieg angeht, ben bie beiben außersten Barteien, bie Anhänger bes alten Systems und die heftigsten Jacobiner wunschten, die Conftitutionellen und die gemäßigten Republikaner

<sup>35)</sup> Dieser Bruber bes im Marz 1791 gestorbenen Grasen Mirabeau warb bamals am Rhein die schwarze Legion; der Marquis von Laqueille aus ber Auvergne warb als Agent der Prinzen die Bataillone, beren sie sich bebiesnen wollten.



scheuten, fo war Briffot, obgleich er fich fonft ber Gironde angeschloffen hatte, unabläffig bemubt, bie gefetgebenbe Berfamm= lung aufzuregen und als Mitglied bes Ausschuffes fur bie auswartigen Angelegenheiten auf Rrieg zu bringen. Er trug barauf an, bag bie Berfammlung vom Ronige forbern folle, bag er bem Ratfer gang berb erklaren laffe, unter welchen Bebingun= aen ber Friebe fortbauern konne und im welchem Falle ber Arieg unvermeiblich fei. Der Raifer muffe allen Bertragen und Berabrebungen (conventions) entfagen, welche gegen bie Souveranität, Unabhangigkeit und Sicherheit ber frangofifchen Ration geschloffen worden seien. Man folle ihm bis jum 1. Marg Frift geben; wenn er nicht bis babin allen Forberungen Genuge geleistet habe, werbe nicht blos jebe ausweichenbe und verschiebenbe Antwort, sondern auch fein Stillschweigen als eine Kriege= erklärung angesehen werben. Bon biefem Augenblick cabalirten bie Freunde ber alten rein-monarchifchen Berfaffung, b. h. ber ariftotratische Theil ber Nation, ju bem fich jest alle bie Berren gefellten, welche aus bem Traume bes 4. August 1789 erwachten und bem Liberalismus entfagten, mit ben fremben Machten gegen bie neue Conftitution. Diefe Cabalen bielten gleichen Schritt mit ben heftigen und gewaltsamen Beschluffen, welche bie wilben Demofraten von ber Nationalversammlung erpregten. Schon am 18. Januar mar ber altefte Bruber bes Ronigs fei= nes Rechts an Stellvertretung bes Konigs verluftig ertlart wor= ben: am 9. Februar ward ein Gefet gegeben, welches ber Ronig am 11. bestätigte, woburch alle Guter ber Emigranten mit Befchlag belegt wurden. Dagegen ward in bem Tractat, ben Breugen, Rugland, Defterreich am 7. Februar gegen bie Frei= beit und Unabhaugigfeit Bolens in Berlin ichloffen, ein Artitel aufgenommen, ber gegen bie neue Regierungsform Frankeichs gerichtet war.

Bu berfelben Zeit, in welcher gegen ben König und gegen bie Constitution öffentlich und insgeheim gearbeitet warb, entstand eine Art förmlicher Pöbelherrschaft, ohne daß irgend Zemand einen bestimmten Plan ober ein System bazu entworfen ober babet befolgt hätte. Die Sache machte sich ganz burch die Umstände und benselben gemäß. Der Jacobinerclub organisirte

fich, als wenn er eine Beborbe ware, er breitete fich über Stabte, Dorfer und Recten aus, bie Befetgebung begunftigte bie Auflbfung ber Orbnung, ftatt fie ju hindern. Der robe Saufe ber Sauptstadt übte täglich Unfug und Frevel, weil bie obern Beborben nicht wagten, mit Rachbrud zu hanbeln, unb bie untern nicht wollten, weit fie ber Frevler Käufte für ihre Blane brauchten. Schon um biefe Beit bulbete man Bifenmanner unter ber Nationalgarbe, und bie angesehenern Burger ließen ihre Stelle burch Leute vertreten, welche von bem Gelbe lebten, welches fie fur ben ftellvertretenben Dienft erhielten. Zwei Schritte ber conftituirenben Berfammlung veranlagten außerbem gerabe im ersten Monat ber legislativen Rationalversammlung Unorbnungen, bie man allgemein jenen Anarchiften gufchrieb, welche von einer Republik traumten. Man hatte nämlich burch bie Decrete ber Nationalversammlung ju Gunften ber farbigen Bevölkerung von St. Domingo und burch unvorficutige Er= Harungen in Beziehung auf die Freiheit aller Bewohner bies fer bebeutenbften unter allen frangbfifchen Colonien einen Rrieg ber Sclaven mit ben Befigern ber Plantagen veranlagt, ber unfägliche Graufamfeiten und Gewaltthaten veranlagte und ben Berluft ber Insel berbeiführte. Am 29. October 1791 erhielt man bie Rachricht, bag alle Schwarzen bes nördlichen Theils ber Infel bie Waffen gegen bie Weißen ergriffen batten, und bağ 258 Buderplantagen verwüftet feien. Aebnliche Grauel murben burch die Befitnahme ber papftlichen Graffchaften Avignon und Benaiffin und burch bie Ginführung ber neuen Conftitution in benfelben hervorgerufen. Die Mehrzahl ber Einwohner ber Grafichaft, und besonbers ber Burger ber Stadt Avignon wi= berfette fich ben Reuerungen; man bot baber bie italienischen und frangoniden Banbiten, von benen jene Gegenben noch jest wim= meln, gegen fie auf. Die Behörben verhielten fich leibenb. Sourban, ben man bernach ben Ropfabichneiber nannte, brang mit feiner Banbe in Avignon ein und brachte Alle, bie man als ichlechte Burger bezeichnete, ins Gefangnig, ericbien aber am 30. Oftober 1791 wieber, erbrach bas Gefangnig, und überließ bie Gefangenen ben Morbern, bie er hergeführt hatte. Die Scene bes Morbens war unerhort graflich; ein junger Menfc

rühmte sich, daß er mit seiner Hand achtzehn gemordet habe. Tobte, Berwundete, Lebende wurden hernach in die Rhone gestürzt oder in das Burgverließ eines alten Thurms, den man den Thurm der Sisgrube nannte. Die obern Behörden schritten freilich endlich ein, die Mörder ließen sich ohne Gegenwehr vershaften, sie wurden aber im März 1792 zum großen Berdruß aller rechtlichen Menschen von der Rationalversammlung ihres guten Bürgersinnes wegen begnadigt.

Die Leute, benen ber König und bie Königin ihr Ohr lieben, ber Theil bes Cabinets, ber in allen Journalen, in allen Auffägen von Marat und Camille Desmoulins als ofter= reichischer Ausschuß bezeichnet warb, meinte burch erbarmliche Mittel, bie in Beiten wie bie unfrigen nutlich finb, bamals aber lächerlich und verberblich waren, ben Beitgeift befchworen zu konnen, und verbarben baburch bie Sache, ber fie zu bienen vorgaben, völlig. Sie befolbeten Leute, welche bie Constitution und ihre Freunde ichmaben und verlaumben mußten; fie ver= leiteten ben Ronig ju fehr bebeutenben Ausgaben, um Leute obne Treue und Glauben und Gbre ju taufen. Wir muffen ben Geschichtsschreibern ber frangofischen Revolution überlas= fen, aus ben jest gebruckten Actenftuden nachauweisen, welder Migbrauch von ber Ginnahme ber Civillifte gemacht marb, um eine gang unnute Demagogie und ein Spioniren, welches zu Nichts führte, zu bezahlen, um Journalartitel, Bu= der und Schmabungen in Umlauf zu bringen; wir burfen in biefer allgemeinen Geschichte nur Weniges bavon erwähnen. Dan findet nämlich in ben Actenftuden ober Beilagen gur Ankla= geacte bes Ronigs 36) bie Rechnungen über bie geheimen Ausgaben und begreift nicht, wie es möglich war, bag wenn auch ber König in bergleichen Dingen kein Urtheil batte, ber In= tenbant ber Civillifte, ber rebliche und wohlmeinende Delaporte, bie Brellerei nicht merkte. Wir seben bort, bag im Marz 1791 Danton Gelb erhalt, wie Mirabeau, bag ber geift= reiche und wißige Rivarol, beffen Sarcasmen aber einer anbern

<sup>36)</sup> Recueil des pièces justificatives de l'acte fondamental du procès de Louis XVI.



Zeit angehörten und bessen Actes des Apotres mehr schabeten als nüsten, einen Borschlag zur großartigen Betreibung lohaler Demagogie macht, um mit 200,000 Livres monatlich fünfzehn-hundert Menschen im monarchischen Sinn schreiben und handeln zu lassen.

Die Art, wie bie Leute, welche fich ju bergleichen Ge= schäften gebrauchen laffen, bie Fürften, welche fich in ihre Banbe geben, zu behandeln pflegen, fieht man aus benfelben Acten= ftuden. Es geht nämlich aus einem anbern Berichte an Dela= porte, ben man bort findet, hervor, bag Talon, Abvocat am Chatelet, ein paar Millionen aus ber Privatcaffe gur Bertheis lung erhielt. Diefer ftanb fich babei fo gut, bag er, als er fpater (nach bem 10. August) nach England flüchten mußte, bort unter ben Reichen in fehr glangenben Umftanben lebte. 3m britten Banbe ber im eifernen Schrante gefundenen Papiere findet fich ferner ein Bericht von Delaporte, in welchem hundert= tausenb Livres monatlich fur bie brei = bis vierhundert Solbaten gerechnet werben, bie man unter ber conflitutionellen Garbe unterhalten muffe. Bertrand be Molleville, bas Saupt bes fogenannten öfterreichischen Ausschuffes, bat in zwei Buchern, jebes von mehreren Banben, auf eine bochft nalve Weife ein= geräumt, bag er von Anfang an gepreut warb und fich boch immer aufs neue prellen ließ. Er berichtet nämlich, daß schon gur Beit ber conftituirenben Rationalversammlung ber Ronig innerhalb neun Monaten brittehalb Millionen Livres für bie Rednerbuhne ausgegeben habe, und bennoch war, wie er be= fcamt eingesteht, biefe Bubne nicht im Dienfte bes Bofs, fonbern bes Zeitgeists, ober, wie er fich ausbrudt, ber Jacobiner. Richtsbestoweniger gesteht er, bag er bennoch wieber um 1792 bem Ronige gerathen habe, große Summen auf abnliche Bestechungen gu verwenden, die ihn verhaßt machten und die elenbeften Mens fchen bereicherten, welche ihn lachend verriethen.

Dieses elende Treiben der blinden Feinde jeder Reuerung schadete nicht blos dem Könige, sondern auch den Freunden der neuen constitutionellen Einrichtungen, welche jest (1792) eben so heftig angegriffen wurden, als vorher die Freunde der abssoluten Monarchie. Fabre d'Eglantine in den Revolutionen von

Baris, Marat im Bolfsfreund, Fréron im Bollsrebner, Camille Desmoulins in gablreichen fliegenben Blattern, welche tag= lich in Wirthebaufern und Werkftatten vertheilt wurden, forberten bamals die Bernichtung ber Constitution, weil fie nichts als ein neues Bollwert ber Ariftofraten fei. Die Sigungen bes Jacobinerclubs, bes Gemeinderaths, ber Nationalversammlung felbst wurden baber immer frurmifcher, bie Aufzuge und Auftritte auf ben Stragen furchtbarer, besonbers als fich endlich bie legtelative Berfammlung burch ein formliches Decret zu Gunften ber morberifchen Grundfage bes wuthenbften Theils ber Jacobiner erklärte. In biefem Sinne warb nämlich bas berüchtigte Decret vom Mary 1792 allgemein gebeutet, woburch ber Ropfabichmeis ber Jourban und bie, welche an feinen Morbthaten in Avignon Theil genommen hatten, von aller Strafe freigesprochen wurben. Alle rechtlichen Leute, alle constitutionellen Deputirte erflarten fich aufs heftigfte gegen biefen Schritt, bie Republitaner jubelten.

Gine wahrhaft conflitutionelle Barbe, and ben Sohnen ber angesehensten Burger aller Departemente gebilbet, wie fie Lafanette und feine Freunde fich gebacht hatten, wurde bem morberifchen Bobel, beffen fich bie Republifaner feit Anfang bes Sahrs 1792 bebienen wollten, um ben Ronig zu fturgen ober gu ermorben, eine unüberfteigliche Schrante entgegen gefest ba= ben, wenn nicht bie Soffinge ben Ronig bewogen hatten, fich auch biefes Beiftundes zu berauben. Die conftituirende Berfammlung hatte nämlich, zwar nach ber Klucht bes Ronigs, bie Gbelgarbe (Gardes du corps) abgeschafft, fie hatte aber noch am letten Tage ihrer Sigungen (30. September 1791) ein Gefet gegeben, bag nicht nur bie Schweizergarbe beibehalten werben folle, um wie bisher bie angern Boften und Bachen gu verfeben, soubern bag auch statt ber Gbelgarbe eine Burgergarbe gang ben vom Konige ausgegangenen Borfchlagen gemäß geschaffen werben folle. Die Barbe follte aus zwölfhunbert Mann zu Fuß und aus fechshundert Reitern bestehen; Die Er= nennung ber brei Generale, welche fie commanbiren follten, ward bem Könige überlaffen. Die Rationalgarbe follte außerbem noch Ehrenwachen geben und ber Rouig bie Poften befimmen, welche biefer Chrenwache anguweisen feien. Bei ber

Ginrichtung biefer Sarbe (im Marz) zerfibrten die vorgeblichen Freunde bes Königs, wie sie in ihren Denkwürdigkeiten selbst eingestehen, Wesen und Zweck bieser Einrichtung burch bas Mitstrauen, welches sie in alles Bürgerliche setzten.

Die Sohne ber angesehenften burgerlichen Familien bes Reichs, welche freilich ber Constitution aufrichtig ergeben waren, wurben nach Baris berufen, ter Sof und die Minifter trauten ihnen nicht, und bie fpater befannt gemachten Dentwurbigfeiten gesteben gang offen, bag man fich ihrer auf jebe Weife qu ent= ledigen fuchte. An bie Stelle ber burch alle möglichen Schifanen verbrangten Burgerfohne, bie gang unverbachtig gewesen waren, feste man geworbene Leute ober unbekannte Saubegen, welche ben ronaliftifchen Offizieren guverläffiger fcbienen. Statt einer Garbe von zweitaufenb Mann, welche burch ihre Burgfchaft, nicht burch Baffen ben Ronig ichuten follten, wollte man ihn burd Baffen ichugen, wozu bie funftaufend Mann Diethlinge bei weitem nicht ftark genug waren. Diese Garbe, bie ben Ronig hatte ichunen follen, erregte baber neuen Argwohn unb haß, fle war fteter Gegenftanb ber Declamationen in ber Ra= tionalversammlung und ber beftigften Angriffe ber Journale. Die neue Garbe und ihr hauptmann, ber Bergog von Briffac, wurden ftete angeführt, wenn von ber fortbauernben Confpiration bes hofe und bes Ronigs die Rebe mar; fie murbe baber auch fcon im Mai auf abnliche Weise burch einen Angriff bes wils ben Saufens, ben bie Reinbe feber Orbnung bei jeber Belegens beit aufboten, auseinander getrieben. Dies war zu berfelben Beit, ale ber guverläffigfte Theil ber Nationalgarbe, bie Grenabiere, theils bes läftigen Dienfts und ber Gemeinheit bes gegen fie aufgehetten Saufens mube wurden, theils abfichtlich bem armeren Theile ber Burger, ber blos mit Biten bewaffnet war, Plat machten.

Die Minister benahmen sich ebenso unverständig gegen die constitutionelle Barthei als der Hof. Ste fuhren fort, mit dem Wiener Cabinet über die innern Angelegenheiten zu unter= handeln und riesen, weil sie durch Orohungen der fremden Mächte ihre sehr eitle und militärische Nation zu schrecken hossten, die lange Schrift hervor, worin ihnen Kaunin (am 17. Februar)

warnend und brobend auten Rath in ihren Nationalangelegenheiten ju ertheilen magte. De Leffart, Chambonas, Bertrand be Molleville verschwendeten bamals nicht blos hundertausenbe, um Dan= ton und einige andere Deputirte an bestechen, bei benen weber Treu noch Glauben war, fonbern Bertrand hatte fo menig Begriff von Schwarmerei, Batriotismus und Begeisterung für irgend eine rein menschlische Angelegenheit, bag er auch bie ebelften Freiheitsichwarmer unter ben Deputirten burch Anerbietungen in Bersuchung feste. 37) Der Ronig hatte bamals bem Raifer und bem Konige von Breugen burch Mallet bu Ban aum Rriege rathen laffen, ber Ausschuß fur auswärtige An= gelegenheiten, ben bie gesetzgebenbe Bersammlung niebergeset hatte, warb beghalb von ben Deputirten, welche bie Rabalen bes hofe ahneten, bestürmt, ben Bericht über bas Berhaltnig au Defterreich schnell abzulegen; bie Minifter bagegen gebrauchten tausend Runfte, um ihn zu verzögern. Der Strafburger Profeffor Roch, aus beffen biplomatischer Schule sowohl Choiseul Gouffier und Tallenrand Perigord, als ber öfterreichische Co= benal bervorgegangen find, war Mitglied bes Ausschuffes; ihm war ber Bericht übertragen, ber über Rrieg und Frieben ent= scheiben mußte; er gogerte, aber bie Mitglieber ber Gironbe= partei bemächtigten fich auch biefer Angelegenheit. Der Republikaner Briffot, ber ben wilben Freunden Dantons naber stand als ben milberen Berbunbeten eines Bergnfaub und Guabet, war burch bie beftigen Reben ber Lettern, bem Aus-

<sup>37)</sup> Bertrand verläumdet einen Isnard, Bergniaud, Guadet, wenn er beshamptet, sie wären mit sechstausend Franken monatilch zu kausen gewesen, Deslessart habe aber nicht so viel daran wenden wollen. Was Brisso und Fauchet angeht, mag er Recht haben. Péthion ward bekanntisch der vortueux genannt, wie Robespierre der incorruptible, und Manuel war trop der entsesslichen Rolle, die er als Procureur de la commune im Angust und September spielte, nur Fanatiker der Frecheit, sonst war er undestechlich, und that 1793 Alles, um den König zu retten. Wie aber Danton und sein Anhang dachten, können wir nicht besser beutlich machen, als wenn wir ansühren, was er damals zu Royer-Collard sagte, um ihn an sich zu ziehen. Royer-Collard sagt nämlich, Danton habe ihm gestathen: Joune homme, venes brailler avec nous; quand vous aurez sait votre sorviendra le mieux.



schusse an Rochs Stelle zum Berichterstatter empfohlen, er warb ernannt und die ganze Rabale ber Minister ans Licht gebracht.

Die Rabalen, welche be Leffart und Bertrand in Berbin= bung mit bem Rouige sowohl gegen bie Bertheibiger ber Constitution, als gegen ben Theil bes Ministeriums, ben bie Lettern aufrecht zu halten suchten, angestiftet hatten, veranlagten auf biefe Weise ben Sturg bes gangen Ministeriums und führten bie Re= publifaner ins Cabinet. Auch Lafavette und feine Freunde behaupteten fich nur mit Mube gegen bie beftigen Angriffe Marate und ber andern ichmabenben Journaliften. Die Conftitutionels len hatten jeboch bamals noch benjenigen Theil bes Beers für fid, an beffen Spige Lafavette ftanb. Auch war in allen Departements bas Directorium burchaus monarchisch und bestand gewöhnlich aus angesehenen Abeligen. Bertrand be Molleville und fein Anhang faben Lafavettes und ber Stael constitutionell gefinnten Freund, ben Grafen Narbonne, eben fo ungern im Rriegemini= fterium als bie Jacobiner, fie thaten biefen ben großen Befal= len, ihn gerade in bicfem entscheibenben Augenblide baraus gu entfernen und feine Stelle an be Grave übertragen ju laffen. Daburch wurden alle ben Beranberungen bes Jahres 1789 gun= ftige Parteien gegen bas Ministerium und gegen ben Ronig vereinigt, fo verschieben auch übrigens bie Anfichten biefer Barteien fein mochten. Briffot hatte ben Bericht heftig und anklagend abgefaßt, er unterftutte ibn burch eine lange Rebe voller Borwurfe und Befdulbigungen und folog mit einem Antrage, ber für be Leffart verberbich warb. Briffot hatte gehn Antlage= puntte gegen ben Minifter gusammengebracht, er trug baber auf ein Decret an, vermoge beffen be Leffart als Staatsverbrecher por ben noch ber Berordnung ber constituirenben Berfammlung am 17. Januar 1792 in Orleans errichteten hoben Gerichtshof follte gestellt werben. 38) Dies Decret ward am 10. Marg gegeben,

Saloffer, Gefd. b. 18. u. 19. 3abrb. V. 23. & Wuff.

19

<sup>38)</sup> Die constitutionellen Mitglieber ber Bersammlung, und unter ihnen Becquet, Jaucourt, Dumas, Britsch versuchten umsonst, die Sache noch einmak an ben biplomatischen Ausschuß zu verweisen; Bergntaub beclamirte mit solchem Effett gegen sie, daß ber Beschuß in folgenden Worten, die ein Jakobiner (Lacroir) angab, gefast ward: L'assemblée nationale, sur la démonciation motivée d'un de ses membres, décrète qu'il y a lieu à accusation contro

und der König in die größte Verlegenheit gebracht, weil sich sein Ministerium ohne sein Zuthun auslöste. Narbonne war kurz vorher entlassen, nach ihm mußte auch Bertrand de Molleville weichen; als de Lessart in den Anklagestand geseht war, blieben nur Cahier de Gerville und de Grave übrig; man rieth daher dem Könige, sein Ministerium aus der Opposition zu ergänzen. Dies war allerdings in der Theorie ganz richtig, unter den das maligen Umständen aber ganz verderblich. Der König traute den neuen Ministern nicht, er setzte sein Bertrauen auf fremde Mächte und blieb mit ihnen in Berbindung; die Minister merketen bald, daß sie dem Könige verhaßt seien, und sie erklärten ihm, weil er im Verdorgenen gegen sie conspirirte, ganz öffentslich den Krieg.

Die neuen Minifter, welche am 17. Marg ihr Amt antraten, waren, wenn man etwa Dumourier ausnimmt, rebliche Manner; aber nach ber Schilberung, welche ihre beste Freundin, Die Frau Roland, von ihnen macht, Manner gang gewöhnlichen Schlags, welche bas Schiff bes Staats in bem bamals wuthen= ben Sturme unmöglich burch bie Relfen und verborgenen Rlippen ftenern konnten. Roland be la Platrière, vorber Inspector ber Manufacturen, warb Minister bes Innern, und erhielt burch feine Fran bie Sauptrolle im Ministerium. Er vereinigte namlich alle seine Collegen in feinen Zimmern, wo seine einfache und vortreffliche, aber für bie Republiken bes Alterthums, bie fie fich auf ihre eigene Art gestaltete, begeisterte Gemablin einen beideibenen und ftillen, aber bennoch febr machtigen Ginfluß fibte. Roland war über fechszig Jahre alt, feine Frau war jung, fcon, ebel, einfach, und hatte, wie fie und felbft berichtet, viele ernste Bücher, nicht blos Romane und Gebichte gelesen. Sie

le sieur Delessart, ministre des affaires étrangères, charge le pouvoir exécutif de donner les ordres nécessaires pour le faire mettre en état d'arrestation et faire apposer les scellés sur tous les papiers qui lui sont personnels et qui pourront se trouver dans sa maison d'habitation. Le présent décret sera porté sur le champ au pouvoir exécutif, qui rendra compte des mesures qu'il aura prises pour son exécution. Dité Decret ist merimuntsig, well bet König barin gang veractific angeschen und bes handest wird.

war eingenommen von ben rhetorischen und vratorischen Dar= ftellungen ber Gefchichte bes Alterthums, wie biefe von Lateinern und Frangofen aufgefaßt und in ichonen Rebensarten bargeftellt worben ift. Aus biefen Buchern hatte fie fich Ibeale von Beroen und Staaten gebilbet, bie in Buchern überall, in ber Belt nirgends zu finden find, welche aber Beibern und Kantaften auf jeber Strafe begegnen. Die Roland wohnte ben Ministerialcon= ferenzen bei, fie begeisterte bie alten herren burch bie in ihr les benbe Ibee, und Reiner, ber ihre Dentwürdigkeiten gelefen, ober von benen, welche fich mit ihr unterredeten, als fie hingerichtet werben follte, gebort hat, mit welcher Beiterkeit fie jum Tobe aina. wird ihr feine Bewunderung verfagen. Sie verbient um fo mehr Bewunderung, je weiblicher fie blieb, je weniger fie ben Schein ber Benialität fuchte, je ungleicher fie einer Frau von Stael. einer Dubepent, einer Frau Girarbin und abnlichen Salons= weibern war, bie ourch ihre Feber ober ihre Phrasen und alatten Morte über Manner geherricht haben.

Reben Roland ftand Duranthon, ein Jurift gewöhnlichen Schlant, ale Juftigminifter; Lacofte, ein Gefchaftemann von metelmäßigen Anlagen und Talenten, aber keineswegs Revolutionar, warb Minifter bes Seewefens; ber Genfer, Clavieres, Ainangminister und ber Brigabier (marechal de camp) Servan Rriegsmintfter. Der Gingige, welcher auszeichnete Rabigfeiten und viel Beschäftserfahrung hatte, war ber neue Minifter ber auswärtigen Angefegenheiten. Diefes war ber General Dumourier, einer von benen, beren sich Lubwig XV. bei ben Un= terhandlungen und Beschäften bebient hatte, welche er ohne Wiffen feiner Minister und oft fogar gegen ihre Blane betreiben ließ; er spielte jest ben Republitaner aus bemfelben Grunbe, aus welchem er bis an fein Enbe immer ben Intriganten ju Gunften berienigen gespielt bat, bie ibm au Ehren und Anseben belfen konnten. Er hatte fich ber Gironbe genahert, ging, als er mit biefer gerfiel, au ben Gegnern berfelben, b. h. gu ben wilben Jacobi= nern über und knupfte babel augleich mit Robespierre und mit Danton an, von benen ber Gine bie Jacobiner, ber Anbere bie Corbeliers leitete. Dumourier wußte außerbem gleich Danton ben Bergog von Orleans vortrefflich zu benuten, bei beffen

Sohn Ludwig Philipp er den Mentor machte, und ber in unsern Tagen als König bewiesen hat, wie vortrefflich er die Lehren eines calculirenden Intriganten zu benutzen verstand. Er bot sich zugleich, dem schwachen Könige als Stütze gegen seine republi= kanischen Collegen an.

Dumourier war ber Ginzige unter seinen Collegen, ber Uebung in biplomatischen und militärischen Beschäften hatte. Er hatte zur Zeit ber erften Theilung von Bolen als geheimer Bevollmächtigter Ludwigs XV. Intriguen ber Polen geleitet und im Felbe gebient, war aber bernach pom Minister in bie Baftille aesberrt worden, weil ihn Lubwig XV. ohne Wiffen ber Mini= fter nach Schweben geschickt hatte. Nach bes Ronigs Tobe warb er befreit und wußte fich bem reformmenben Rriegeminister St. Germain zu empfehlen. Diefer wollte betanntlich als Rriege= minister bie preußischen Ererciermethoben in Frantreich einführen und schickte bekhalb Dumourier als Oberften vach Like. Spater verschaffte fich Dumourier die Leitung ber gwien Bauten. bie man bei Cherbourg unternommen hatte; bort fast ihn bie Repolution, die ihm bann eine neue Belegenheit fchien, fein Glud zu machen. Er überfah, als ihn bie ehrlichen Manger ber Gironbe unter fich aufnahmen, wie schlaue Schurken jeber= geit thun, alle feine nicht gleich ben Rinbern ber höheren Stanbe von Jugend auf egoistisch abgerichteten Collegen, so baß felbst bie Frau Roland ihm alle bie Gigenschaften guschreibt, bie fie feinen Collegen abspricht. Sie gibt babei freilich zu versteben, bag er auch gleich Mirabeau, Talleprand, Bitt, Gir James Graham und Thiers auf ber biplomatischen Sohe ftanb, auf welcher unsere gemeinen burgerlichen Begriffe von Treue, Wahrheit, Ginfalt und Chrlichkeit lacherlich werben, 39)

<sup>39)</sup> Die Frau Roland sagt von thm in thren Mémoires: Dumourier avoit plus que tous ses collègues ce qu'on appelle de l'esprit et moins qu'aucun de moralité. Diligent et brave, bon général, habile courtisan, écrivant bien, s'énonçant avec facilité, capable de grandes entreprises, il ne lui a manqué que plus de caractère pour son esprit ou une tête plus froide pour suivre le plan, qu'il avoit conçu. Plaisant avec ses amis, et prêt à les tromper tous; galant auprès des semmes, mais nullement propre à réussir auprès de celles, qu'un commerce tendre pour-



Nach Briffots Buniche hatte bas neue Ministerlum eigents lich fogleich ben Rrieg erklaren follen, bie heftigfte Partei ber Jacobiner, welche icon bamals Robespierre als ihr Saupt be= trachtete, war aber vorerft noch bem Rriege entgegen. pierre beherrschte gleich bei seinem Auftreten um 1789 bie Menge burch jene breite, flache, bem Reibe und ber Bosheit gemeiner Seelen angepaßte Abvotatenberebsamteit, welche, um verftanblich au fein, fehr wortreich ift; er warb bie Seele bes Jacobiner= clubs ichon zu ber Zeit, als noch alle Salons voll Bewundes rung ber forgfältig gefeilten Reben ber Freunde Briffots maren. Die trodene Seele fab nur Realitäten, ihm waren Eraume fremb, fo wie er baber (mas bie Roland berichtet) gur Beit ber Flucht bes Königs höhnisch fragte, was die tugenbhafte Re= publit ber Frau Roland für ein Ding fei? fo hielt er jest, als bie Gironbisten mit glangenben Worten ben Rrieg forberten, im Jacobinerclub heftige Reben für bie Erhaltung bes Friedens. 40) Schon allein ber veranberte Ton, ben Dumourier, um ber Zeit ju genugen und ben Republikaner ju fpielen, in bie biplomati= fchen Roten und Berhandlungen brachte, hatte übrigens einen Rrieg hervorrufen muffen, wenn auch nicht Leopolds Tob am Anfange Marg 1792 einen jungen, gang unerfahrnen und von feinen Weibern und hoffeuten abhängigen, mehr italienifch ge=

roit séduire; il étoit fait pour les intrigues ministérielles d'une cour sorrompue. Ses qualités brillantes et l'intérêt de sa gloire ont persuadé qu'il pouvoit être utilement employé dans les armées de la république, et peut-être eût-il marché droit, si la convention eût été sage; car il est trop habile pour ne pas agir comme un homme de bien, lorsque sa réputation et son intérêt l'y engagent.

<sup>40)</sup> Man kan hinzusehen und gegen das neue Ministerium und seine Freunde, welche schon damals Brissotisten geschimpft wurden. Robespierre auf der Achnerbühne des Jacobinerclubs und Camille Desmoullas in seiner Flugschrift Brissot demasque kamen in der Beschuldigung überein: Qu'avec une armse françoise victorieuse au dehors, si la guerre étoit décidée, le parti Brissotin, coalisé avec Lasayette, renverseroit la royauté et établiroit une puissance senatoriale qui satisferoit l'ambition du parti civil. Uebrigens fassen wir uns über Jacobiner und Cordeliers ganz kurz, well wir nichts Anderes oder Bessers zu sagen wissen, als Thiers im 2. Theil der Bevolutionsgeschichte vornherein gesagt hat.

muthlosen als beutsch schwarmenben Prinzen auf ben öfterreichi= schen Thron gebracht hatte.

## §. 2.

Berhaltniffe ber europaifchen Dachte bis auf bie frangöfifche Rriegsertlarung an ben Raifer.

Wir beginnen ben Bericht über bie Magregeln, welche bas feubaliftifche Guropa gegen bie von ber hierarchie und ben Reuballaften bes Mittelalters befreiten Frangofen ergriff und über bie Cabalen, welche von ben Cabinetten und ihren Diplomaten angesponnen wurben, mit England. Pitt und bie gange Blutofratie und Ariftofratie, an beren Spite er feit 1784 getommen mar, bachten übrigens, weil fie fich auf ihren Bortheil viel beffer verftan= ben als ber Raifer und ber Ronig von Preugen, niemals baran, fich unmittelbar in bie innern Angelegenheiten von Frankreich zu mifchen; es galt ihnen nur barum, jebe Belegenheit zu nuten, bie Seemacht von Frankreich und ben Banbel aller berer, bie nicht Britten find, ju vernichten. Bon Anftedung burch freie Reben hatten fie nichts ju fürchten, benn John Bull ift burch Vorurtheile und tropigen Sochmuth völlig blind, wie Alle, die von Sefuiten geleitet werben, es burch ben Babismus finb. Sobalb aber bie absoluten Regierungen Reigung zeigten, fur Belb bie Sache ber alten frangösischen und englischen Aristofratie und Hierarchie mit ben Waffen zu verfechten, bewog Bitt bas eng= lische Bolt, ben Fürften und Ministern zu gahlen, weil, welchen Ausaang auch immer ber Rrieg auf bem Continent haben mochte, auf jeben Fall Englands Berrichaft zur See mußte erweitert und bas englische Bolf baburch enger und fefter an feine Dli= garchie gefnupft und burch Ruhm in Seegefechten beraufcht werben.

Pitt hatte um 1784 seine Herrschaft durch die zweite India-Bill gesichert; er gewann hernach durch sorgfältige Aufrechthal= tung aller alten Mißbräuche und burch scheinbares Halten aufs sogenannte historische Recht die Aristokratie, durch Bezahlung vorgeblicher Schulden den König und seine geizige Gemahlin; durch eine weise Verwaltung, schlau simulirtes Abhelsen von Be=

schwerben und burch mit großem garm verfündigte Verbefferungen bas fich felbit und alles Alte anbetenbe Bolt. Die innere Ber= waltungsgeschichte Englands gehort in biefes Wert nicht; wir bebemerten baber nur einige wenige Buntte und auch biefe nur im Borbeigeben. Dazu gebort besonders bas Berhaltnig, worin bie unterbrudten Irlander feit bem nordameritanischen Rriege gu ben Unterbrudern getommen waren. Wir muffen bier besonbers bas rum einen Blid auf bas neue Berhaltnig ber Irlander au Eng= land werfen, weil fich weiter unten zeigen wird, bag bie repu= blitanischen Frangofen zu ber Zeit, als 1795 bie Englander eine Armee von Emigranten in bie Bay von Quiberon brachten, in ben tatholifchen Irlandern Berbunbete ju finden hofften und einen großen ganbungsplan entwarfen. Die Irlander hatten, als man ihnen im nordameritanischen Kriege bie Waffen wiebergeben mußte, beren man fie beraubt gehabt hatte, auch ihre alte unabhangige Befetgebung wieber fo eingerichtet, bag fie ihnen gegen englische Usurpationen als Bollwerk bienen konne. Rurg por Bitte Gintritt in bas englische Minifterium hatten nämlich beibe Rammern bes im Ottober 1783 versammelten Parlaments ben Befchluß ge= faßt, bag bas Parlament fich regelmäßig jährlich versammeln Schon bamals war zugleich auch auf eine Sotalreform ber gangen Reprafentation und auf ein allgemeines Stimmrecht angetragen worben. Dies fant großen Wiberfpruch im Barla= ment felbft und veranlagte gewaltsame Bewegungen im gangen Lanbe, bie eben fo unfruchtbar blieben ale bie Bemuhungen berer, bie in unfern Tagen ben Irlanbern ihr besonberes Parlament wieber zu verschaffen suchten. Bitt war in einer gang eigenen Stellung, weil jugleich ber Ronig und bie Ronigin ben Beutel bes englischen Bolts in Anspruch nahmen und ber Bring von Bales die Berdoppelung feines Gintommens forderte. Der lettere fpielte, wettete, hielt einen Stall, ber ihm fahrlich 30000 Bfund toftete, und hatte jahrlich nur 50000 Bfund Gintommen : bas Parlament wollte bie Summe verboppeln, ber Ronig wiberfeste fich. Die Schulben bes fchwelgenben Bringen gab er felbit. wie Barris (Lord Malmsbury) in feinen neulich (1844) erfchienenen Denkwürdigkeiten berichtet, um 1792 auf 570000 Bfund Ror und Sberiban, welche lebten wie er, ftanben ihm bas

her weit naber als Bitt; biefer verweigerte bas Belb. Auf biefe Weise gewann Bitt ben Bater, mahrend ber Sohn fich an bie Opposition anschloß. Was Pitt bem Prinzen verfagte, bas gewährte er bagegen besto reichlicher bem Konige ober vielmehr ber gefzigen Königin, bie bafur auch bis an ihren Tob fich gang treulich für bie Grundfate ber Tories und für ihre Privilegien verwendete, wie bas auch von einer Medlenburgifchen Bringeffin nicht anbers zu erwarten war. Der Konig machte, befonders auf ihr Betreiben, unter bem Borwande, baß er eine große Fa= milie und viele Schulben habe, von Beit gu Beit Forberungen an die Nation, obgleich fie fcon bamals ihrer Wohlthätigkeit gegen bie Armen Schranken feten mußte, weil bie Bahl ber un= ermeglich Armen fich eben fo febr vermehrte- ale bie ber uner= meglich Reichen. Dies brachte bie Minister oft in große Berlegenheit. Wir haben schon im vierten Theile bemertt, daß Bitt gleich nach feinem Antritt bes Ministeriums bie Civillifte bes Ronigs, die fcon auf 900000 Pfund gestiegen war, zum vierten Mal um 60000 Pfund vermehren und gur Entschulbigung vorgebliche Schulben nachweisen ließ. Schon zwei Jahre hernach (1786) mußte bas englifche Bolf aufs neue 210000 Gulben aus einer Staatstaffe gablen, welche burch harte Abgaben auf bie erften Beburfniffe bes Lebens gefüllt wirb.

Um Enropa und den guten Altengländer durch das Schanfpiel eines Gerichts über einen der Blutsauger Indiens zu täusschen, und den Lärm über die Gleichheit des Rechts, welche theoretisch vorhanden ist und practisch mangelt, zu vermehren, des schäftigte man hernach das Zeitungen lesende Publisum Monate lang mit ein paar Staatsprozessen. Es wurden dabei viele lange und geschmückte Neden gehalten; es gab ein prächtig Schauspiel, das Oberhaus als Richter, die vielgepriesenen liberalen Mitglieder des Unterhauses, und unter ihnen den wortsreichen Burke als Ankläger, öffentlich auftreten zu sehen, die ganze Schur gab aber wenig Wolle. Impen, früher Lord Oberzichter in Bengalen, und der Generalstatthalter Warren Hastings waren die Beklagten; der Prozes kostet ihnen ungeheure Summen, die sie aus dem Raube der von ihnen unterdrückten Insbier bezahlten, weder diese, noch Recht und Gerechtigkeit gewans

nen aber bas Geringste babei; boch staunte, wie bas zu fein pflegt, gang Europa über bas großartige Schauspiel!

Wie Bitt auf biefe Beife ben Konig, bie Brivilegirten ge= wann, bie bas Parlament bilbeten, und bamale noch gange Schaaren ber Mitglieber beffelben aus ben verfallenen Rleden (rotten boroughs) hervorgeben liegen, wie er ben gutmuthigen aber befchrankten John Bull burch bie Rechte- und Gerichtetomobie taufchte, fo bebiente er fich um 1787 febr geschickt ber biplomatischen Rniffe, um Preugen als Wertzeug ber englischen Politit zu gebrauchen. Er erlangte baburch fowohl in Solland ale in Belgien, ohne Baffen und ohne viel Gelb anzuwenben, bebeutenben, einer herrschaft gleichenben Ginfluß. In Sollanb fetten bie Breugen, burch Englands Drohungen gegen Frantreich geschütt, ben Erbftatthalter wieber ein, riffen baburch bie Republit vom Bunde mit Frankreich und machten fie vom naben, jur See machtigen England gang abhangig, nicht vom entfern= ten Preugen, welches feine Seemacht hat. In Belgien warb querft Joseph II. burch bie von ben Englanbern unterftutten Ca= balen Breugens und burch bie ber Bringeffin von Oranien ge= hinbert, Blane ju Gunften bes Sanbels und ber Schiffahrt ber Belgier auszuführen, welche ben Englandern als Sandelsleuten ebenfo bebentlich fchienen als ben Sollanbern. Beiben gu Befallen wurben enblich bem Raifer Leopold in Reichenbach volls enbe bie Sanbe gebunben. Um 1788 fcbien eine Beit lang gerabe zu ber Beit, ale Reder in Frankreich baran arbeitete, bas Suftem absoluter Monarchie ju erschüttern, in England eine Beranberung ber von Bitt erneuerten absoluten Berrichaft ber Bornehmen und Reichen bes Landes bevorzusteben. Konig George III. forperliche Organisation war von ber Art, bas for= perliches Unwohlfein leicht in ein Irrefein bes Geiftes überging. Die Anfalle waren querft turgbauernb, mehrere Rudfalle erfchutterten aber bie Beiftesfähigkeiten endlich auf eine folche Beife, bag am Enbe feines Lebens eine völlige Beiftesabwefenheit bie Rolge war. Die ersten Leichen bes Uebels außerten fich im Sommer 1788.

Dem körperlichen Unwohlsein bes Königs suchte man burch ben Aufenthalt in Cheltenham abzuhelfen, wo man zugleich eis

nige Wochen hindurch feine Beiftesabwefenheit verbergen tonnte; bies war jeboch auf bie Dauer unmöglich, so bag enblich ber Borfdlag einer Regentschaft ans Barlament mußte gebracht Dem Gefete nach gebührte biefe in England bem Pringen von Wales, wenn er, wie bamals ber Fall mar, bie Sahre ber Mundigkeit erreicht hatte; ble politische Barthei, welder Bitt angehörte, erschraf aber vor ber bevorftebenben Re= gentichaft eben fo febr und aus benfelben Grunden, ale bie frangofischen Pringen vor ber um bieselbe Reit von Recter verfun= bigten allgemeinen Ständeversammlung. Die Angelegenheit fam im December 1788 and Barlament, welches eine Austunft fuchte, weil bes Bringen Lebensweise und Umgebungen Riemanden gefielen, und Bitte confervatives Suftem burch bie innige Berbinbung bes Bringen mit For, Sheriban und anderen, Reuerungen nicht abgeneigten Parlamentemitgliebern fehr bebroht zu fein fcien. Die Austunft, welche Bitt und feine Tories ergriffen, war, in Betrachtung ihrer confervativen Grundfage, fonberbar genug. For vertheibigte nämlich bei ber Belegenheit gang monarchifch und legitimistisch ben Grundfat, bag ber Thronfolger ein natürliches und ererbtes Recht auf bie Regentschaft babe; Bitt griff auf eine revolutionare und ben frangofifchen Behauptungen von Boltssouveranitat angemeffene Weise biefen Sat als einen hochverratherischen an. Er behauptete, bas Bolk allein habe vermoge ber Constitution bas Recht, burch beibe Saufer bes Barlaments über bie Regentschaft, wie über jebe andere Angelegenheit ber Reicheverwaltung zu entscheiben, fo lange ber Ronig noch am Leben fei.

Bitt siegte, nachdem ber Prinz von Wales vorher schon burch seinen Bruder, ben Berzog von York, hatte erklären lassen, daß er auf kein ererbtes Regentschaftsrecht Anspruch mache. Dem Prinzen ward alsbann nur ein Theil der Regentschaftsrechte und auch dieser nur mit Beschränkungen (limitations) überslassen. Der Streit, der im December begonnen hatte, dauerte den Januar 1789 hindurch fort, die Pitts Parthet es endlich dahin brachte, daß festgeset wurde: die Sorge für die Person des Königs und ein großer Theil der Berthetlung von Stellen, Benisizien, Begünstigungen am Hose, welche bei einem so sehr

nach Hofftellen begierigen Bolte wie das englische dem Könige die größte Bedeutung geben, ward der Königin überlassen. Dem Prinzen blieb der übrige Theil der Regentschaft, ihm wurden aber viele der nach den Gesehen und dem Herkommen mit der Regentschaft verdundenen Bortheile entzogen. 41) Der Borschlag, den Bitt in dem in der Note angeführten Billet als das Ressultat seiner Berathschlagung mit der Mojorität dem Prinzen mittheilt, ward von beiden Häusern angenommen, obgleich im Oberhause fünf und sumberland standen, eine Protestation das gegen zu Protokoll gaben.

Das englische Parlament, Bitt und feine Tories, wurden bei ber Belegenheit burch einen Schritt bes bamals felbstänbi= gen Parlaments von Irland in große Berlegenheit gebracht. Ware nicht gludlicherweise ber Ronig schon im Februar 1789 wieber jum vollen Gebrauch feines Berftanbes gelangt, fo murbe burch bie Irlander bei ber Gelegenheit bie Ginheit ber Bermal= tung von England und Irland aufgehoben worden fein. Die beiben Rammern bes Parlaments von Irland beschloffen nam= lich einstimmig, und ohne bag fich auch nur ein Wiberspruch erhoben hatte, bag bem Pringen von Wales eine Abreffe folle überreicht werben, in welcher ihm bie Regentschaft von Irland ohne alle Beschränkung ertheilt warb. Der Bergog von Budfingham (berühmter unter ben früheren Titel Lord Temple), als Statthalter bes Ronigs, hatte bie Unbefonnenheit, fich zu weigern, biefe Abreffe zu beforbern, baburch warb bie Sache noch auf= fallenber. Es ward nämlich von beiben Saufern eine Depus

<sup>41)</sup> Den Inhalt des Decrets über die Regentschaft gibt Bitt in einem Briefe an den Prinzen von Walce, worüber dieser in seiner Antwort hestigen Unwillen äußert, turz an. Bitt hebt darin die der Königin gewährten Bortheile absichtlich herver. Die Werte in der Notiz, welche Bitt von dem Decrete gibt, sind: That the care of the king's person, and the disposition of the royal household, should be committed to the queen, who would by this means be vested with the patronage of sour hundred places amongst which were the great offices of lord steward, lord chamberlain, and master of the horse; that the power of the prince should not extend to the granting any office, reversion or pension, for any other term, than the king's pleasure, nor to the conferring any peorage.

tation ernannt, um bie Abreffe zu überbringen. Der Brinz von Wales bezeugte ben Irlandern seine Dankbarkeit, als aber bie Deputation ankam, hatte der König die Regierung schon wieder übernommen.

Als Bitt im Marg 1789 wieber in Georgs III. Ramen gu regieren begann, maren Breugen und England aufe engfte verbunden, weil beibe Machte bie Abfichten bes gwifden Catha= rina II. und Joseph II. in Beziehung auf polnische, turtifche und ichwebische Angelegenheiten geschloffenen Bunbes zu verei= teln suchten. In ben Sommermonaten beffelben Sahres nahm unerwartet fcnell bie frangofifche Revolution einen Bang, ber in bem ariftofratischen England weit früher große Beforgniß er= regte als im monarchischen Preugen, weil bamals ber 3mift awifchen Whige und Tories noch eine andere Bebeutung hatte ale jest. Es bestand in England feit ben Beiten ber Revolu= tion von 1688 fogar eine Gescuschaft, beren Mitglieber bie franfösische Revolution als einen machtigen Fortschritt in ihrem Sinne biefes Worts anerkannten. Diefe Gesellschaft nannte fich Re= volutionegefellichaft, ihr Zwed mar bie Bertheibigung ber ehemals von ben Begnern bes Haufes Stuart behaupteten Rationalrechte, fie versammelte fich beghalb jabrlich am Sahrestage ber Revolution von 1688. Die Versammlung, welche am 5. November 1789 gehalten warb, war für bie Tories furcht= bar brobend. Der alte ehrwürdige Doctor Brice, ber fich im narbamerikanischen Rriege ber bemofratischen Republik gegen alt= englische Borurtheile, gegen bie Lobrebner ber beglückenben Confitution (our happy constitution) und gegen bas betäubende Befchrei (b. h. Church and King) ber Pfrundner, Benfioniften und Sinecuriften angenommen hatte, trat auch fur bie frangofi= fche Revolution öffentlich auf. Er hielt vor ber Berfammlung, welche fehr viel zahlreicher war als gewöhnlich, als fechsunbfechzig= jähriger Greis eine hochst merkwurbige Brebigt jum Lobe ber frangöfischen Revolution, worin er fie mit großer Warme rühmte und bas Biblifche: "Berr, nun laffeft Du beinen Die= ner in Frieden fahren, ba feine Augen biefe große Ericheinung gefeben haben", auf fich und auf ben Sturg ber Feubalität und hierarchie anwendete.

Auf Prices Antrag beschloß hernach bie Berfammlung, ber frangöfischen Rationalversammlung burch ben Grafen Stanhope als Brafibenten ber Revolutionsgefellschaft eine gludwunschenbe Abreffe zu übersenben. Stanhope fcidte fie an feinen gleichge= finnten Freund, ben Bergog von Larochefoucaulb, ber fie ber Nationalversammlung überreichte. Sowohl ber Herzog von Larochefoucaulb in seiner Antwort an Stanhope, ale ber Pra= fibent ber Nationalversammlung (ber Erzbischof von Air) in feinem Dankfagungefchreiben an bie Revolutionegefellschaft war= fen Seitenblide auf bas Mittelalter. Der Erfte erhob ben Doctor Brice mit großem Lobe wegen feiner Berbienfte um bie Nordameritaner und wegen feiner Schriften in ihrer Sache. Rach biefen Scenen im November und bei bem Auffehen, welches Brices Bredigt, und die gusammengebruckten Briefe ber Reuerer in Frankreich und ber Gegner bes Beralteten in England machten, mußte man bem baburch in England und Irland erregten rabicalen Geschrei ein anderes loyales entgegen feten; Bitt bus tete fich aber forgfältig, ale Schreier gegen bie Revolution auf= zutreten. Er benahm fich babei ebenso biplomatisch, als bei bem Droben und Schreien ber Emigranten und ber Continen= talmachte. Er regte burch Untergeordnete, bie er verleugnen tonnte, Jebermann auf, er ließ im Stillen und munblich versprechen, vermied aber öffentlich jede Beftigkeit und entzog fich jeber offiziellen Berbinblichfeit. Bas bas Schreien ber rabicalen Englander und Irlander angeht, fo fand er in bem Barlamente, welches im Januar 1790 eröffnet war, an Burte einen Stentor für Altengland, ber auf bas historische Recht pochenb jeben falt= blutigen Bertheibiger bes Naturrechts überschrie.

Rur ganz leise gab Bitt Anlaß, sich gegen Frankreich zu ergießen, als er eine Stelle, die sich auf die Revolution besog, in die Eröffnungsrede des Königs einschob, das Schreien und die Heftigkeit der Ausfälle überließ er den Mitgliedern des Parlaments, die nicht gerade zum Ministerium gehörten, denn bieses sollte den Schein der Freundschaft beibehalten. Die Worte, in denen ganz unbestimmt und leise vom Könige aussgesprochen wird, daß er hosse, die Wächter des englischen Zions in Staat und Kirche würden bei dieser Gelegenheit tüchtig in

in die Trompete ftogen, wollen wir unter bem Terte mitthei= len. 42) Die conservativen Wortführer ermangelten nicht, ber Aufforberung zu entsprechen. Die, welche fich beim Beftebenben burchaus wohlbefinden, fprachen, wie bas zu gefchehen pflegt, ihren Frangofenhaß und ihre Bewunderung alles beffen, mas für bie Minbergahl eben so erfreulich als für bie Dehrhett brudenb ift, jubelnb und tropenb aus. Lord Balletort, ohne fich im Geringsten barum ju befummern, bag, wenn ein altes Staategebaube einfturzt, nothwenbig viele Menichen beschäbigt und getobtet werben muffen, fagt gerabe beraus, ein achter Eng= lanber, immer auf bie Gegenwart und auf fich bebacht, werbe nie ein folder Thor fein, bag er bas Wohl funftiger Generationen mit bem Unglud ber gegenwärtigen taufe. 43) Lauter als alle Andere ließ fich Burte vernehmen, ber bamals in ber Bluthe seines Ruhms und seines Ansehens unter feiner Ration Rand. Das was er bamale gleich Anfangs gegen bie Frangofen und ihre Begunftiger vorbrachte, war freilich nur ein Borfpiel beffen, was ba tommen follte. Er war bamale erft gang neulich zum absolut confervativen System übergetreten; er ftellte fich in biefen erften Monaten bes Sahrs 1790 gum erften Dal gang und ohne Rudfehr unter Bitts Sahne, man mertt baber feinem tollen Gifer und feiner grangenlofen Beftigfeit ftets noch ben Convertirten ober Profesten an. Seine Laufbahn glich ber ber Frangosen, die fich im Convent ausgezeichnet hatten, die bernach unter Navoleon große herren wurden und fich unter ber Reftauration und unter Ludwig Philipp in ihrem Range behaupteten ober es noch weiter brachten.

Unter Rockinghams Fahnen hatte Burke für Rorbamerika für Demokratie und für Reformen in England wüthend beda= mirt. Sobald Burke hernach Theil am Ministerium erhielt,

<sup>43)</sup> Ober wie er fich ausbruckt, bie Revolution sei: an event the most disastrous and productive of consequences the most satal, which had ever taken place since the soundation of the monarchy.



<sup>42)</sup> Der Sat der Rebe des Königs, worauf hier angespielt wird, lautet: The internal situation of the different parts of Europe have been productive of events, which have engaged his Majesty's most serious attention.

gebar fein mit angefunbigten Beranberungen fcwangerer Berg nur eine lacherliche Maus wirklicher Reform. Alle er feine Stelle verloren hatte, trug biefer gewaltige Giferer fur Recht, Wahrheit und Freiheit tein Bebenten, fich gleich For in eine schurtische Coalition mit Lord North und Conforten gegen bie Grundfesten ber von ihm als unenblich gludlich gepriefenen Constitution, wie es bieß aus Bolitik (necessity the tyrant's plea) einzulaffen. Gleich nachber warb er wieber furchtbarer Berfolger ber schmählichen Digbrauche ber Blutofratie und ber schandlichen und graufamen Tyrannen, welche bie von ihm nachber so eifrig vertheibigte englische, an sich freilich vortreffliche, aber in ber Anwendung verberbliche Constitution bervorrief. ober boch gegen alle menschliche Gerichte ficherte. Die Reben, welche er im Auftrage bes Unterhauses als Anflager ber vor= nehmften Beamten und Richter ber Regierung und ber offin= bifchen Compagnie hielt, enthüllen und übertreiben bie Gebrechen eines ariftofratifch plutofratifchen Staats, ben er fpater fur gang unverbefferlich ausgibt. Auch bei ben Streitigkeiten über bie Regentschaft erlaubt fich Burte, ber bamals noch enge mit For verbunden war, eine republikanische heftigkeit gegen Bitt und bie mit biesem enge verbunbene Konigin, welche einem nachher fo Ional tobenden Mann um so weniger zu verzeihen ift, als seine heftigen Reben forgfältig ftubirt und memorirt, nicht aber augenblickliche Erguffe eines aufgeregten Gefühls find. Wir tonn= ten aus biefen Reben Stellen anführen, in welchen bie Beftig= teit an Raferei grangt, Stellen, worüber bas gange Parlas ment unwillig warb, fo bag Bitt ein Mitleiben über bas Toben, wie über Irrefein aussprach. Dies ward Alles anders, ale er ploplic 1790 feinen Grimm über bie frangofifche Rationalversammlung in einer langen Rebe ausschüttete. lange, beleibigende Rebe enthielt in einem forgfältig ausgearbeis teten Styl bie beftigsten Ausfälle auf Alles, mas feit Dai 1789 in Frankreich geschen war. Der Verfall von Frankreich und alle nur erbenklichen Uebel und Lafter wurden aus ber neuen Ginrichtung bes Lanbes hergeleitet. Wer baber urfunblich beweisen will, bag ber berühmte Rebner burchaus feine Sabigfett hatte, politische Greigniffe porauszuseben, bag er ein schlechter

Philosoph und ein furzsichtiger Staatsmann war, ber barf nur biefe Rebe anführen.

Bitt ließ Burte und bie verftocten Anhänger eines alten Bertommens, welches nicht mehr zu ben Umftanden pagte, fchel= ten und toben. Der talte Diplomat freute fich nur im Stillen, einen Stentor, ber vorher gegen bie Digbrauche getobt hatte, jest für beren Aufrechthaltung ichreien ju boren, benn er führte ihm nicht blos eine bebeutenbe Berftartung von Parlamentegliebern zu, fonbern machte auch unter bem blinden Saufen ber Nachbetenden jeden, ber nur von Reform rebete, ale einen Frangofenfreund tobtlich verhaßt. Aus biefer Urfache konnten For und Sheriban zu ber Apostafie ihres Freundes nicht fcweigen, und es warb ichon gleich im Anfange von 1790 eine Spaltung unter ber Opposition laut. For iconte Burte foviel nur immer möglich war, er begnügte fich, die Urheber ber neuen frangofi= schen Berfaffung gegen seine Angriffe zu vertheibigen; Sheriban verfuhr ichon harter mit ibm, boch warb noch fein formlicher Bruch von einem von ihnen verfündigt. Bitt lobte zwar Burkes Gifer und feine machtige Bertheibigung von Altengland, allein er nahm fich noch immer forgfältig in Acht, feine bittere Feinb= ichaft gegen bie Frangofen zu billigen.

Als hernach Raifer Joseph II. ftarb und Raifer Leopold fich an ben Konig von Preugen anschloß, um Feubalität und hierarchie, Emigranten und Pringen in Schut zu nehmen, biente Burte ber Politit Pitts baburch, bag er bas englische Bolt auf eine Verbindung feiner Ariftofratie mit ben absoluten Monar= chen vorbereitete. Er trat nämlich im Spätsommer 1790 als Schriftfteller fur alles Bestehenbe, b. h. fur alles aus bem Mittelalter Ueberlieferte ober fpater von ber Beiftlichkeit und bem Abel Ufurpirte auf. Er fchrieb ein Buch, welches von ber Reit an in gang Europa Evangelium aller ber Leute warb, benen jebe Neuerung unbequem und alles Fortschreiten mit ber Zeit verhaßt ift. Dies Buch ift feine bamals fehr willfommene Schmähichrift auf die frangofische Revolution, welche er "Betrachtungen über die französische Revolution" (Reflections on the French Revolution) betitelte. In biesen Buche rafet er mit Berftanb, Geschicklichkeit, Berebsamkeit, mit Schelten und Schims

pfen und Schmaben gegen Anberebentenbe gerabe auf biefelbe Beife für bas Bergebrachte, wie Marat, Camille Desmoulins und Freron in ihren Journalen fur bas Reue, nur bag Burte's Schwulft und Bombaft auf bie hobern Rlaffen, bie furchtbar berbe und energische Sprache ber Frangofen auf bie niebere be= rechnet ift. Marat und Alle, bie in feiner Art fchrieben, fana= tifirten bie Menge für eine Biebergeburt; Bitt war baber febr erfreut, einen Man gefunden ju haben, ber ben Saufen burch biefelben Mittel gegen jebe leife Menberung fanatifirte. Bange Rlaffen von Englanbern, ber größte Theil bes Mittelftanbes waren ber Digbrauche, ber Sinecuren, ber Benfionen, ber Ausfoliegung berer, bie nicht zur anglicanifden Rirche geborten, von gewiffen Memtern und Bortheilen und anberer Dinge langft mube, fie forberten Menberungen; Burte nothigte fie ju verftummen, weil er John Bulls Leibenschaft erregte und jeben Liberalen als einen Gottlofen und Rebellen bem Sag, Abicheu und Unwillen berer preisgab, benen fein Wort Orafel war. In Burtes Buche wird bie großartige Erhebung ber frangofischen Ration gur Bieberherftellung bes feit Jahrhunderten nach und nach ben Burgern entwogenen Antheils an ber Staatsverwaltung burchaus als et= was Abicheuliches, Beklagenswerthes, Fluchwurdiges, und ber Unfug bes Bobels, ber Frevel eines gefetlofen Saufens, ber auf turge Beit ohne Banbe blieb, weil bie alten gerriffen und bie neuen noch nicht fest waren, wirb ben eblen Mannern augeschrie= ben, bie bas Glud einer Generation opferten, um bas aller fünftigen gründen zu tonnen. Der Anhang zu Burtes Diatribe ift ben Journalen ber Marat und Freron völlig abnlich, benn Burte forbert bie Fürsten auf, biefelben Mittel gur Erhaltung ber Feubalität, ber hierarchie und ber Brivilegien anzuwenben, welche nach Marat bas Bolt anwenden foll, um fie zu vertilgen. Marat und Camille Desmoulins wollen, bag man für bie Freiheit, für Danton und Robespierre blutige Opfer ichlachte; Burte fur Furften, Minifter, Abel, Briefter, Bringen und Emigranten.

Diese Betrachtungen hatten unstreitig großen politischen Einfluß; sie bereiteten auf bas vor, was die Emigranten und Shosser, Gesch. d. 18, u. 19. Jahr, v. A. Aust.

por allen Ronig Georg III. gar gern icon bamals ausgeführt gefehen hatten, was aber 1792 von Preugen, Defterreich unb ben Emigranten begonnen warb. Man wirb fich baber nicht wundern, bag alle Fürften, ber Abel, bie Bewunderer bes biftorifchen Rechts, Alle, welche jum Regieren glaubten privilegirt gu fein, Burte neben b'Svernots, Mallet bu Ban und fpater Geng als ihren Propheten erkannten, feine Aussprüche burch alle Mittel, bie ihnen an Gebot ftanben, als Oratel geltenb machten und Seben verfolgten, ber in ihren Ton nicht einstimmen wollte ober Burte forbert alle driftlichen Fürften wie zu einem beiligen Rriege auf : "Mit Lubwig XVI., als mit einem gerechten Fürften, ber von Rebellen und Berrathern bes Throns be= raubt fei (man merte, bas war in bem Augenblide, als Lubwig bei ber Köberation auf bem Marsfelbe erschienen war!!), ge= meinschaftliche Sache ju machen." Das getäuschte frangofiche Boll foll babei nach Burtes Meinung nicht etwa burch Granbe enttäuscht, sonbern niebergeschmettert (to be subdued) werben. Diefer heilige Krieg zu Gunften bes Feubalrechts barf nicht nach ben gewöhnlichen Grunbfagen geführt werben, fonbern überall, wo nicht Schlacht ift, muß militarifche Execution fein, bamit überall Blut und Rache fei. Gegen feine Landeleute, Die nicht gang und burchaus Altenglanber find, ergießt fich besonders feine Wuth, und er giebt ju verfteben, bag es thm fehr leib thue, bag er ben alten, frommen, allgemein geachteten Doctor Brice nicht an ben Balgen bringen tonne. Er fcmabt namlich erft im Allgemeinen bie Gesellschaft ber Freunde ber englischen Revolution in ben heftigften Ausbruden und beschulbigt bann ben Doctor Price, er habe in feiner oben erwähnten Predigt Gage porgetragen (fulminated), welche beinahe ale Emporung und Hochverrath konnten bezeichnet werben.

Diese Invectiven und Declamationen hatte man allenfalls unbeantwortet lassen können; allein Burke war, wie d'Ivernois, Mallet bu Pan und Genz, ein Mann von ausgezeichneten Fähigskeiten, von umfassender Gelehrsamkeit und ganz besonderer wissenschaftlicher Bilbung; er stellte daher der in Frankreich aufgestellten Theorie vom Staatswesen scharf und bialectisch eine andere entgegen, darauf mußte man eingehen. Wir wollen hier

fo wenig bie Theorie ber Frangofen als bie von Burte aufgeftellten Grunbfage prufen, ba wir mit ber theoretifchen Bolitik nichts zu schaffen haben; zu leugnen ift aber nicht, bag er fiber Ronigthum, burgerliche Berfaffung, über bas Recht ber Debraahl ber Staateburger, ber Minbergabl Befete vorzufdreiben, febr viel practischer rebete als bie frangofischen Theoretiter, b. h. als ein Bailly, Lafabette und Gregoire. Die Bhigs mußten baber Burte zu wiberlegen fuchen, benn er war icon bamals offenbar im geheimen Dienfte bes Ronigs, Bitte und ber Zories feines Cabinets. Georg III. und fein Bitt hatten fcon lange vor ber Erfcheinung ber Betrachtungen (b. h. schon im April 1790) ben Ronig von Frankreich in seiner Abneigung vor ber von ihm befcwornen Conftitution bestärkt, und bie gefährliche Rolle, bie er fpielte, nicht migbilligt; 41) was tonnten fie erft wagen, ale Burte allen Brivilegirten geiftreich unb glanzend bewies, bag ihr Eros und ihr Borurtheil Bestigkeit und Beisheit feien ?

Der Theorie, welche Burke aufstellte, mußte nothwendig Fox eine andere gegenüberstellen; er konnte und wollte aber nicht mit der excentrischen Hestigkeit auftreten, womit man solchen Angrifsen begegnen muß, um eine fanatisirte Partei für sich zu geswinnen. Gs ist mit der Politik wie mit der Religion, blindes Borurtheil für historisches Recht kann nur durch wilde Demagosgie, Aberglaube nur allein durch tropigen Unglauben mit Glück bekämpst werden. Was Fox nicht thun konnte, that ein rücksichtes loser Demokrat. Thomas Panne, als Schriftsteller der demokratischen nordamerikanischen Republik berühmt, schried gegen Burke nicht in der Weise der constitutionellen Schriftsteller Frankseichs, sondern wie Marat und Camille Desmoulins. Er setze dem englischen Borurtheil und der kirchlichen Sprache (cant) des Berfechters der Episeopalstriche und des historischen Rechts kühnen

<sup>44)</sup> Bertrand de Molleville berichtet une, daß Calonne im April 1790 Conserenzen mit Bitt hatte, und über das Resultat solgendermaßen am Rudwig XVL schried: J'ai l'honneur de vous envoyer, Sire, une copie de la lottre sortisse de Mr. Pitt. Votre Majesté vorra ce qu'elle doit attendre d'un monarque pénétré de cette vérité que votre cause est les cause de tous les souverains et qui est prosondément indigné des traitemens qu'on vous à sait.

Zweifel, Spott und Naturrecht entgegen. Für die Demokraten in Rordamerika hatte ehemals Thomas Payne eine Schrift gesichrieben, welche dem Hergebrachten und Bestehenden den wilden und revolutionären Ausspruch bessen, was er gesunden Menschenwerstand nennt, entgegensette. Sein für Amerika geschriebenes Buch, welches er gesunden Menschen Gein serstand (common sense) betitelte, hatte der amerikanischen Sache viele Anhänger erworden und selbst in England Proselyten gemacht; er suchte sich jeht auf ähnliche Weise um die französische Revolution verdient zu machen, und gab dem Buche, welches den Theil der französischen Constitution versechten sollte, den Burke am heftigesten angegriffen hatte, den Titel Wenschenrechte (rights of men).

Wenn Burkes rhetorische Deklamation und feine poetische Ueberfülle mit ber romantischen Manier gewisser beutschen und frangofischen Bertheibiger bes Papismus und ber Autofratie ber Fürsten, mit ber Manier ber in unsern Beiten überall laut wer= benben Reinbe ber Vernunft und bes Protestantismus, benen Burte auch burch Schmaben und Toben gleichkommt, verglichen werben kann, fo fchreibt bagegen Payne in ber fcharfen und gewaltigen Manier, und gebraucht bie Dialettif, Bitterteit und Beftigfeit, welche Junius Briefe und Marats Bolksfreund fo furchtbar ge= macht haben. In ber That machte bas Buch auf gewiffe Rlaffen in England einen eben fo ftarten und bauerhaften Ginbrud, als Burtes Buch auf bie große Mehrzahl ber boberen und mittleren Stanbe. Auf biefelbe Beife, wie Burte die englische Conftitution obne Rudficht auf bie mit ber Beit gang veranberten Umftanbe, ohne an die ungabligen Digbrauche und die vielen Privilegien ber Reichen, welche nicht in ber Theorie, fonbern in ber Praris ihren Grund haben, ju benten, unmäßig und unverftanblich preist und gar nicht anerkennt, bag fie, wie alle menschlichen Dinge, ben Ginfluß ber Beit erfahren habe, fo tabelt und schilt fie Banne ohne alle Rudficht und Schonung. Payne tabelt nicht blos bie Digbrauche in ber Ausübung bes Bestehenben, er berudfichtigt nicht blos ausschließenb bie Rlagen ber Beeintrachtigten gegen Reiche und Mächtige, nicht blos ben ungleichen Druck ber Auflagen und bie Ungleichheit ber Befolbung ber Bornehmen und Geringen, bie Sclaverei bes Arbeiters und bas Glend ber

Rlaffen, welche bei freier Einfuhr wenigstens Brod hatten, und taufend andere Folgen bes unermeßlichen Reichthums und ber vermehrten Bevölkerung, sondern er greift die vortrefsliche Grundslage ber Constitution selbst an, und stellt sie in heftigen und anstößigen Ausbrücken als von Grund aus schlecht und uns haltbar dar.

Payne geht von ben Grunbfagen ber Manner aus, welche spater mit ihm im Nationalconvent fagen, welche in ihren fonberbaren republikanischen Traumen so weit gingen, bag fie be= haupteten, es set eine große und schwere Berletung ber Men= fchenrechte, in irgend einem Staate Ariftofratie ober Monarchie einzuführen, auf welche Beife man auch immer beibe gestalten ober befchranten moge. So weit ging For allerbings nicht, er war aber boch bem von Banne vertheibigten Suftem naber als ben Grunbfagen, welche Burte verfunbigte; es fonnte baber nicht fehlen, bag fie enblich jum offenen Bruch tamen. Dies gefchah, als bie Englander auf ben Gebanten tamen, ber von ben Frangofen abgetretenen Broving Canada eine neue Verfaffung mit arifto= fratifchen Elementen ju geben. Als von biefem Plane bie Rebe war, entfielen For einige Borte ber Geringschatung gegen Erb= und Reubalabel, welche (am 6. Mai 1791) Burte benutte, um bie Grundfate, beren fich For annahm, burch giftige Angriffe auf bie bamals fast beendigte frangofische Conflitution und auf bie frangofische Regierung in gang Europa verhaßt zu machen. Er fließ bei ber Belegenheit fo heftige und fo boshafte Schmä= hungen aus und tobte so wild, bag er wieberholt zur Ordnung gerufen murbe und endlich genothigt war, fich zu feten und gu Wir haben oben icon ber fentimentalen Scene er= wahnt, welche baburch in einem Parlament voll Juriften und Caviften unter ben englischen Staatsmannern veranlagt warb. beren Empfindsamteit wir nicht boch anschlagen; wir muffen fie inbeffen boch bier anführen, weil fie in allen englifchen Gefchich= ten ebenfo hervorgehoben wird, wie abnliche Auftritte in Navoleons Leben in ber frangöfischen.

Gine sehr verständige Bemerkung, welche For bem für Canaba entworfenen Constitutionsplan der Tories entgegensette, rief einen so heftigen Ausfall Burkes hervor, daß wir in der Note 45) einige Sate aus bem Anfange ber Rebe auführen muffen, um zu beweisen, daß For unmöglich dazu schweigen kounte. Er autswortete indeffen mit der größten Behutsamkeit und Milbe. Er sei, sagte er, in Rücksicht der Rechte des Meuschen anderer Meinung als sein Freund; diese Urrechte der Menscheit machten die Grundslagen der englischen Berfassung aus; er könne auch unmöglich die Schritte mißbilligen, welche von der französischen Nationalversammlung gethan seien, um den Franzosen zu diesen Rechten wieder zu verhelsen. Burke selbst habe ihn gelehrt, daß sich ein ganzes Volk nie anders gegen seine Regierung erhebe, als wenn es Ursache habe und vorher lange gereizt sei. Er freue sich daher auch siber eine Revolution, welche durch dieselben Ursachen versanlaßt sei, welche die englische Revolution von 1688 hervorgesrusen hätten.

Nun brach Burke los. Er erklärte, er sei allerdings oft verschiebener Meinung mit For gewesen, bies habe aber ihrer Freundschaft keinen Eintrag gethan (there had been no loss of friendship between them); es sei die verruchte (accursed) französische Revolution, die Alles vergifte. For unterbrach ihn und rief ihm zu, daß ihre Freundschaft doch feststebe; aber Burke war einmal zu Pitt, zu den Tories, zu der Aristostratie Europas übergegangen, er wollte alle seine zahlreichen Bewunderer und Nachbeter gläuzend zu ihnen herüberführen, er

<sup>45)</sup> Es war von Einführung einer gemachten Aristotratie in Canada bie Rebe; For bezweiselte bei der Gelegenheit, ob das englische Parlament übershaupt das Recht hätte, den Canadiern eine Constitution zu geben, ohne sie selbst zu Rathe zu ziehen; da such burkt tas: A body of rights, commonly called the Rights of Men, has been lately imported from a neighbouring kingdom. The principle of this new code is, that all men are by nature free and equal in respect of their rights. If this code therefore were admitted, the power of the house could extend no surface than to call together the inhabitants of Canada to choose a constitution for themselves. The practical effects of this system might be seen in St. Domingo and the other French islands. They were flourishing and happy, till they heard of the Rights of Men. As soon as this system arrived among them, Pandora's box, replete with every mortal evil, seemed to sty open, hell itself to yawn and every demen of mischief to overspread the face of the country.

schrie: dem sei nicht also; er hätte seine Pflicht genthan, ihre Freundschaft sei zu Ende. For wollte antworten, ward aber so von Rührung überwältigt, daß die Thrämen ihm über die Wangen strömten und er lange kein Wort vorbringen konnte. Das Haus verharete lange in tiesem Schweisgen, die endlich For den fanatischen Irländer durch milde und freundliche Worte zu befänftigen suchte; aber Burke hatte damals schon die Kolle des Bertheidigers der Borurtheile und Mißsbräuche übernommen, er war von diesem Augenblicke an der Berkündiger der Plane der Feinde jeder Verbesserung. Es erstuhren daher die Franzosen durch ihn immer zuerst, was sie von der englischen Regierung zu erwarten hätten.

Als Burte jedem freien ober nicht völlig altenglischen Bebanten, und feinen ber Berbefferung gunftigen Freunden auf biefe Beife öffentlich ben Rrieg erklarte, hatte fein Manifest gu Bunften bes Abels, ber hierarchie und ber Emigranten ichon machtig gewirft. Die Emigranten rufteten auf bem Gebiet bes Bifcofe von Worms auf bem linken, und bes Bifchofe von Strafburg auf bem rechten Rheinufer eine bewaffnete Dacht; fie unterhandelten mit Breugen, England und bem Raifer, um bie neue Berfaffung von Frankreich militarifch ju bekampfen. Der Großbergog Leopold von Toscana war im Marg 1790 fei= nem Bruber Joseph gefolgt, und zeigte fich sowohl in ben Erb= staaten als in Deutschland allem Alten und Beralteten eben fo gunftig, als er in Toscana wegen feiner liberalen Berfugungen in Rirchen und Staatsangelegenheiten berühmt gewesen war. Der preußische Konig war langst burch Wolluft und My= fticiemus bas Spielwert biplomatischer Gauner. Der Bergog von Braunschweig, Bring Beinrich und Bergberg, fo verschieben fie unter fich waren und bachten, blieben freilich in ben erften Sabren nach Friedrichs II. Tobe in großem Ansehen; biefe waren mehr ober weniger frangofisch gefinnt, die Leute, welche fie gang verbrangen wollten, mußten baber ichon, um allein gu herrichen, Alles aufbieten, um ben Konig Friedrich Wichelm II. gegen bie Frangofen und ihre Ibeen au erbittern. In Breugen und in Defterreich wurden gleichzeitig alle Freunde bes Lichts von ben Beschäften entfernt. Wahrscheinlich hatte Raifer Joseph, um

bies zu hindern, so sehnlich gewünscht, seinen Bruder, mit dem er in den letzten Jahren seines Lebens in Zwist gewesen war, noch vor seinem Ende zu sehen. Leopold, der sich nicht gern verbindlich machen wollte, lehnte die Einladung des sterbenden Bruders auf die freundlichste Weise ab, dagegen trat er durch den Baron Spielmann mit den Leuten in Verbindung, die durch Ruppeln und Frömmeln den König von Preußen umstrickten und mystiscierten.

Leopold fuchte bei feinem Regierungsantritt junachft ben Rrieg mit Breufen zu vermeiben und wieber gum Befit von Belgien ju gelangen; baju follte ber Reichenbacher Congreß fub= ren. Spielmann, ber öffentlich mit Bergberg über ben Frieben unterhandelte, trat baber in gebeime Berbinbung mit Bollner und Bischofewerber, um Bergberg ju umgeben. Wir mochten nicht gerabezu Segurs Leben Friedrich Wilhelms als Quelle ge= brauchen, boch scheint uns vollkommen wahrscheinlich, was er (II. p. 166 - 169) von ben Mitteln und Grunben fagt, welche man gebrauchte, um ben Konig von Bergberg abzuziehen. Dan erlangte vom Konige, bag Bergberg enblich fogar einen Frieben unterzeichnen mußte, beffen Bebingungen er fo wenig fannte, baß fie ihn überraschten. herzberg war nämlich jeber Berbinbung Breugens mit Defterreich gegen bas constitutionelle Frankreich entgegen; Bollner und Bifchofswerber bagegen bachten wie Burte, man muffe jebem Lichte ber Bernunft migtrauen und bie Berbreiter beffelben auf jebe Weise in Bugel und Baum halten ober gar tobtschlagen. Darauf foll Spielmann seine burch fie unmittelbar an ben Ronig felbft gebrachten Grunde für einen monarchischen Bund gegen bemofratische Grundfate gebaut haben.

Spielmann nahm nämlich seine Gründe für eine engere Berbindung zwischen Preußen und Desterreich zwar zunächst von der allgemeinen europäischen Politik her, er berief sich aber doch dabei hauptschlich auf die Gefahr, welche beiden von den irreligiösen und antimonarchischen Lehren und Reden des von den Franzosen vergisteten Zeitgeistes drohe. Dabei machte er aufmerksam darauf, wie nehwendig es sei, daß die beiden Hauptmächte Deutschlands den durch die neuen französischen Einrichtungen in ihren durch Berträge gesicherten Rechten, Bestigungen,

Ginkunften gefrantten beutschen Fürsten Sulfe leifteten. Das gange Shitem, welches Spielmann geltenb machen wollte, unb welches auch Bollner und Bischofswerber bem Konige von Breu-Ben empfahlen, um Bergberg ju verbrangen, faßte er in fol= genbe Cape gufammen : "Ge fei bobe Beit, bag bie Fürften Europas endlich bie Augen öffneten, baß fie ihren politischen Streitigkeiten und ben Cabalen ber Diplomaten gegen einanber ein Ende machten, weil fie offenbar baburch ihren neuen Feinben gur Beute gemacht wurben. Es fei hochft nothig, bag man fich vereinige, um burch weife und feste Saltung ber Seuche, beren Berbreitung man weber voraussehen noch berechnen konne, einen feften Damm entgegen ju feben." Diefe Bemerkungen wirften auf ben Konig von Prengen, die Unterhandlungen mur= ben hinter Bergberge Ruden mit Bifchofswerber, ober wie man bas nannte, mit bem Ronige unmittelbar getrieben, und Berg= berg erhielt unerwartet Befehl, am 27. Juli 1790 bie foge= nannte Reichenbacher Convention zu unterzeichnen, bie er burchaus nicht billigte. Seit biefem Augenblide marb in Breugen, wie in Defterreich, bas Spuren nach Jacobinismus ein Bewerbe, alle Polizet warb verbunkelnb und verfolgenb organisirt; boch überließ man es vorerft noch bem Ronige von Schweben allein, ben Emicho bes Rreuzzugs zu fpielen, beffen Cucupeter Burte geworben war.

Sustav III. von Schweben hatte enblich mit Hülfe ber brei andern, gegen ben Abel heftig erbitterten Stände eine völlig unbeschränkte Herrschaft erlangt. Er hatte, wie oben erwähnt ist, der Berschwörung in Anjala getrott, und nicht blos Urheber und Theilnehmer dieses Bündnisses streng bestrafen lassen, sons dern auch mit Sinwilliguung der Stände seine königlichen Vorerechte vermehrt. Durch die sogenannte Sicherheitsacte wurden die Schranken der königlichen Gewalt, welche Gustav selbst um 1772 sibrig gelassen hatte, weggeräumt und dem Abel des Lansdes auch die letzten Vorrechte entzogen. Durch diese Acte war der dem Könige vorher zur Seite stehende Reichsrath verschwunsden; der König konnte unbedingt alle Aemter und Würden nach eignem Gutdunken vertheilen; er konnte Personen, welche höhere Stellen, nur die richterlichen Stellen ausgenommen, bekleiden,

obne eine Untersuchung anstellen laffen gu burfen, entlaffen; er tonnte fortan, ohne bie Stanbe gu fragen, über Rrieg und Frieden entscheiben. Ale Autofrat und ale Freund ber frangofifchen Prinzen, wunschte er fich bes frangofischen Konigs annehmen zu konnen, wie fich einft Guftav Abolbh ber protestan= tischen Aursten angenommen hatte, und Catharina wie bie frangofischen Bringen faßten ihn von biefer schwachen Seite. Dag fcon gur Beit bes Friebens von Berela bie Ruffen bavon rebeten, einige taufend Mann bagu bergugeben, bag Guffav einen Befreiungszug nach Paris mache, wird allgemein erzählt; gewiß ift, bag jur Beit ber Alucht Lubwigs XVI. ber Marquis von Bouille auf Guftans Gulfe rechnete, und bag Guftan baburch, baß er mit Bouille und Rerfen, mit ben Bringen, Emigranten und Ruffen über einen Ritterzug fur bie Ronigin Marie Autoinette gleich einem Ritter ber Beiten ber cours d'amour correspondirte, bem Könige und ber Königin in Frankreich sehr schabete. Die larmenbe Art, wie man bie Sache betrieb, gab Marat und feinen Benoffen ben Sieg über Alles was monardisch war.

Schon im Rebruar 1791 war die Reise bes Konigs von Schweben nach Aachen, welche mit Lubwigs Flucht in Berbinbung ftanb, verabrebet; ichon im Marg warb fie begonnen, ob= gleich in ber Jahreszeit Riemand burch ben Bormand einer Babereise getäuscht werben konnte, ber Ronig auch wirklich erft im Mai nach Aachen fam. Die Conferengen, welche er in ber Zwischenzeit mit ben Freunden ber Emigranten hatte, waren Jebermann bekannt; fie murben in Paris benutt, um Alles mas von Ludwig ausging, verbächtig, bas Konigthum verhaßt zu machen. Guftav unterrebete fich junächst mit bem bis auf ben beutigen Tag mehr russischen als beutschen Fürsten von Medlen= burg. Er jog ju biefen Berathungen auffallenber Weise ben Bevollmächtigten (Muntius) bes haupts ber hierarchie bes Mittel= alters, ben Carbinal Caprara. Diefer war bei ben Conferengen, bie er in Lubwigeluft mit bem Bergoge von Medlenburg über frangösische Angelegenheiten hielt, anwesenb. Bon Lubwigeluft ging Guftav nach Braunschweig, wo er fich mit bem Bergoge unterhielt, ber ebenso frangofisch gebilbet und mit pornehmen

ober berühmten Franzosen bekannt war, als ber Kbnig von Schwes ben. Dieser hatte bamals noch ben ganzen Rimbus bes Ruhms eines großen Feldherrn um sich, von bem ein so großer Theil im folgenden Jahre burch seinen Zug in die Champagne zerstreut warb. Bon Braunschweig ging der König endlich nach Aachen,

Es fcbien fast, als wenn bie Freunde bes frangofischen Ronigs und seiner Bruber ben Jacobinern bie Waffen gegen ibre Schutlinge baburch in bie Sanbe geben wollten, bag fie ihre Conspiration gegen bie neue Conftitution recht auffallenb machten und auf biefe Beife bie gange frangofifche Ration, beren Angelegenheit die Verfaffung war, und nicht blos bie fleine Parthei, die bamals ichon von Republik traumte, gur bochken Wuth entflammten. Der König von Schweben berweilte nämlich bie gange Beit hindurch, wahrend welcher bie von einem Tage jum andern verschobene Alucht Ludwigs XVI. betrieben wurde, in Nachen, und correspondirte mabrend biefer gangen Beit, b. h. im Dai und Juni, mit feinem Gefanbten in Baris und burch biefen mit bem hofe. In biefer Zeit traf er nicht blos mit bem Marquis von Bouillé, ber bie in Lothringen ftehenden frangofischen Truppen commandirte und Ludwigs Flucht beden follte, Berabrebungen, fonbern er fammelte auch von allen Eden und Enben ber Smigranten um fich; jeber Freund ber alten Ordnung ber Dinge, ber vorher nicht ausgewandert war, machte fich jest auf. Guftav bilbete fich bamals ein, er fei berufen und im Stanbe, an ber Spige bes ichwebischen Regiments in frangofischen Dienften (Royal Suebois) ben frangoffichen Ronig, an ben fich nach feiner Flucht alle bewaffneten Smigranten aufchließen follten, nach Baris gurudzuführen.

Dem ersten Unternehmen, das schon abentheuerlich genug war, mußte freilich Gustav entsagen, als der französische König (22. Juni) in Varennes verhaftet war; er lieh aber einem neuen lächerlichen Entwurfe sein Ohr, obgleich man fast glauben sollte, daß die Russen nur darum sich den Schein gaben, als wenn sie den König dei diesem Abentheuer unterstüßen wollten, damit er sich vollends als einem Don Quichotte dem Spotte preisgede. Er sollte, hieß es, ein kleines heer von Russen und Schweden commandiren, welches auf englischen Schisfen an die

Munbung ber Seine follte gebracht werben und von bort unter Buftave Anführung nach Paris gichen. In Baris, fo fagten bie Emigranten und glaubten bie Fürsten, wurden alle rechtlichen Bürger vom Bobel und von einigen unruhigen Ropfen und Chrgeizigen überschrieen und unterbrudt und harrten fehnlich feiner Antunft. Der fcwebifche Abel fah biefen Thorheiten bes Ronigs mit boppeltem Unwillen zu, theils weil er auf ber Reife und bei ben gang vergeblichen biplomatischen, politischen und militärischen Anstalten viel Gelb verschwenbete, und bie Gelbverlegenbeit immer größer machte, theils weil fich ber Ronig auf einmal gang in bie Sanbe ber Ruffen gab, und Turten und Bolen berjenigen Macht aufopferte, welche ein Stud von Schweben nach bem anbern an fich geriffen hatte. Daburch wurden bie brei anbern Stände falt gegen ben Ronig, und unter bem Abel bilbete fich eine formliche Berfdwörung gegen ihn. Buftav III. glaubte fich gegen feine eignen Unterthanen burch ruffifche Burgfchaft fichern zu konnen, wie er bamale noch immer mit bem tollen Plan umging, ben Ronig ber Frangofen mit gewaffneter Sand an ben ebelften Mannern ber Ration gu rachen. Er folog nämlich im Ottober 1791 ein inniges Bunb= nig mit Rugland, vermoge beffen fich Catharina und Guftav wechselseitig ihre Rechte und Befigungen verburgten, ober mit anbern Worten, vermöge beffen ber Ronig von Schweben feinen Ständen, wenn fie nicht genug Belb gewähren wurben, mit ben Bayonetten ber Ruffen und ben Gabeln ber Ro= faten brobte. Rufland nahm ben Konig von Schweben eigent= lich auf acht Sahre formlich in Sold; bies warb unter ben Worten verstedt, bag Schweben mahrend ber acht Sabre, auf welche der Bund geschloffen wurde, ruffifche Subfidien erhal= ten folle. Außerbem warb festgefest, bag Schweben im Falle, bag Rugland angegriffen wurde, achttaufend Dann ju Gulfe fchicken, bagegen im gleichen Falle von Rugland mit gwolf= taufenb Mann unterftust werben follte. Die frangofifchen Spione wollten wiffen, bag burch bie leste Claufel nur verftedt werbe, bag Rugland zwölftaufend Dann bestimme, um ben vom Ronige immer noch projectirten Welbaug au Gunften ber Ronigin pon Franfreich mitzumachen.

Die Raiferin hatte bei biefen Unterhandlungen ben offen= baren 3wed, ben König burch feine Gitelkeit in ein Labyrinth au führen, aus bem tein Ausweg war. Sie ließ fich beghalb gefallen, bag bie Unterhandlungen in feiner Sauptstadt geführt wurben, fie übertrug, wie er wunschte, bie Leitung berfelben ben Grafen Stadelberg und Pahlen, fie war bereit, ihm gu feinem tollen frangofifchen Buge awolf Millionen zu leiben, wenn feine Stanbe bie Burgichaft fur bie Ruchablung übernahmen. Das war fehr fchlau berechnet, benn Guftav fanb bie Stimmung im Lanbe von ber Art, bag er, als er bie Stanbe wirklich versammeln wollte, nicht magte, fie nach Socholm zu berufen. Er bedurfte indeffen Gelb; er berief baber bie Stande in bie Heine Stadt Beffe, wo fie, wie er glaubte, mehr in feiner Dacht fein wurden. Er wußte namlich fchon voraus, bag er taum auf ben achten Theil ber Stimmen bes Abelftandes werbe recha nen fonnen.

Der Reichstag in Geffe warb am 23. Januar 1792 eröffnet und Ronig Guftav hielt eine jener Reben, welche fonft immer einen tiefen Ginbruck auf bie brei ihm ergebenen Stanbe gu machen pflegten; auch biefe fanben inbessen boch bies Dal, bag ber Armuth ihres Landes zuviel zugemuthet werbe. Seit bem letten Rriege mit Rugland war nämlich bas baare Gelb in Schweben felten geworben und bie Reichsschulbzettel waren in ber letten Beit bis auf fechogig von hundert herabgefunken; ber Ronig muthete gleichwohl ben Stanben zu, bem Reiche brei neue fcwere Laften aufzuburben. Gie follten bie Roften bes letten Rriegs berbeischaffen, vier und breißig Millionen Reichsthalen Schulben übernehmen und ben Ronig in ben Stand feten, ben Rreuggug gegen Frantreich auszuführen. Das lettere follte ba= burch geschehen, bag fie bas Anleihen von zwolf Millionen, welches Rugland versprochen hatte, verburgten. Dag bies Anleben zu einem abentheuerlichen Zwecke bestimmt fei, warb unter ben Borten verftedt: Es folle bienen, um bie Ausfuh= rung gewiffer Blane möglich zu machen. Diefer lette Borfchlag war aber auch sogar bem Burger = und Bauern= ftande gleich anfangs fo gehaffig, bag ber Ronig rathfam fand, ihn gurud gu gieben. Ueber bie folgenden Reichstagsangelegenheiten ward tiefes Dunkel gebreitet, weil überall Bi-

Der König und ber breizehnjährige Rronpring wohnten ftets ben Berathichlagungen bes geheimen Ausschuffes ber Stanbe bei, wo alle Angelegenheiten vorberathen wurden und beffen Debatten ber Ronig felbst leitete. Den Berathschlagungen bes Ausschuffes zu folgen und bas, mas bamals geheim gehalten wurde, and Licht zu bringen, ift für unfern 3wed allgemeiner Befchichte nicht nothig, wir erwähnen ber gangen Sache nur bes Resultate und ber nachften Folgen wegen, weil Beibes auch ohne genauere Brufung ber Quellen gefcheben fann. Bas bas Refultat angeht, fo mußte ber Reichstag icon nach vier Bochen wieber aufgehoben werben, ohne bag bie hauptforberungen bes Ronigs nur an bie eigentliche Stanbeversammlung (bas Blenum) batten gebracht werben konnen. Was bie Folgen betrifft, fo verbreitete fich gleich nach bem 24. Febr. 1792, als an welchem Tage ber Ronig ben Reichstag entlaffen hatte, bas Gerücht, ber Ronig gebe bamit um, bie alte Reichsverfaffung nach ben vier Stanben ju anbern. Alle Schweben, bie wir über bie Sache befragt haben, und unter benen zwei Finnlanber aus ber jest Rugland gehorchenden Proving, und ein febr angefebenes und fehr gut unterrichtetes Mitglieb bes hoberen Abels war, fegneten Guftave Andenten fcon allein wegen biefes Gebankens, well fie bie jegige Ginrichtung für bie Quelle aller Uebel bielten. Wir laffen es inbeffen unentfchieben, ob Guftav, ber fur bas Mittelalter ins Feld ziehen wollte, wirklich baran bachte, eine ber Grunbfesten bes Mittefaltere zu gerftoren. Bie bem aber auch fein mag, die Wirkung bes Gernchts war biefelbe, als wenn es in ber That mahr gewefen mare; ber Abelstanb befartte fich in ber Meinung, bag nur burch Wegraumung bes Ronige feine Brivilegien erhalten werben konnten.

Der Abel Schwebens stand auf einmal auf einem und bemsfelben Buncte mit ben Demokraten Frankreichs; die Berson bes Königs war beiben im Wege; sie konnten beibe weber, so lange ber König lebte, ihren Zweck erreichen, noch sich seiner auf gesetzlichem Wege entledigen. Ein Word, worauf man in Schweben versiel, ober Erregung eines Pöbelausstandes und Einsehung

eines inmultuarischen Gerichts, wie das des Parifer Convents war, wird nie einer großen Zahl Menschen anvertraut werden dürfen, weil sich das menschliche Gefühl dagegen sträubt. Aus diesem Grunde waren nur wenige Demokraten in Paris, nur gewisse Glieder des Abels in Stockholm in das Geheimnis des Anschlags gegen den König eingeweiht, wenn gleich Alle ruhig zusahen und gelegentlich das, was sie die gute Sache nannten, förderten. Unstreitig war jedoch, als es einen Königsmord galt, eine weit größere Zahl des schwedischen Abels mitwissend, als die der Pariser Demokraten oder auch sogar der Mitglieder des Convents war, welche zu der Zeit, als Ludwig XVI. gerichtlich sollte gemordet werden, die eigentliche Absicht der Rädelssssich sollte gemordet werden, die eigentliche Absicht der Rädelssssichen Lönigs geht ganz deutlich aus der Geschichte der Tage hervor, an welchen im Convent über das Schicksal des unglücklichen Königs abgestimmt ward.

Nach ber besten Quelle, die wir kennen, waren sieben Achtel bes schwedischen Abels sehr erfreut über ben Mord bes Königs, nur eine sehr kleine Anzahl wußte aber um den von Ankarström entworfenen Plan der Bollziehung der That. Die Bornehmsten unter benen, welche sich mit Ankarström zum Meuschelmorde des Königs verbanden, sind unten in der Note aus Arndts Buche angeführt. 46) Die übrigen Verschwornen waren Aristokraten von der Sattung, welche man in Spanien und Frankreich Carlisten nennt, Leute, die ein Vorurtheil, welches einige Entschuldigung verbient, über die Natur des Verdrechens

<sup>46)</sup> Da wir biefer schwebischen Geschichten nur in so weit erwähnen durfen, als es der Zusammenhang der allgemeinen europäischen Geschichte unnungänglich ersordert, so verweisen wir unbedingt auf Arubts schwedische Geschichten under Gustav III. und Gustav IV. Er sagt, der alte 72jährige General, Graf Pechstin, sei die Seele dieser Mordverdindung gewesen, neben ihm hätten, wahrsschilich als alte Planmacher, welche die Ausführung den jüngern Männern überlassen, gestanden: der Freiherr Thule Bieste (erster Deputirier beim ständissigen Schulden-Comptoir), der sich vor der Untersuchung verglistete, der Kanzletzauf Jakob Engeström und sein Bruder, der königliche Setretär Engeström, ends lich viele Offiziere, unter denen sowohl Possell als Arndt der wor andern nennen. Diese drei waren: der Gardeoberstilieutenant von Lilzehorn, der Major von Darimannsbors, der Abjutant von Ehrenswärd.



blenbet; Ankarström bagegen hegte einen kleinlichen, aber eben barum unversöhnlichen Privathaß. Er, als verabschiedeter Hauptmann, war einmal verhaftet gewesen, hatte zwar seine Freiheit wieder erhalten, konnte aber bem Könige nicht verzeihen, baß er nicht von ihm hatte erlangen können, daß er vor Gericht gestellt und vom Richter losgesprochen wurde.

Neben Ankarström hatten sich noch die Grafen Ribbing und Rlas horn zur Ermordung des Königs eidlich verbunden und schon in Geste die Ausführung der That vergebens versucht, in Stockholm waren sie glücklicher. Sie wählten die Nacht vom 16. auf den 17. März 1792, wo eine große hosmaskerade geshalten ward, um den König zu erschießen, oder wenn ihn die Rugel versehlen sollte, niederzustoßen. Die drei Hauptversschwornen loosten, wer von ihnen den Schuß thun sollte; das Loos traf Ankarström, der die That mit der ihm eignen sinsteru Entschlossenheit und starren Rachsucht ausführte und den König tödtlich verwundete. Die Bistole war mit drei Rugeln geladen gewesen, die den König von hinten her trasen; er lebte aber noch vierzehn Tage (bis zum 29. März) und richtete eine Resgentschaft ein, so daß an eine Revolution nicht zu denken war.

Der Mörber rühmte fich ber That; er blieb feinem Charafter getreu, auch als er hernach als Ronigemorber öffentlich an ben Schandpfahl geftellt, gegeißelt und hingerichtet warb. Der Abel hatte in ber Sauptfache feinen Bortheil vom Morbe, benn bie Burgerschaft von Stodholm war wuthenb, bie brei andern Stande erbittert und ber Bergog Carl von Subermann= land, fo zweibeutig fein Betragen auch fcon im ruffifchen Rriege gewesen war, hatte, ale er vom Ronige an bie Spipe gestellt warb, bie Grafen Wachtmeister und Orenstierna, bie Generale von Taube und von Armfelt gur Seite. Der Morber bes Ronigs ward burch ein Morbmeffer besonberer Art erfannt, bas er im Saale hatte fallen laffen, und welches ber Deffer= schmieb, ber es verfertigt hatte, als basjenige erkannte, welches von Ankarstrom fei bestellt worden. Mit ben vornehmen Mordgenoffen warb, weil Carl von Subermannland jest einstweilen regierte, weit gelinder verfahren als fonft mit plebeilichen Ber= brechern verfahren wirb, auch wenn biefe fich nur gang gelinber

Bergehungen schuldig gemacht haben. Ankarström allein ward hingerichtet; Horn, Liljehorn, Ribbing, Chrenswärd wurden verbannt, Bechlin und Chrenström auf Festungen gebracht.

## §. 3.

## Borbereitungen jum Revolutionstriege.

Bu ber Zeit, als bie Nachricht von Gustavs Ermorbung nach Frantreich tam, wußten bie Frangofen ichon, bag bem Bergoge von Braunschweig bie Rolle übertragen werben folle, welche ber König von Schweben fo gern gespielt hatte. Frang II. folgte nämlich gerabe im Mary 1792 feinem Bater Leopolb in ber Regierung, und ward leicht bewogen, basjenige auszuführen, was Leopold verfprochen, gebroht, verabrebet hatte, ohne bag es ihm mit ber Ausführung mahrhaftig Ernft gewesen ware. Rai= fer Leopold hatte ben Grundfat ber Reaction gegen Josephs freifinnige Regierungsweise gleich bei feiner Anfunft aus Stalien eben fo öffentlich verkundigt, als Friedrich Wilhelm II. von Preu-Ben bei feinem Regierungsantritte zu erkennen gegeben batte, bağ er in religiöfer und politifcher Beziehung ben Weg verlaffen wolle, ben Friedrich II. gewandelt war. Befonders in religiöfer Beziehung ichien er gleich Anfange gang auf bie Beit Friedrich Wilhelms I. gurudzufommen. Leopolbe erfte Schritte füllten ben bohmischen herrenftand mit folder Freube, bag er beffen Kronung in Brag mit gang unbeschränkter Bracht feierte, fo bag viele Familien burch ben Aufwand tief verschulbet wurden. Anch bie Bapiften und gang besonders die Griefuiten hatte Leopold glud= lich gemacht. Er vergonnte bem Carbinal Miganty aufs ueue, was ihm Joseph verwehrt hatte, bag er seinen verbunkelnben Gin= Auf wiederum üben burfe, und hatte ein Cenfurebict ausgeben laffen, welches mit Friedrich Wilhelms II. berüchtigten Religions= ebict gang einerlei Art war. Diefes Cenfurebict lautete gweis beutig, wie Leopolds Charafter und fein ganges Berfahren in innern und auswärtigen Angelegenheiten zweibeutig mar. hob awar bie von Joseph ertheilte Freiheit ju fchreiben und Buder jeber Art ju lefen nicht auf, fchrantte fie aber fo ein, baß fie gang unfruchtbar warb. Es warb nämlich jebe öffentliche 21 Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrh. V. 21. & Muff.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE Santana na Estadores de la serie della ser for a right part as a men a manage A MARCHE SALE LET BE MARCHE STATE of the series of s torn bridges in a service in the The paperie. inter the grain on the same The fireman article of the last of the second Mer is or court and the second war with the training and the second un branings or is seen morning as a final with the m to punct as Interest de Bar Typhen of grayer Section them. Since Indiana Inches by Beteller beileit to Emminis Seit & more war. and water from board breaks and but before while hylose Without Orie Louis inten inte men Some Seby me to grand to government be found because w theren, we but fourte me and the Boston be begin Antes, sea front tre brenjer meet mit met ben these to and see seen because the manufacture of manufacture. The manufacture of the second There were then an in the her hechesbades Comming Super with his owich, the lighten on where Remot gages but more your has 194, louped be som herretseich aus verbungen numben, untraigf marken. Friar hatten beldeleffen, biere Bebern an ber finette felbit wit ben Varifen in ber hand angugengen und bie f enelle pa sortheften. Zen Lorwant zu einer offenfiren Ruftung Wwn heunfreich nahm man von bem Berfpredjen ber, melites Voopole bet feiner Artnung habe leiften muffen, ben bemifchen Alleften mit all' feiner Macht beigusteben, bie ihnen burch Eraclute geficherten Wefigungen und Rechte auf framofifchem Boben, twelche ihnen burch bie neue frangofifche Berfaffung entzogen

seems, Google

worben, wieber zu erlangen. Dag bas beutsche Reich ober vielmehr bie Fürsten und ber Abel bamals von ben Tonangebenben Gliebern ber frangbfifchen Nationalversammlung wefentlich verletzt waren, wird man aus Bauffere Wert (I. Theil S. 352 ff.) am leichteften schen konnen. Wir verweifen baber in Beziehung auf bie Berletungen ber Bertrage mit Deutschland auf bie von uns angeführte Stelle bes Baufferfchen Werks und auf ben gangen zweiten Abschnitt bes zweiten Buche. 3m Allgemeinen bemerten wir, bag bie Sache ber beeinträchtigten Fürften im Dai 1791 vor ben Reichstag tam. Breugen und Defterreich liegen es an fraftigen Worten nicht fehlen; aber weber Friedrich Wilhelm noch Leopolb hatten Luft, einen Rrieg anzufangen. Ge blieb vorerft nur bei geheimen Unterhandlungen amifchen Wien und Berlin, und awifchen biefen Bofen und ber Camarilla Bertrands von Molteville und ber Ronigin. An biefen Cabalen nahmen Ronig Georg und fein Cabinet nur mittelbaren und verborgenen Antheil, mabrend im Parlament jebe feinbliche Befinnung und Cabale gegen Frantreich ftanbhaft abgeleugnet warb. Den Cabalen ber Obfenrau= ten und ber Reinde Frankreichs ftand in Brougen befonbers Bergberg im Bege, ber im Minifterium ber auswärtigen Ange= legenheiten ausharrte, so beutlich ihm fein Konig auch zu verfteben gab, bağ er gern feben werbe, wenn er feinen Abichieb nehme, und fo viel ber Ronig und Bifchofewerber auch thaten, nu ihm feine Stellung ju verleiben. Als man enblich ernftlich baran bachte, wie es anzufangen fei, bem Ronige von Frantreich au belfen und ihn in ben Stand gu fegen, fich ber ihm auferlegten Berbinblichteiten gu entlebigen, mußte Bergberg burdaus entfernt werben. Dan frantte ihn auf jebe Beife; man umging ihn; man entzog ihm bie Renntniß beffen, was in Wien porging und verhandelt warb; er blieb fest auf seinem Bosten. Gr bulbete endlich fogar, bag am 2. Mai 1791 ber Graf von Schulenburg = Rehnert und ber Baron von Alvensleben ihm in feinem Departement gur Geite gefett wurden; man ging bas ber noch einen Schrift weiter, um ihn forntlich ju nothigen, fich ben Befchaften gang au entziehen. Dies gefchah baburch, bag mon unter bem Bormanbe, ihn zu erleichtern, ihm formlich unters

fagte, die von Wien eingehenden Briefschaften zu öffnen. Dies bewog ihn bann, seinen Abschied zu nehmen. Man würde ihn schon früher entsernt haben, wenn nicht in den ersten Monaten des Jahres 1791 König Friedrich Wilhelm einige Zeit hindurch unschlüssig gewesen wäre, ob er nicht, um der wachsenden Uebersmacht Rußlands Grenzen seinen zu können, herzbergs Politik befolgen und sich den französischen Constitutionellen nähern solle. Die Borstellungen der französischen Emigranten und der Bewollsmächtigten des unglücklichen Königs und seiner Gemahlin siegten jedoch endlich über die verständigere Politik. Der Zusammenshang der Bemühungen des Königs, der Königin und der Prinzen um fremde Hülfe ist folgender.

Der König von Frankreich hatte am Ende bes Jahrs 1790 ben Generalmajor Benmann nach Berlin gefchict, ben ber Ronig von Preußen fehr freundlich aufnahm; er fchrieb zugleich auf Ratfer Leopolds Rath (Dez. 1790) an die Raiferin von Ruß= land und an ben Konig von Breugen ben berüchtigten Brief, worin er seine Unaufriedenheit mit ber von ihm beschwornen Conftitution aussprach und auf einen Congreg antrug. In bem Briefe an ben Ronig von Preugen, worin er zugleich ben Baron von Breteuil ale feinen Bevollmächtigten empfiehlt, fagt Lub= wig XVI.: Er habe fich an ben beutschen Raifer, an bie Rai= ferin von Rugland, an die Konige von Spanien und Schweben gewendet und ben Borfchlag gethan, bag fich bie Sauptmachte Europas auf einem Congresse über bie frangofischen Angelegen= beiten berathen möchten, wenn fie zuvor eine bewaffnete Dacht aufgestellt hatten. Dies werbe, heißt es, barum bas 3med= mäßigste fein, weil auf biefe Beife allein bie Aufrührer abgehalten werben tonnten', noch weiter zu geben. Diefe Aufrührer zeigten jest bie Abficht, auch noch ben Rest bes koniglichen Anseheus zu vernichten, jene Magregel werbe bie gewunschte Ruhe wieberherstellen und hindern, bag bas, was in biefem Actenftud unfere Beft genannt wird, fich auch über andere Stag= ten von Europa verbreite. Bugleich wird gebeten, biefen Schritt gang geheim zu halten. Der Ronig von Preugen ging barauf ein; er schrieb an Raiser Leopold, ber zwar großen Gifer affec= tirte, aber weil er nicht so gemuthlich war als ber König, fich mehr von ber kalten Bolitt, als von bem warmen Gifer bes Fanatismus leiten ließ. Er schob auf italienische Weise bie Sache baburch hinaus, baß er bie Reichstreise, Spanien, Reapel zugezogen haben wollte.

Obgleich herzberg bamals noch an ber Spite bes Cabinets ftanb, fo leitete boch ber Generalmajor Bifchofswerber, als Bertrauter bes Ronigs, feiner Maitreffen, Creaturen und Lufte, alle bergleichen geheime Beschäfte gang ausschließenb; biefer tam jest auf einen anbern Ginfall. Sein Konig folle nicht mit Leopolb, fonbern mit ben Ruffen verbunden bem Ronige von Frantreich mit einem Beere beifteben; bavon wollte aber weber Montmorin, noch ber Ronig Lubwig etwas wiffen; man fam baber icon im Mars 1791 auf ben vorigen Blan gurud. Auch bei biefen geheimen Unterhandlungen zeigte fich aber bie Erbarmlich= feit aller Regierungen und Berwaltungen, welche bie öffentlichen Angelegenheiten im Dunkeln und nach perfonlichen Rudfichten ber Regierenben verwalten. Die Gunftlinge und Bevollmächtig= ten ber koniglich frangofischen Familie, welche bie Cabalen im Auslande treiben ließ, hatten gang verschiedene Unfichten und Amede, alle fürchteten, ber eine mochte mehr Ginflug erhalten, als ber andere, und alle haßten fich herglich. Calonne trieb bie Angelegenheit im Namen bes Grafen von Artois, war aber überall ungern gesehen; Stephan Graf von Durfort trieb fie für bie Ronigin; ber Baron von Breteuil für ben Ronig Lubwig. Der lettere war nach Berlin geschickt worben, von wo aus er ben beiben anbern immer entgegenwirkte.

Raifer Leopold hatte, weil es ihm mit einem Revolutionsstriege eben so wenig Ernst war als ber ruffischen Raiserin, eben so wie biese ben ritterlichen König von Schweben vorgeschoben. Es hatte nämlich seit Dezember 1790 ber Raiser im Namen bes Reichstags wegen ber Beeinträchtigung ber beutschen Reichsfürsten ben Franzosen brohende Borstellungen gemacht. Das französische Ministerium hatte geantwortet, die Nagenden Reichsfürsten seien französische Bafallen, was ihnen als solchen widerfahre, gehe den Reichstag nicht an. Diese Antwort ward vom Kaiser dem Reichstage mitgetheilt, wobei er nicht blos das Reich aufforderte, sich der Fürsten anzunehmen, sondern auch den König von Schweben

als Bürgen bes westwhälischen Friedens um Balfe answrach. Die Aufforderung, ber im weftphalischen Frieden übernommenen Berbinblichkeit Folge zu leiften, erhielt ber Konig, als er auf feiner Reise nach Machen begriffen war und ben Konig Lubwig an ber Grenze erwartete, um ihn an ber Spite von Emigranten und anbern Truppen nach Paris gurudguführen. Um biesethe Reit reisten Leopold und feine Schwester, bie berüchtigte Ronigin Caroline von Reapel, im Frühicht 1791 mit einander in Malien; babin tamen benn auch Calonne und ber Graf von Artois, au bonen fich im Ramen ber Konigin Marie Antoinette auch Graf Stephan von Durfort gesellte. Diefer hatte fich mit Empfehlungen ber Ronigin ju ihrer Taute, ber Erzherzogin Chriftine, nach Bruffel begeben und tam scheinbar blos mit ber Erzber= gogin Bollmachten nach Stalien. Der Ronig von Breugen hatte feinen muftifchen Generalmajor Bifchoffewerber eben babin ge= schickt; bas Resultat ber Berathschlagungen ber Intriganten beftanb aber in leeren Drohungen, welche viel schabeten und gar nichts nütten. Der Raifer erffarte nämlich am 18. Dat von Bapia aus, bag er in Bereinigung mit feinen Berbunbeten, fich ber frangofischen Bolitit und ben Folgen und Birbungen berfelben wiberfeben wolle.

Schon ehe Leopold diese aufreigende, für Ludwig XVI. sehr nachtbeilige Grflarung befannt machte, ohne bie geringfte Anftalt au treffen, um ihr Nachbrud zu geben, war Lord Gigin zu ben Conferengen gezogen worben und hatte erflart, bag Bitt und fein Ronig alles was bie andern beschlöffen, billigten, obgleich fie keinen offigiallen Antheil baran nehmen burften. Lord Gglin wohnte bemach auch bem Congres bei, ben bie oben genannten Bevollmachtigten in Mantua mit bem Raifer hielten. Dort warb ben Anwefenden von Calonne ein Broject bewaffneter Ginwirkung vorgelegt, welches ber Kaifer felbst corrigirte, obgleich er noch immer an teine Ausführung beffelben bachte. Grenville lemanete bernach im Barlament gang feck, bag ein foldes Project in Beziehung auf England je eristirt habe. Damit er bies thun toume, ohne bag er fürchten burfe, ber Luge überführt au werben, gebrauchte man in Mantua bie Borficht, bag Ronig Georg sich nur als Rurfürst von Hannover verbindlich machte. Neber

bas Resultat bes Congresses erließ ber Kaiser am 20. Mai 1791 ein Rundschreiben, welches hernach zur Zeit ber Flucht des Königs von Frankreich von den Leuten, die ihn wegen der Flucht zur Rechenschaft gezogen wissen wollten, als Actenstück der Anklage angeführt ward. Dies Rundschreiben, wie die brohende Erklärung, welche am 6. Juli aus Padua erlassen ward, war von denselben Emigranten eingegeben, welche im folgenden Jahre das unselige Manisest des Derzogs von Braunschweig entwarfen. Daß damals weder in Mantua, noch an einem andern Orte ein Bertrag geschlossen ward, um den Drohungen Nachbruck zu geben, scheint und aus vielen Umständen, besonders aber aus der immer nur eventuell brohenden Erklärung des dritten Actenstücks der Intrigue, nämlich aus dem kaiserlichen Rundschreiben aus Padua vom 6. Juli hervorzugehen. 47)

Eine Untersuchung über alles das, was damals mit Leopold verhandelt ward, gehört in diese, blos den Thatsachen und dem, was ans Tageslicht kam, folgende Seschichte nicht; soviel wissen wir, daß seit Herzbergs Entserung der König von Preußen und die lüderlichen und mystischen Leute beiderlei Geschlechts, die sich um ihn sammelten, den Obscurantismus viel eifriger trieben, als der Kaiser. Dafür sorgte der mit Mysticismus gautelnde Generalmasor, dem der König Alles überließ, denn dieser hatte schon vorher die Niederträchtigkeit begangen, dem Kaiser die ganze Correspondenz zu übergeben, welche die mit Joseph unzufriedenen, von Preußen aufgeregten und unterstückten Ungarn mit dem Kös

<sup>47)</sup> Les principales puissances, heißt es in bem Sunbscheffen, sont invitées à s'unir à S. M. J. pour déclarer à la France, que les souverains regardent tous la cause du roi très-chrétien comme la leur propre, qu'ils demandent, que ce prince et sa famille soient mis sur le champ en pleine liberté, qu'ils se réuniraient pour venger avec le plus grand éclat tous les attentats ultérieurs quelconques... qu'enfin ils ne réconnaîtraient comme lois constitutionelles légitimement établies en France, que celles qui seront munies du consentement volentaire du roi jouissant d'une liberté parsaite; mais qu'au contraire, ils emphoierent tous les moyens, qui sont en leur puissance pour faire cesser le scaudale d'une usurpation de pouvoirs qui porteroit le caractère d'une révolte ouverte, et dont il importeroit à tous les gouvernemens d'Europe de réprimer le funeste exemple.

nige von Preußen geführt hatten. Leopold war zu kalt und zu italienisch klug, um der Leidenschaft Raum zu geben, er benutte die ihm von Bischoffswerder überlassenen Briefe der ungarischen Magnaten mit der ihm eigenen Schlauheit. Es ward Riemand wegen dieser Briefe in Untersuchung gezogen, als Graf Georg von Festeticz, und auch dieser blied nur kurze Zeit verhastet. Bischoffswerder war kaum aus Italien zurück, als er nach Wien geschickt ward, wo er mit Kaunitz unterhandelte, der ihn weit übersah und eine ganz andere Ansicht von Pfassereich, den er mit diesem am 25. Juli abschloß, ist nie bekannt gemacht worden. 48)

Dag in diesem Tractat bas schlaue öfterreichische Cabinet ben Bunich bes Konias von Breugen in Frankreich bie Rolle ju svielen, welche ber Bergog von Braunschweig in ber hollan= bischen Revolution gespielt hatte, benutte, um Rufland zum Abichluß bes Friedens mit ben Turten zu bewegen, geht baraus hervor, daß in biesem Tractat ber Congreß über bie frangofi= ichen Angelegenheiten binausgeschoben wirb, bis Rugland mit ben Turten Frieden gemacht hatte. Dann erft folle ein Bertheibigungebundniß ber hauptmächte von Guropa geschlof= fen werben. Man tam aber gerabe in biefer Beit wegen Bolen überein; Rugland war bereit, einen Frieden mit ben Turten abauschließen, Leopold gab baber wegen ber Beit bes zu haltenben Congreffes nach; ber Congreg warb auf ben 25. August ange= fest. Der Rurfurft von Sachfen, ber weber in Beziehung auf Bolen noch auf Frankreich mit ben beiben Machten überein= ftimmte, warb bagu eingelaben und mußte bochft ungern fein Schloß Bilnit zu ber Zusammenkunft hergeben. Ghe fich ber Raifer gur Busammentunft mit bem Ronige von Breugen nach Pilnit begab, ließ er fich am 17. August burch ben Reichstag



<sup>48)</sup> Bertrand be Molleville gibt Alles ganz genau an; er barf aber nur mit großer Borficht gebraucht werben. Wer Luft hat, Untersuchungen über bas anzustellen, was in Padua und Mantua geschah, ber wird am besten thun, bie Pièces justificatives zu Ségurs vie de Fréderic Guillaume II. ober Tableau politique de l'Europe etc. zu Rathe ziehen. Das hieher gehörige Stud steht Vol. II. p. 328-331.

aufforbern, die Areise bes Reichs zur Ariegsrüftung zu mahnen. Die Rurfürsten Maximilian Joseph von Soln und Clemens Wenzeslaus von Trier öffneten ihre Staaten ben Emigranten, welche bann in und um Worms und am ganzen Rhein ein förmsliches heer rüsteten, zugleich aber siberall, wo sie waren, nicht blos in Schönbornslust bei Coblenz und in dieser Stadt selbst, burch die aus Versailles mitgebrachte vornehme Lüberlichkeit (ronerio) alle Welt gegen sich und ihre Genossen erbitterten.

Auch ben Rurfürsten von Mainz, Carl Joseph von Erthal, ließ ber Ronig von Preugen einlaben, nach Bilnit zu tommen und einen Operationsplan mitzubringen; ber Konig felbft folgte in Bilnis, wie in Berlin, feinen finnlichen Trieben und über= ließ Bischofswerber bie Leitung ber Cabale. Uebrigens hatten ber König von Breugen und ber Raifer ihre Thronfolger mitgebracht, ber lette war aber zugleich vom Baron von Spielmann begleitet, ber, von Raunit gebilbet, einen vortrefflichen Gebrauch von ber myftischen Blindheit bes Konige von Preugen und feines Generalmajors ju machen verftanb. Er ftellte fich, als wenn er und fein Raifer chen fo blinde Reinbe jeber Reuerung, eben fo voll bag gegen Beteroborie und Demotratie maren als ber Ronig und ber Generalmajor wirklich waren; allein es war am Enbe boch bem Raifer Leopolb und bem Baron Spielmann nur barum zu thun, Ofterreichs Awede in Begiebung auf Bolen und auf bie Turten ju forbern. Es fcheint frei= lich nach ben berühmten Bestimmungen ber Uebereinfunft von Bilnit, worin Drohungen gegen Frankreich ausgestoßen werben, als wenn es barauf abgefeben fei, ben von Burte angebrobten Rreuzzug unmittelbar zu beginnen und bem Feubalabel und ben Bfaffen zur Gulfe zu eilen; boch binten bie Claufeln auch bier binter ben fturmenben Drohungen ber. Außer anbern bann's und im Rall, bag, bleibt auch bier noch bie Befchrantung, bag auf jeben Fall ein Bug gegen Frantreich erft bann unter= nommen werben follte, wenn man wegen ber Bolen und Turfen mit ben Ruffen gang einig geworben fei.

Auf ben Grafen von Artois hatte man eigentlich nicht gerechnet, benn wenn auch Friedrich Wilhelm des Grafen von Artois Lebenswandel und die Cabalen seines Calonne nicht ge-

rabe umvereinbar mit bem finben konnte, was man rund um ihn und in Berlin trieb, fo hatte fich boch Leopolb fcon fruber bie Anwesenheit beiber in Bien formlich verbeten, und fich über Calonne ungefähr fo ausgebrudt, wie Friedrich Wilhelm I. über ben Grafen Gorg, ale er biefem Minifter Carle XII. von Schweben gebot, in gwolf Stunden Berlin gu verlaffen, weil er ibm Brouillamini unter feine Minifter mache. Der Graf von Artois verließ fich aber auf Breugen und traf uneingelaben gleich nach ber erften Confereng ber beiben Monarchen in Bilnit ein. Im Gefolge bes frangofischen Bringen waren : Calonne, ber Marquis Bouillé, ber General Flacheland, ber Bergog von Polignac, ber Bring von Raffau-Siegen. Spielmann und Bifchoffswerber waren von beiben Monarchen mit ber Abfaffung einer von ihnen zu erlaffenben Declaration beauftragt, mabrenb fle felbft einen Befuch in Dresben machten. Artois wußte gu bewirten, baf Calonne ben beiben Bevollmachtigten augefellt warb; biefer bemubte fich aber am 27. August vergebens, in bas vom Raifer bictirte, von Spielmann ftplifirte Manifest einige Ausbrude und Sate in feiner Manier bineinzubringen. aber bie Monarchen aus Dresben gurudfamen, flegte bie Cabale ber Leute, welche um 1789 und 1830 fich felbst und bie Bourbons burch ihren blinden Saft gegen Alles was Aufflarung und Bürgerthum heißt, ju Grunde gerichtet haben. Die brobenbe und unwahre Rebensart am Schluffe bes Manifeftes ift namlich Calonnes Erfindung, fie warb burch bie Frangofen ben Breugen empfohlen und burch biefe bem Raifer aufgebrungen. Sie lautet: "Ihre Majestaten hatten befchloffen, schnell und einstimmig gur Bieberherftellung ber monarchischen Gewalt in Rranfreich mit ber nothigen Militarmacht behülflich zu fein, und wurden beghalb alsbald ihre Truppen in Bewegung feten, um fie fogleich ge= brauchen zu konnen." Der weife Rurfurft von Sachfen weigerte fich, bag Manifest mit ber Rebensart aus ber Fabrit eines nur burch Lug und Erug bekannten Frangofen gu unterfcbreiben.

Die ganze Conferenz in Bilnig war eine förmliche Dysti= fication bes europäischen Bublikums; sie hatte aber bie furcht= barften und verberblichsten Folgen für die Bölker. Der Kaiser längnete nämlich die Artikel, welche bort ausgemacht gewesen fein follen, gleich hernach gang ab; bie englischen Minister et-Harten laut und feierlich im Barlament, bag fie von einer Bilniter Uebereinkunft gar nichts mußten. Der Berfaffer bes im Jahre 1800 (im 8. Jahre ber frangofischen Republit) erschiene= nen Beitrags jur Lebensgeschichte Josephs II., Leopolds II. und Frang II., beffen Rachrichten burch fich fetbit beglaubigt werben, fagt aber, Leopold felbft, als er nach feiner Entfernung von Bilnit (im September) bie Buftimmung von Rugland, Spanien und von ben italienischen Dachten erhalten habe, hatte ihm gefagt, bag bie Buntte, welche Martens als folche angiebt, 49} wirtlich Artifel bes Pilniger Bertrage feien. Auch England er-Harte, bag ce mit Allem einverftanben fei, nur nicht mit ber Anwendung ber Baffengewalt. Er wollte mit einem Kriege für Grunbfage, mit welchem gebroht wurde, nichts zu thun haben, er wollte, wenn es nicht bas Dein und Dein gelte, gleich allen ienen prattifden Geelen, welche Dante vom himmel und and von ber Bolle ausschließt, weil fie nur auf fich bebacht finb, neutral bleiben.

Die leere und nichtsfagende Erklärung von Ofteweich und Preußen ward dem französischen König und dem Königthum seibst durch den vermehrten Trot seiner in Schöndornslust bei Coblenz residirenden und schwelgenden Brüder völlig verderblich, weil diese in dem Augenblicke, als ihr Bruder die neue Constitution beschwor, össentlich erklärten, daß er salsch geschworen habe. Dieß lag darin, daß sie sagten, der König, weit entsert, die Constitution zu billigen, werde vielmehr ihre und der Feinde Frankreichs Rüstungen gegen dieselbe unterstüßen, sodalb er außer dem Bereich der Stände seines Bolkes sein würde. Es erschien nämlich unmittelbar nach der Declaration der beiben deutschen Hauptmächte das in Form eines Briefes bekannt gemachte Manisest der Prinzen von Schöndornslust, bessen schon

<sup>49)</sup> Martens Recueil etc. Vol. V. p. 36. 1) Die Machte wollten bie neue verberbliche Constitution abichaffen, die alte herstellen. 2) Die Urheber und Begünstiger der Revolution jum Schreden Europas strafen. 3) Desterreich und Preußen sollten für die Kosten der Erecution durch Stude des franz. Gebiete entschährt werden. 4) Preußen und Desterreich wollten einander bei innern Unruhen gegen ihre Unterthanen wechseitig beistehen.



oben gebacht ift, 50) und die Emigranten setzten ihre lächerlichen Kriegsrüftungen gegen ihr Baterland fort. Bouillé reiste im Auftrage der Prinzen nach Schweden und Rußland, weil Leopold gar nicht Willens war, für sie ins Feld zu ziehen. Er eilte erst nach Betersburg, wo er bald erkannte, daß man zwar viel versprechen, aber wenig halten wolle; in Schweden bagegen fand er den König bereit, das Abenteuer zu bestehen, wenn er nur Geld habe. Dies veranlaßte die schon vorher erwähnten Unterhandlungen mit Rußland, wodurch die Ermordung Gustavs beschleunigt ward.

Bouillé bedauert in seinen Denkwurdigkeiten gang aufrichtia, bag ber icone Plan, ben er und Konig Guftav bamals ausgehedt gehabt hatten, um bie Rebellen, b. h. bie große Debr= beit bes frangofischen Bolts, ju bezwingen, burch Antarftroms That vereitelt worben fei. Rugland follte, biefem Birngefpinnft aufolge. 30 - 40.000 Mann bei Duntirchen ans ganb feten laffen, biefe Armee folle Ronig Guftav und unter ihm ber Marquis Bouillé commandiren; Spanien folle gu bem Buge bie Roften geben, und alle mit ben neuen Ginrichtungen unzufriebenen Frangofen fich anschließen. Während von Rorben ber Schweben und Ruffen und Emigranten geraben Wegs nach Baris gogen, follten Biemontefer, Spanier, Deutsche und Breu-Ben gleichzeitig von ihren Grenzen aus bas Land überziehen. In ber That wurben mit frembem ober erborgtem Gelbe ba= mals bie Bataillone ber Armee ber frangofischen Absolutiften, bei Ettenheim, bei Worms, im Lanbe ber Rurfürsten von Coln und Trier geworben und organisirt. Schweben und Rugland waren bie einzigen Mächte, welche auch fogar bie Notifikation ber vom Ro= nige Ludwig gebilligten Conftitution nicht einmal annehmen wollten.

Die wilben Demokraten in Paris benutten bie Thorheit ber Emigranten, die Berblenbung ber Fürsten Europas und

<sup>50)</sup> Obgleich die Declaration du roi de Prusse et de l'empereur du 27 Août 1791 in allen Buchern über die Revolution steht, so bemerken wir boch, daß sie fich auch unter ben Pièces justisicatives des zweiten Theils von Ségurs Tableau politique de l'Europe findet. Ebendselbst sieht auch die Lettre des princes frères du roi, welche bort zwölf enggebruckte Setten p. 340-352 fullt.



bie Schwäche bes Ronigs, ber eine Berfaffung öffentlich billigte und beschwor, gegen welche er insgeheim protestirte, um bas monarchische Syftem und befonders bie Manner verbachtig gu machen, welche bieses burch die Constitution neu begründet hat= Dies konnten fie um fo leichter, als bie constitutionellen Mitglieber ber Nationalversammlung, ober bie abeligen Whigs ber Frangofen, große Blogen gaben. Diese Berren, Lafavette und einige wenige Andere etwa ausgenommen, bedauerten schon im Ottober 1791 ben Berluft bes ruhigen Genuffes ihres Ranges und Bermogens, ber Bergnugungen bes hofs, bes Geplauber und ber frivolen Literatur ihrer Salons, ber Berfammlungen ber Gelehrten, Birtuofen, Atabemifer und Schmaroper auf ihren Schlöffern. Sie wurden auf einmal inne, bag fie nicht ber Menfcheit, fon= bern einer gefünstelten Belt angehörten, ober mit anbern Borten, fie verzagten, als fie bas wilbe Chaos erblickten, aus bem eine neue Welt entfteben follte. Diefe vornehmen herrn ber Freiheit begannen jest erft zu fühlen, was fie im Taumel ber Sigungen von 1789 und 1790, und mahrend ber Beraufdung vom Beihrauch Rederscher Salons gang vergeffen hatten, baß ihnen bie Emigranten in jeber Begiebung unenblich naber ftanben als bas gesammte Bolt. Dies entging auch ben Organen ber bamaligen Zeit nicht; fie prebigten baber eine Bertilgung ber gangen alten vornehmen Generation, weil sonft bie neue plebeische nimmer empor tommen werbe.

Diese Ueberzeugung leitete bamals, wo noch die reineren Respublikaner die Gewalt in Händen hatten, einen Pétion, Barbaroux, Condorcet, Lanjuinais, Grégoire; Weiber, wie Consborcets und Rolands Gemahlinnen, und später eine Charlotte Corday; benn von einem Weibe, wie die Gräfin Genlis, und von ihrem jugendlichen Jöglinge Ludwig Philipp von Orleans, wollen wir nicht reden, obgleich auch der letztere damals die Cluds besuchte und in seinem für die Genlis bestimmten, jest gedruckten Tagebuche die Männer preist, welche einstweilen Recht, Gericht und Moral vertagt wissen wollten, um die Wiedergeburt der Nation durchzusehen. Die Schwäche der Urheber der Conssitution, welche sich um diese Zeit vom Könige verrathen, von ihren aus dem Lande gestohenen Freunden und Berwandten ges

haßt, von ben beiben republikanischen Factionen mit bem Tobe bebroht faben, tann man aus bem rhetorischen Geblauber bes alten guten Lacretelle über fich und fein Berhalten mabrend ber Revolution lernen. Lacretelle war au ber Beit, von ber wir reben, Privatfecretar bes Bergogs von Larochefoucaulb; er befchreibt uns bie Befellichaft, bie fich auf ben Butern bes Bergogs um biefen sammelte, berichtet uns bas Gerebe, was bort in einer Beit, wo es Entschiebenheit galt, geführt ward, und rummt bie Thorheit ber conftitutionellen Abeligen, fich mit einem gleich thorichten Enthufiasmus, als ber ber Rreunte bes alten Spfeme war, in ben Tuilerien um ben Ronig ju fammeln. 51) Salbe Dagregeln, fafelnbe Sentimentalitat, hofergebenbeit und Barabebegen, welche elenbe Waffen gegen Boltmuth und Gigantenfturm? Bas bie Emigranten und Fürften mit ihren Drobungen und Ruftungen, bie Conftitutionellen mit ihren Beforgniffen und mit bem bienftfertigen hofmäßigen Anbringen an ben Konig, b. h. mit ihrer affectirten Treue bewirkten, wird ein einziger Blid auf bie Lage ber Dinge in Baris zeigen.

Sobalb es im Jahre 1792 bahin gekommen war, baß man nur burch eine völlige Umkehrung ber Dinge, nur burch Betvegung ber sonft trägen Massen, burch Berdrängung ber obern Bolksklassen und Einsehung ber niedrigsten in ihre Stellen bas Neue behaupten und die Wiederkehr alles Alten verhindern konnte, mußten Moral und Recht suspendirt werden; bazu waren nur Menschen fähig, die mit genialer Kühnheit alle Scheu und alle Scham verachteten. Die Constitutionellen schos-

<sup>51)</sup> Man lese, was der gutmuthlge, in der Erinnerung selige, nach Art alter Leute plandernde Lacretelle im 3. Kapitel der dix années d'épesaves pendant la révolution (Paris et Leipsic 1842. 8.) erzählt. Er zeigt uns p. 55—72, wie sich beim Herzoge Constitutionelle und Emigrirte zusammenfanden, wie sie ledten, dachten, schwahten, als ware noch die alte Beit. Sie verswünsigten und haßten die legislative Bersammlung fresisch nicht mit Unrecht. Bei dem Leben und dem Stune, der unter diesen Leuten herrschte, konnte das Reus nie zu Stande kommen. Rühmt doch Lecture derrechte dort sogar, daß man einen Lescure, Larochejacquelin, d'Eldée et beaucoup d'autres illustres guorriers de la Vendée (d. h. die das später wurden) der constitutionellen Garde einverleibt habe. Wie konnte das bestehen? Das Alte oder das Reue mußte weichen.

fen fich an Emigranten ober boch an ben Konig an, ber mit ben fremben Dachten, gegen fein Bolf im Bunbe mar, und ihre Armeen gegen baffelbe aufbot; bie Republifaner ber milberen Art, alfo bie Dehrgahl, mußten baber bie Leitung ber Dinge benen übergeben, welche Raufte, Morber, Bbbel aufbieten und entflammen fonnten. Das fonnten bie eigenflichen Jacobiner fo wenig ale bie Gironbiften, Robespierre tonnte es nur burch Marat, und auch biefer war gwar Mann ber Rebe, aber nicht ber That und ber Kauft, bas waren nur bie Parifer, welche im Balais Royal und in ben Schenken bonnerten, ober welche, wie Camille Desmoulins und Danton, ben Rern ber Jacobiner im Franzistaner = Rlofter entfllammten (Die Cordeliers). Die aufgeklärtesten und zum Theil wenigstens moralifc gang unberborbenen Manner, ein Manuel, ein Bie tion, ein Conborcet, Bugot, Gregoire und febr viele Anbere, unter biefen fogar Barrere, ber nur raste, wenn er am Ruber bleiben wollte, begunftigten Morb und Frevel nur als Mittel, nicht als Awece. Sie wähnten babei, fie konnten bas, was fie in Bewegung gebracht batten, auch wieber ftille fteben machen. Darin irrten fie freilich; ber Strom, beffen Damm fie gerfibrt hatten, rif fie fort und vernichtete fie. Rur falte, besonnene, neibifde, gemeine Seelen, wie Barras, Kouche, Merlin, Camba= edres, Spenes, b. b. bie Diplomaten ber Revolution ernteten, wie Diplomaten pflegen, was ihre hochberzigen Collegen mit ber Fauft erfampft, ober mit genialem Blutvergiegen gefact hat= ben. Die befe bes Bolts, bie Daffe ber fich in Baris fammeluben Berbrecher mußte gebraucht werben, um bas Alte mit ber Burgel ju vernichten und zu vertilgen, bamit bem Neuen ein freier Raum geschafft werbe; biefe Leute konnten nur burch schauberhafte Reben angeregt werben; bas mußten Camille Des= moulins, Danton, Marat, Freron, Debert und Andere; fie allein erhielten um 1792 bas Wort.

Blinder Aberglaube und wilder Unglaube, lächerliche und abentheuertiche Buffertigkeit, Fetifchismus und mechanischer Gottesbienst fünd mit gänzlicher Gotwergeffenheit und frevelndem Lafter in der Masse immer schlummernd neben einander, das beweiset die Geschichte ber orientalischen Böller aller Zeiten

wie die Geschichte unserer Tage und alles bas, was in Coln, in Trier, in Baiern geschah und geschieht; barum berrschen über bie Maffe abwechselnb Jesuiten ober Corbeliers Die Erftern vereinigen jest Taufenbe burch abgeschmackten driftli= chen Gobenbienft, die Anbern vertilgten in ber Beit, beren Be= schichte wir behandeln, jebe religiose Poefie im Bergen bes Bolte burch argerliche, abgefchmadte, gotteelafterliche Schau= spiele. Wir erwähnen bies hier ausbrucklich einmal im Allgemeinen im Borbeigeben, weil wir fpater bie Grauelfcenen, ble man in ungabligen Buchern ausführlich beschrieben finbet, nur gelegentlich und blos in Beziehung auf ben 3wed, ben man baburch erreichen wollte, anführen werben. Die vielen 3beali= ften unter benen, bie ben republicanischen garm betrieben, nicht blos unter ben Gironbiften, fondern felbft unter ben Schreckensmannern, auch Robespierre und besonders St. Just nicht ausgenommen, wollten eigentlich nur bie alte Civilisation au Gun= ften einer neuen ausrotten. Sie erkannten ju fpat, bag bies unmöglich fei und bag fie ein hirngespinnst verfolgt batten. Die roben und frevelnden Menfchen, bie Berbrecher, welche man gebrauchen mußte, weil fie bie roben Genuffe ber Daffe theilten, ihren Belagen und Orgien in ben Schenken beiwohn= ten und ihrer Sprache Deifter waren, wurden als Dafchinen betrachtet. Die meisten unter ben republikanischen Frevlern tonnten baber fpater als Befehrte mit gutem Gewiffen Bonaparte bienen, ohne bag man ihnen eine nieberträchtige Abtrunnigfeit ober Bertauflichfeit Schulb geben barf. Marat und Robespierre wur= ben freilich nie befehrt, aber nicht blos Camille Desmoulins bebte gurud, ale er erfannte, welchen Leuten er burch feine Art von Freiheit die Regierungsgewalt in bie Sande gespielt hatte, fonbern auch Danton warb mube; fonft hatte er fich behaupten konnen. Wir möchten nicht Alles verburgen, mas von Dantone Enbe und feinen Reben berichtet wirb; benn genaue Brufung und Ertundigung bat uns gelehrt, bag in Paris bie Anetboten, Reben, Sentimentalitäten ber Republit und Raifer= zeit zugespitt und geründet in Umlauf gebracht, geglaubt wurben, wie in Erier bie Legende vom beiligen Rod. Sie werben bann ju Gefchichte, wie Plutarche Anetboten Gefchichte

geworben find. Wenn aber auch Dantons lette Worte ihm angebichtet finb, enthalten fie boch Bahrheit. Dan lagt namlich ben Dann, ber offenbar ber Bestechlichkeit, bes Dorbene, bes Raubene und bee Betrugs fculbig war, im Augenblide ber hinrichtung mit prophetischer und patriotischer Begeisterung vertundigen, bag fein Rame baburch unfterblich fein werbe, bag er, weil tein anderes Mittel übrig gewesen sei, burch Berbrechen bie alten Digbrauche auf ewig vertilat habe.

## S. 4.

Deutsche und frangofische Befdichten bis auf bie Errichtung ber frangöfifchen Republit.

Wir waren geneigt, in Beziehung auf ben Antheil Deutsch= lands an ben frangösischen Geschichten, auf Bauffers neueste beutsche Geschichte öfter als geschehen ift, zu verweisen, wenn wir nicht eine allgemeine hinweifung auf bies forgfältig von uns benutte Buch fur hinreichend hielten. Bir haben ausbrucklich ben Abbrud bes fünften Bandes ber vierten Ausgabe biefes Werts fo lange verzögert, bis wir Bauffers Buch in Banben batten.

In Arantreich batte man bamals bas ganze Bolt bewaffnet. Die armere Rlaffe war burch bie Aufnahme ber Burger, welche blos mit Piken bewaffnet waren, in die Nationalgarbe in eine Art proletarischer Armee verwandelt. Man hatte burch sustema= tifche Berkettung ber Jacobinerclubs in allen Stabten, Fleden unb Dörfern ben Mutterclub in Baris zu einer furchtbaren Cent= tralbeborbe ber Bobelherrichaft gemacht, und fogar eine tumulta= rifche Juftig und Polizei ber Borfteber ber Clubs, Sectionen, Bemeinben eingerichtet.

Schon im September 1791 leugneten Breugen und Defterreich Alles ab, was fie in Bilnit follten befchloffen und gebrobt haben. Der Raifer erließ fogar ein neues Runbschrei= ben, worin er gewissermaßen Alles, was er vorher erklart hatte, zurudnahm, weil ber Konig von Frankreich bamals form-22

Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Sairt. V. 25. 4. Muff.

lich und felerlich bie neue Constitution anerkannt batte. 2) Richts= bestoweniger blieben bie Emigranten, König Guftav III., Ca= tharina II., ber Marquis von Bouille immer noch geschäftig. Am 19. Oftober warb in Drontingholm ber Tractat wegen ber Armee gefchloffen, welche ben Smigranten gu Gulfe geschickt werben follte, und Buftav ernannte ben Grafen Orenftierna, Catharina ben nachherigen Rangler Romangow, ben Sohn bes Felbmarfchalls, zu ihrem Bevollmächtigten bei ben Bringen gu Cobleng. Dies beschleunigte bann bie Schritte ber Manner, welche in Baris ben Magistrat, bie untern Beborben, bie Be= setgebung gegen ben Konig und gegen bie Aristotratie ber De= partementalverwaltungen erbitterten. Die Unvorfichtigkeit bes schwedischen Konias und ber vorgebliche, feineswegs ernftlich gemeinte Gifer ber ruffischen Raiferin fur bie Emigranten, welche mit einem Rriegszug brobten, erleichterten bie heftigen, oben (I. S. 1.) erwähnten Magregeln gegen Abel und unbeeibigte Priefter.

Die legislative Versammlung sette ihr oben angeführtes Decret vom 1. Januar 1792, woburch Todesstrafe gegen jeden Franzosen ausgesprochen warb, der die bewaffneten Versamm= lungen der Emigranten nicht sogleich verlasse, besonders den Versprechungen entgegen, welche die Kaiferin Catharina dem Marschall von Broglio gethan hatte, well des Marschalls Ge=

<sup>52)</sup> Der Raifer erklart: Gt. Dajeftat eröffnen allen Bofen, welchen Ihr erftes Runbfcreiben aus Babua vom 6. Juli gefandt worben ift, und neben ihnen auch Soweben, Danemart, Solland und Portugal, bag, ba bie Berhaltniffe bes Konigs von Frantreid, welche jenes Runbschreiben veranlagten, fic veranbert haben, Sie ben ermahnten Dachten ihre Anficht mitzutheilen fich bewogen finden. Ge. Majeftat glauben, bag man annehmen burfe, bag ber Konig von Frankreich frei fei, daß alfo folglich feine Annahme ber neuen Conftitution und Alles, was er ferner gethan habe, giltig fet. Sie hoffen, bag biefe Annahme eine beffere Ordnung in Frantreich herstellen und ben Sieg ber Barthei ber Bemäßigten nach ben Bunfchen Gr. allerchriftlichften Majeftat berbeiführen werbe u. f. w. Doch bleibt auch hier am Enbe bie Drohung: Ge. Majeftat glaubten, bag bie Machte, an welche Gie fich gewendet haben, nicht von ben brobenben Dagregeln gurudtreten, fonbern ben Bang beobachten und burch ihre refpectiven Minifter in Paris ertiaren muffen, bag ihr Bunb fortbeftebe und bag Sie bereit waren, bei jeber Belegenheit bie Rechte bes Konigs und ber frans. Monarchie aufrecht zu erhalten.

nossen, die Entigranten, einen prahlenden Gebrauch davon machten. Die heftigen Mitglieder der gesetzebenden Versamm-lung gründeten ferner ihre Anklage de Lessarts und seiner Collegen besonders darauf, daß sie in genauer Verdindung mit dem, was in Rußland, in Schweden, in Preußen, in Wien und unter den Emigranten vorgehe, die Unterhandlungen mit dem Raiser und dem beutschen Reiche in die Länge zögen. Der diplomatische Ausschuß der gesetzgebenden Versammlung, hieß es, verzögere aus Gefälligkeit gegen den Minister den Bericht über die Verzhältnisse zum deutschen Raiser und zum Reich; die Abstattung dieses Berichts, welche vom Ausschusse an Koch war übertragen gewesen, erhielt daher endlich Brissot.

Dies geschah zu ber Zeit, als ber Kaiser Lespold, ber König von Preußen und endlich auch mehrere beutsche Reichse stände die Gerichtung von Emigrantencorps auf dem Reichsgebiete verboten, und ber Kaiser diejenigen Emigranten bestrafen ließ, welche zu Bruffel die französischen Nationalfarben beschimpft hatten.

Der Raifer wollte burchaus nicht bas Anseben baben, als wenn er um ber Emigranten willen Rrieg führen wollte, er bestand nur auf ber Wiebereinsetzung beutscher Fürsten, Grafen und herren in ihre alten Reubalrechte; biefe mar aber unmöglich. Die Frangofen boten bamals noch Gelbentschäbigung ans nur Bergog Carl von Zweibruden, fein Bruber und Rachfolger, Mar Joseph, ber Bergog von Burtemberg und ber Furft von Löwenftein Wertheim waren verftanbig genug, barauf einaugeben, die andern pochten auf ben Raifer, ber auch wirklich bem Rurfürsten von Trier turz vorher Bulfe gewährt hatte. Die frangofifche Regirung hatte nämlich bem Rurfürften mit Beindseligkeiten gebrobt, wenn er nicht vor bem 15. San. 1792 bie von ben Emigranten gefammelten Eruppen aus feinem Bebiete entfernt habe. Darauf antwortete ber Raifer ben Fransofen, bag in biefem Kalle ber Felbmarfchall Benber, fein com= manbirenber General in ben Rieberlanden, Befehl habe, bem Rurfürsten beigusteben, allein er verlangte boch auch zugleich von biefem, bag er bie Emigranten von ben Grenzen entferne.

Der König von Preußen, obgleich er sich eben so wenig, als ber Raiser bestimmt und entschieden erklärte, zeigte boch weit

beutlicher, wie febr er geneigt fei, bem Absolutismus, ben Digbrauchen ber alten Beit, alfo auch bem frangofischen Ronige, ben Bringen und Emigranten gegen bie gesammte Ration mit ben Waffen beigufteben. Er hatte ichon bas Commando feiner im Stillen gegen Frankreich gerufteten Armee bem Bergoge von Braunschweig bestimmt, er bebielt ben Generalmajor von Ben= mann als Gefanbten bes Konigs Lubwig und ber Pringen feiner Bruber in feinem Gefolge, ftellte ihn fpater in feinen eignen Diensten an und jog ibn jest bem vom conftitutionellen frangöfischen Ministerium an ihn geschickten Gesandten offenbar vor. Dies Ministertum Schickte anfangs ben herrn von Segur, einen Mann bes erften Rangs, ber alle Schulen bes Lebens burchge= macht, und mehrere Sahre hindurch bie Ratferin Catharina burch feine Unterhaltung entzudt hatte. Der Berr von Segur hatte nach feiner Rudfehr von Betereburg ben conftitutionellen Rod angezogen, er hatte aber gleich ben mehrsten feiner Stanbesge= noffen barum weber Leben , noch Dentart , noch Manieren im geringften geanbert, er warb baber, als er nach Berlin geschickt wurde, bort schlecht empfangen. Dies brachte ihn, wenn wir bem faubern Marquis von Cuftine trauen burfen, ber neulich über Rufland im Jahre 1839 gefdrieben hat, jum Berfuch, fich ben Sals abzuschneiben. Er warb, wie in bem nicht gerabe bistorisch zuverläffigen Buche bes Marquis berichtet wirb, bei feiner Aubienz am 12. Januar ziemlich unartig vom Konige angefahren, 53) während Benmann in bemfelben Augenblick bie freundlichften Blide erhielt, und fand weber beim Konige, noch bei ben Ministern Kinkenftein und Schulenburg mit feinen Borfchlägen Gebor. Dies geschah nicht, wie ber fabe Marquis behauptet und burch eine vorgeblich gang authentische Anekbote ju erklaren sucht, 54) aus besonderem und personlichen Unwillen bes

<sup>53)</sup> Greifen Sie Desterreich nicht an und laffen Sie Deutschland in Friesben, so will ich Sie nicht betriegen.

<sup>54)</sup> Bir wollen hier eine Stelle ber Russie en 1839 par le Marquis de Custine. Paris 1843. Vol. I. p. 20, wo er eine vorgeblich unbefannte Anet-bote über biefe Geschichte anführt, zwar erwähnen, konnen ihr aber schon aus bem einzigen Grunde nicht ben geringsten Glauben schenten, well ber herr Marquis glaubt, Segur sei gleich abgereist und fein Bater habe ihn abgelost.

Königs gegen Ségür, bann würben wir es hier nicht erwähnen, sondern es war eine absichtliche politische Demonstration gegen die Constitution. Wer hätte wohl besser zum Gesandten an Friedrich Wilhelms Hofe, wie an Catharina und ihre successiven Liebhaber gepaßt, als Ségür? Auch fand sich hernach Ségür für seine Person behaglich genug bort und ließ sich sogar durch die Freundlichkeit täuschen.

Schon am Enbe bes Monats Januar fab er aber, bag er getäufcht worben, benn man erklarte ihm in Berlin ausbrucklich. bag man jeden Antrag einer folden Berbindung mit bem neuen Frankreich, wie er fie zu bewirken suche, ablehnen und gang übereinstimmenb mit bem Raifer handeln werbe. Dies bewog Segur, fich abberufen ju laffen. Schon ebe Segur von Berlin abging, hatten bie bamals noch geltenben Conftitutionellen, Tallenrand, die Staël, Rochefoucauld und Andere, welche auch Narbonne jum Rriegsminifter gemacht hatten, einen anbern gang iungen liberalen Marquis nach Deutschland geschickt. Der kaum awangig Jahre alte Marquis von Gustine (ber Bater bes ruffischen, ber Sohn bes hufaren, ber nach Maing gog) war an ben Bergog von Braunschweig abgeordnet worben, um beffen Frangofen= liebe und Gitelfeit politisch zu benuten. Er follte nämlich im Auftrage und mit ber Bollmacht bes bebrangten Ronigs von Frankreich bem Bergoge ben Oberbefehl bes frangofischen Beers mit ber gangen unbeschränkten Gewalt, welche einft ber Maricall von Sachfen gehabt hatte, anbieten. Um auf bies Anerbieten einzugehen, war freilich ber Bergog zu klug, er antwortete etwas bohnisch, daß er bedauere, nicht barauf eingehen zu konnen weil er ichon ben Oberbefehl bes preußischen Beers übernommen habe. Che bernach Dumourier bem Raifer ben Rrieg erklärte, schickte er, weil er wußte, wie fehr ber Bergog und Bring Bein=

Diefer junge Mann (Cuftine) tam mit einer besondern Mission, auch tann Segur nicht durch sein von Catharine eingesendetes Billet über Friedrich Wilshelm dessen Gunft verloren haben; denn er blieb ja bis Ende Januar, brachte
awar den Comthur von Maisonneuve dadurch beim Könige in Ungnade, daß er
ihn gebrauchte, um dem Könige vom Kriege abmahnende Schreiben zustellen zu
lassen, fand aber doch am Chevalier do Bousslors eine Stüze, so daß er sich in Berlin wohlgesiel, die er sah, daß man ihn durch schendare Gunft täuschen wollte.

rich die Franzosen, ihre lose Literatur und beren Meister, einen Marmontel, Diberot u. s. w. lobten und liebten, ben jungen Custine noch einmal nach Berlin. Er richtete freilich auch bies Mal nichts aus, wir sehen aber bei ber Gelegenheit, warum die Männer des Bolks in Paris von der Liberalität des Abels nichts wissen wollten, warum sie den jungen liberalen hosseuten so wenig trauen durften als den alten illiberalen.

Dieser junge Custine fand nämlich in Berlin seine Schwles grmutter, die Frau von Sabran, also eine auf die Regierung, die ihn geschickt hatte, heftig erbitterte Emigrantin, die sehr in ihn drang, dei ihr in Berlin zu bleiben. Statt daß er daher den Brinzen Heinrich hätte bewegen sollen, die Abstichten Düsmouriers zu fördern, drang vielmehr Graf Kalkreuth, der Bertraute des Prinzen, in ihn, sich von den Plebejern zu trennen und es mit den Fürsten und Patriciern zu halten. Güstine ging freilich nach Paris zurück, aber er und Seinesgleichen konnten so wenig als Noailles, der in Wien war, das Zutrauen der aufstrebenden und damals sehr eifersüchtigen Plebejer gewinsnen, weil diese, wie Dümourier sehr treffend bemerkt, wohl merkten, daß diese Herren von gutem Ton die Nase über sie rümpsten. 55)

Dumourier erkannte sogleich, daß er zwar vorerst noch der monarchich-gesinnten Deputirten und Bolksbeamten bedürfe, daß die Zelt derfelben aber vorüber sei, nnd daß er sich der Kräfztigken unter den Jacobinern versichern musse, weil seine Gollegen und ihre Freunde, die Girondisten, niemals gleich Robespierre und Danton geneigt sein würden, mit ihm die Moral der Politik nachzusehen. Anfangs erschien Dümourier freilich als constitutioneller Royalist, der sich seinen Gollegen, den Girondisten, nur darum genähert habe, weil sie unter den zahlreichen Republikanern die mildesten und gemäßigtsten seien, er ließ sich sogar

<sup>55)</sup> Dümourier, dem wir sonst nur sehr seiten trauen, sagt in dieser Beziehung (La vie et les mémoires du général Dumourier Vol. II. p. 149) sehr tichtig: L'assemblée législative étoit couverte de ridicule par les auciens constitutionnels, chess du club des Feuillans, qui croyaient, en la perdant, se faire rappeller et (das war die Sache) établir le système des deux chambres à l'instar de l'Angleterre.



von dem unbedingten Royalisten Laporte, der die Bestechungen der Civilliste trieb, dem Könige empfehlen, aber Laporte durch= schaute ihn und warnte vor ihm. 56)

Dumourier wußte fich bei be Leffarts Sturg fehr gefchickt ins biplomatifche Rach einzuschieben, obgleich er eigentlich nur nach Paris gerufen war, um ein Commando in ber Armee gu übernehmen, weil bamale alle alteren und erfahrnen Staabeoffiziere emigrirten. Er tam als Generallieutenant nach Baris, weil au Anfange bes Jahres 1792 brei Beere an ben Grangen aufgestellt wurden. Das eine unter Rochambeau an ber Norbgrange, bas andere unter Lafavette an ber Mofel und Maas, bas britte unter Luciner im Elfag und in Lothringen. Unter Ludner follte Dumourier in Det ein Commando erhalten, er hatte aber ben Gironbiften Genfonné für fich gewonnen und biefer empfahl ibn gum Diplomaten. Ginen Freund ber Stael, Talleprands ober Lafapettes wollte man nicht; bas Mißtrauen ber Republifaner gegen bie Lameth, Beaumes, Duport, Roailles, Rarbonne, Segur u. f. w. war febr ftart; es blieb baber für eine Stelle, welche Uebung und Befanntichaft mit ber großen Welt forberte, wenig Wahl. Als Dumourier bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten erhielt, follte ber Ton gegen ben Raifer geanbert und ben Ausflüchten eines von Raunit geleiteten Cabinets burch Entschiebenbeit eine Schranke gefest mer= ben. Der Hauptvorwurf, ben man be Leffart machte, war, bag er ben Conferengen ber auswärtigen Machte über frangofische Angelegenheiten ruhig gufebe, und bag er bie warnenben und ermahnenben Roten, bie ihm Raunit aus Wien burch Roailles übersende, ohne Unwillen ju außern annehme, wahrend Breu-

<sup>56)</sup> Dieser Intendant de la liste civile, bessen Rechnungen über die auf antirevolutionare Umtriebe verwendeten ungeheuren Summen im eisernen Schrank gefunden und gedruckt wurden, der 1792 Dümburier, der sein Freund war, ins Ministerium brachte, schrieb im Marz 1791 in einem Briese an den König (La vie et les mémoires etc. Paris 1822. Vol II. p. 418—419) erst: Avec cela, Sire, Dumourier est révolutionnaire —. Endis am Schlusse des Briese: Quand à Dumourier il a de l'esprit, deaucoup de caractère, des talens, je crois le peindre à V. M. en lui disant, qu'un homme de cette trempe peut être ou sort utile ou sort dangereux.

Ben und Desterreich Tractate schlöffen, um Frankreich mit Krieg zu überziehen.

Der Ronig von Breugen hatte feinen Bischofewerber nach Wien aeschickt; biefer schloß bort am 7. Februar 1792 einen Tractat, beffen Artitel nicht blos Briffot und feine heftige Barthei, fonbern auch Lafanette und feine Freunde reigten! Sie maren unwillig über ihr Ministerium, weil ce in biefen Artiteln feinen Grund gum Rriege fanb. 3m erften, vierten und fünften Artitel jenes Tractats wird nämlich festgesett, bag Defterreich 180000, Preugen 60000 Mann aufftellen wolle, um bem Ronige von Frankreich feine monarchischen Borrechte wieder ju verschaffen. In einem andern Artitel wird erklart, bag biefel= ben Mächte, welche auf biefe Beise bie neue frangofische Berfaffung ichon im voraus verbammt haben, einen Congreg halten wollen, wozu bie ärgften Feinde jeber Neuerung follen gezogen werben, um festzusegen, welche Rechte und welche Berfaffuna bas frangöfische Bolt funftig haben burfe. Nicht blos biefer Tractat warb nicht revolutionar gerügt, wie hernach Dumourier that, fonbern be Leffart und feine Collegen nahmen fo wenig Rudficht barauf, bag Frankreich fich in feinem neuen Berhaltniß nur burch trotige Rubnheit behaupten tonne, bag fie auch fogar eine beleibigenbe politische Brebiat, bie ihnen Defterreich augeben ließ, rubig binnahmen.

Der französische Minister hatte sich nämlich endlich über die Schritte der beiden verbundenen Göfe beschwert, man hatte aber die Antwort lange verzögert; am 17. Februar ließ endlich Kaunitz eine gewissermaßen drohende, auf jeden Fall aber beleidigende Erstärung abgeben, welche Leopold selbst seinem Kanzler sollte dictirt haben, von der man aber allgemein behauptete, daß sie von Paris nach Wien sei geschickt worden. Man sagte, der König habe viele monarchische Mitglieder der constituirenden Verssammlung zu Rath gezogen, Barnave, Düport und Andere; diese hätten, um die Republikaner durch den Kaiser schrecken zu lassen, ihre monarchischen Ansichten in einen Aussag gebracht, der von der Königin nach Brüssel, von dort nach Wien geschickt und dann von Kaunitz als Leopolds Wert dem französischen Gesandten übergeben sei. Wir lassen unentschieden, oh die Note wirklich

ein Produkt ber mit der Partser Camarilla vereinigten liberalen Royalisten war, der Inhalt dieser mehr einer Predigt als einer Biplomatischen Note gleichenden Schrift<sup>57</sup>) beweist wenigstens, daß sie weder vom Kaiser, noch vom Fürsten Kaunit ausgegansgen sein konnte. De Lessart hätte auf keine Weise dazu schweisgen dursen, daß sich Fürst Kaunit herausnahm, der französischen Nation vorzuschreiben, was sie thun und was sie lassen solle. Düsmourier selbst meldet uns (was er freilich nach seiner Wanier einkleidet und wir ganz anders erzählen würden), auf welche Weise er Einsicht in den ganzen Schristens und Notenwechsel erhielt, und wie er diese Einsicht benutzte, um sich durch die Republikaner an de Lessarts Stelle zu bringen. Dieser Bericht Dümousriers ist, selbst in der Form wie er ihn gibt, für ihn und für die Geschichte des Jahrs, in welchem er die Hauptperson war, so merkwürdig, daß wir ihn im Auszuge mittheilen müssen.

Dümourier war mit be Leffart, Laporte und andern Royalisten bekannt; er habe beshalb, sagt er, als die Debatten ber
legislativen Bersammlung über de Leffart und dessen constitutionelle Collegen stürmisch und brohend geworden seien, für Pflicht
gehalten, sich in de Leffarts Bertrauen gewaltsam einzudrängen
(il sorce la constance de de Lessart). Der Minister zeigte mir
barauf, fährt er fort, die Noten des Staatskanzlers und die Antworten, welche Noailles darauf gegeben hatte; ich fragte ihn
alsbald: ob er Alles das dem diplomatischen Ausschusse der Nationalversammlung mitgetheilt habe? Er erwiderte: Alles. Wenn dies sich wirklich so verhält, erwiderte dann Dümourier,
so sind Sie verloren, wenn Sie nicht die Papiere sogleich zurücks
fordern, dem Ausschusse nachdrückliche Antworten auf die insoslenten Erklärungen des Fürsten Kaunis vorlegen und ihm ver-

<sup>57)</sup> Diese unstreitig von einem Franzosen ber alten Zeit aufgesetze, sonderbare Predigt des Kaisers hat Beaulien in den dritten Theil seiner Essais distoriques wörtlich eingeruckt. Der Auffap füllt bort von p. 149—164 volle vierzehn Seiten. Ob dieser an sich lächerliche Brief übrigens die Franzosen erditterte oder nicht, halten wir nicht der Mühe werth zu untersuchen. Derselbe Fall ist mit dem Manisest des Derzogs von Braunschweig. Alle Franzosen sagen und sagten seiner Beit (denn dies fällt in des Verfassers Jugendzeit), beide haben einen sehr üblen Eindruck gemacht.

fprechen, sich kuftig gegen ben Katser in einem andern Ton auszusprechen. Das heißt mit andern Worten, Dumourier füllte die Mine, welche gegen das Ministerium von seinem Freunde Gensonné angelegt ward; diese Mine ward hernach von Brissot gesprengt.

Er felbft berichtet, bag er erft ben Sturg und bie Bernich= tung ber monarchischen Freiheitsfreunde voransgesagt, bernach aber auch recht gut erkannt habe, bag fich bie milben, gerechten, reblichen Republikaner, bie ihn bamals unter fich aufnahmen, in ber fturmischen Zeit nicht lange wurden behaupten konnen. Gr gesteht baber auch, bag er ber einzige feiner Collegen im Dini= perium gewesen sei, ber fich bem beftigften Theile ber Jacobiner genabert habe. Degrave, Lacofte, Duranton hatten bem furchtbaren Club, wo Marat berrichte und Robespierre als Rebner berühmt warb, nie angebort; Roland und Clavières waren Dit= glieber bes Glubs gewesen, befuchten ihn aber als Minister niemals; Dumourier bagegen erfchien gerabe an bem Tage, an wel= dem er gum Minifter ernannt war, im Glub mit ber ärgerlichen, von Galeerensclaven entlehnten rothen Duge auf ber Rebner= buhne. Sobalb Dumourier ins Ministerium getreten war, nahm Alles ein friegerisches Ansehen an und ber frangofische Gefanbte in Bien follte bort im barfchen Con reben, wenn uns gleich Dumourier versichert, daß er burch bie neue Instruction, die er bem Befandten ertheilte, feineswegs Rrieg habe hervorrufen wollen. Er habe icon barum, fagt er, gehofft, ben Frieden aufrecht erhalten au konnen, weil ber Agent, ben ber Graf Metternich (ber Bater bes 1848 gestürzten öfterreichischen Regenten), ber bamale bevollmäch= tiater Minister in Bruffel war, nach Baris geschickt hatte, in gang anberem Tone unterhandelt habe als bas Wiener Cabinet. Rurft Raunit ichalt bie neuen frangofischen Minifter, weil fie nicht wie ihre Borganger ihre Noten vorher mit ihm verabrebeten, gerabezu Jacobiner, und wollte nicht mehr unmittelbar, fonbern nur burch Bermittelung bes Bicekanglers Grafen Johann Philipp Cobengl unterhandeln. Diefer Bicetangler Johann Phi= lipp Cobenal spielte bamals in Defterreich eine eben so bebeutenbe Rolle, als hernach fein halb ober gang altfrangofischer Better Lubwig Philipp Cobengl, ber in unserm Jahrhundert ben Frieden

von Lünneville abschloß. Diesen lettern schilbert uns Menneval. 38) Der Better besselben hatte aber bieselbe Bilbung, war aus berselben attfranzösischen Schule, hatte bieselben Grunbsähe ober vielmehr benselben Mangel baran. Beiben waren bie wichtigsten Angelesgenheiten bes öfterreichischen Staats mährend bes Newolutionstriegs anvertraut; wenn man biese Bettern baher kennt, wird man sich nicht mehr wundern, daß es den Deutschen so schlecht ging, für welche biese Halbfranzosen sorgten; aus diesem Grunde fügen wir unten Mennevals Worte bei.

Dümourier berichtet, bas republikanische Ministerium habe von Roailles verlangt, er solle sich auf Cobenzls Ausstüchte nicht weiter einlassen, sondern eine derbe Sprache annehmen, er aber habe erklärt, daß er dies nicht könne, und daher seiner Stellung entsage. Roailles, sagt Dümourier, forderte, entweder weil er es nicht redlich meinte, ober auch weil er nicht dreist genug war (ou par timidité ou par mauvaise volonts) seinen Abschied, was ihm die legislative Bersammlung so übel nahm, daß sie ihn in den Anklagestand setze. Noch ehe indessen Roailles Rachricht vom Decret der Rationalversammlung erhielt, oder herr von Maulde, der an seiner Stelle zum Botschafter ernannt worz den war, Paris verlassen hatte, war er von seinem dreisten Schritte zurückgekommen, hatte nicht blos die Geschäfte, denen er entsagt gehabt, weil ihm die Besehle des neuen Ministeriums

<sup>58)</sup> Menneval Napoléon et Marie Louise, ber Brüffeler Ausgabe Vol. I. fagt erst p. 34: Mr. de Talleyrand connaissait déjà Mr. de Cobenzl, ayant étudié le droit avec lui et avec Mr. de Choiseul Goussier à Strasbourg, sous le professeur Koch, bann p. 44: Mr. de Cobenzl savait par coeur mes poetes, et principalement nos anteurs dramatiques; il répétait des scènes comiques avec une verve, qui approchait de la boussonerie; il organisait de petits jeux, des charades ou des tableaux en action, ou il avoit toujours un rôle, et dont les soeurs du premier consul (cé ist vom Lüncviller Erichen bie Rebe) etaient les premiers personnages. Mr. de Cobenzl parlait de français sans accent; il s'avoit d'Allomand que le nome. Quoique leuche, gros, gras, et court, ses manières étoient aisées et gracieuses. Sa conversation était en général superficielle et abondait en saillies, son esprit était plus ingénieux que profond. Il affectait une vivacité et une égalité d'humeur que trahissait souvent une préoccupation soudaine.

mißsielen, wieber übernommen, sondern auch die ihm gebotenen entscheidenden Schritte gethan. Er hatte es dabei nicht mehr mit Kauniß zu thun, der Bicekanzler Cobenzl leitete als Director des Haus nud Staatsarchivs die auswärtigen Angelegenheiten, an diesen richtete Noailles die ihm von Dumourier vorgeschriebenen entscheidenden Forderungen.

Seit bem Anfange bes Monats Mark hatte außerbem Frang II. bie Regierung übernommen und bem preußischen Ge= neralmajor, ber bis jum 5. April in Wien blieb, bewiesen, bag er nicht wie sein Bater blos fich ftelle, als wenn er einen mo= narchischen Kreuzzug machen wolle, sondern bag es ihm völlig Ernft bamit fei. Richtsbeftoweniger waren fo wenig Anftalten getroffen, und bie fpruchwortliche Langfamteit ber Defterreicher ging so weit, daß auch der neue Regent noch verficherte, sein Beer folle nur, wenn er angegriffen werbe, ins Felb gieben. Bas man von der neuen Regierung zu erwarten habe, zeigte indeffen Raifer Frang gleich nach seinem Regierungsantritte ba= burch, bag er ben Leuten, welche Urfache waren, bag bei feiner Grziehung bie Bilbung feines Berftanbes, feines Befchmades, feines menichlichen feinen Gefühls ganglich verfaumt worben mar, auch bie Staatsverwaltung anvertraute. Wie nämlich Raiser Leopold bei seinem Regierungsantritte Josephs geheimes Cabinet fogleich aufgehoben hatte, fo feste Frang II. fogleich bas Cabinet, welches er als Erzherzog gehabt hatte, an bie Stelle bes ge= beimen Cabinets feines Baters. Dies Cabinet, welches bas Schiff bes Staats in ben größten Sturmen, welche Guropa je erfahren hatte, unter ben allerschwierigsten Umftanben, trop ber gerriffenen Segel und bes alten von Burmern gernagten Schiffsbobens bes öfterreichischen Staats lenten follte, bestand vor= augsweise aus bem Grafen von Collorebo und bem Baron von Schloisnig.

Collorebo war ber große herr, welcher als Oberhofmeister bes neuen Regenten Erziehung geleitet hatte; er war jest Cabinets-minister, und machte ben herrn von Schloisnig, ben er vorher bei bem, was er Erziehung nannte, gebraucht hatte, zu seinem Cabinetsrath. Das, was man von der Erziehung, welche Collo-rebo dem Kaiser Franz, ben es an derbem gesunden Verstande

und an Egoismus nicht fehlte, gegeben hatte, und von ben Belustigungen, mit welchen biefer und feine zweite Gemablin, bie neapolitanische Pringeffin Maria Therefia, fich die Zeit vertrieben, in jener Beit ergablte, war nicht geeignet, eine große Bor= ftellung von ber Ginficht bes neuen Raifers und von feinen An= lagen zum weifen Regenten zu geben. Collorebo, beißt es, habe ben Erzherzog ber Sorge bes herrn von Schloisnig und bes Erjesuiten Diesbach anvertraut gehabt; biefe hatten, um ben schwachen Geift ihres gutmuthigen, aber von Rindheit an rein practischen Boglings qu schonen, ibn mit Berfertigung fconer Bogelbauer, mit Bereitung von Lad, Firniffen und mit Anwenbung biefer Runftproducte auf Bergierung bes Bausraths befchaf= tigt. Bur Erholung von biefen Arbeiten feien bann bie Lehrer und ihr Schuler über Tifche und Stuble gefprungen und hatten Blindekuh gespielt, fo bag Joseph II., über beffen Bimmern ber Erzberzog bie feinigen gehabt habe, genothigt gewesen sei, fich ben garm ju verbitten. Bei einer folden Erziehung und ber noch viel fchlechteren ber neapolitanischen Bringeffinnen, beren Bater ein gang rober Jager und Rifcher, beshalb auch Ibeal und Ibol ber Lagaroni war, fanben bie Anekboten über bie Beluftigungen bes faiferlichen Baars nicht blos Glauben, fonbern wurden fogar in Beitungen aufgenommen. Bei ihren Familienconcerten, bieß es, fpiele ber Raifer bie Bolgfibel, bie in Bien bas bolgerne Belachter genannt wirb, und feine Gemablin bie Bafgeige. Sie führten unter fich ben Bettelftubenten auf, und bie Raiferin foll gefagt haben, ber Bettelftubent habe ihr fehr viel beffer ge= fallen als die langweilige Emilia Galotti. Wir haben von Lundert abnlichen Anethoten, welche im Umlauf waren, nur ein paar ausgehoben, und wollen fie nicht verburgen. Wir führen fie an, weil fie ausbruden, was man vom Raifer fcon bamals hielt und hernach flets gehalten bat. Dabei war fein Berg gut, fein natürlicher Sinn und Tact im spätern Leben gefund.

Die Geschäfte sielen auf biese Weise in ber ersten Zeit ber neuen Regierung ganz an Collorebo und Schloisnig, welche in Wien bie beiben Raiser genannt wurden. Um die furchtbare Polizei ihrer Zeit zu leiten, gesellten sie sich ben Grafen Franz von Saurau zu. Collorebo, als Mitglieb ber höheren öfterreichischen

Aristofratie, fant aber bernach, bag es gegen alles habeburgifche Bertommen fei, bag Schloienig, ber ber erften Ariftofratie nicht angehöre, Mitregent fei; er fturzte ihn burch bie Raiferin, und von ber Beit an herrschte bie Barthei, beren Werkzeug ber bochft befchrantte Collorebo mar, unbebingt im Staate- und Confereng-Anfangs batte in biefem Staate und Conferengrathe auch bie Ratferin, die Tochter ber bofen und herrichfüchtigen Carolina von Reapel einen Sit; ber Ginflug ihrer Mutter und ber Charafter berfelben gab aber ben Borwand, auch biefe ausauschließen. Als bie Reapolitanerinnen hernach (um 1793) ben Baron von Thugut, obgleich biefer zu ben in Defterreich herrschen= ben Dynaften nicht gehörte, an bes Fürften von Raunig Stelle brachten, warb es gang arg; Alles war kauflich und ber Ratfer war eine Rebenperson. Unter einer Berwaltung wie bie war, welche Thugut leitete, burfte fich Riemand wundern, daß Alles überall in Defterreich schlecht ging, und bag auch fogar bie Schaam verschwanb

Das neue Wiener Cabinet, innig mit ben Emigranten burch Banbe bes Blute, ber gleichen Aufichten und Intereffen verbunden, erließ zu berfelben Zeit, als Bifchoffswerber von Bien abging, ein Runbschreiben an bie Berbunbeten Defter= reichs und an bie bentichen Reichsftanbe über bie Gelbbeitrage und Truppencontingente, bie man im Falle eines Rriegs von ihnen erwarte, und Bifchoffewerber verabrebete in Prag mit bem Bringen von Sobentobe, bag er in Leipzig mit bem Bergoge von Branfcweig aufammentommen und munblich über einen Operationsplan berathichlagen folle. Wahrend man in Berlin bie Rriegeruftungen febr eifrig betrieb, antwortete bas Biener, ben in Frankreich regierenben Plebefern burchaus feinbselige Cabinet am 18. Marz auf Dumouriers Forberungen burch ein Schreiben, beffen unerhorten Inhalt man aus ber in ber Note angeführten Stelle aus Dumouriers Dentwürbigfeiten tennen lernen mag. Den feinbseligen Inhalt, ber eine unmittel= bare Rriegserklarung berbeiführen fonnte, suchte freilich Cobenal, ber wohl wußte, wie lange es noch bauern werbe, ehe Defter= reich an wirkliche Feinbseligkeiten benten konne, burch allerlei biplomatifche Ausflüchte zu versteden, Dumourier aber befolgte

seinen Freunden, ben Gironbisten, zu Gefallen eine ganz neue biplomatische Manier. Der französische Minister erhielt nämlich am 27. März aus Paris Befehl, den Vicekanzler zu fragen: ob das österreichische Cabinet bei der Erklärung vom 18. beharre? Diese Anfrage beantwortete Cobenzl mit beleibigender Kürze, 59) der Krieg war also unvermeiblich, und Dümourier machte schon am 20. April der legissativen Berssammlung den Antrag, den Krieg zu erklären. Dieser Antrag ward mit kautem Jubel aufgenommen und noch an demselben Tage Abends um 11 Uhr das Decret erlassen, daß der Krieg erklärt werden solle. Dies Decret ward sogleich ausgesertigt, dem Könige überbracht und schon am folgenden Tage von ihm bestätigt. 60)

Während Desterreich, Preußen und besonders das langsame Reich unter sich unterhandelten, schrieben, redeten, vornehme herren mit vielen Umkosten über Dinge reisen ließen, die sich mit zwei Worten hätten ausmachen lassen, um einen Krieg zu rüsten, an dessen Grfolg sie gar nicht zweiselten, septen die französischen Demokraten ihr ganzes lebhaftes kriegerisches Bolk in eine heftige Bewegung. Sie wollten König und Königthum, alle Anhänger der alten Ordnung der Dinge und mit ihnen alle

<sup>59)</sup> Vie et mémoires du général Dumourier Vol. II. p. 265. Cetta réponse étoit une note de Mr. de Cobentzl. Elle étoit sèche, courte, dure; elle imposait des conditions à la nation française. Ainsi en cas que cette nation ne pût ou ne voulût pas accepter ces conditions, cette note étoit une vraie déclaration de guerre; et c'est en quoi le ministère de Vienne est inexcusable, si cette cour, comme elle l'a dit depuis, voulait conserver la paix et maintenir son alliance. Ces conditions étoient: le rétablissement de la monarchie sur les bases de la scance royale du 23 Juin 1789, par conséquent le rétablissement de la noblesse et du clergé comme ordre. La restitution de biens du clergé, celles des terres de l'Alsace aux princes allemands avec tous leurs droits de souveraineté et de féodalité, et la restitation su pape d'Avignem et du contat Venaissin.

<sup>60)</sup> Alle hieher gehörige Attenstüde, und unter biesen Dumouriers Analyse von Kauniss Note und Condorcets Erposition der Gründe der Kriegserklärung sindet man in den pièces officielles, welche als éclaircissemens historiques der angeführten neuesten Ausgabe von Dumouriers Leben und Denkwürdigkeiten angehängt sind Vol. II. Leure F. p. 427 ff. beisammen.

halbe Magregeln im Sturme wegraumen und bie gange bichte Maffe ber fur ben Augenblick weber burch Rang noch Stanb noch Bermogen getrennten Nation gegen bie außern und innern Feinbe ber Revolution richten. Die auswärtigen Feinbe ließen auch ben energischen Mannern, welche mitten in ber furcht= barften Anarchie ein neues Suftem und in ber Berwirrung eine Art Ordnung ju ichaffen suchten, Beit genug, ihre Dagregeln ju treffen. Preugen ertlarte freilich, fobalb Frantreich mit Desterreich gebrochen hatte, bag es gemeinschaftlich mit Defterreich banbeln und ein heer von funfzigtaufenb Dann an ben Rhein schicken wolle; aber biefes Beer faumte lange und ructe langfam vor. Schon am 4. Mai warb freilich bas Reich von bem jum Raifer erwählten Ronige Frang und jugleich vom Ronige von Preußen aufgeforbert, ju ihrem Beere, welches bie verletten Rechte beutscher Fürsten und herren gegen bie Frangofen vertheibigen folle, Reichstruppen gu fchiden; aber es war noch kein Reichskrieg erklart, es bauerte noch lange, bis er er= Hart warb, bie Rurfürften von Sachfen und von Sannover bestanben fogar auch bann noch barauf, bag fie neutral bleiben wollten, und Pfalzbaiern bewies fich burchaus egoistifc.

Den Oberbefehl über bas vereinigte preußische und ofter= reichische Beer, welches gegen Baris bestimmt war, sollte ber Bergog von Braunschweig erhalten; ba aber ber Ronig ben Bug mitmachen und ben unbefonnenen Bringen Lubwig Ferbinand mitnehmen wollte, fo fah man voraus, bag ein fo vollfommener Boffing wie ber Bergog in bie größte Berlegenheit gerathen werbe. Man hatte eilig vorruden, bie Unordnung in Frantreich, bie Auflosung ber heerordnung, die Auswanderung ber alten Befehlshaber, ben Mangel an Erfahrung ber neuen benupen follen, ftatt beffen hielten in Berlin und in Wien ber unbehülfliche Ronig und ber ermablte Raifer, ber Gine gebei= men Staatsrath, ber Anbere lange Conferengen. Die Wiener Conferengen brachten ben Beschlug, bag man bie Beere in Un= garn und Croatien, bie man ju 45,000 Mann angab, an ben Rhein schiden wolle; man übereilte fich aber bamit nicht. Im Berliner geheimen Staatsrathe warb awischen bem Bergog von Braunfdweig, bem Prinzen von Sobenlobe, bem Generalmajor

v. Bischoffswerber und bem Staatsminister v. Schulenburg ausgemacht, daß auch die preußische Armee gegen Mitte Mai am Rhein erscheinen solle.

In Preußen ist immer zu viel theoretische Weisheit und System, bafür mangelt nur gar zu oft gesunder, practischer Berstand, Tact und Benutzung des Augenblicks. So war es auch damals; der Herzog von Braunschweig war ganz und durchaus vom System des siebenjährigen Kriegs erfüllt, er billigte nur das Methodische; man konnte daher sehr lange nicht einig werden, auf welchen Punkt man eigentlich das Hauptheer richten wolle. Man reiste lange hin und her, man hielt Congresse und Berathungen über diesen und jenen Plan; man fand kein Ende.

Ginen Blan bes Angriffs machte ber Konig von Preugen felbft, einen andern ber Bergog von Braunschweig; ber Marquis von Bouillé als Reprafentant ber Pringen und Emigranten machte einen britten. Alle gingen von bem Sat aus, bag bie im Gamafchen= und Barabebienft ergrauten preußischen Golbner und abeligen Offigiere nur erscheinen burften, um bie gange frangofische Ration in bie Flucht zu jagen, wie fie und ihr Bergog von Braunschweig vier Sahre vorber bie Sollander, bie fich Batrioten nannten, auseinander gejagt hatten. 61) In Magbe= burg berathschlagten ber Konig und ber Bergog von Braun= schweig auch bann fogar noch, ohne zu einem Resultat zu tom= men, als sich ihr Beer bort schon marschfertig sammelte; ber Ronig ließ fogar, weil fie nicht einig werben konnten, ben Dar= quis von Bouillé babin kommen. Diefer behauptete, burch bie Champagne werbe man am leichteften nach Baris gelangen, nur muffe man ben Marfc uber Longwy, Seban und Berbun rich= ten, weil biefe festen Plate in übelem Stand maren; von Ber=

<sup>61)</sup> Bischoffswerber sagte in Magbeburg ben Officieren bes Generalstabs: "Raufen Sie nicht zu viele Pferbe, ber Sput wird nicht lange bauern. Der Freiheitsbampf zerstreut sich schon in Baris, die Armee ber Abvotaten wird in Belgien bald vernichtet werben und gegen ben herbst find wir wieder in unserer heimath." Der herzog von Braunschweig sagte nach ber Musterung zu ben Officieren: "Meine herren! nicht zu viel Gepäc und Auswand; Alles ist nur ein militärischer Spaziergang!"

bun sei ber Weg nach Baris über Abetel ganz offen. Diesen Plan billigte ber König, ber herzog fant ibn seiner methobischen Strategetif entgegen, fügte sich aber als hosmann ber Ansicht bes Königs, ohne sein spstematisches Benfahren aufzugeben. Der herzog befolgte baher ben einen Theil bes Plans, zur unspstematischen Raschbeit konnte er sich immer nicht entschließen. Er kam immer auf die langsame Regelmäßigkeit bes siebenjährigen Kriegs zurück, und man befolgte am Ende weber das alte, noch ein neues System.

Die Emigranten erhielten Belb ju Ruftungen, bie größeren Rurften bes Reichs, befonbere Bannover, Sachfen, Bolftein, fdwebifch Bommern erklarten, es fei ja ber Rrieg nur an Defter= reich erflart, bas gebe bas Reich nichts an; man mußte alfo, wie gewöhnlich, einen Rreis nach bem anbern für bie gemein= Schaftliche Sache ju gewinnen suchen, und bann that jeber Reicheritter, Reichsgraf, Reichsfürft, Reichsabt, Reichsftabt fo wenig als möglich. Wilhelm IX. von Beffen-Caffel, fo geizig er war, ftand in an naber Berbinbung mit Preußen, um fich ber Theil= nahme am Rriege entziehen zu tonnen, war aber febr bart= bergig gegen Emigranten, und benutte im folgenden Sabre bie Umftanbe vortrefflich, nm nach guter alter Sitte ben Englan= bern seine Leute zu verpachten. Der rheinische Kreis ging ber= nach ben anbern mit gutem Beispiel voran, ber bairifche Rreis fchloß fich auch an, benn Carl Theobor und fein Abel zeigten fich fehr eifrig, als man fur Pfaffen und Abel ins gelb gieben wollte, und noch bagu entfernte Ausficht auf englische Subfibien hatte; Mannheim warb in Bertheibigungestand gefest. Der ofter= reichische Minister von Lehrbach hatte fehr große Dube, bie anbern Rreise zu bewegen, ihr Contingent zu ruften. Befonbers ber schwäbische Rreis, voll Reichsritter, fleiner Aebte, Reiches ftabte, Fürsten und Grafen, mar febr schwer zu gewinnen. blieb vorerft überbem nur beim Ruften; benn bas Reich wollte nur vertheibigungsweise verfahren, und auch bas geschah am Enbe nicht einmal. Uebrigens ließ man es an Berathschlagun= gen nicht fehlen, benn ehe bie Breugen und Ofterreicher an ben Rhein rudten, follte am 5. Juni bie Raiferfronung und neue Conferengen gehalten werben, bernach follten ber Ronig von

Preußen und ber Kaiser in Mainz zusammenkommen. Der Ansfang bes Kriegs verzögerte sich baher vom Anfange Mai bis in bie Mitte Juli. 62)

Während fich bie Mächte über ihren Felbzug berathschlag= ten und Deutschland jum letten Dal mit lacherlichem, balb aus bem Mittelalter ftammenben, halb mobernen Beprange bie Co= mobie einer Raifertronung aufführte, wobei gurften, Bifcofe, Reicheritter bie Riguranten machten, warb bas frangofifche Bolt burch Declamation electrifirt und burch Boltsversammlungen, Clube, Municipalitäten, Beitungen, Journale, fliegenbe Schriften aller Art gegen alles Alte in eine rafenbe Buth gefett. Die bem Konige, bem Abel und ben Prieftern feinbliche zweite Ständeversammlung, welche, so fturmifch und zuweilen lächerlich auch bie Blenarsitzungen oft sein mochten, auf biefelbe Beise wie vorher bie constituirenbe Versammlung und nachher ber Convent fehr verftanbige und fehr praktische Manner in ihren Ausschüffen hatte, machte lauter Gefete und Ginrichtungen republifanischer Ratur. Marate und Frerons Journale, Camille Desmoulins Bamphlets forberten täglich zur Vertilgung ber Boltsfeinde auf. Ber nicht Opfer ber Boltswuth werden wollte, mußte in ben öffentlichen Sigungen ber Stanbe ben beftigften Borfcblagen, auch gegen feine Ueberzeugung beiftimmen; ber alte Abel und bie Briefter wurden baber mit graufamen Ge= feten verfolat.

Schon am 30. März hatten zwei Deputirte, welche hernach in ber Schreckenszeit eine große Rolle spielten (Quinette und Bazire) burchgesetzt, daß die seit dem 7. Februar eingezogenen Güter der Emigrirten und ihre sämmtlichen Einkunfte dem Staate zugesprochen wurden (a l'indemnité de la nation). Zwei Tage vorher, ehe dies Decret vom Könige bestätigt wurde (am 8. April), waren alle weltlichen und geistlichen Ordensgesellsschaften (congregations) aufgehoben und jede geistliche Tracht verboten worden. Die sogenannten Affignaten, welche man beim Vertauf der Rationalgüter nach ihrem laufenden Werth als

<sup>62)</sup> Am 10. Juli relete ber Konig von Berlin ab, am 11. hielt ber Raifer feinen feierlichen Rronungeeinzug in Frankfurt.

Rablung anzunehmen versprochen hatte, waren freilich ichon am 24. April auf ben britten Theil ihres Werths berabgefunten, nichts besto weniger becretirte bie Bersammlung, um in ber brobenben Gefahr ungahlige Speculanten an fich zu tnupfen, am 30. April, bag fur neunzehnhundert Millionen neue Affig= naten ausgegeben werben follten. Bu berfelben Beit, als man bas Gigenthum ber alten Grundbefiger, bie Domanen und Rir= dengüter burch bie Alfianaten an eine andere Rlaffe von Staats= burgern zu bringen suchte, suspenbirte man auch auf einige Beit bas alte Recht, bas Gericht und bie Moral. Anbers lagt es fich nämlich nicht erklaren, bag bie legislative Berfammlung bie Morbthaten, welche in Avignon begangen waren, wo eine Barthei ihre alte Religion und Regierung erhalten, die andere fie ausrotten wollte, nicht gerichtlich geracht wiffen wollte. Die Debraahl ber Deputirten war freilich in bas Geheimniß ber furchtbaren Bolitik nicht eingeweiht, burch welche Frankreich bie neue Gestalt gewonnen hat, welche jebe Restauration bes Alten in ber Art, wie fie Deutsch= land jest erfährt, unmöglich macht; biefe Dehrzahl ward baher ein= gefchreckt. Dies zeigte fich, als ber edelhafte und rafende Marat im Anfange Dai burch feine naufhörlichen Anklagen und burch fein Schreien gegen jeben Freund ber Ordnung bie Berfammlung fo fehr emport hatte, bag fie ibn in ben Anklagestand feste. Er fanb nämlich angesehene und bedeutenbe Manner, welche bie Ausfuhrung bes Beschluffes binberten. Man veranberte, weil man einige Zeit hindurch Bolksgewalt und Frevel zur Grundung eines neuen Rechts gebrauchen wollte, burch bie Gefetgebnng bie ber= gebrachten Begriffe von Tugend und burgerlicher Chre. Dan verfundigte in allen ben gablreichen Berfammlungen bes Bolts, ber Clube, ber Behörben, wie in allen Journalen, bag gur Beit einer Revolution und in Beziehung auf bas Schickfal funfti= ger Generationen Berbrechen Chre und Berbienft, Tugenben, Schanbe und Bergeben werben und fein konnten.

Man mußte, um Schreden zu verbreiten, an die Stelle der kirchlichen, königlichen und andern Aufzüge und Seprange andere sehen, welche bem rohen Sinn des Theils vom Bolk angemeffen waren, dem man auf eine Zeit lang die Souveranität zusprach und scheindar wirklich überließ; beshalb dulbete man die lächer-

ı

l

ķ

ě

İ

ľ

¢

ŧ

ø

S

ţ

¢

1

1

1

١

1

lichen und schmählichen Auftritte, welche Cloots, Marat unb abnliche Leute veranlagten. Aus biefem Grunbe lieg man bie Schreier ber Borftabt vor bie Schranten ber Berfammlung, füllte ben Saal mit bem Auswurf bes Parifer Bobels, gewährte ihnen bie Ehre, barin Blat zu nehmen, gab ihnen ben Brubertug und machte bie rothe Duge ber verworfenften Rlaffe ber Straffinge gum Chrenzeichen bes jacobinischen Bunbes für Freiheit und De= Daß alles bas, was in biefem Jahre 1792 scheinbar toll und frevelnd beschloffen und gethan warb, nicht aufällig erfolgte, fonbern von jenen energischen Mannern, welche im folgenben Jahre auf ben Trummern bes alten Staats und auf ben Leichnamen ber Bewunderer beffelben ben neuen Staat grunbe= ten, absichtlich herbeigeführt warb, beweisen schon bie Ramen ber Deputirten, welche bie legislative Versammlung zu ben hef= tiaften Beichluffen fortriffen. Bagire feste bas Befet gegen bie Briefter burch; Marat warb burch Dantons Ginflug ben Gerichten entzogen, Collot b'herbois nahm nicht blos bie Morber von Avignon in Schut, fonbern fünbigte auch allen benen, welche bie Monarchie angreifen wurben, Straflofigfeit fur bie größten Berbrechen an, ale er bie ju ben Galeeren verurtheilten Schweizer bes Regiments Chateauvieur im Triumph führen ließ. Collot brachte nämlich bie Regierungsausschuffe burch politische Grunde babin, bag fie 87 Manner, welche auf bes Ropfab= schneibers Jourban Geheiß bie graufamen Morbthaten in Avignon begangen hatten, in Freiheit feten liegen und bas Urtheil, welches über bie Schweizer von ihrer eigenen Rationaljuftig ge= fprocen war, umftiegen. In Rudficht ber Schweizer=Solbaten, welche im vorigen Jahre in Lothringen ihre Regiments = Raffe beraubt, Mord und Frevel begangen hatten und beghalb auf bie Galeeren geschickt waren, blieb man nicht babei fteben, bas Ur= theil ju caffiren und ben Richtern mit Rache ju broben, fonbern man machte ben fcmachen Konig und bie Schweiger, welche bas Urtheil gesprochen hatten, ju Mitfculbigen. Man erflarte ge= wiffermagen baburch, bag man bie rothe Mute biefer Berurtheilten jum Symbol ber neuen Beit machte, jeben Frevel gegen bie alte Die Versammlung ertheilte erft auf Collots für rechtmäßig. Borfchlag Amnestie, nothigte ben Konig, biefe nicht blos gu be=

ftätigen, sonbern auch bie Schweizer, welche über ihre Lanbsleute zu Gericht geseffen hatten, biese Amnestie anzuerkennen. Später führte man biese Berbrecher burch Frankreich im Triumph und behandelte sie in Paris als Martyrer ber Freiheit. 63)

Der Enthusiasmus ber Freiheit wirkte, wie es scheint, ba=
mals wie zur Beit ber Kreuzzüge, und in unsern Tagen aufs
neue ber Enthusiasmus bes Aberglaubens und ber fanatische
Sifer für ben Fetischismus ber entstellten Lehre Christi ober im
siebenten Jahrhundert für den Nationalcultus des Propheten von
Metta. Aus diesem Rausche und aus der Hingebung an die
herrschende Stimmung muß man auch das Betragen des constitutionellen Bischofs Grégoire von Blois erklären, den der Berfasser Geschichte so genau gekannt und beobachtet hat, daß

<sup>63)</sup> So verftand gewiß Marie Joseph Chenier, ber neben ber berüchtigten Théroigne be Mericourt, David und hion bie Rebe an ben Magistrat hielt, bie Sache, ale er vorfchlug, ben Straftingen ftatt ber Baleerenmute Siegestronen aufauseben. (Sein Bruber Anbre Chenier bagegen eiferte im Journal do Paris aufs beftigste gegen ben Scanbal, ben er eine Orgie nannte.) Danton, Betion, Manuel, bie beiben letten burchaus gebilbete Manner, bachten gewiß wie er. Die Borftabte St. Antoine und St. Marceau (bie Arbeiter) maren bei bem Fefte blos Bertheng. Das Signal warb vom Jacobinerelub in Breft, wo fich biefe Baleerensclaven befanden, gegeben. Sie murben querft in Breft als Date torer ber Freiheit im Triumph geführt, bann erfchien eine Deputation bes Barifer Clube, um fie auf ihrer Reife nach Paris ju begleiten. In allen Stabten von Breft bis Paris wurden fie von ben Clubs feierlich eingeholt, Die Parifer Municipalität bewilligte auf Bitten ber Manner und Beiber, welche man bas Bolt ber Borftabte ju benennen fur gut hielt, einen feierlichen Empfang in Paris. Der große Rath, ber bamals icon auf Bernichtung bes Ronigs und ber Conftitution burch wiebertehrende Tumulte ausging, wollte anfange ber Ginholung ber Baleerensclaven in corpore beiwohnen. Go weit tonnten es jeboch ber Maire Pétion, ber procureur de la commune, Manuel, sein Substitut Danton, die beiben bamale gur Berwaltung ber Boligei ernannten Jacobiner, Panis und Sergent nicht bringen, weil bie orbentlichen Burger fich beffen fcamten. Die Departementsverwaltung fuchte vergeblich bas gange Geft ju binbern. Am 9. April ericbienen bie Schweiger, bie man auf bem gangen Bege von Breft nach Paris mit Burgerfronen geschmudt hatte, vor ber Rationalversamms lung, wurden jur Ehre ber Sitzung jugelaffen und am anbern Tage im Triumph geführt. Der Jacobinerclub umgab ben Triumphwagen, ber von prachtigen Pferben gezogen auf bem Blate ber Baftille ftanb, Collot b'Berbois fag in ibret Ditte, ihre Dute warb Ehrenmune bes allmachtigen Clubs.

er an bessen Frömmigkeit, Einfalt, Rechtlichkeit keinen Augenblick zweiseln kann, obgleich er seine unschuldige Eitelkeit auch sogar in der Unterschrift der (um 1821) an ihn gerichteten Billets wahrnahm. <sup>61</sup>) Dieser friedliche und freundliche Mann hielt in jener Zeit eine Rede am Grabe des ermordeten Simoneau, Maire von Etampes, aus der wir unten eine Stelle mittheilen, um zu beweisen, daß sich die Lämmer, von begeisternder Hossnung goldner Zeiten erfüllt, in Tiger verwandelten, und daß ein wahrhaft frommer Geistlicher raste wie Marat. <sup>65</sup>)

Aus ber wilben Wuth gegen Abel, Konigthum, Sof papi= ftisches Priefterthum wirb man fich auch erklaren, warum Manner wie Manuel, Betion, Briffot, Conborcet bamals einige Beit hindurch mit Danton und seinen Genoffen Sand in Sand gin= gen und ben Plan entwarfen, ben Ronig, bas Ronigthum und alle Anhänger ber monarchischen Constitution, benen man auf rechtlichem Wege nicht beifommen fonnte, burch ben aufgeregten Bobel zu verberben. Dies follte zuerft bei Gelegenheit ber Triumph= feierlichkeit ber Schweizer von Chateauvieux ausgeführt werben; bas Bolt mußte beghalb tobenb forbern, bag bie Buften ber Urheber ber monarchischen Constitution, eines Lafanette und Bailly, aus bem Saale bes Stadthauses entfernt wurden. Dies follte Signal bes Sturms auf Ronig und Ronigthum werben, beghalb beste Collot b'Berbois bie blinde Menge, welche er beim Triumph ber Straffinge geleitet hatte, wieberholt gegen ben Stabtrath unb trieb fie an, bag fie brobend bie Entfernung ber Buften for= berten. Die Anhänger ber Constitution waren aber im großen und fleinen Stadtrathe, in ber Rationalgarbe ben Republikanern noch zu machtig, bie lettern erkannten, bag ber Ginflug ber an=

<sup>64)</sup> Er verfaunte nie, seinem Ramen bas a. év. de Blois (ancien évéque de Blois) beigufügen.

<sup>65)</sup> Autresois, tust et unter anterm, on faisait l'éloge d'un fainéant titré, d'un brigand couronné, aujourd'hui c'est la guerre de la liberté, de l'égalité contre les privilégiés, et c'est avec raison qu'on a crié: La guerre aux tyrans, la paix aux nations, il s'agit de broyer ces monstres, il faut que le sceptre des despotes soit brisé sur leur tête. Oh! avec quelle joie je porterais ma tête sur le billot si à côté devait tomber celle du dernier tyran.

gesehenen Bürger von Paris auf die niedern Klassen viel zu groß sei, als daß sich diese unbedingt würden gebrauchen lassen zie beschlossen daher, aus dem Süden von Frankreich und aus den Seestädten den Auswurf Frankreichs und der Levante nach Paris kommen zu lassen. Dies ward durch die herrschaft, welche der Jacobinismus seit Kurzem im südlichen Frankreich erlangt hatte, und durch die cannibalische Wuth erleichtert, mit welcher die beiden entgegengesetzten fanatischen Gesinnungen des Abersglaubens und des Unglaubens sich dort bekämpften.

Ginige Beit hindurch hatte bas Schweizerregiment Ernft bie Robaliften und bie Anhanger ber alten Formen unterftust', es hatte aber enblich bas Land verlaffen muffen. Seibem warb lange und hartnäckig zwischen ben Anhangern bes Alten und ben Freunden der Neuerungen gefampft, bis endlich die lettern überall flegten. Bon ben Siegenben wurden überall Central= und Filial= clubs gebilbet, alle Behörben wurden unter bie herrschaft biefer Glubs gebeugt. Marfeille, Air, Touloufe, Arles, waren täglich Schauplate wilber Frevel, und ehe noch in ben anbern Depar= tements bie conftitutionellen Behörben ihr Anschen verloren hatten, berrichte icon in ben genannten Stabten bas fouverane Bolt. Die niebern Rlaffen bes Bolke, von einer Angabl fraftigter Demagogen geleitet, hatten fich in biefen Stabten ber Berrichaft bemächtigt, schmähten ben Ronig öffentlich, brobten ibn vom Throne ju ftogen und ichidten Botschaften über Botschaften um Abschaffung bes Königthums nach Paris. Diese Botichaften wurden von ben Deputirten bes Gabens, die als reiche Rauffeute ober berühmte Abvokaten großen Ginfluß auf ihre liberalen Lands= leute hatten, und von ben furchtbaren Journaliften, wie 1. B. Briffot, Gorfas, Carra und Tallien in feinem Flugblatt (Journal affiche) für ihre Zwede trefflich benutt.

Der erste Sturm berer, welche bie Stüten ber Monarchie Stück vor Stück zertrümmern wollten, traf bie Geistlichkeit und bie Garbe bes Königs. Was bie Geistlichkeit angeht, so hatte man schon früher becretirt, baß bie Abministratoren eines Departements solche Geistliche, welche von mehreren Bürgern ber Anstiftung von Unruhen beschulbigt würden, ohne sie vor Gericht zu stellen, ganz summarisch aus dem Departement heraus-

fcaffen burften. Diefem Decret hatte ber Konig feine Bestäti= gung verfagt; jest, am Ende Mai, ale bas Ronigthum gefturgt und ber Konig bebrangt werben follte, tam man barauf gurud. Daffelbe Decret burfte freilich bem Ronige nicht zwei Dal vor= gelegt werben, ber Borfchlag lautete jest anders, und zwar weil ber Konig gequalt werben follte, viel harter. Jest hieß es gar, je gwanzig Burger eines Departements follten von ben Abmini= fratoren beffelben bie Ausweifung eines Beiftlichen forbern burfen, und wenn biefe ihr Berlangen billigten, follte er aus bem gangen Reiche verwiesen, wenn er bas Land nicht raume, gehn Jahre gefangen gehalten werben. Diefe Magregel ichien an= fange auch fogar vielen republifanifchen Mitgliebern ber National= versammlung ju graufam und ju hart; Beinrich Larivière wiber= legte fie baber burch einen Ausspruch bes bemofratischen Dratels jener Beit. Er bewies mit Rouffeaus Gefellichaftevertrag (contrat social) in ber Band, daß Rouffeau gelehrt habe, bie katholifche Rirche, beren Grundfat Undulbfamteit fei, tonne niemals religiofe Freiheit zugeben; es bleibe alfo nichts übrig, als bie wiberfpen= ftigen Priefter (refractaires) zu beportiren. Es war leicht vorausgufeben, bag ber Ronig biefem zweiten Decret noch weit weniger als bem erften feine Buftimmung geben werbe; man wollte alfo nur eine neue Belegenheit haben, bie Befe bes Bolts, bie man bamals auf biefelbe Beife gegen Briefter und Gultus fanatifirt hatte, wie fie jest fur beibe fanatifirt wirb, gum Sturm auf ben " Ronig zu treiben. Derfelbe Fall war bei bem Schreien gegen bie conftitutionelle Barbe.

Wir haben oben erzählt, daß die Hofleute, welche durch ihre servile Dienstfertigkeit dem Könige überall schadeten, wo sie ihm zu nüben vorgaben, die zuverlässigen Bürgersöhne durch Kränzungen und Shikane aus der Garde heraustrieben, und statt der gesehlichen Zahl von zwölfhundert Mann etwa viertehalbtausend, wenn auch nicht, wie Dümourier behauptet, sechstausend Haubegen für dieselben anwarben. Wie unvorsichtig man bei der Organisation dieser Garde und bei der Wahl der Offiziere verzuhr, erfahren wir vom alten Lacretelle, wenn er uns von seinem Herzog Larochesoucauld vorplaudert und uns berichtet, wie weise bieser und die andern monarchisch liberalen Hosseute zu versahren

glaubten, wenn sie so viel Abelige und Leute ber alten Zeit als nur immer möglich um ben König vereinigten. Man barf nur bie Ramen lesen, die ber gute alte Mann nennt, um zu begreisen, bas bie Anwesenheit dieser Leute das fanatisirte Bolf zu siets erneuerten Stürmen auf die königliche Residenz treiben mußte. Dies geschah in der That, und um so mehr, je mehr die Garde in Berbin= dung mit den Schweizern einem ungeübten Pöbel von vielem Tausenden überlegen schien. Man erfand daher für die nach der Constitution dem König gebührende Garde den verächtlichen Ausdruck einer Bande widerspenstiger Priester oder aus Coblenz gesendeter Eimigranten, und leider hatte man, nach Lacretelle, nicht ganz Unrecht. 66)

Um Sanbel im Balafte felbst zu erregen, wollten bie Leute, in beren Sand die Leitung aller biefer Dinge mar, und bie Rebner ber Clubs anfangs Zwietracht zwischen ber foniglichen Barbe und ber Nationalgarbe ftiften; als bies nicht gelang, wurden bie einzelnen Garbiften geneckt. Man beunruhigte fie, fobalb fie im Tuilerien-Garten erschienen, man nothigte Gingelne au ihrer eignen Bertheibigung ben Degen au gieben, woraus ihnen bann hernach in allen Zeitungen und Journalen ein Berbrechen gemacht warb. Es hieß, fle wollten bas Bolt ermorben, man muffe burchaus bie Banbe contrarevolutionarer Daubegen auseinander jagen, wenn man bie Freiheit retten wolle. · Um bie Ausführung zu befchleunigen, mußte ber Maire (Pétion) bas Gerücht von einer neuen Aucht bes Konigs verbreiten laffen, und zwei ber Manner, welche im folgenden Jahre bie Blutregierung stifteten, trieben bie legislative Berfammlung burch benfelben Schrecken, ben fie im folgenben Sahre im Convent gebrauchten, zu einem kumultarischen Beschluffe.

<sup>66)</sup> Die Stelle, auf bie hier angespielt wird, lautet in ben dix années d'épreuves pendant la révolution par M. Ch. Lacretelle. Paris et Leipsie. Jules Renouard. 1842. p. 70: La garde que la constitution avait accordé assex mesquinement au roi comptait non seulement des sujets fidèles, mais des héros dans son sein, puisque les Lescure, les Larochejaquelin, les d'Eibée et beaucoup d'autres illustres guerriers de la Vendée en faisaient partie, et que le loyal et valeureux Brissac en étoit le ches.

Chabot und Bagire fpielten in bem Ausschuffe ber allgemeinen Sicherheit, bem die Nationalversammlung die fogenannte bobe Polizei überlaffen hatte, die Hauptrolle; diefe bewogen erft. um eine Conspiration anzeigen zu konnen, einige Garbiften, ihnen fiber vorgebliche Berführungeversuche von Seiten ber Royaliften ober Conftitutionellen Melbungen gu machen; es wollte aber bamit nicht recht fort, fie tamen baber ploglich mit einer großen Confpiration jum Borfchein. Der Ronig, verfunbigten fie voll Schreden, wolle fich ber Garbe gur Flucht bebienen, die Gefahr fei bringenb, es fei fein anberes Mittel, als daß fich zwei andere Ausschuffe ber Nationalversammlung mit bem Sicherheitsausschuffe vereinigten, bag alle brei gufam= men berathichlagten, bag fie gemeinschaftlich bem Blenum vorfcligen, bas Baterland in Gefahr zu erflaren. Das wirfte. Am 28. Mai machten Chabot und Bagire ihren Bericht in ben brei Ausschüffen, schon am 29. war gang Baris in Bewegung, und alle Freunde ber bestehenben Berfaffung waren verbächtig und wurden von der Bolfepolizei beobachtet. Bei der Gelegenheit ward ber erste Berfuch gemacht, burch eine allgemeine republis fanische, von ber Nationalversammlung ausgegangene Sturm= bewegung bie Grunbfesten ber Constitution zu erschüttern. Carnots Borfchlag warb nämlich bie Sigung für permanent erflart, auch follten alle verwaltenbe Beborben bes Lanbes, bie Rathe ber Departemente, bie Diftrifte und Gemeinben fort= bauernb versammelt bleiben, vorgeblich um jeben Augenblick bie nothigen Magregeln nehmen zu konnen, eigentlich aber, um bas gange Bolf in Schreden und Aufstand zu bringen. Bie bies beschloffen war, trug Bagire barauf an, bie konigliche Barbe aufzulöfen und fie nach einem neuen Suftem wieber gu pragnifiren. Dies warb bann freilich becretirt, weil man qu verfteden fuchte, bag man ben Ronig bes conftitutionellen Schubes beranben wolle; an bie Wiebereinrichtung ber Garbe bachte ber= nach Riemanb.

Um biefe Zeit begünstigte sogar bas ganze Ministerium, mit Ausnahme Dumourters, bie revolutionaren Schritte gegen König und Königthum, und wollte eine Armee ober vielmehr ein gemischtes Gesindel bes Subens nach Paris berufen. Der

Marquis be Grave nämlich war Rriegsminister geworben, als fich Rarbonne nicht mehr hatte halten konnen; biefer war ein giemlich junger Mann, hatte aber eben fo fleißig als Narbonne bie Salons ber Frau von Staël befucht, wo bie boctrinare Dolitit ber Schöpfer ber unhaltbaren Constitution verhandelt warb. Er war mit Dumourier vertraut, auch bem Ronige angenehm, ben Geschäften aber nicht gewachsen; er nahm beshalb ichon nach zwei Monaten feinen Abschied und empfahl bem Ronige ben Oberften Servan, ber ihm mahrend feiner Amteführung als Director bes Rriegewefens jur Seite geftanben hatte, ju feinem Nachfolger. Servan war ein Abelicher aus ber Dauphiné, Dumourier ift ihm nicht gewogen, 67) er war aber innig mit ber Frau Roland verbunden, weßhalb ber fcmutige Dumourier beibe mit ber Berlaumbung, bie feiner gang wurbig ift, (il jouait auprés d'elle le rôle d'un amant), besubelt bat. Die Roland ward blos burch ihren feurigen Republifa= nismus mit Gervan verbunben, ber unter feinen Landelenten im Delphinat und überhaupt im fühlichen Frankreich viele Berbinbungen hatte und baber auf ben Gebanten tam, unter bem Borwand von Kriegeruftungen eine bebeutenbe Anzahl heftiger Republifaner nach Baris fommen ju laffen. Dumourier, ber Servan auf jebe Art anzuschwärzen sucht, fagt, ber Ronig habe ben Mann beffer gekannt ate er, habe ihn gar nicht leiben fonnen; bennoch habe er aus Schwäche ber Ernennung beffel= ben zum Minister nicht wibersprochen.

Die Buth ber für die Freihelt, und unter ihrem Ramen frevelnden Sübfranzosen, welche Servan benutzen wollte, hing mit dem thörichten Beginnen des nach Turin geflüchteten Grasfen von Artois zusammen, der, ehe er nach Coblenz ging, den provenzalischen und tolosanischen Abel aufgeregt hatte. Der Graf und sein Bruder, also beide Brüder des Königs, waren mit fardinischen Prinzessinnen vermählt, der Prinz von Piemont



<sup>67)</sup> Dümourier sagt (II. p. 243): Il avait l'extérieur d'un homme froid, résiéchi et austère; il était cependant doux et slatteur, mais son enveloppe simple et philosophique couvrait beaucoup d'ambition et d'insensibilité.

hatte ihre Schwester geheirathet, bas farbinische Gebiet wimmelte von Emigranten, welche von Piemont, von Savoyen, von Nizza aus den ganzen Süden beunruhigten. Sie betrugen sich so leichtfertig und waren so beschwerlich, daß man auch dort ihrer überdrüssig ward. Gleichwohl blieb, auch als sich der Graf von Artois entfernt hatte, Sardinien der neuen Verfassung von Frankereich ungünstig. Sardinien war längst mit den Girondisten des Ministeriums zerfallen, durch Dümourier kam es zum Bruch. Die Nationalversammlung ward nämlich damals unaufhörlich mit Bittschriften aus der Dauphiné und Provence bestürmt, weil der troßige Abel dieser Provinzen dei Sardinien Schutzschrift Dumourier trat daher gegen Sardinien eben so troßig auf als gegen Desterreich. Er ließ nämlich in Turin eine bestümmte Antwort auf fünf entscheidende Fragen fordern.

Das Turiner Cabinet gab auf biefe Fragen nur biploma= tifche, b. h. nichtsfagenbe, auf Schrauben gestellte Antworten; es follte also ber Marquis von Semonville nach Turin geben und bort auf Entschiebenheit bringen. Der Marquis mar bis babin als Geschäftsträger in Genua gewesen, er hatte von bort aus mit ben febr gablreichen Ungufriebenen in ben farbinischen Staaten Berftanbniffe unterhalten; ber König von Sarbinien ließ ihn baber auf feiner Reife in Aleffanbria anhalten. Ueber biefes Berfahren ber farbinischen Regierung ftattete Dumourier am 26. April einen heftigen Bericht an bie Nationalversamm= lung ab, ohne jeboch auf eine Kriegserflarung angutragen. Aus Schonung für ben Ronig begnügte fich Dumourier, alle Berbindungen mit Sarbinien abzubrechen, Semonville von Aleffan= bria nach Genua gurudgeben gu laffen und ibn gum Gefanbten nach Conftantinopel zu bestimmen. Diefer Buftanb, ber nicht Rrieg und nicht Frieben war, bauerte bis bie Defterreicher und Breugen in Franfreich eingebrungen waren, erft bann erklarte am 25. Juli ber Ronig von Sarbinien, bag er fich an bie gegen Frantreich verbunbeten Dachte anschließen wolle.

Bu ber Zeit als Servan bas Kriegsministerium übernahm, war baher Frankreich von Außen bebroht und im Innern zerriffen, Rebner, Zeitungs- und Pamphletschreiber behaupteten, ber Mittelpunkt bes Verraths sei in ben Tuilerien, und bie Umgebung bes Ronigs ftebe in ununterbrochener Berbinbung mit bem feinbfelig beranziehenben Seeren ber Fremben und mit ben Emi= granten. Ein Sturm auf die Tuilerien konne allein bas Ba= terland retten. Das Bolt, hieß es, muffe alle feine Gegner, ware es auch ber König selbst, mit Gewalt vertilgen. Um bies möglich zu machen, hatte man bie Garbe gesprengt, es war aber noch bie Nationalgarbe ju fürchten; um biefe ju fchrecken, follten nach Servans Borfchlag einige taufend Fanatiter und Frevler ber füblichen Provinzen nach Baris gerufen werben. Der Borwand war, bag man biefes Mal bas Reft bes 14. Juli aur Bertbeibigung bes Baterlanbes benuten wolle, und beg= halb eine Angahl hanbfefter Batrioten in Baris vereinige. Dumourier behauptet, Servan habe absichtlich feinen Borfchlag weber bem gesammten Ministerium noch bem Könige mitgetheilt, son= bern habe Alles nur mit feinen Freunden, ben Republikanern, ausgemacht und es bann burch einen Brief bem Brafibenten ber Nationalversammlung angezeigt. 68) Der Vorschlag ging babin, bag zu bem Julifest aus jebem Canton bes gangen Reichs funf Manner nach Baris berufen, bewaffnet und ju einem Beer, welches fvater ins Kelb geschickt werben konne, vereinigt werben follten. Jebermann wußte, bag biefe funf Manner überall von ben Glubs, ben Municipalitäten, ben leitenben Demagogen, aus wuthenben Seinben bes Konigthums wurden gewählt werben, bağ biefe 20000 Mann alfo ein Beer ber Republitaner gegen Konigthum und gegen bie constitutionell gesinnten Theile ber Rationalgarbe bilben follten.

Das bies ber Plan war, kann aus ben zur Zeit ber Reftauration erschienenen Denwürdigkeiten bes burch seine Schonheit und burch seinen republikanischen Fanatismus ausgezeichne-

<sup>68)</sup> Wie die vom Enthusiasmus fortgerissenn Ivealisten den Borschlag betrachteten, den Servan that, muß man bei Büzot und bei der Fran Roland lesen, welche ganz und im Ernst von Roussenu erfüllt waren. Wie man den Partisern die Sache vorstellte, kann man im zweiten Theile der Denkwürdigkeiten von Barrère lesen, der sich stellt, als wenn er, was er dort berichtet, auch geglaubt habe. Was für Pinsel die Constitutionellen und die vortrefflichen Freunde eines Lasagette, Larochesouald und Consorten waren, lehrt uns der alte gute Larretelle in seinen Dix anness.



ten Barbaroux urfunblich bewiefen werben. Diefer Freund ber Roland, ber bie Charlotte Corban begeisterte und von ihr geliebt warb, fagt nicht blos, bag er feine fogenannten Marfeiller gu biefem Zwecke entboten habe, fonbern mas er fagt wirb auch burch bie Art bestätigt, wie biefe Juliarmee ausgewählt warb. Der König und bie Konigin hatten baber gang Recht, wenn fie fich ber Berfammlung einer folchen Armee wiberfetten; nur hatte bie Königin fie nicht unvorsichtiger Weise gang laut eine Armee von Schuften (de coquins) nennen follen, wie fie nach ber neueften Ausgabe von Dumouriers Denkwürdigkeiten gethan baben foll. Die Abficht bes Borfchlags entging auch ben monar= chifch gefinnten Mitgliebern ber Rationalversammlung nicht, fie befambften baber am 8. Juni Gervans Borfchlag aufs heftigfte, bie Republikaner nahmen baber ihre Buflucht ju einem hinter= liftigen Mittel. Sie warteten, bis fich fpat in ber Racht bie meiften Mitglieber entfernt hatten; bann erft brachten fie ben Borfchlag gur Abstimmung und erhielten bas Decret, welches Servan verlangt hatte. Der Ronig verweigerte biefem Decrete feine Bestätigung und berief fich babei auf Die allgemeine Digbilligung, welche es gefunden hatte; benn ichon am 10. war ber Konig in einer von achttausenb Burgern unterschriebenen Borftellung erfucht worben, feine Bestätigung ju verweigern. Um ben König wegen ber Ausübung feines conftitutionellen Rechts bei biefer Gelegenheit befto fcheinbarer verschreien qu konnen, legte man ihm zu gleicher Beit auch bas Decret über bie Berbannung ober Ginfperrung wiberfpenftiger Priefter vor, von bem man gewiß wußte, bag er es nicht annehmen tonne. Er zauberte in ber That, und bie Frau Roland, nebft bem Theile ber Minifter, ber noch immer in ihren Zimmern ju Rath fag, tamen auf ben unschicklichen Ginfall, ben Ronig wie einen Schul= fnaben zu behandeln.

Dumourier war nie zu bewegen gewesen, die Geschäfte in Gegenwart der Frau Roland zu verhandeln, er war ganz mit ihr zerfallen, als sie seine Collegen gegen ihn aufregte, weil er nach Sitte der alten Zett seine Maitressen aus der Staatstasse bezahlen wollte, Lacoste und Düranton hatten sich ebenfalls dem Einflusse der Gemahlin ihres Collegen entzogen, deren Sinstuß

auf bie brei anbern Minister seitbem viel größer geworben war. Diefe geiftreiche Frau war von ber Ibee erfüllt, bag ber Ronig gegen bie Constitution conspirire, und schrieb, barüber ergurnt, einen Brief, ben ihr Gemahl jum Theil in ben von ihr ange= gebenen Wenbungen und Ausbruden von feinen Collegen an ben Ronig ichiden ließ, um ihn zu bewegen, feine Beigerung ber von ihm verlangten Bestätigung ber beiben ihm burchaus verhaßten Decrete gurudzunehmen. Es ift fast unbegreiflich, wie fo gang und burchaus profaifche und trodene Manner, wie Roland und feine Collegen waren, biefen von ber ftete von Rom und Athen und von utopischen Republiten traumenden Frau ge= fcriebenen Brief mit ihrer Unterfdrift ale ihr Wert abiciden konnten. Die Frau hatte auch nicht eine Ahnung von bem Unterschiebe practifcher und rhetorisch poetischer Bilbung ober von ben Berhaltniffen ber Außenwelt, worin fie nie gelebt hatte und boch gab fie in bem Briefe bem Konige eine berbe Lection über bie Bflichten, bie er gegen bas Bolf ju erfullen hatte. Sie machte ihm Borwurfe, daß er Leute begunftigt, die ihn nie, wie fie und alle ihre Republikaner, ausgescholten haben, balt ibm fein Gunbenregifter vor und ergablte ibm, wie oft er jest ichon bie gelobte Treue gebrochen babe. 69)

Der König erwiberte auf bies unschiekliche Schreiben seiner Minister brei Tage lang gar nichts; Roland las daher ben auf die aufgeregten Leibenschaften des Tags berechneten Brief seiner Frau im Ministerrathe in Gegenwart des Königs vor, warauf dieser erwiderte: "Er wisse nicht, warum er sich den Brief noch einmal habe mussen vorlesen lassen." Als er sich dann am 12. entschieden weigerte, der tropigen Forderung seiner Minister nachzugeben und die beiden Decrete zu unterschreiben, sorderten die Minister am Abend ihren Abschied. Sie erhielten ihn am 13. Morgens, weil Dumourier ein Ministerium nach seinem Sinne zu bilden hosste, und besphalb das Kriegsministerium an Servans Stelle übernahm; denn auch Düranton und Lacoste hatten sich gegen den Brief und gegen Koland und

<sup>69)</sup> Den gangen Brief hat Thiers in ben Tert seiner Geschichte ber Revoslution ausgenommen, wo man ihn Vol. II. p. 102—112 nachlesen kann.

scine Freunde erklärt. Dumourier fand brei Manner, welche sich gefallen lassen wollten, die Stellen ber brei verabschiedeten zu übernehmen, allein er forderte, der König solle die krummen Wege gehen, die er bezeichnete; dazu war Ludwig XVI. zu ehrlich. Die Annahme der beiben Decrete, meinte Dumourier, sei durchaus nothwendig, um die Aufregung zu stillen, der König solle sich aber nur auf ihn und seine Collegen verlassen, sie wollten schon durch die Art der Ausführung derselben die Zwecke der Demagogen vereiteln.

Die Annahme ber Decrete war baburch gang unerläßlich geworben, bag bie verabschiebeten Minister ben in ihrer Stellung gang unverzeihlichen Schritt gethan hatten, ben bittern, alle Leibenschaften aufregenden Brief ber Frau Roland, ber eine form= liche Anklage bes Könige enthielt, in ber Nationalverfammlung vorzulefen. Diese billigte ben Inhalt burch Buruf, ließ ben Brief bruden, schickte ihn in alle Departements und brachte baburch 6 Alles, was man bamale Bolt nannte, in gang Frankreich in Bewegung. 70) Der König beharrte um fo mehr bei feinem Entschluffe, als nicht blos bie Royalisten, bie ju feinem und ihrem eignen Unglud noch immer unter bem Borwand, ihn gu fchuten, feine Borfale füllten, fonbern auch die Urheber ber Conftitution, 3. B. Lafapette, ibn aufforderten, wenigstens bem Decret gegen bie Briefter feine Buftimmung ju verfagen. La= fayette nahm fich fogar beraus, am 16. Juni 1792 aus feinem Lager bei Maubeuge an bie gesetzgebende Versammlung feiner Nation über biefe Angelegenheit zu fchreiben. Diefer in einem anmagenben Ton ohne alle Berechtigung von einem blogen General gefchriebene Brief 71) brachte ben General für ben Augenblid um allen Ginfluß auf ben aufgnegten Theil ber Ratton, ohne bem Ronige ju nugen.

Der König weigerte fich fortbauernb, bas Gefet wegen ber Priefter anzunehmen; die Minister traten baher schon am 15. ab, nur Duranton und Lacoste versuchten um bes Königs willen

<sup>70)</sup> Dumourier fagt mit Recht von biefer Berbreitung ber schmähenden Epiftel: C'étoit diriger les poignards contro le malheureux prince,

<sup>71)</sup> Auch biefen Brief bat Thiers im 2. Theile eingerüft,

Goloffer, Gefd. b. 18, u. 19. 3afrh. V. Ih. 4. Auft.

auch noch das Unmögliche. Sie fanden brei constitutionell gesinnte Männer, welche sich ihnen zugesellten, obgleich vorauszusehen war, daß sich dies neue Ministerium keine brei Tage werde halten können. Dumourier hatte, wie er immer psiegte, indessen ganz gut für sich selbst gesorgt. Er hatte sich den wüthendsten Iacobinern und Franziscanern, welche schon damals den weichen und milben Girondisten und dem, was sie ihre halben Wahregeln nannten, seindlich gesinnt waren, in die Arme geworfen, und sich ein Generalcommando bei der Armee ausgemacht, wo er hernach als Feldherr und als Diplomat große Dinge verrichtete.

Begen ben Ronig und fein neues, eigentlich nie in Thatigteit getommenes Ministerium warb inbeffen in Baris ein form= licher Aufftand ber niedrigen Bolteflaffen eingerichtet. Das republikanische Ministerium ber Gironbe hatte bafur geforgt, baß ber langft errichtete Infurrectiousausschuß ber Gemeinde Gelb aus ber Staatstaffe fur feine 3wede, ober wie man es mit einem, ben Ohren ber Frau Roland und ihrer Freunde tugenb= hafter lautenben Ausbrucke nannte, jur Belebung bes Patriotis= mus (pour rechauffer le patriotisme) gebrauchen konnte. Dies that er; bes Jacobinerclubs geheimer Ausschuß gab bann Mittel und Wege ber Ausführung. Santerre, bes Bergogs von Dr= leans gutmuthiger Freund, ber in Baris ein ebenfo einträgliches Gefchaft am Bierbrauen hatte, als ber Philanthrop Whitbreab in Bondon, feste bei ber Gelegenheit bie Antone-Borftabt burch feine Arbeiter in Bewegung. Es warb baher, weil alle Bebor-ben halfen ftatt zu hemmen, am 20. Juni unter einem eit= Ien Borwande gum Merger aller orbentlichen Leute ein Saufen Lumpengefindel, unter bem Ettel Bartfer Bolt, verfammelt. Den Borwand gab bie Feier ber Ballhausfigung bes 20. Juni 1789; biefe bieß es, folle gefeiert, ein Freiheitsbaum gefest und aualeich Bittidriften gegen Ariftofraten und Briefter eingereicht werben. Morgens um 8 Uhr am 20. gog ein Saufen von Weibern, Rinbern, Bagabunben, begleitet von Schaeren von Arbeitern aus ben brei Borftabten gegen ben Saal ber gefetge= benden Berfammlung. Obgleich ber Bug Ranonen mit fich fchleppte und bie Bahl ber Berangiehenben auf 8 - 10,000 Menfchen

angegeben wirb, so hätte man sie boch leicht aufhalten können, wenn man gewollt hätte; es geschah aber burchaus Nichts. Das lette geht baraus hervor, baß Bétion als Maire die Nationals garben erst baun aufbot, als man sah, bas ber eigentliche Zweck bes Aufstandes verfehlt sei. Dies geht ferner baraus hervor, baß die wüthenden Jacobiner, Panis, Sergent, Hüe, Patris, zugleich an der Spitze der Stadtpolizei standen und Hauptmitsglieder des jacobinischen Insurrectionsausschusses waren.

Dem schmählichen Buge wurden als Fahnen an Stangen schändliche und gemeine Infignien vorgetragen, weil es barauf abgesehen war, bas Bolk baran ju gewöhnen, Alles mit gemei= ner Frechheit in ben Roth zu treten, was es vorher verehrt hatte. Ginen Saufen bilbeten unter ben cannibalischen gahnen, bie man vorantrug, Beiber, Rinder, Auswurf bes Bobels und Rerle, benen man Bifen in bie Sanbe gegeben hatte; ben 3mei= ten führte Santerre, und biefer bestand aus feinen Rational= garben, welche ebenfalls mit Bifentragern untermischt waren; ben britten Saufen führte ber Bewerbsmann, beffen Stimme ihn in ben Stand feste, bei bergleichen Belegenheiten ben brohenden Rebner ju machen. In ber That hielten, ale bie Saufen in ben Saal gebrungen waren, Santerre und fein College Reben in ihrer Manier und führten bann bas Gefindel, an beffen Spite fie erschienen, burch ben Saal ber erstaunten und betrubten Berfammlung geraben Bege aufe Schlog, um wie fie fag= ten, ben Ronig um Beftatigung ber Decrete zu bitten. Satte bie Stadtpolizei die Schlofwache aufgeforbert und mit der Na= tionalgarde unterflüt, so wurde man bas geschloffene Thor leicht vertheibigt haben, obgleich ber Saufe ein paar Ranonen mit fich schleppte, welche von Leuten mit brennenben Lunten begleitet wurden; aber von Lenten wie Batris, bue und Conforten war teine Magregel ber Erhaltung ber Ruhe zu erwar= Um besto mehr hatte aber ber Konig feste Baltung beweifen muffen. Er ließ aber, aus Furcht, Blutvergießen gu veranlaffen, felbft bie außern Thore offnen, worauf fich ber Saufe, ber nirgends Widerftand ober auch nur Energie ber Sandlung und Rebe fant, in ben Bimmern verbreitete, beren Thuren er aufsprengte und wohin er, lacherlich genug, bie Ranonen mitschleppte, bie vorher schon ben Konig gesichreckt hatten.

Die königliche Familie mußte fich auf bes Königs Befehl perbergen; er felbft mußte bie Menge in feinen Saal bringen feben, wo er in eine Fenfteröffnung gebrangt warb. Er er= bulbete hier von vier bis feche Uhr Sige, Ungezogenheit und bie ihm von ben Bifentragern brobenbe Gefahr. Reben ihm befand fich feine Schwefter Glifabeth, beren ber fruheren Bett bes Chriftenthums wurdige Gefinnung auch bie Robeften ehrten, und ber alte Marfchall Mouchy nebst bem Gegner bes jacobinischen Santerre, bem Brauer Acloque, ber als Bataillonsschef einer Abtheilung conftitutioneller Nationalgarben anwesend war. Diefe beiben wehrten bie Bifenftoge, bie balb biefer, balb jener Un= porsichtige ober Freche auf ben König richtete, von ihm ab. Der Konig ließ fich endlich fogar bie rothe Jacobiner-Dute, beren Urfprung und Bestimmung für Galeerensclaven er fannte, aufbringen, er trank aus einer Bouteille, welche ein unverscham= ter Rerl ihm reichte. Die Nationalversammlung spielte eine eben fo verbachtige Rolle bei biefen schanblichen Scenen als ber Maire; benn fie verlegte am Morgen, gerabe als ber tobenbe haufe ins Schloß zog, ihre Sigung auf ben nachmittag. Erft am Nachmittage, als bie Deputirten wieber beisammen maren, schickte fie eine Deputation von vier und zwanzig ihrer Mitglieber in bie Tulerien. Treu zeigten fich Acloque und ein Ba= taillon ber Nationalgarbe eines Quartiers, wo fast nur wohl= habenbe Bürger wohnten (des filles de St. Thomas); biefe schützten bie Konigin und ihre Rinber, wie ber Batailloneschef Acloque ben Ronig; gang gulett erft fam Bétion mit ber übris gen Nationalgarbe.

Dieser Tag war übrigens ein Tag ber Betrogenen; benn, weil kein bestimmter Plan ober Zweck bem Unternehmen zu Grunde lag, ward auch nichts baburch erreicht, und es schien anfangs sogar, als wenn die Urheber des Scandals gerade das Gegentheil von dem bewirkt hätten, was sie hatten bewirken wollen. Die Nationalversammlung schämte sich, daß sie mißbraucht sei, und daß man sie und den König vor den Augen von ganz Guropa beschimpst habe. Paris und alle gebildeten

Frangosen im gangen Reiche waren erbittert über biese Entehrung ber Freiheit und ber neuen Constitution burch ben Auswurf bes Bobels, ber von ben Buftlingen und Frevlern ber Schenfen war aufgeregt und geleitet worben. Diefen Augenblick hatte Lafavette benuten tonnen, um burch einen entschloffenen, rafchen Schritt qualeich ben Konig und bie neue Constitution qu retten : allein er bewis, bag er nur im Blanmachen und in Bbrafen groß, im Ausführen und im Sandeln aber fehr flein fei. Er stand bamals, weil Rochambeau abgebantt hatte, an ber Spite ber Rorbarmee; bie mehrften Departementerathe außerten ben größten Unwillen über bie Scenen am 20. Juni, Rouen, Ba= vre und gange Departements beschwerten fich öffentlich über ben Unfug, bie Barifer Rationalgarbe fogar flagte über bas Betragen ihres Maire und erklarte, bag er fie abfichtlich gehindert habe, gur rechten Beit zu erscheinen. Es wurden ber Rational= versammlung zwei Bittschriften mit taufenben von Unterschriften überreicht, worin fie erfucht warb, foldem ichanblichen Unfug, wie es bort genannt wirb, ein Biel ju feten.

Was ber alte Lacretelle in feinem Geplauber über bie Revolution in ben gehn Sahren u. f. w. ergablt, verbient barum Aufmerkfamkeit, weil er um biefe Beit bie Gefchafte bes Bräfibenten bes Barifer Departements (Larochefoucaulb) als beffen Privatfecretar beforgte. Er wolle nicht verburgen, fagt er, baß bie eine ber Bittschriften gegen ben 20. Juni wirklich, wie es geheißen habe, von achttausend, die andere von zwanzigtausend Bürgern unterschrieben gewesen sei, ber Unwille fei inbeffen fo groß gewesen, bag bas Departement Bétion und Manuel einftweilen von ihrem Amte suspendirt habe, weil fie ihre Bflicht nicht erfüllt gehabt hatten. Als hernach am 28. aber bie Sache ber Conftitutionellen burch Lafavettes Ungeschicklichkeit gescheitert war, nahm fich bie vorber eingeschüchterte Rational= versammlung ber ihrigen an und jog ben Prozeg an fich. Am 13. Juli wurden bie beiben Bironbiften freigesprochen und wieber eingeset, am folgenden Tage (b. 14.), als am Roberationsfeste, triumphirten fie und insultirten ben Ronig. Lafavette grundete auf den allgemeinen Unwillen gegen bie Leute, welche fich bes Bobels für ihre 3mede bebienten, ben Blan, bie konigliche Familie

aus ber Stadt zu holen und in die Normanbie zu führen, wo bie monarchisch-conftitutionelle Barthei bei weitem bie ftartfte war; er konnte fich aber nicht entschließen rasch zu banbeln, ohne erft viel zu febreiben und zu reben. Der Brief vom 16., beffen wir erwähnt haben, welcher am 18. vorgelefen ward, hatte fcon aroben Unwillen gegen feine Anmagung erregt, feine eigenmachtige Entfernung vom Beer, feine Erfcheinung in Baris am 28. Juni, feine Rebe an bie Berfammlung, vor welcher er ungerufen ericbien, erregte allgemeines Digfallen. Alle Schrifts Reller und auch bie Augenzeugen, die wir befragt haben, find berfelben Meinung, welche auch Lacretelle in feinem Bericht von ber Rolle, die er (Lacretelle) bamals unter ben Conftitutionellen spielte, geaußer bat, bag Lafanette, wenn er gleich nach feiner Ankunft in Paris fich an bie Rationalgarbe gewendet hatte, burch ihre Gunft und mit ihrer Sulfe gur Erhaltung ber Conftitution Diefelbe Rolle batte fpielen konnen, welche Bonaparte am 18. Brumaire zu feiner eigenen Erhebung fpielte. Er wandte fich aber erst an bie Nationalgarbe, als er mit feinem Reben in ber Ra= tionalversammlung und beim Konige gescheitert war; ba war es freilich schon zu spat.

In ber Nationalversammlung erschien Lafayette auf eine folche Weife, bag er, wenn er nicht feinen Worten militarifchen Rachbruck geben konnte, alles politische Anfeben burch sein pochenbes Auftreten verlieren mußte. Er fuhr fie wegen ber Scenen am 20. hart an; er forberte bie Bestrafung ber Urheber biefer Scenen; er forberte bie Bernichtung ber von ihm als eine Secte bezeichneten Jacobiner; er forberte bie Wieberherftellung bes Ansehens ber conftitutionellen Behörben. Seine Rebe erregte heftigen Sturm; man trug barauf an, ihn vor Gericht zu stellen, weil er bie Armee ohne Erlaubnig verlaffen babe, nur mit Dube fonnte man erhalten, daß man blos verächtlich zur Tagesorbnung überging. Als er in ber Nationalversammlung gescheitert war, wollte er ben Konig und die Konigin bereben, fich ihm anguvertrauen und fich von ihm aus Baris nach Rouen bringen zu Seine Unterhaltung mit bem Konige überzeugte ihn, bag bie Königin ihn zu sehr haffe, um fich ihm anzuvertrauen; ware es auch zu ihrer Rettung. Man wollte fich in ben Tuilerien gar nicht mit ihm einlassen. Nichts besto weniger wird man aus ber unten angeführten Stelle aus Lakretelles Erinnerungen sehen, 72) daß Lakapette noch am Abend des 28., also nachdem er schon in der Nationalversammlung und in den Tuilerien gescheitert war, an der Spitze der Nationalgarden die constitutionellen Be-hörden hätte wiederherstellen können, wenn er sich schnell enkschoffen hätte. Die angesehensten Bürger waren dereit, ihm zu helsen, der gesetzwidrigen Einrichtung ein Ende zu machen, versmöge deren der Jacobinerclub die erste berathende und ausstührende Behörde im Reiche geworden war; aber er konnte am Abend zu keinem Entschlusse kommen, und am andern Worgen war es zu spät.

<sup>72)</sup> Wir glauben bie Wirfung ber Erscheinung Lafavette's und bie Stime mung ber wohlhabenben und wohlmeinenben Burgerichaft von Baris nicht beffer bezeichnen gu tonnen, ale wenn wir ben alten Lacretelle reben laffen. Dix années d'épreuves etc. I. p. 89. L'effet de la délibération de la pétition d'une armée qu'apportoit ou supposoit le général fut froid, c'est à dire qu'il fut perdu. Il est vrai que l'Assemblée ne se courrouça pas d'abord. Elle avoit tremblé quelques jours auparavant devant des piques; elle sembloit hésiter devant l'épée du général. Il put en sortir sans signe caractérisé d'assentiment, ni de blâme. Cependant nous les anciens grenadiers ou chasseurs de la garde nationale, nous avons tâché à la hâte de lui former un cortège imposant. Nous avions été prévenus fort tard d'une démarche si hardie, et dont le but n'étoit pas clairement indiqué. La foi aveugle se préscrit mal à un corps de volontaires; pourtant nous étions assez nombreux, et je crois, plus avenureux dans nos projets que le général lui même. Nous attendimes avec anxiété, avec impatience, le résultat d'une longue entrevue qu'il ent avec le roi. Nous remarquions des signes d'une morne inquiétude chez les révolutionaires. Leurs groupes ne se formoient pas ou se dispersoient à notre vue. Aux Jacobins. Marchons aux Jacobins! Ce cri partoit de la bouche de plusieurs membres de l'Assemblée constituante mélés parmi nous, tels que l'excellent et courageux Dupont de Nemours, et Regnault de Saint Jean d'Angely. Lafayette sortit enfin du palais et nous le vimes avec consternation prendre le chemin de son hotel au faubourg St. Germain. Er fügt hingu, baß bie Abjutanten fie vertröftet batten, bag fie laut ihre Deinung ju ertennen gegeben; aber: Après une heure d'attente nous fûmes tristement congédiés. On nous donna des espérances pour le lendemain, et personne n'y crut. Nous comprimes que nous n'avions pas encore trouvé le grand homme qui devoit clore la révolution. Ah! qu'il fallut longtems l'attendre,

Bon biefem Augenblid an ftanben fich bie Bartheien inner= balb ber Rationalversammlung und außerhalb berfelben, iche um einen Bartheiführer geschaart, feinblich gegenüber, ber Rampf berfelben ift baber fur frangofifche Specialgeschichte und fur bie Bolitit von ber größten Bichtigkeit; Thiere hat ihn inbeffen mit großer Ausführlichkeit behandelt, und bas Stud bes zweiten Theils seiner Geschichte ber Revolution, wo bies geschehen ift, gehört unftreitig zu ben besten feines Werks; wir wollen baber auf fein Buch verweisen. Fur unfere allgemeine Gefchichte ift eine Anbeutung bes Sange ber Auflofung ber Monarchie binreichenb, bie Leser mogen bas Ginzelne, bie Reben, bie Scenen in ber Berfammlung, die cabalirende Thatigfeit ber Bartheihaupter bei Thiers aufsuchen. An theatralischen Auftritten barf es befannt= lich nicht fehlen, wenn Leute beifammen find, bie burch Reben, Bebehrben, Trinffpruche, Lieber und bergleichen Spectatel von fich reben machen wollen; bergleichen ereigneten fich baber auch bamals alle Tage in ber Nationalversammlung, in ben Glubs, in ben Sectionen und im Palais Royal. Gine biefer Scenen im Saale ber Nationalversammlung, wobei es an Rührung, an Umarmungen, an Thranen ber Freude und andern Ingredienzen frangofifcher Romane nicht mangelte, hat eine historische Bebeutung in ben Geschichten ber Revolution erlangt. Sie warb am 7. Juli burch ben conftitutionellen Bifchof Lamourette von Lyon veranlagt. Diefer ermahnte nämlich bie in Bartheien getheilten Deputirten fo pathetisch und rührend, bag alle ploplich gelobten, ibre Feinbichaft zu vergeffen, und fich unter lautem Subel ber Gallerien wechselsettig umarmten und aussohnten. Diese turgbauernbe Berfohnung nennt man ben Friedenstuß bes Lamourette.

Die Ausschnung vom 7. Juli hätte vielleicht einige Frucht gebracht, wenn nicht die constitutionell gesinnten Deputirten der Nationalversammlung und sogar einige Girondisten auf der Besstrafung der Urheber der Scenen des 20. Juni bestanden wären. Manuel und Pétion sollten vor Gericht gestellt werden; sie stansden an der Spise der Stadtverwaltung, es war ihnen daher leicht, durch eine neue allgemeine Insurrection sich zu retten und alle Anhänger der Monarchie zu verderben. Schon seit dem 2. Juli war durch ein Geset die Nationalgarde so organister

worden, daß die mit Piken bewassuchen Garbisten aus der niesbern Klasse eine Hauptrolle darin spielten und alle ordentlichen Leute verscheucht wurden. Es war nämlich durch das erwähnte Geset der ganze Generalstab der Pariser Nationalgarde und aller Städte von fünfzigtausend Seelen entsassen, die Grenadiere der Jägercompagnien cassitt worden, weil eine Unterscheidung der Bürger von den Proletariern durch Kleidung und Benennung der Gleichheit zuwider sei. Männer wie Brisot, Guadet, Bergsniaud, Condorcet führten damass um alles Alte vernichten zu können, dieselbe Sprache wie Camille Desmoulins und Danton. Wan wird ihren süßen Traum bemitleiden, nicht verdammen, wenn man weiß, daß Männer wie Graf Schlaberndorf, Bernstorf und viele andere träumten wie sie.

Bu bem Gewaltstreich gegen Konig, Konigthum und gegen Alle, welche auf irgend eine Weife am Alten hingen, half bie Rriegserklärung von Defterreich und Preußen. Als nämlich Defterreicher, Breugen, Emigranten gegen Paris marichirten und bie Sarbinier ben Guben bebrohten, warb ber Bormand ber Rettung bes Baterlandes jur Auflösung ber gewöhnlichen Beborben und Ginrichtungen benutt. Ge ward ein allgemeiner Boltsaufftand zur Bertheibigung ben Grenzen ausgerufen, und eine patriotifche Bewegung veranlaßt, welche alle Gefete jum Schweigen bringen mußte. Diefer Aufftand und biefe Rational= wuth konnten um fo leichter gegen Ronig und Ronigthum benutt werben, als Jebermann wußte, daß ber Sof in ununterbrochener Correspondeng mit ben Feinden fei, und bag bie Konigin angft= lich bie Tage berechne, welche bie feinblichen Armeen brauchten, um Baris ju erreichen. Bon Seiten bes Konigs waren feit langerer Beit fcon zwei Unterhandler bei ben Preugen, ber Ge= neralmajor Benmann, ber bem alten Suftem angehorte, und ber Benfer Mallet bu Ban, ber gleich ben neueften beutschen Staatsphilo= fophen die englische konigliche Aristofratie für das Ibeal mensch= licher Berfaffungevolltommenheit hielt. Diefe beiben Agenten eines und beffelben Ronigs waren baber lange gang verschiebener Anficht, arbeiteten fich entgegen, und Cobenal fowohl ale Saug= wit, ber bamals schon angefangen hatte, seine Rolle in Preu-Ben zu fpielen, wollten immer Mallet bu Ban nicht recht aner=

kennen. Doch wurde sowohl er als Heymann über das Manifest zu Rathe gezogen, welches der Herzog von Braunschweig beim Einmarsche der vereinigten Armee in Frankreich erlassen sollte. Heymann und Mallet du Pan waren ganz einig darüber, daß es nicht drohend sein dürfe, und daß die Fremden nicht als Richter, sondern als Bermittler zwischen König und Nation auftreten müßten. Um diesem, im Namen des Königs, dem man helsen wollte, ausgesprochenen Wunsche sich zu widersetzen, erschien dann der zum Unheil des ältern Zweigs der Bourdons gedorne Graf von Artois und sein unseliger Calonne als Repräsentanten der Rache schnaubenden Emigranten.

Diese bewirkten bann, bag bas Manifeft bes Bergogs in einem gang andern Tone abgefaßt ward, als vorber bie gemäfigte Rriegserflarung. Sie benutten ben ichanblichen Aufstanb bes 20. Juni und bie Scenen, welche feit Mitte Juli immer morberischer und brobender geworben waren, um bie Preugen und Defterreicher ju bereben, bag bas Leben bes Konigs nur burch furchtbare Drohungen gegen bie Unruhstifter konne gerettet werben, obgleich die Thaten biefer Unruhstifter bewiesen, daß fie burch Worte nicht eingeschreckt werben konnten. Calonne trieb einen Emigranten auf, ben Marquis von Limon, ber in bes Bergogs von Orleans Diensten gewesen war; biefen bewog er, fich ungebeten anfzubringen und ben ja ber humanität feindlichen Raifer Frang, ber fich weber auf Politit, noch auf Manifeste verftanb, ju beruden. Der Marquis machte ben Entwurf eines Manifestes, ging bamit im Juli, als ber Raiser ber Rronung wegen in Frankfurt war, ju ibm, warb ibm burch Calonne empfohlen und erhielt beffen Beifall für feinen monarchischen Entwurf. Bom Raiser empfohlen, ging ber Marquis mit feinem Machwerte gum Ronig von Preugen nach Maing, bem feine Arbeit ebenfalls gang paffent ichien. Der Bergog von Braunfcweig, ber fein ganges Leben hindurch bie Schuld biefes Manifestes getragen hat, wodurch er lächerlich und verhaßt ward, war durchaus unzufrieden mit bem Tone beffelben; aber was follte ein Balbfrangofe und ganger Hofmann, wie er war, machen? Sollte er ben beiben hoben Monarchen widersprechen? Das war unmöglich.

Der Herzog half sich, wie sich Weltleute, Diplomaten und gefällige Diener der Großen stets zu helsen pslegen, er wandelte die Mittelstraße, die zur Haldheit führt. Er glaubte das, was ganz und durchaus schlecht war, könne durch Aenderungen, welche irgend ein von ihm empfohlener Cabinetssophist oder offiziels ler Scribent darin mache, allen Partheien genügend gedrechselt werden. Graf Philipp Cobenzl, Baron Spielmann, Graf Schuslendurg und Geheimerath Renfner, die beiden Ersten Oesterreicher, die zwei Letzen Preußen, nahmen den Entwurf des Marquis Limon vor und machten darin einige Aenderungen. In dieser veränderten Form unterschried der Herzog das Manisest am 26. Juli. Wie unwesentlich die Aenderungen Renfners waren, sieht man daraus, daß das Manisest, sobald es erschien, den tiessten Unwilken aller Berständigen und Gemäßigten erregte. 73)

Das unselige Manifest, voll lächerlicher und grausamer Drohungen gegen Alle, welche bamals in Frankreich Sinfluß und Gewalt hatten, kam gerade in dem Augenblick nach Paris, als Dantons Corbeliers, Robespierres Jacobiner und die enthusiastischen Republikaner der Gironde über den einzigen Punkt einig geworden waren, daß man das Königthum abschaffen und eine Republik errichten müsse, wenn man die Rationalehre retten wolle, und daß jedes Mittel, das zu diesem Zweck diene, erlaubt sei. Die Jacobiner, welche auf Robespierre horchten, hatten die Bersschnung vom 7. Juli gleich Anfangs nicht gebilligt; als daher wegen der gerichtlichen Berfolgung der Urheber des 20. Juni die Aussgeschnten wieder zersielen, organisiten sie de Anarchie. Barsbarour und seine überspannten Freunde veranlaßten Insurrection in den südlichsten Departements von Frankreich; Servans Decret wegen des Heers von Patrioten an den Mauern der Stadt Paris

<sup>73)</sup> Sinter dem 2. Theil von Segurs Hist. des princ. svenemens du règne de Fréd. Guillaume II. findet man unter den Pièces Justificatives. erst p. 355 Motifs de Roi de Prusse pour prendre les armes contre la France, dann p. 362 Déclaration de S. A. S. le due régnant de Bruns-vic et de Lunedourg commandant les armées combinées de S. M. l'empereur et le roi de Prusse adressée aux habitans de France p. 362—363, die Déclaration additionelle vom 27. Juli. Die beiden lepten Stade stress auch dei Beaulieu Essais cet. III. p. 412 sqq. und das Erste auch dei Thurs.

ward in einer andern Form, wo es ber Bestätigung bes Königs nicht bedurfte, in Ausführung gebracht, und zunächst achthundert schreckliche Menschen, die man Marseiller nannte, von Barbarour nach Paris entboten. Schon am 9. Juli waren die Minister, die sich nach Dumouriers Abgang dem Könige zu Gefallen der Geschäfte angenommen hatten, genöthigt, ihre Stellen aufzugeden und das neue Ministerium, welches Dejoly, Durantons Nachfolger, der Einzige der seinen Plat behielt, bilden wollte, kam eigentlich gar nicht zu Stande. Wir führen die Namen der sechs Collegen, mit denen sich Dejoly umgab, gar nicht an, weil ihre Wirksamsteit seit dem 11. Juli ganz aufhörte, als erklärt ward, daß das Vaterland in Gefahr sei.

Die Gesetzebung verwandelte nämlich burch das am 11. erlassene Decret, daß das Vaterland in Gefahr sei, ganz Frank-reich in ein Kriegslager. 74) Die Gesetzebung und die Behörden sollten ihre Situngen ununterbrochen halten, b. h. für permanent erklären, die Deputirten des Volks, die Gemeinderäthe, die Sectionen in den Städten nahmen also die Regierung an sich und übten sie unmittelbar ohne Ministerium und Mittelbehörden durch ihre Ausschüsse, welche von den leitenden Männern der Clubs Verhaltungsbesehle erhielten. Diesem künstlichen und aufgeregten Zustande gab man gesetzlich den Ramen der Krisis und diese Krisis sollte durch Kanonenschüsse, welche in bestimmten Zwischen-räumen von Zeit zu Zeit durchs ganze Reich abgeseuert werden sollten, verkündigt werden. In allen Städten und Dörfern wurden Anstalten getrossen, um Tausende von freiwilligen Verstheibigern des Vaterlandes in die zu diesem Zwecke erössneten



<sup>74)</sup> Die folgenden Worte enthalten die Hauptsache; Anderes ist im Terte hinjugescht: Les conseils de département et de district, heißt es, so rassemblent et sont, ainsi que les conseils des communes, en surveillance permanente; aucun succionnaire public ne peut s'éloigner de son poste. Tous les citoyens en état de porter les armes et ayant déjà fait le service de garde nationale, sont mis en état d'activité permanente. Tous les citoyens sont tenus de déclarer le nombre et la nature des armes et des munitions dont ils sont pourvus. Le corps législatif fixe le nombre des gardes nationales à sournir par chaque département, le rassemblement s'en sait aussitôt.

Listen einzutragen. Damit bieses recht feierlich und öffentlich geschehe, waren Amphitheater auf ben öffentlichen Plätzen errichtet, wo unter fortbauernbem Lärmtrommeln die Freiwilligen sich unter ben Augen ber Municipalbeamten in die Municipalregister einschrieben. Dadurch erreichte man, daß wegen der täglich allen ruhigen Leuten drohenden Gefahr auch die, welche nicht für die Republik, sondern nur für Ruhe, Ordnung und Nationalität, gegen Pfassen, Prinzen und verdordene Junker der alten Zeit zu kämpfen Lust hatten, doch lieber zur Armee gingen, als dabeim in Angst lebten. Außerdem brachte man auch auf diese Weise alle ruhigen Bürger unter die Aufsicht der Tumultuanten und Jacobiner.

Das Reft bes 14. Juli warb biefes Mal von gang anbern Leuten begangen als in ben beiben fruheren Jahren. Die, welche um 1792 bie feierliche Forberation begingen, wurden fortan ausschließend Foberirte genannt, fo bag biefer Ausbruck fo viel bebeutete als Manner bes Schredens. Manuel unb Betton und einige andere Deputirte ber Gironbe waren jeboch bis jum September noch mit ben wilben und gerftorenden Bertgeugen eines Danton und Marat verbunden; boch fühlte ber eigentliche Rern ber fogenannten Gironbiften fcon feit bem 14. Juli, wohin ein Robespierre, Marat, Danton und auch fo= gar ber mit jenen brei Mannern nicht zu verwechselnbe Camille Desmoulins giele. Die Gemäßigtften suchten fich baber von ben Wüthenben loszumachen, und fich bagegen bem Ronige zu nabern. Die tuchtigften Manner unter ben Republikanern, ein Briffot, Guabet, Bergniaud traten mit bem Ronige in Correspondeng, thre Briefe wurben fpater bei ber Blunderung ber Tuilerien ges funben und von ihren Feinben gegen fie benutt. Bu einer Ueber= einfunft ber genannten Manner mit bem Ronige fam es nicht, weil fie ben Konig nur unter Bebingungen gu retten versprachen, in bie er nicht eingeben au burfen glaubte. Sie forberten nam= lich, bag ber Konig bas im Juni entlaffene Ministerium wieber einsete, bag er bas Decret gegen bie Priefter bestätige. bem Augenblide an verhielten fich bie mehrften ber Manner. bie zu ber Parthei gehörten, welche man mit bem Ramen ber Gironde bezeichnete, leibenb, fie überließen bas Relb einem

Samille Desmoulins, Danton und einigen heißen Köpfen aus ihrer Mitte, unter benen wir befonders Manuel, Barbarour, Buzot und Pétion erwähnen, weil sie den Antheil, den sie an dem Aufstande am 10. August nahmen, schon im Februar 1793 bitter bereuten und hernach schwer bugen mußten.

Seit biefer Beit wurde von allen Seiten ber bie Abfetung bes Königs burch Bittidriften von Gemeinden und Beborben und Barifer Sectionen geforbert; eine biefer Bittidriften, welche Betton ale Maire von Baris übergab, brang befonbers heftig barauf, daß bie Rationalversammlung biese wiederholte und von vielen Seiten unterftutte Forberung berudfichtigen moge. Gerabe biefe Bittschrift warb von vielen Deputirten unterflutt. - Dan ertannte indeffen beutlich, bag man auf gefetmußigem Wege fo wenig bie Absehung (decheance) bes Ronigs, als bie Einleitung gur Ginrichtung ber Republit burch eine Berfammlung von Reprafentanten tonne becretiren laffen, beren Bollmacht blos aus ber monarchischen Verfaffung herfließe, und welche blos in ber Abficht fei berufen worben, um biefe burch ihre Gefete au befesti= gen; man mußte ein anberes Mittel ergreifen. Man nahm feine Ruflucht zu ber vorgeblichen Bolkssouveranität bes Gefinbels, welches man am 20. Juni in Bewegung gefett hatte, ohne jeboch bamals einen bestimmten Blan zu haben, ober einen foftematischen Bang zu befolgen; beibes geschab jest.

Um ben allgemeinen Aufstand, ben man veranlassen wollte, zu erleichtern, wurde schon am 15. Juli ein Betret von ber Nationalversammlung erlassen, vermöge bessen brei Linienregismenter, welche in Baris lagen, zur Armee abgehen sollten. Auch die Schweizer wurden zur Armee beordert; um sie aber sogleich aus der Sadt zu bringen, sollten sie vorerst fünfzehn Stunden weit von Paris entsernt werden. D'Assey, Oberbesehlshaber der Schweizer im französischen Diensten, hinderte zwar die Aussusserung des Beschlusses, sie waren aber gleichwohl im entscheidenden Augenblicke nicht alle beisammen, weil eine Abtheilung in Coursbevole lag. Seit Mitte Juli waren für den Ausstand, der im August erfolgen sollte, besonders zwei Advokaten von Talent thätig, die ihr Enthussamus irre leitete. Bon diesen beiden leitete der Pariser Abvokat Camille Desmoulins die Pariser

burch feine Reben, ber Marfeiller Abvotat Barbarour brachte ben gangen Suben von Franfreich in Aufregung. bes Bolfe, welche in Schenken und auf offenen Blagen bearbeitet und burch Gelb und Bezahlung der Zeche von ben Schwär= mern gewonnen warb, wurde von Leuten wie Chabot, Bagire. Danton bearbeitet, welche fich auf morberifche Schriften Marate, Frerons und ungabliger anderer Bamphletschreiber ber Beit ftut= Betion, ber die Ordnung hatte erhalten follen, verhielt fich leidend; fein Procureur, Manuel, ließ fich von Danton miß= brauchen. Manuel, ein feiner, gebilbeter Mann voll Batriotismus mußte fich, weil die Mitglieber feiner Gemeindebehorbe, ein Chaumette', Banis, Sergent und Andere bernach fogar an ben Septembermorbtbaten Theil nabmen, felbft gur Bezahlung ber Morber, beren fie fich bebienten, bergeben. Er fprach boch fcon im Rovember feine Rene laut aus. Er erflarte fich ge= gen bas Syftem, in welches man ihn hineingeriffen hatte, und trennte fich von bem frevelnden Theil ber Freiheitsfreunde im Januar 1793, ale er fich weigerte, für ben Tob bes Konige au ftimmen, auf eine bochft feierliche Weise. 75)

Die Jacobiner, und besonders der Anhang der Familie Orleans, zählten nicht blos bei der spstematischen und fortgesfesten Organisation des niedrigsten Hausens auf Santerre und seine gutmuthige Beschränktheit, sondern sie hatten zur Bearsbeitung der Borftädter und zur Bezahlung der Zechen einen eignen Ausschus bestellt. 76) Dieser Ausschus hatte in den beis

<sup>75)</sup> Mannel bot erst Alles auf, um den Abnig zu reiten, als über das gegen ihn zu fällende Uriheil abgestimmt ward; da dies nicht gelang, schied ex, ohne Rüdssich auf die ihm drohende Gesahr, aus dem Convent. Die Worte, mit denen er Abschied soll genommen haben, sind solgende: Citoyens représentans, qu'avez vous sait? — Tels que vous étos (la vérité m'échappe), oui tels que vous étos, vous ne pouves plus sauver la France; l'homme de dien n'a plus que de s'envelopper dans son mantens.

<sup>76)</sup> Carrs in étien Annales patrictiques berichte morties: Ce comité s'assembla dans la salle de correspondance aux Jacobina. On tira cinq des quarante-quatre membres, dont il étoit composé, pour en former le directoire d'insurrection; ces cinq etcient: Vaugeois, grand vicaire de l'évêque Grégoire, Debessé de la Drôme, Guillaume professeur à Caën, Simon, journaliste de Strassbourg, et Galisset de Langres. Je

ben Hauptschenken ber Borftabt, in ber golbnen Sonne und im Cadran bleu am Antonsthor eine Commission errichtet, um San= terres Bitenmanner zu fanatifiren. Die Nationalversammlung ließ fortbauernb Alles geschehen, weil fie zwar bas Deifte nicht billigte, aber auch nicht wagte, Polizei und Gericht burch irgend eine energische Berordnung aufrecht zu halten; sie blieb fogar rubig, als fie am 25. Juli von schrecklichem Morben in ber Brovence und von emporenden Gräuelscenen in Arles Nachricht Diejenigen Beborben, welche mit angesehenen Mannern von Bilbung und Bermogen befest waren, verzagten an ihrer Wirtsamteit, und icon am 23. Juli legten acht Mitglieber bes Bariser Departementalrathe ihre Stellen nieber. Röberer, ber bie seinige als Procureur beibehielt und spater eine bebeutenbe Rolle ale Demofrat und Bonapartift fpielte, warb bernach beschulbigt, er habe als Jurist und Diplomat die Umstände, nicht fein Bewiffen berudfichtigt, und habe am 10. August bei ber Gefangennehmung bes Ronigs ben Jubas Sicharioth gespielt. In ben letten Tagen bes Juli arbeitete Conborcet bie in Ruckficht bes Style und ber fophistisch = republitanischen Beweisfüh= rung meifterhaften Auffate aus, mit benen er ploglich am 10. und 11. August zum Borschein fam, als wenn es eine Arbeit bes Augenblicks gewesen ware. Schon am 26. Juli bot Buabet seine gange Berebfamteit auf, um bie Nationalversammlung gu bewegen, die Absehung (decheance) bes Konigs zu beschließen.

Das sogenannte souverane Bolk allein konnte nach bem Staatbrecht ber Demokraten ber Zeit ausführen, was biejenigen, bie sich als seine Organe geltend machten, so bringend verlangten; bie Rationalversammlung machte baber Berfügungen, um bas gesammte Bolk immer als versammelt ansehen zu konnen.

fus adjoint à ces cinq membres et peu de jours après on y invite Fournier l'Americain, Klenlin de Strassbourg, Santerre, Alexandre, commandant du faubourg St. Marceau, Lazouski capitaine des cannoniers du faubourg St. Marceau, Antoine de Metz, ex-constituant, Langrey et Garin électeurs de 1789 et dans la suite Gorsas et Camille Desmoulins. La première séance de ce directoire pour la journée du 10 Août se tint dans le cabaret du Soleil d'or rue Set. Antoine, près de la fameuse Bastille, dans la nuit du 25 au 26 Juillet etc. etc.

Sie erließ ein Decret, woburch alle acht und vierzig Sections= verfammlungen von Paris für fortbauernb gefehlich vereinigt (permanent) ertlart wurben; man burfte alfo nur an jebem Abend warten, bis die wohlhabenden, ruhigen und friedlichen Burger nach Saufe gegangen ober bes Bantens und Streitens und Balgens mube geworben waren, fo hatte man acht und vierzig rauchende Bulfane. Bur Ausführung follten bie von ben Freunden bes Deputirten Barbarour aus ben in fublichen Brovingen Frankreichs gefammelten verzweifelten Menfchen gebraucht werben, welche man Marfeiller nannte, weil fie befon= bers in Marfeille aus bem Auswurf ber Seeftabte Afritas und ber Levante gewählt wurden. Wie eifrig Barbarour bie Abfenbung ber Marfeiller nach Baris betrieb, hat er uns festift in feinen Denkwürdigkeiten berichtet; er hutet fich aber mohl, ju fagen, bağ fie aus Banbiten, Bagabunben entlaffenen Straffingen, und aus dem Abschaum ber Seeftabte bestanden. Santerre hatte bies ichreckliche beer bewilltommnen und ihnen mit ber gangen Nationalgarbe feiner Borftabt entgegenziehen follen; bies konnte jeboch nicht gang so, wie man gewünscht hatte, ausgeführt werben; boch wurden fie, als fie am 30. Juli einzogen, glanzenb empfangen. Man bewirthete fie und fing abfichtlich mit ben Nationalgarden ber befferen Rlaffe bei ihrer Bewirthung Banbel an. 77) Sie wurden erft in eine Caferne einquartirt, als aber gur Ausführung geschritten werben follte, verlegte man fie in eine Section (des Cordeliers), wo fie bem hauptpunkte bes Sturms, ju bem fie gebraucht werben follten, naber maren.

Als enblich am 9. August alles zum Sturm auf ben könis glichen Balast fertig war, zauberte ber gutmuthige Santerre lange, sich zum Führer von Morbbanben herzugeben, auch war er kein gebienter Offizier, man hatte ihm aber einen jener Sergeanten, welche in ber alten Zeit, wie jest in England, Stütze ber abelis

<sup>77)</sup> Pétion als Maire ließ unter biese gefährlichen Leute Gewehre und Bulver und Blei vertheilen. Die Schlagerei entstand, als die Bewirtheten und bie Bewirthenben mit den in der Nabe spelsenden Nationalgardisten der Bataillone der Sectionen des filles de St. Thomas und dos petits pères handel anstugen. Biele wadere Bürgersöhne wurden gefährlich verwundet und von den elisäischen Feldern bis in das Innere der Tuilerien versolgt.

ormanicy Group Is

gen Cabetten waren, ben eigentlichen Dienft verfahen und Benerale ber Revolutionszeit murben, jur Seite gegeben. Beftermann, ber bernach mit Ruhm als Offizier gebient hat, und fpa= ter augleich mit Roffignol General in ber Benbee wurde, mußte, als es galt, ben schwachen Santerre mit Gewalt zwingen, Dantons Winten zu gehorchen. Bas Bestermann in ber Antonsvorstadt that, leiftete Fournier, beffen Erscheinung in ben Strafen von Baris in ben folgenden Sahren immer als bie Borbe= beutung einer neuen heftigen Explosion angesehen warb, in ber Borftabt St. Marceau. Fournier war Plantagebefiger in Beftindien gewesen, und spielte, als er gleich bei ben erften Unruhen in ben Colonien feine Besitzungen verloren hatte, unter bem Beinamen ber Ameritaner nachber bei allen Gelegenheiten eine ber gräßlichften Rollen. Am 9. und 10. August zog er an ber Spite ber Marfeiller einber.

Am Abend bes 9. August 1792 wartete man, wie man ge= wöhnlich zu thun pflegte, wenn bas in ben Sectioneversamm= lungen vereinigte Gefindel als fouveranes Bolt Befchluffe faffen follte, bis alle rubigen Burger entweber auf ben haupwachen vertheilt waren, ober fich fchlafen gelegt hatten; bann begann in allen acht und vierzig Sectionen zugleich bie Berathung über bie Suspension aller Beborben. Es warb ein Decret erlassen, vermöge beffen bies fogenannte Bolf alle jemals ertheilten Boll= machten an fich jurudnahm, alle Regierunge= und Gefetgebungs= rechte unmittelbar auszuführen befchloß, ober boch einem Ausfcup aller Sectionen anvertraute, ber fogleich (freilich nur für bie Tage bes Aufstandes) gewählt marb und im Saale bes Erzbisthums, we auch die constituirende Bersammlung bei ihrer Ankunft in Paris eine Zeit lang ihre Situngen gehalten hatte, gusammen fam. Um Mitternacht warb bann burch Ranonen= fcuffe bas Signal gegeben und bie ganze Racht binburch Sturm geläutet. Alle ichon vorber an ber vorigen Beborben Stelle erwählten provisorischen Orbner ber neuen Orbnung ber Dinge wurden auf dies Zeichen in Thatigkeit gefett und die Menschen= maffe ber Gewaltsamen begann ihren Marich. Westermann, in Berbindung mit Santerre, führte bie Borftabter von St. Anton; Santerres Schwager, Alexander, bie von St. Marceau; Barbarour bie Marfeller; Panis die Section bes Arsenals. Wenn indessen die Departementsverwaltung oder der Stadtmagistrat seine Psticht hatte erfüllen wollen, so würde es sehr leicht gewesen sein, den ganzen Larm in der Geburt zu ersticken.

Die ganze tumultuarische Unternehmung war so schanberhaft, daß die eigentliche Nationalgarde bereit war, Ronig und Konigthum qu fchiten, und bag Maire und Stadtrath fich fcham= ten, bas Anfeben gu haben, als wenn fie Theil an bem Scan-Bis 7 Uhr Morgens am 10. wurden auch alle bal batten. möglichen Magregeln ergriffen, und Betion gab fogar einen idriftlichen Befehl, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Diefen Befehl fuchte er hernach wieber in feine Banbe gu bekommen, weßhalb man bie Ermorbung bes Offigiers, ber ihn bei fich trug, gwar nicht gerade Betton, aber boch Leuten gufchrieb, bie feine Bopularität retten wollten. Die unverftanbigen und verhaßten Ronaliften alten Schlags, welche burch ihren patrigifchen Stola ben Ronig um bie getreue Burgergarbe gebracht hatten, labmten auch in biefem entscheibenben Augenblick burch eine als bern fentimentale hofgeschäftigkeit ben Gifer ber Rationalgar= Sie füllten die Bimmer, als ware in bem Angenblicke Antichambre ju machen, fie trennten ben Ronig von ben Burgerlichen, die ihn allein fcugen konnten. Diefe fehr vornehmen Leute waren gu feiner Bertheibigung weber geruftet noch ftart genug, fie waren ihm aber als Rathgeber verberblich.

Schon um zwei Uhr in ber Nacht waren die Tuklerien mit Stwem bedroht, aber es waren dort auch etwa neunhundert Schweizer unter Bachmann und Maillardoz aufgestellt; man hatte aus zu großer Klugheit nicht gewagt, eilig auch die zweite Abtheilung der Schweizer von Sourbevole, welches nur andertshald Stunden von Paris liegt, in die Stadt zu berufen. Die Nationalgarde von Bürgern der zuverläfsigen Quartiere der Stadt war nicht blos verdoppelt, wie es gewöhnlich nur heißt, sondern sie war verdreisacht, denn sie betrug achtzehnhundert Mann unter einem getreuen und tüchtigen Ansührer. Dieser Sommandant war Mandat, ehemals Offizier unter den französsischen Garden, derfelbe, der noch um 7 ühr Morgens den Beseseh, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, von Pétions Schaam

au erhalten wußte und fest entichloffen war, bavon Gebrauch gu machen. Ihn zu entfernen, bemubten fich baber auch bie verborgenen Leiter und Lenker bes Aufftanbes, welche alle Faben ber fcheinbar gang wilben Anarchie in ihrer Sand hatten, in bemfelben Augenblide, ale er von ber Orbre bes Maire Bc= brauch machen wollte. Schon vor 7 Uhr Morgens waren, be= gleitet von larmenbem Bobel, Leute erschienen, welche fich Bevollmächtigte bes fouveranen Bolts nannten; biefe hatten ben alten Stadtrath suspendirt und einen neuen bestellt. Daß bie Sache vorher ausgemacht mar, fann man baraus feben, bag Betion und Manuel ihre Stellen behielten, obgleich fich ber erftere bernach absichtlich Sausarrest geben ließ, bamit er nicht genothigt werbe, als Maire in ben Tuilerien zu erscheinen. Reben ben beiben genannten Mannern wurden auch bie fechzebn Abministratoren beibehalten, eigentlich alfo wurden nur eine Angahl Jacobiner aufs Stadthaus gebracht, um bie Morbscene einzurichten. Die Sauptforge biefes Rathe ber Unruben war bie Lahmung ber Thatigfeit ber Nationalgarbe, weßhalb er benn auch Manbat gur Verantwortung rief und fogleich bafur forgte, bag Betions Berhaltungsbefehl jurudgezogen murbe. warb aufe Stadthaus gerufen; als er erfcbien, wegen feiner Magregeln jur Rebe gestellt und verhaftet. Er follte vorgeblich ins Gefängnig geführt werben, ward aber entweder von Roffig= nol ober boch auf beffen Wint ermorbet. Der schriftliche Befehl bes Maire ward aus feiner Tafche genommen, ber Ober= befehl ber Rationalgarben Santerre übertragen, welcher unter ben getreuen Abtheilungen berfelben fein Ansehn hatte. Ronig zeigte bei ber entscheibenben Gelegenbeit weber Befonnen= beit, noch Festigkeit, noch Wurde.

Er nahm von zwei Uhr in der Nacht bis sechs Uhr Morgens keine Maßregeln, seine Zimmer waren fortdauernd voll lächerlich dienstfertigen Hofvolks der alten Zeit, und neben ihnen erschienen die constitutionellen Royalisten, die meistentheils, wie der wackere Larochefoucauld, sehr gute Menschen, aber weder streitbar noch beliebt waren. Die Gensbarmes zu Pferde und zu Fuße, welche außerhalb des Palastes aufgestellt wurden, bestanden aus den ehemaligen Gardes françaises, welche schon

1789 abgefallen waren, fie thaten ihre Bflicht nicht; bie Ratio= nalgarben schwankten, bie gegen bie Tuilerien herangiehenden Saufen führten Ranonen mit fich, die Bertheibiger konnten bie ihri= gen nicht gebrauchen und fich nicht entwideln, weil bie Euilerien aus einer Angabl von eingeschloffenen Sofen und von Gebauben bestanden, von benen jest feine Spur mehr ift. Als fich ber Ronig gegen feche Uhr enblich entichlog, ju feinen Bertheibigern herunter ju geben, flogte fein Aufzug, feine Begleitung, ber Mangel militarifcher Saltung weber Muth, noch Chrfurcht ein, und bie vierhundert Personen ber alten Zeit, bie in ben koni= glichen Gemächern biefe Ergebenheit zur Schau trugen, entmuthigten und ärgerten bie Burger, ohne bie Angreifenden ju fchrecken. Die Bolksmaffen brangen baber unaufgehalten in ben Garten ber Tuilerien, füllten ben Carouffelplat, tobten und larmten, richteten auch ihre Ranonen auf ben Balaft, fturmten aber bas von ben Schweizern vertheibigte Innere nicht. Man warf fcon in jener Beit bem Juriften und Publiciften Roberer vor, er habe bamals als constitutioneller Beamter treulofer Beife ber koniglichen Familie ben Rath gegeben, die Tuilerien zu verlaffen, bamit bas Bolf nicht burch Scheu abgehalten murbe, fie gu fturmen und bie Schweizer aufhörten, fie zu vertheibigen.

Noch um halb acht Uhr erließ Nöberer im Namen bes Departements eine Proclamation gegen ben Aufstand, welche auf bem Carouffelplate ausgerufen warb, und Dupont be Nemours, als Deputirter ber Rationalversammlung, sammelte Unterschriften für eine Betition an bie Berfammlung, bag fie ein Decret gur Entfernung ber Marfeiller erlaffen mochte. Röberer und ber Departementalrath waren bamals beim Ronige, fie faben feine Unentichloffenheit, Bergagtheit, weibische Beforglichkeit für feine Kamilie immer größer werben, als ber Larm bis neun Uhr qu= nahm; bies veranlagte Roberer, ben erwähnten verberblichen Rath au geben, ber aber vielleicht gut gemeint war. Röberer fah nämlich, bag bie Nationalgarben nicht mehr auf ihn und feine Bealeiter mertten, bag fie anfingen, fich ju zerftreuen; er rieth baber bem Konige, in ber Mitte feiner argften geinbe, im Schoofe ber Nationalversammlung Schutz zu suchen. Go geschah es benn, bag bie Reinbe, por benen ber Ronig flob, brobten, aber

nicht angriffen, sondern ihm und seiner Familie kein haar krummten, daß ein furchtbarer Schreier sogar den Dauphin auf seinen Armen in die Versammlung trug und die Schüger, die der König auf Röderers Rath angerufen hatte, ihn absetzen. Daß es einem entschlossenen Mann möglich gewesen ware, an der Spitze der Schweizer das Gesindel auseinander zu treiben, zeigte sich hernach, als die Schweizer genöthigt wurden, zu ihrer eigenen Vertheidigung die Marseiller anzugreisen. Sie trieben das Gesindel durch alle höfe über den Carousselplatz hinaus und machten sogar einige Straßen frei, die ihnen der König den Besehl schickte, das Feuern einzustellen und sie dadurch den Mördern preisgab.

Röberer führte bie königliche Familie burch bie Schweizer, welche Spalier bilbeten, unter bem Schutze ber getreuen Bataillone ber Nationalgarben, burch ben Garten, über bie Terrasse ber Feuillants in die Versammlung. Dort ward ihr in
einer sehr kleinen, für einen Schnellschreiber (Logotachygraphen),
ben man hernach nicht weiter gebrauchte, eingerichteten Loge ein
Platz angewiesen. Die Loge war vergittert und auf ebener Erbe;
bie königliche Familie füllte ben Raum berselben ganz aus, bas
Gitter warb weggerissen. Erst nach zehn Uhr wagte ber um
bas Schloß versammelte Volkshause einen regelmäßigen Angriss
auf bas Innere besselben, welches von den Schweizern verthei=
bigt ward, und die Pikenmänner der Vorstädte, vom Obersten
Lasuski 78) und dem Hauptmann Westermann mikktärisch geordnet, machten den Ansang. Sie hatten sich zu biesem Zwecke

<sup>78)</sup> Drei feinbliche Brüberpaare tämpfien in der Revolution gegen einander und machten sich durch ihren Kanpf bedeutend. Der Graf Mirabeau war Uxbeber der Revolution, sein Bruder, der Bicomte, schuf die Armee der Emigranten; André Chénier war durch das Journal de Paris die Hauptstüge der consstitutionellen Monarchisten, enge befreundet mit dem Herzoge von Larochesoucauld und mit Lacretelle, Marie Ioseph Chénier etserte im Moniteur für die Republikaner und dichtete für sie vortressliche Hymnen und wüthende Dithyramben. Auf dieselbe Beise standen sich die beiden Brüder Lasusst seinen eingenen. Ihr Bater war mit König Stanislaus nach Lothringen gekommen, sie waren also nicht Bolen, sondern Franzosen, der Herzog von Larochesoucauld hatte sich ihrer angenommen, dem Einen eine Hauptmannsstelle in der Artislerie verschafft, dem Andern die Erziehung seiner Söhne überlassen. Der Letzter war sast noch eistziger Royalist als der Perzog selbst, der Erste ein wilder Jacobiner.



T

Ċ.

£3

--

ł

....

Ľ

E,

-

1.10

η:

4

C

1

7

r

Ė

đ

ď

7

ø

ز

7

÷

Ю

ber Kanonen bemächtigt; die Marseiller hatten das große Thor (Porte Royal) aufgeschlagen; sie mordeten ein Paar der auf den Treppen aufgestellten Schweizer, prallten aber zurück, sobald die sämmtlichen Schweizer feuerten und ließen dei der Flucht die Kanonen hinter sich. Die Höfe wurden von ihnen gefäubert, es ward aus den Fenstern auf sie geseuert, der Carousselplat ward leer, nachdem viele der Angreisenden getöbtet waren; die Schweizer rückten auf den Carousselplat und weiter vor. In diesem Augenblicke waren auch die Schweizer von Courdevoie im Anzuge, viele Bataillone getreuer Nationalgarden konnten Hülfe leisten; die Zaghaftigkeit des Königs vers darb Alles.

Die Nationalversammlung erschrak, als sie bas Feuer in ber Nabe vernahm, und fie mit bem Berluft aller ber Bortheile bebroht warb, welche fie baburch erlangt hatte, bag fie ben Ronig in ihre Gewalt betommen. Mehrere Mitglieber der Ber= fammlung nahten fich ber Loge, worin bie konigliche Familie gesperrt war, und flagten wegen bes Schiegens; Merlin außerte fogar, er wiffe nicht, ob er nicht ben Ronig nieberstoßen folle. Dem armen König Lubwig warb enblich bange, er schickte also bem Brigabegeneral (marechal de camp) b'hervilly hinaus, um ben Schweizern zu befehlen, nicht mehr zu ichießen, fondern in ber Bersammlung Schut zu suchen, wie er gethan hatte. etwa hundert, die diesem Befehl folgten, erreichte kanm ein Drittheil bas Wachthaus ber Feuillants. Diese wurden auf Befehl bes Königs entwaffnet; bie Marfeiller und Vorftabter ftrom= ten aber ins Schloß gurud, wo bann nicht blos bie Schweizer, fonbern auch eine große Angahl von Personen jeden Standes, bie man ben Stürmenben ausbrücklich bezeichnete, gemorbet wur= Die Schweizer im Schloß verkauften übrigens ihr Leben theuer, benn ein paar hundert ber Sturmenden wurden erschof= Als bie Schweizer gefallen waren, wurden alle Bemacher geplündert, verwüstet und unbewohnbar gemacht. Auch bas war planmäßig, so wild es aussah. Uebrigens wird die Bahl ber von beiben Seiten an biefem Tage Gefallenen unstreitig übertrieben, wenn man fie zu fünftausend angiebt; von ben neunhundert Schweigern verloren inbeffen fiebenbunbert und funfzig bas Leben.

Seit biesem Augenblice war überall in ber Stabt Raub, Morb und Berwirrung, und bie gange tonigliche Familie blich pon neun Uhr Morgens bis um ein Uhr Nachmittags, sechs= gehn Stunden lang, in bem engen Rammerchen, wo fie am Tage por Site erftidte und von ben geweißten Banben ge= blenbet wurde. Dort borten fie an, wie bie republikanischen Deputirten, porgeblich auf Gebot bes fouveranen Bolts, mit jenen Decreten jum Borfchein tamen, bie ichon am Enbe Juli insgebeim entworfen waren. Die gesetzgebende Bersammlung hatte beghalb gleich nach ber Ankunft bes Königs einen außer= orbentlichen Ausschuß von ein und zwanzig Mitgliebern ernannt, in welchem die Republifaner bie Mehrheit ber Stimmen hatten. Diefer Ausschuß follte über bie fur ben Mugenblid zu treffenben Magregeln Borichlage thun. Schon vor ber Beendigung ber von ben Borftabtern gegen bie Tuilerien gerichteten Kanonabe erschien Vergniaub an ber Spite bes Ausschuffes mit ben porläufigen Antragen berfelben. Diefe gingen babin, bag ber Ronig vorerft außer Wirkfamkeit follte gefet, bann bie Berfamm= lung aufgelost und eine neue berufen werben, welche ben Titel einer Rationalconvention erhalten, und beren Mitglieber bei ihrer Wahl vom Volke ausbrudlich Auftrag und Bollmacht empfangen follten, eine auf Freiheit und Bleichheit gegrundete Berfaf= fung einzurichten. Die Grundzuge biefer Berfaffung murben theils ichon am 10., theils am 11., 12., 13., an welchen Ta= gen die konigliche Familie wieder in die Versammlung gebracht wurde, in ihrer Gegenwart rudfichtelos festgestellt. Das Wesentliche berfelben ift unten in ber Rote angeführt. 79) Dicfe

<sup>79)</sup> Im ersten Artitel ist von der Berufung des Nationalconvents die Rede, im zweiten von der provisorischen Suspension des Königs; im britten Artitel wird verordnet, daß noch an demselben Tage ein neues Ministerium bestellt wersden soll, im vierten werben die bisherigen Minister dis zur Ernennung ihrer Nachsolger im Amte bestätigt; im sechsten und siebenten Artitel ist von der Civilliste, der Suspension der Zahlung derselben, den Berfügungen über ihre Register und einstweilige Zahlungen für den König die Rede. Der siebente und achte Artitel verfügen, daß der König und seine Familie in der Bersammlung bleiben sollen, die die Ruhe in Paris wiederhergestellt sei, hernach aber das Departement ihr sogleich (dans co jour) eine Wohnung im Luxembourg solle ein-

Berfügungen wurden übrigens in Abwesenheit von zwei Dritthei= Ien ber Deputirten gegeben, weil von siebenhundert und fünf und vierzig nur zweihundert und achtzig gegenwärtig waren.

Sobalb bie Suspension bes Konigs und eine republikanis fde Berfaffung tecretirt waren, warb ein Decret über bie proviforifche Regierung gegeben. Seche Minifter, benen Grouvelle als Secretar beigegeben warb, follten unter Aufficht eines Regierungsausschuffes ber Versammlung bie tonigliche Gewalt ausüben und ber Ausschuß ber Versammlung Rechenschaft ablegen. Roland marb auf's Reue Minister bes Innern; Servan marb Rriegeminister; Clavière Finangminister; Monge Minister bes Seewefens; Ecbrun, Minifter ber auswartigen Angelegenheiten; alle biefe waren fogenannte Bironbiften ober mit anbern Wor= ten boctrinare Giferer fur Rouffeaus Shftem; aber nichts befte weniger fam burch Danton alle Regierungsgewalt an bie Man= ner bes Schredens. Er warb nicht bles Juftigminifter, fonbern er lettete auch die Parifer Gemeinde, bie ben 10. August gemacht hatte und fortan Frankreich regierte, hatte überbem bas Staatofiegel in seinen Banben, war also berjenige, ohne beffen Siegel bie Decrete ber Nationalversammlung weber bekannt ge= macht werben, noch gelten konnten. In biefem tumultuarischen Augenblick, wo die Bahl ber Deputirten immer mehr gusammen= schwand, warb bann auch bas Decret wegen ber Armee pon 20,000 Mann unter ben Mauern von Baris, bem ber Konig feine Bestätigung ftete verfagt hatte, unter Dantone Siegel befannt gemacht. Auf Jean Debrys Borfchlag gab bernach bie Berfammlung bas Gefet, bag bie Bahl ber Deputirten gum Rationalconvent gang ben niebrigften Rlaffen ber Burger, und benen, welche fich ju Leitern und Lenkern berfelben aufgeworfen

richten lassen (sous la sauvegarde des citoyens et de la loi). Der zehnte Artikel erklärt jeten Beamten, Offizier u. s. w., ber in ben Tagen ber Unruhe (d'alarme) seinen Posten verlasse, für ehrlos. Im eilsten und zwölsten Artikel wird verordnet, daß das Departement und die Municipalität von Paris das Decret sogleich seierlich ausrusen lassen sollen, und daß es in vier und zwanzig Stunden durch außerordentliche Courriere in alle 83 Departements geschiedt werden soll, damit diese es ebenfalls innerhalb 24 Stunden in allen Gemeinden verkündigen lassen.

hatten, anheim fallen solle. Es ward nämlich sestgesetzt, daß in den Primärversammlungen jeder Franzose, der fünf und zwanzig Jahre alt sei, möge er Vermögen haben oder nicht, nicht blos mitstimmen dürfe, denn dazu hatte er schon im zwei und zwanzigsten Jahre das Recht, sondern daß er zum Wahlmann und Deputirten und zu jedem Amte wählbar sei.

Ginige Berftorungen und Berftummetungen von Runftar= beiten wurden am 10. August und an ben folgenben Tagen von bem Morbgefindel, bem man bie Stadt überließ, aus eige= nem Antriebe geubt, zu andern wurde es burch ben Wint ber-Benigen, bie im Bebeimniß waren, getrieben. Bu ber letten Rlaffe gehörten Statuen, Wappen und andere Zeichen ber alten Beit. Die Nationalversammlung felbst rief fogar eine fostema= tifche Ausübung biefes Banbalismus hervor, als fie burch ein formliches Gefet vorschrieb, bag alle koniglichen Bappen und Statuen gerschlagen und nicht einmal Beinrichs IV. Statue auf bem Pont neuf von ber allgemeinen Zerftorung ausgenommen werben folle. Erft nachbem ber Ronig alle biefe gerftorenben Befchluffe und Berathichlagungen angehört batte, ließ man um ein Uhr Rachts vier Bimmer, bie nur burch Glasthuren von einander getrennt waren, in bem Rebengebaube bes uaben Rlo= ftere ber Renillants für bie gange konialiche Ramitie und für ihre gange Begleitung anweisen. 80) Die Schriftfteller, welche mur auf ben bramatischen Effect ber Scenen biefes Tages und biefer Racht, ober nur auf bas Tiefbetrübenbe ber Betrachtung gefallener Groke und auf die Theilnahme Rudficht nehmen, bie wir jebem unschulbig Leibenben schulbig find, erzählen viel von ben Reben und Gebeten bes Königs in biefer Racht. Dies Alles muffen wir übergeben, weil wir weber rühren noch er= ichuttern, fonbern nur lehren wollen. Für uns murbe es erfreulicher fein, vom Dulben und Beten ju reben, wenn Burbe und mannlicher Muth nicht gefehlt hatte, und wenn nicht aus ber Baffivitat und Rirchlichkeit bes Konige berfelbe Mangel an See-

<sup>80)</sup> Ce befanden fich bei ber königlichen Familie die herren be Briges, be Choiseul, be Boix, b'hervilly, Goguelat und Nantouillet, biese schliefen im vorberften Bimmer. De Tourgel und Aubry schliefen im Bimmer bes Königs.



lenadel abgeleitet werben konnte, ber in bem ftarken Appetit zu liegen fcheint, ben er vorher in ber Loge zur Schau bot.

1

Ì

١

1

1

ı

Am folgenben Tage (am 11.) waren alle rechtlichen Leute aus ben Strafen verscheucht und eingeschuchtert, Schaaren abfichtlich gräßlich aufgeputter Menfchen füllten fie, und bie Morbbanben tobten, um Schreden zu verbreiten, in ber Rabe bes Aufenthaltsortes ber koniglichen Familie. Diefe warb am 11., 12. und 13. aufs Reue in bie gefetgebenbe Berfammiung gebracht, wobei man besonders die Ronigin auf eine gang niebrige Weife verhöhnte. Die naberen Bestimmungen, welche an jenen brei Tagen ben in ber Rote (79) erwähnten Ginrichtungen beis gefügt wurden, muffen wir turg erwähnen, weil burch biefelben bie Oligarchie bes Schredens, welche man auf eine anscheinenbe Bobelberrichaft grunben wollte, vorbereitet warb. Minifter follten nicht einzeln, fondern nur vereinigt über Berfügungen, bie jeber in feinem Departement treffen wollte, bem Ausschuß ober ber gangen Rationalversammlung Bericht abstat= ten burfen. Schon am 16. August follten bie Brimarverfamm= lungen gur Babl ber Babler ber Deputirten gum Rational= convent gehalten werben, und in biefer jeber Frangose, ber ein und awanzig Sahr alt sei und nicht bei einem andern Frangosen in Dienften fiehe, eine Stimme haben. Wählbar war, wie fcon oben bemerkt ift, jeber, ber über fünf und zwanzig Sahr alt Um bie Maffe ber Armen und Roben von allen Setten ber in die Wahlversammlungen zu brangen und bie ruhigen Burger abzuschrecken, warb jebem, ber fich ber Bahl wegen von Saufe entfernen mußte, fur febe Stunde Bege ein Frante und für jeben Tag brei ausgesett, was für bie arbeitenbe Rlaffe viel war. Sowohl bie Mitglieber ber ehemaligen eonstituiren= ben, als ber gegenwärtigen legislativen Berfammlung wurben für bie Nationalconvention wählbar gemacht. Die Polizei und bie Ausübung bes Rechts und ber Gewalt warb gang an biefe= nigen gebracht, welche von Danton geleitet, alles Alte ausrotten, alle Freunde ber alten Regierung fummarifch aus ber Welt schaffen sollten.

Es wurden nämlich zwölf Deputirte der Rationalversammlung, welche im Ramen des souveranen Bolts die Granel des 10. August

gebilligt und ben Ronig als Gefangenen behandelt hatten, an bie Armee geschickt, mit ber unbeschränften Bollmacht, bie Generale, bie burgerlichen und militarifchen Beamten, benen nicht recht zu trauen fei, überall abzuseben. Der Stab ber Gensbarmerie warb gang= lich entlaffen; Santerre warb befinitiv jum Oberbefehlsbaber ber Barifer Rationalgarbe ernannt. Alle Friedensrichter in gang Baris wurden abgefett. Um ju bewirten, bag nur Danton allein und biejenigen, welche ichon von biefem Augenblide an bie Ginleitungen zu ben Septembermorbtbaten trafen, bie Leitung ber Dinge in Banben hatten, wurden auch bie Ausschuffe ber achtundvierzig Sectionen aufgehoben. Die Barifer Gemeinbe war von biesem Augenblick an nicht mehr Betion, Manuel und ihren fcwarmenben Freunden, fonbern einem Chaumette, Danton, Marat, Robespierre, Tallien, Fréron und anbern reellen und prattischen Demagogen gehorfam, und entrig ber gemäßigten Partei bie Berrichaft bes Reichs icon allein baburch, bag fie fie zwang, ben Ronig und feine Familie in ihre Banbe zu geben.

Die Nationalversammlung batte nämlich nach ben harten vier Tagen mit einiger Schonung ben Balaft Luxemburg burch einen Beschluß, ber alle Form eines Gesetes hatte, gur Wohnung ber koniglichen Kamilie bestimmt; bie Gemeinbe nothigte fie, bies Decret aufzuheben. Die Gemeinde proteffirte, und zeigte babei beutlich bie Absicht, ben Konig gerichtlich zu morben. Sie be= baubtete nämlich, er fei im Balaft Luxemburg ju fcwer zu be= wachen, er muffe in bas Criminalgefängniß ber Abtei gebracht werben. Diefe unverschämte Forberung ward glücklich abgewendet und bie konigliche Kamilie einstweilen in ben Kangleipalaft auf bem Blate Benbome gebracht; aber bie Gemeinbe protestirte aufs neue und behauptete, auch bort wurde fie nicht ficher genug vermabrt fein. Man wies ihr enblich bas alte Gebäude ber Templer gur Bohnung an und machte bies zu einer Art von Burg. Betion und Manuel, ichon ju ber Beit Wertzeuge einer Bartei, welche auf ber einen Seite von Robespierre, auf ber anbern von Danton regiert warb, mußten gegen ihren Willen am 14. August 1792 bie konigliche Familie aus bem Kanzleipalaft (hôtel de chancellerie) abholen und in ben Tempel bringen, b. h. fie aus ber Bewachung ber Staatsbeborbe in bie Rlauen bes Gemeinberaths liefern. Das Fortracken ber Allitrten gegen Paris, bie lächerlichen Drohungen ber Emigranten, bie ber Herzog von Braunschweig burch seine Unterschrift und burch bie Auctorität ber Fürsten befräftigte, gaben bem von Marat und Danton aufgestellten Grundsatze Gewicht, daß man, um die Freiheit und die Nationalehre zu retten, die Armen gegen die Reichen, die Ungebilbeten gegen die Gebilbeten zu einem Vertilgungskriege aufforsbern musse.

Seit bem 10. August ward überall bie Lehre gepredigt, man muffe alles Alte mit ber Burgel austilgen, Religion unb Moral früherer Zeit vertagen, bis bas Reue fest gegrundet fei; nach biefem Grundfate handelten bamale Robespierre und Dan= ton vereinigt. Go ichauberhaft es auch fein mag, fo mahr ift es gleichwohl, daß Danton als Juftigminister bie Berechtigkeit, bie ihm jum Schute ber Burger vertraut warb, ju ihrem Morbe, und bie Gemeinbekaffe gur Bezahlung ber Morber gebrauchte. Gleich am 10. und hernach bis jum Enbe bes Monats wurden . Alle, welche fich gewehrt hatten, um ihr Leben zu vertheibigen, als Morber verfolgt; alle Berfonen, bie ben boberen Stanben angehörten, aus irgend einem Grunde ober auch ohne allen Grund verhaftet, alle großen Bebaube ber Stadt murben in Befängniffe verwandelt. Hunderte, ja balb fogar Taufende murben unter bem Bormanbe verhaftet, bag fie am 10. August Batrioten getobtet hatten. Taufenbe von Beiftlichen wurden im gangen Reiche, hunderte in Paris verhaftet und baburch bem Tobe ge= weiht, unter bem Bormanbe, bag man bie unbeeibigten Briefter aus bem Laube ichaffen muffe. Auch bie Rlöfter wurden in Gefängniffe verwandelt. Die Nationalversammlung bereitete, wie bie Jefuiten einft am Bartholomaustage bas Gemetel ber erften Septembertage baburch vor, bag fie am 15. August verorbnete, bie Bater, Beiber, Mutter, Rinber ber Emigranten follten fich nicht aus bem Begirt ihrer Gemeinbe entfernen burfen. Schon fruber hatte man, um die großen Guter theilen und eine Menge von Fami= lien aus bem Stanbe ber Proletarter gu Gigenthumern und Rlein= bauern machen gu tonnen, verordnet, bag bie großen Guter ber Emigranten follten getheilt, vertauft und auf biefe Weise ftudweise an viele neue Befiger gebracht werben. Das Decret, vermöge

bessen am 17. August die Errichtung eines außerordenklichen Gerichtshofs beschlossen warb, konnte nur durch dringende und brohende Forderung der blutigen und heftigen Pariser Gemeindes verwaltung vom gesetzgebenden Körper ertrott werden. Dieser Gerichtshof ward aber offenbar nicht zum Richten, sondern nur zum Berurtheilen bestellt. 11)

Seit bem 12. waren in Paris Alle, bie man arifiofratifche Journalisten nannte, gur haft gebracht und ihre Druckerpreffen an Batrioten überlaffen wurden. Aubouin burchftreifte mit einer Schaar von breihundert und funfzig Patrioten bie Umgegenben von Paris, um bie Ariftofraten auszuspuren und zu verhaften. Haussuchungen aller Art wurden im Großen organifirt und Rouguier Tinville, nebst einigen anbern abnlichen Leuten, follten bemofratifche Brieferöffnungen organifiren. Dergleichen Befete und Magregeln wurden alle vom Gemeinberath befchloffen, von ber Gefetgebung murben fie nur in ber notbigen Form and Licht gebracht; ber Bemeinberath nannte fich baber auch bie revolutionare Regierungsgewalt ober ben allgemeinen revolutionaren Rath. 82) Diefer Rath batte ben Bilbeften unter ben Jacobinern, Chaumette, ber bernach an Betions Stelle Maire warb, bevollmächtigt, alle Berbächtige gerichtlich verhoren und verhaften ju laffen. Die bewaffnete Burgermacht ward burch ein Decret ber gefengebenben Berfammlung unter bem Bor-

<sup>82)</sup> Der Gemeinberath hielt ben vor bem 10. August bestellten Aufsichtsaus foug. aufrecht, und die Ramen ber Manner, die im August und September in diesem saken, zeigen hinreichend an, daß es auf Bernichtung des Alten abgesehen war. Der Bijoutier Sergent, Santerres, Schwager Panis, Marais Busenfreund, Jordeuil, Leclerc, Lenfant, Duplain, Deforgues, Defard, Cailly hatten Marat, der sich selbst eindrängte, ohne gewählt zu sein, zum Collegen.



<sup>81)</sup> Borher war schon die sogenannte haute cour in Orleans errichtet gewesen. Dies Tribunal hatte einige Angeklagte verurtheilt gehabt, aber es beobachtete rechtliche Formen; das schien zu langsam, man errichtete baber das sogenannte Tribunal du 10 Août, als Borspiel des spätern Revolutionstribunals. Die Richter dieses Tribunals wurden von Bablern der Gemeinde des stellt, um, wie es hieß, über die Berbrecher des 10. August und aus dere damit zusammenhängende Umstände und Thatsachen zu richten. Das Tribunal sollte in zwei Sectionen zerfallen und in letter Instang entscheen.

wande, daß sie neu eingerichtet werden sollte, in ein Werkzeug jedes bemokratischen Unfugs vewandelt. 83) Der bewassnete Bösbel schreckte die gesetzebende Versammlung von Außen her durch seinen Lärm, im Innern des Saals tobten die gedungenen Schreier, welche später die Tribünen des Nationalconvents süllsten. Das neu errichtete Tribunal des 10. August war ein Vorsspiel des Revolutionstribunals; die bloße Erwähnung einiger Decrete, welche die gesetzgebende Versammlung am Ende August erließ, wird beweisen, daß und wie die gesetzgebende Versammlung gebraucht ward, um die Personen in Haft zu bringen, die hernach in den ersten Septembertagen ohne Urtheil und Recht gemordet wurden.

Buerft wurden bie Beiftlichen burch ben Beschluß vom 26. August bem Tobe geweiht, am 28. und am 29. August ward hernach bafur geforgt, bag Niemand, ber bem herrschenden Spftem abholb sei, fich bem Auge ber Demagogen entziehen tonne. Zuerst warb verordnet, daß in gang Frankreich Saussuchungen angestellt werben follten, um bie von ben Glubs geächteten Berfonen ans Licht zu gieben; bann wurden nächtliche Durchsuchungen aller Barifer Baufer angeordnet und jedem Bürger ber Tob gebroht, ber ber provisorischen Regierung beim Aufspuren ber Feinbe ber Demofratie bas geringfte Sinberniß in ben Beg legen wurde. Die Gemeinde ergangte bies allge= meine Geset burch eine beigefügte Municipalverorbnung. Baufer, fo verordnete biefe, follten Abende erleuchtet werben, Riemand folle nach gehn Uhr mehr in ben Stragen fahren burfen. Der ichredlichfte Bufat, beffen 3wed erft in ben erften Tagen bes Septembers ans Licht fam, war ber, vermoge beffen alle burftigen, aber ruftigen Manner in Requifition gefest mur= ben, um von ber Gemeinde gebraucht zu werben. Wozu man fie gebrauchen wolle, warb in ben erften Tagen Septembers

Ì

ŀ

,

į

j

<sup>83)</sup> Das am 19. Mng. gegébene Decret lautet: La garde nationale sora divisée en quarante huit sections armées. Chaque section aura un commandant nommé par tous les citoyens armés qui la composent. Il y aura un commandant général élu pour trois mois par tous les citoyens composant les sections armées, lequel sera susceptible de réélection.

offenbar. Sie erhielten bis babin für jeben Tag ein Warte-Als ber zum Morben bestimmte Tag nabte, warb Alles burch bie Borbereitungen bagu mit Schreden erfüllt. Die Schlag= baume an ben Gingangen ber Stadt wurden niebergelaffen, rund um bie Stabt jogen Patrouillen, um alle verbachtigten Berfonen, bie fich etwa burch bie Alucht retten wollten, anzuhalten und gu verhaften. Am Tage vor bem Morben festen bie Urheber aller seit Anfang August begangenen Gräuel ben Gemeinberath ab und wählten einen neuen, ber aus Leuten bestand, bie vor teinem Frevel gurudbebten. Dies lettere emporte fogar bie fonft fo fügsame legislative Berfammlung. Sie wiberfette fich, fie ver= fagte bem revolutionaren Gemeinberath bie Bestätigung; Alles vergebens; fie mußte am 2. September, als an bem gum Morben bestimmten Tage, ihren Befchlug gurudnehmen und bie auf= gebrungene Behorbe anerkennen. Unter biefen Aufpicien begann bas Morben ber unschulbig Gingeferferten an bemfelben Tage noch. Man gab, was bas Gräflichfte ift, bem Morben fogar ben Anschein eines Gerichts, ober vielmehr, man verhöhnte bie Unglücklichen und täuschte bie, welche man morben wollte, burch ben Schein ber Lossprechung und Befreiung.

Weil auch bas neu errichtete Tribunal bes 10. August nicht gange Maffen von Menfchen verurtheilen konnte, kam Danton ale Juftigminifter auf ben originellen Bebanten, aus ben Schen= fen Leute gufammen zu bringen, welche fich in ber Morbnacht trinfend und ichreiend als Richter gebahrben mußten. Leute nahmen bann in ben Sofen und Borplagen ober auch in Borgimmern allet ber Gebäube, in welchen die feit bem 10. August verhafteten Unglücklichen verwahrt wurden, als wenn fie ordent= lich bestellte Richter waren, ihren Git ein, im Sofe stanben bie Mörber. Die Gefangenen, wenn fie nicht, wie hie und ba auch geschah, in Daffe niebergeschoffen wurden, führte man gur turgen Befragung ihnen vor, und gerade bie, welche fie nach ben ihnen vorliegenben Liften morben laffen follten, wurden von ihnen für freigesprochen ertlart und in ben Sof gelaffen, wo fie von ben Mörbern mit Reulen und Gabeln niebergehauen wurden. Rur wer wieber jurud ine Gefangnig gebracht warb, war vorerst gerettet. Das Morben, welches ununterbrochen bis jum 6. fort=

bauerte, war übrigens als kalt berechnete politische Maßregel für ben Zweck ber Revolution und für die Bertilgung alter Wurzeln gut ersonnen. Es wurden dadurch Alle, welche das Neue bes günstigt hatten, so hestig sie über Danton und die Mörder ers bittert sein mochten, wie alle seine Collegen im Ministerium wirklich waren, bennoch mit ihm solidarisch für den Frevel verantwortlich gemacht. Zeder Kückschritt ward ihnen unmöglich, denn jede Reaction konnte nothwendig nur die allein treffen, welche zusgesehen hatten; denn die eigentlichen Mörder waren zum Theil längst verurtheilte Verdrecher (ropris de justice), obscure Bösewichter, die bezahlt wurden und die Niemand kannte.

Außerbem schaffte man burch bie erzwungene Bereinigung aller Freunde bes Neuen gegen bie Anhanger bes Alten, und burch bie Bertilgung ber monarchischen Generation ber neuen Raum und Befitthum, und bewirfte, bag Riemand magte, bei ben beporftebenben Wahlen irgend einem Anbern als einem bekannten Jacobiner für bie fünftige Nationalconvention feine Stimme gu geben. Ginen wesentlichen Unterschied zwischen ber Juftig Dan= tons und bem, was am 2. Dezember 1852 in Frankreich ge= ichab, konnen wir übrigens nicht entbeden. Was ben Wechfel bes Landbefiges betrifft, fo erklarte bie Gefeggebung gerabe an bem Tage, an welchem bas Morben begann, bas bisher nur mit Befchlag belegte Gigenthum ber Emigranten fur Staatbeigen= Die gefetgebenbe Berfammlung und auch fogar ber Ge= meinberath hatten an bem Morben übrigens teinen weitern Au= theil, ale bag fie ruhig jufaben; bie Leitung hatte gang allein ber oben ermähnte Revolutionsausschuß, beffen Instructionen von Danton ausgingen. An ber Bollgiehung hatten neben ben er= wähnten Bofewichtern bie Marfeiller ben Sauptantheil; es wur= ben formliche Morbbanben, nicht etwa bie niebern Rlaffen ber Barifer Burger ober eine Mehrzahl ber Arbeiter ber Borftabte babei zu henterefnechten gebraucht. Um neun Uhr am 2. Sep= tember warb biefen Morbbanben mit einer Glode bas Beichen gegeben, um brei Uhr Rachmittags erschienen schon bie Abthei= lungen berfelben an ber Conciergerie, an ber Abtei St. Germain. bei la Force und Chatelet, beim Seminarium St. Firmin, in ber Strafe St. Bictor, am Carmeliter = Rlofter, in ber Strafe Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. 3abrb. V. Th. 4. Muft. 26

Baugirarb, beim Bernhardiner-Rlofter, beim Biceire und an ber Salpétrière.

Man bebiente fich jeber Art von Morbwertzeugen, man feuerte an zwei Blagen mit Kartatichen auf bie Busammenge= brangten, man warf bie Leichname haufenweise in weite und tiefe Gruben und ichuttete Rall barauf. Cowohl bas Morben als bas Wegfahren ber Leidmame und bas Graben ber großen Gruben warb aus ber Gemeinbekaffe bezahlt. Die Rechnungen über bas Morben, welches in biefen Rechnungen Arbeiten genannt wirb, über bas Wegfahren und Giufcharren ber Tobten find jest zum Theil in ber Sammlung ber Dentwürdigkeiten ber Revolution gebruckt, und bie Quittungen ber Morber über bas, was fie ihre Arbeit an ben Gefängniffen nennen, bienen als Beilagen. Das Morben borte bernach, sobalb als bas Signal gegeben warb, eben fo puntilich auf und bie Orbnung trat eben fo rafch wieber ein, wie fie auf ein Signal am 2. aufge= bort batte. Dies wird urfundlich bewiesen burch ben Maueranschlag, ber am 7. mit ber Unterschrift Betion, Maire, und Tallien, Secretar=Berichteschreiber (Socretaire Greffier), überall zu lefen war. 84) Am 8. rief enblich Santerre bie Rational= garbe zu ihrem gewöhnlichen Dienft und bie Bolgei schütte wieber Leben und Gigenthum ber Burger.

Die Scenen, welche burch bas Morben veranlast wurden, mögen unsere Leser in Thiers Geschichte aufsuchen, da wir nach unserer Erfahrung und bei der genauen Renntniß der Manier, wie rührende, erbauende und unterhaltende Bücher gewöhnlich geschrieben werden, den Anekboten, den wörtlich berichteten Worten, Reden und Scenen wenig oder gar keinen Glauben schenken. Wir mistrauen dem Romanhaften schon allein darum, weil es, sowie dieselben Reliquien an verschiedenen Orten verschieden sind, von verschiedenen Schriftstellern verschieden gestaltet wird. Auch über die Jahl der vom 2. bis 6. September in Paris Gemordeten herrscht eine große Verschiedenheit in den



<sup>84)</sup> In diesem Anschlage ber damaligen Obrigkeit von Paris erkennt biese an, daß bas Boll gewechte Rache geubt habe, bittet es aber, von jeht an den Aribunalen die Bestrafung der Berschwörer zu überlaffen.

Angaben, und sie wird oft sehr übertrieben. Gewiß ift, baß sich gegen breitausend Personen in haft befanden, von benen hernach nur einige hundert übrig waren. Die Jacobiner hatten freilich gleich den Zesuitenschülern, welche die Mordthaten ber Bartholomausnacht hervorriesen, ganz Frankreich aufgefordert, ähnliche Generalerecutionen anzustellen und sogar eigne Commissarien beshalb in die größeren Städte gesendet; aber nur brei oder vier Gemeinderathe folgten dem Beispiele der Pariser und auch diese ließen nur höchstens ein paar hundert Menschen morden.

Die Johen Beamten, welche gleich bem Minister be Leffart vor ben hoben Gerichtshof ju Orleans hatten geftellt werben follen, hernach unter bem Bormand, bag man fle vor bas neue Erbunal bes 10. August ftellen wolle, nach Baris gurudgebracht wurden und gur Zeit bes Morbens bis nach Berfailles gelangt waren, wurden bort am 9. gemorbet. Der Juftigminifter felbft hatte ihnen den furchtbaren Fournier mit einer Angahl Septembermorber nach Berfattles entgegengefchatt und bantte ben Morbern, als fie nach vollbrachter That nach Barts tamen, für ben Morb. Sie ftanben auf bem Blage Benbome, er auf bem Balton bes Rangleigebaubes an bemfelben, billigte ben Dorb bort öffentlich und lobte bie Morber. 85) Dantons Freund und Lehrer in ber Bolitit, ber Bifchof Tallenrand, folich fich am Abende bes Mor= bens biplomatifch mit einer biplomatifchen Diffion aus ber Ge= fahr. Barrere, bamale Richter am Caffationshofe, hernach ber Anafreon der Guillotine genannt, berichtet uns in feinen Dentwürdigkeiten, er habe ihn in ber Morbnacht in einer gang grotesten Verkleibung in Dantons Borgimmern gefunden, um fich einen Bag ju einer biplomatifchen Diffion nach England mit ben von Danton bewahrten Staatsflegeln beflegeln ju laffen.



<sup>85)</sup> Der Maire und der Magistrat von Berfailles versuchten vergebens 57 Personen, die als Staatsverdrer nach Orleans geschickt waren und vorgeblich wieder nach Paris geschickt wurden, nebst 22 Personen, die in Berfailles gesangen saßen, aus Fourniers und seiner Genossen handen zu retten. Danton sagte vom Balcon zu den Mördern: Co n'est pas le ministre de la justice, c'est le ministre de la révolution qui vous remercie de votre louable furour.

## 3meites Rapitel.

Europäischer Krieg und innere Geschichte Frankreichs vom September 1792 bis auf den Waffenstillstand von Udine 1797.

## §. 1.

Breugen, Defterreich (b. f. bie Rieberlande), Deutschland bis ju Dumouriers Flucht und gur Theilnahme Englands und hollands am Kriege.

Die Monarchen, welche in dem Augenblick, als das Gesbäude des alten französischen Staats einstürzte und unter seinen Trümmern seit dem 10. August alle Sprößlinge der verdorbenen Generationen des 17. und 18. Jahrhunderts, Schuldige und Unschuldige, begrub, sahen nur Blut und Zerstörung in Frankreich, sie ahneten gar nicht, daß sich unter den Trümmern und aus ihnen ein Geschlecht voll Gigantenmacht und Titanenkühnheit erhebe, dem ihre an Geist verarmten, an Körper erschlafften Rittergeschlechter des Mittelalters nicht gewachsen seine. Als die Preußen gegen Verdün vorrückten, zeigte sich überall in den französischen heeren Ausschlang der alten Disciplin. Die Auswanderung der abeligen Ofstziere hatte in der Armee dieselben Folgen, welche im Civilsach aus der plößlichen Vernichtung der alten Beamtenhierarchie und aus der ganz neuen Vesehung aller Aemter entsprangen.

Anfangs war überall Unordnung, Berwirrung, Mord und Raub; bald aber behauptete die Civilisation ihre Rechte; sie stieß, wie sie zu thun psiegt, das Rohe, ganz Undrauchbare, einer neuen Gestaltung gänzlich Unfähige von sich aus; wer brauchbar und gebildet war, fand sich bald in seiner neuen Lage. Die neuen Beamten und Offiziere, die ihre Stellen nur ihrer Tsichtligkeit und Regsamkeit verdankten, thaten Wunder, weil sie zur neuen Ordnung der Dinge pasten, wie diese zu ihnen. Dümourier, der, wie wir erst weiter unten erzählen werden, nach Lasapettes Flucht die Preußen aushalten sollte, befolgte dem methodischen Perzog

von Braunschweig gegenüber im Felbe ein ganz neues System mit eben ber Kühnheit, womit er es vorher im Cabinette befolgt hatte. Wie wenig Desterreich und Preußen mit ihren burch Rang, Abstammung, Cabale und Verbindungen emporgebrachten vornehmen Leuten den französischen Plebejern gewachsen sein konneten, leuchtet ein, sobald man die Personen hat kennen lernen, welche in beiben Staaten am meisten galten.

Im Rathe ber Alliirten hatten querft neben Bifchoffemerber bie frangofischen Bringen, zuweilen auch Calonne einen Gin= fluß. Bor anbern gaben ferner bie beiben Monarchen, Friedrich Wilhelm II. und Frang II. brei Leuten Gebor, bie in ihren Grundfägen bochft leichtfinnig und burch ihre Berbindungen fehr verbächtig waren. Der eine war ber Generalmajor Benmann, ber zwar als Ludwigs XVI. Bevollmächtigter angesehen warb, und als folder fich in bas Bertrauen bes Konigs von Breugen einschlich, von bem aber Sebermann wußte, bag er mit bem Oberbefehlshaber ber frangöfischen Armee (Dumourier) weit inniger verbunden fei als mit ben Allitrten. Semmann war ursprunglich vertraut und befreundet mit Dumourier, mit Dil-Ion, mit Mirabeau; er biente unter Bouille und verlieft mit biefem Frankreich, als Ludwigs Klucht scheiterte, mar aber ba= rum nicht weniger abgeneigt, ben fremben Mächten gegen feine Landeleute mit feinen Cabalen ju nüten; er war baber, wie fein Freund Dumourier, immer mit beiben Theilen in Berbin= bung, um beibe zu betrügen. Ludwig XVI. empfahl ihn an Kriebrich Wilhelm, beffen Bischoffswerber ein Freund aller Intriganten war; er warb angestellt und erhielt eine Benfion. Er wohnte als Ludwigs Bevollmächtigter allen Conferenzen bei und biente boch augleich bem General Dumourier zu ber Zeit, als biefer Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten mar. Dumourier ben jungen Cuftine nach Braunschweig und Berlin schickte, war es Beymann, ber ihm ben Weg bahnte, unb Dumouriers Agent, Benoit, ber in Braunschweig und von bort aus cabalirte, erhielt ebenfalls von henmann Winte. Reben bem frangofisch = preußischen Diplomaten cabalirten zwei andere Leute, ber Gine beim Ronige von Breufen, ber Anbere beim Raifer, die eben so unauverläffig und undeutsch waren als er.

Der eine war ber Kaiserliche Biakkanzler, Ppikipp Cobenzl, ber neben Ségür in ber Schule ber russischen Kaiserin und ihres Potemtin gewesen war. Dieser war, wie wir schon oben beswerkt haben, ebenso burchaus nach altsranzösischer Weise gebilbet als sein Better Ludwig, und baher handelte und lebte er auch wie bieser, und bachte gleich diesem wie Talleyrand, obseleich er nicht, wie sein Better Ludwig, mit ihm in Straßburg studirt hatte. Der Andere war der später durch seine unselige Wirksamkeit als prensischer Saatsminister berüchtigte Graf von Haugwis, den der König von Preusen gerade in dieser Zeit zu seinem Minister am kaiserlichen Hose ernannt hatte.

Graf Saugwit war in ber burren Rabe von Göttingen geboren und in feiner Rindheit mit fromm fentimentaler Bor= nehmheit umgeben. Er lebte und ftubirte gur Rlopftod'ichen Beit in Göttingen, als bort ber Barbenbund blubte, und trieb, wie voruehme Leute pflegen, allerlei, ohne irgend Etwas grund= lich zu ftubiren, weil es in ber großen Belt nur barauf an= fommt, ju glangen und mit glatter Oberflache Allen Alles zu fein. Abentheuernd und ausschweifenb jog er hernach in Sta-Hen umber und verweilte befonbers in Floreng, wo er, gleicher Leibenschaft mit Raiser Leopold frohnend, von biefem fehr be= aunftigt warb und an ber Quelle ben Machiavellismus einfog. ben er hernach in Berbindung mit bem in Lucca geborenen Marchefe Lucchefini im preugischen Cabinette anwendete. Seine junge Gemahlin, eine Tochter bes Beneral Tauengien, war mit ihm in Italien, fie mußte fich aber von ihm scheiben laffen, weil er in seinem ehelichen, wie bernach in feinem politischen Benehmen bewies, wie vorfichtig Lavater hanbelte, als er bem übermäßigen Complimente, welches er haugwitens Larve machte. einen Borbehalt in Rudficht bes hauptzugs feiner Seele beifügte. Alls er nämlich über Haugwig's Physiognomie einen Drakel= fpruch ertheilte, fagte er, ber Graf habe trop bes vielen unmoralischen Stoffe, ber in biefer Phyfiognomie Hege, boch einen Christustopf.

Diesen Ausspruch bes Zuricher Propheten wurden wir, ohne gerade Orakel erklären zu wollen, baburch mit ber Geschichte in Uebereinstimmung zu bringen suchen, bag wir fagten, hang-

with verband mit einer glucklichen Gefichtsbildung, mit einer aludlichen Laune und ber befannten genialen Luftigfeit ber Bufflinge (roues) bie Schwarmeret eines Lavater und ben Dhyfti= cismus eines Bischoffswerber. Dan fieht, er war wie geboren gum theuren Genoffen und Gefellichafter Friedrich Wilhelms II. feiner Grafin Lichtenau (Frau Rieg), ber Greaturen und Lufte, mit benen fie ben Ronig umgab, und ber Dhifterien und Phan= tasmagorien, mit benen man ihn befchäftigte. Die Matreffe bes Abnigs bewirfte, daß Saugwit am Ende Mai (1792) preußi= fcher Minister am faiferlichen Sofe warb. Als folder hielt er nach ber Eröffnung bes Felbzugs mit Cobengl und Beymann Rath, und zeigte fich gleich Anfangs eben fo leichtfertig in Staats= gefchaften, als er luberlich im Brivatleben war. Er wirb von biesem Augenblick an ein Glieb jenes Triumvirats, welches Breu-Ben vierzehn Jahre lang bin und ber getrieben bat. Man fonnte ibn ben preußischen Galonne nennen, wenn er bes Frangofen Fähigfeiten und Talente gehabt hatte.

Bahrend brei burchaus unmoralische Manner im preußi= ichen Cabinet und ein frommelnber Beuchler (Wöllner) in ber Berwaltung eine Sauptrolle hatten, erhielt ber Bergog von Braunfcweig ben Oberbefehl über bas gegen bas revolutionare Frantreich geruftete Beer. Dieser verstand bas methodische Rriegfüh= ren bes fiebenfahrigen Rriegs gang gut, war aber burchaus nach altfrangöfischer Weise gebilbet und ber neuen Art, ben Rrieg gu führen nicht gewachsen. Er war fehr beliebt und berühmt, hielt aber boch fehr viel auch auf Marmontel und erhielt Matreffen, was bamale überall Soffitte war, unter benen bie Stalienerin Branconi und bas Deutsche Fraulein von Hartford bekannter find als bie anbern. Er war also jeber Intrigue manglich. Er batte babet manche vortreffliche Gigenfchaf= ten und mehr Ginficht als Friedrich Wilhelm, bem er fchmeldelte und fich nach hofmanns Art in feine Grillen fügte, ohne gleichwohl feine eigenen Anfichten je aufzugeben. Dies hatte bie verberblichften Folgen fur bie Führung bes frangofifchen Rriegs, weil balb einmal nach bes Ronigs Wunsche, balb wieber nach bes Bergogs Anfichten gehanbeit marb. Er migbilliate fcon im vorigen Sabrzebnt, als man ben Erbstatthalter

mit Gewalt wieber einsehen wollte, in ben Sihungen und Berathschlagungen bes Staatsraths ben Zug nach Holland, nichts besto weniger willigte er, als ber König barauf bestand, nicht blos ein, daß ber Zug unternommen ward, sondern ward selbst Führer besselben. Auf bieselbe Weise wollte er, als der Kreuzzug gegen Frankreich unternommen ward, anfangs durchaus das alte, langsame, methodische Kriegführen des siedenjährigen Kriegs beobachtet wissen; er nahm aber doch hernach aus Gefälligkeit gegen den König einen Plan an, den er nicht billigte, stellte sich, als wenn er rasch weiter gehen wollte und kam doch aufs Zaudern zurück.

In ber Bolitit ließ fich ber Bergog auf ber einen Seite von Dumourier tauschen, und unterschrieb boch auf ber anbern aus Schwäche bas tolle Manifest, welches eine Creatur bes elen= ben Calonne und feines Grafen von Artois aufgesett und er felbft nie gebilligt hatte. Die natürliche Folge mar, bag er be= reute, feine Unterschrift gegeben ju haben, bag feine Sanblun= gen mit feinen Worten nicht übereinstimmten, bag er enblich überall halbe Magregeln nahm. Außerdem tann man icon allein aus Gothes Bericht von biefem Felbzuge feben, bag ber Ronig und fein Pring Lubwig Ferbinand, ber fich noch 1806 wie ein Anabe benahm, und ber gange Sybariten = Erof, ber ftets bie Berfon bes Monarchen umschwarmte, ben Bergog überall hemmte und hinderte, und bag fur Richts gut geforgt war. Der antiofterreichische Beift bes fiebenjährigen Rriegs, bem ber Bergog feinen Ruhm verbantte, machte ihn geneigter, ben frangofischen Agenten, von benen es überall wimmelte, als ben Defter= reichern Gebor ju geben. Weber Wurmfer noch Clairfait ma= ren mit bem Bergoge gufrieben; bas beweiset bie Correspondeng ber beiben Generale mit ihm. Clairfait war beim Marich in ber Champagne bem Bergoge untergeordnet; feine Briefe an benfelben bezeugen, bag er einzuseben glaubte, bag es bem Ber= goge gar nicht barum zu thun fei, rafch gegen Baris vorzubrin= Er erbietet fich alle Augenblide, wenn ber Bergog jagend und zaudernd feine Preußen auf gewiffen Buntten nicht ge= brauchen will, mit seinen Defterreichern vorwarts ju geben. Der Bergog läßt inbeffen cabaliren ftatt ju fechten, er correspondirt, ohne fich in birecten Berfehr einzulaffen, auf Ummegen mit Dumourier.

Der Herzog von Sachsen-Teschen commandite bem Ramen nach das in Belgien stehende österreichische heer, bessen Oberbessehl sich jedoch Kaiser Franz selbst vorbehielt. Bon zwei ansbern österreichischen heerabtheilungen, welche am Rhein erschlenen, commandite die eine, welche schon beisammen war, der Prinz von hohenlohe Kirchberg, eine andere sammelte der Fürst Gsterhazy im Breisgau. An diesen sollte sich der Prinz Condémit seinen Emigranten anschließen.

Bas bie Frangofen angeht, fo haben wir oben berichtet, bağ bas erfte constitutionelle Ministerium bes Königs von Frankreich ben Drohungen bes Raifers und ber beutschen Fürften gu= erft brei Beere entgegen ftellte, welche von brei Beneralen com= manbirt wurben, von benen Rochambeau und Ludner gang ber alten Generation, Lafavette halb ber neuen angeborte. Rochambeau, ber bie Norbarmee anführen und zugleich als Aeltefter im Dienft ben Oberbefehl bes Gangen haben follte, feine Entlaffung genommen hatte, warb Ludner aus bem Elfaß gur Rorbarmee gerufen und nur ein fleineres heer blieb um Strafburg herum aufgestellt. Dies heer commanbirte erft ber Generallieutenant Lamorlière, bann Bictor Broglio unb, als biefer, um bie monarchische Constitution ju retten, ber neuen Regierung untreu geworben war, ber Duc be Biron. Lafavette commanbirte bas britte, an ber Mofel gebilbete Beer zu ber Beit, ale Dumourier es babin brachte, bag er bem alten fcwachen husarengeneral Luciner gur Seite gesetzt warb, ben er balb ver= brangte. Dumouriers erfte Sorge, ale er jum heer tam, war barauf gerichtet, bie politische Parthei, an welche er fich bamals angeschlossen hatte, weil er burch fie fein Glud zu machen hoffte, ju benuten, um Ludners Commando an fich ju bringen. Dies war freilich unter ben bamaligen Umftanben bas befte, was ge= icheben fonnte, weil Dumourier im traftigen Alter und gefchickt, Ludner altersschwach und unfähig war.

Um bas Commando an fich zu bringen, mußte Dumourier insgeheim gegen Lafapette, besonders aber gegen Arthur Dillon intrigutren, ba er mit Beiben zunächst in Berührung kam. Der lettere war älterer Generallieutenant als Dumourier, er war, wie Lafapette, Freund und Bertheibiger ber monarchischen Con=

flitution; Damourier selbst kann und baber nicht verbergen, so viel Mübe er fich auch giebt, bag er mit ben Jacobinern gegen Beibe cabatirte. Es ward baber aus ber Zwiftigfeit gwischen Dillon, Lafavette und Dumonrier balb ein offener Streit. Ludner taufchte nämlich mit Lafavette, er überließ biefem Oberbefehl und Bertheibigung ber norböftlichen Granzen und ging nach Lothringen, wo er in Det fein Quartier nahm. Dumourier follte bei ber Norbarmee bleiben und alfo unter bem General Lafavette bienen, er erklärte aber gerabe heraus, bag er weber mit biefem, noch mit Dillon zu schaffen haben wolle. Et verweis gerte ihm fogar ben Gehorfam. Er warb bann freilich wieber unter Ludners Befehle gestellt, tropte aber auch in seinem nemen Berbattniffe auf feine Berbindungen mit ben Jacobinern, bie ichon bamals machtiger waren als ber Ronig. Sowohl Ludner als Lafavette waren aufrichtig monarchifch gefinnt, fie wandten fich wieberholt an ben Minister und an ben Konig, um bie Entfernung Dumouriers als eines burchaus antimonarchischen Unterbefehlshabers burdaufegen.

Bei Gelegenheit ber Erwähnung biefer Streitigkeiten berichtet uns Dumourier, ber fich bekanntlich hernach ben Englanbern und ben Ronalisten alten Schlags verkanfte und ihnen fein ganges Leben lang verfauft blieb, ungefcheut, bag er fich gang allein burch republifanische Cabalen behauptet habe. Er wandte fich gegen ben Ronig und feine Minister an ben Prafibenten ber Natianalversammlung, bamit bie Mehrzahl ber Deputirten, welche aus Republikanern bestand, Gelegenheit hatte, fich feiner anzunehmen. Sie that bies um fo eifriger, als Lafavette feit bem 20. Juni gang verbächtig geworben war, und als man fürchten mußte, bag er bie von ber Mehrzahl ber Departemente gebilligte conftitutionelle Abreffe unterftugen, ober bag er bas, was er am 28. und 29. Juni in Paris mit Sulfe ber Rational= garben nicht hatte vollbringen tonnen, an ber Spige feiner Ur= mee burchsetze. Dumourier hatte fich bamals nach und nach ber Abbangigfeit von Ludner zu entlebigen gewußt, obgleich er ihm bem Scheine nach untergeordnet blieb; er gab fich bas Ansethen eines gang jacobinischen Generals, als Jacobiner biente auch ba= mals bes herzogs von Orleans Sohn Lubwig Philipp unter ihm. Beibe zeigten sich bereitwillig, im Rothfasse bie Plane, welche Dillon und Lafanette zu Gunften ber Monarchie fassen würden, zu vereiteln. In seinen Denkwürdigkeiten spricht dies Dümourier baburch aus, daß er fagt: Das Lager welches er bamals bei Maulde gehabt habe, sei ganz Dümourier geworden, während die Lager bei Manbeuge und bei Pout sur Sambre ganz Lafanette gewesen seien.

Roch ben 10. August weigerte fich Lafavette und anfangs auch Dillon, ber fich bernach eines Anbern befann, die heerabtheilungen, an beren Spipe fie ftanben, ben republitanifchen Gib auf Freiheit und Gleichheit fcworen ju laffen. Lafanette befahl vielmehr, bag fein heer ben alten Gib erneuern folle. Dus mourier verweigerte Lafanette auch bies Mal ben Geborfam und ließ ben neuen republikanischen Gib ichworen. Dies trug febr viel bazu bei, bag Lafanettes Berfuch, König und Königthum burch Gulfe feiner Armee und mit bem Beiftande vieler burchaus monarchifc gefinnter Departementalbehörben zu retten, ganglich scheiterte. Lafavette zeigte fich übrigens bei biefem Berfuche gerabe fo, wie er fich fein ganges Leben hindurch gezeigt hat, als ein ebler, rechtlicher Mann ohne alle politische, oft fehr uns moralifche, aber eben barum gang allein prattifche Gigenschafs ten; ohne Sabigfeit, im enticheibenben Augenblid einen rafchen Entschluß zu faffen. Er hatte auch nicht bas Geringfte von ber Bonaparte angebornen großen Regenteneigenschaft, jeben Den= fchen zu bem zu gebrauchen, wozu er gut ift, und fich gum Dit= telmuntte ber egoiftifchen Bestrebungen von Taufenben ju machen. Gr wartete, ftatt am 12. August fertig zu fein und ploglich lodgubrechen, bis jum 20, Auguft, ebe er fein beer gum Buge nach Baris aufforberte; bis babin war er aber langft von Dumouriers Agenten umschlichen, seine Armee warb abwendig ge= macht und es ward ben Republikanern leicht, mit Dumouriers Beiftanb bas heer vom alten Abel zu reinigen. 86)

Die Jacobiner hatten ben lahmen Abvocaten Couthon, wel-



<sup>86)</sup> Die Rachrichten über Lafapetie's Unternehmen findet man am beften gefammelt und geordnet in dem Anhange zur neuesten Ausgabe von Dumouriers vio et memotres, Vol. II. Neso G. p. 445 oqq.

der bernach mit Robespierre und St. Ifift bas Triumpirat ber Schredenszeit bilbete, zur Rorbarmee geschickt. Dieser banbelte in Uebereinstimmung mit Dumourier und hielt bie Raben aller jacobinifchen Berbruberungen in feiner Sand. Dumourier und bie Sacobiner nahmen ihre Magregeln fo gut, bag Lafavette fich ploblich von allen Seiten verlaffen fab, um nicht ein Opfer ber seit bem 10. August herrschenben Morbluft zu werben, mußte er aus bem Lande flieben. Die Rationalversammlung hatte auf bie Rachricht von seinem Entschluß, nach Baris zu marfchiren und von ben Erflarungen vieler Departementsabmi= niftrationen ju feinen Bunften gegen ihn und feine Freunde ein Anklagebecret erlaffen, welches einem Tobesurtheil gang gleich= bebeutenb war; er suchte fich baber burch Rriegsgefangenschaft ber revolutionaren Juftig zu entziehen. Lafavette und fein gan= ger Generalftab, ber aus vier und gwangig Personen beftanb, begaben fich aufs öfterreichische Gebiet, wo fie, was gang in ber Orbnung war, angehalten wurden. Gleich barauf verfuhren aber bie monarchischen Regierungen von Breugen und Defter= reich mit Lafavette und ben Freunden, bie mit ihm in ber conftituirenben Berfammlung gefeffen hatten, nämlich mit bem Oberften Bureau be Bugy und mit ben Generalen Alexander Lameth und Latour Maubourg, gang nach bem jacobinischen Rechtsgrund= fat ber Schreckenszeit.

Diese vier ehemaligen Deputirten wurden den Emigranten zu Gefallen als Criminalverbrecher behandelt und vorzüglich Lasapette erst im Preußischen dann im Desterreichischen in den die Justiz und die Menschlichkeit entehrenden Kerkern dieser Rescierungen herumgeschleppt, 87) aufs schmählichste behandelt und ohne Recht und Gericht fünf Jahre lang gefangen gehalten, die Bonaparte den Kaiser zwang, den Feind des alten Königthums und der Emigranten frei zu geben. Victor Broglio, mit ihm zugleich der hernach als General unter Moreau am Rhein, unter Bonaparte in Aegypten und auf dem Schlachtselde von Marengo berühmt gewordene damalige Oberst Desair; der vorstresssiche Artillerieossizier Cassarelli, nehst dem Maire Dietrich

<sup>87)</sup> In Befel, in Magbeburg, in Glap, in Reiffe, in Olmus.

zu Strafburg, versuchten gleich Lafayette vergeblich ihren großen Einfluß im heer, bie Achtung in welcher fie ftanden für die Aufrechthaltung der monarchischen Constitution zu gebrauchen. Sie sahen sich verlaffen; Bictor Broglio und Dietrich wurden enthauptet, Caffarelli und Desaix flüchteten auf kurze Zeit aus dem Lande.

Dumourier erreichte feinen Zwed burch bie Republitaner, nachbem er ihnen zur Erreichung bes ihrigen behülflich gewesen war. Er lachte freilich im Innern ber Republikaner und ihrer Republik, unterhielt überall auswärts Berbindungen und fvann Cabalen, die ihn, als er auf abnliche Art wie Lafavette fchei= terte, vor beffen Schickfal bewahrten. Den Chrlichen warf man in Rerfer und Retten, ben fclauen Berrather ehrten bie euro= paifchen Diplomaten, wie bas bekanntlich Ordnung ber Belt Ludner warb einstweilen bei Seite gefchoben, ohne gerabe entfernt ju werben; bie Beerabtheilung, bie er bis babin anges führt hatte, ward bem General Rellermann überlaffen, ber unter Dumourier ftanb, weil er junger im Dienft war. Wenn bie Berbunbeten fruber über bie Grangen gegangen und ichnell vorwarts maricbirt waren, batten fie von bem 3wift zwifchen ben constitutionellen Offigieren und ben republikanischen Bortheil gieben konnen, fie erschienen aber erft, als schon alle Constitutionelle ausgestoßen waren, und als ein Mann von Dumouriers Genie, Salenten und Renntniffen mit ber Organisation einer gang neuen, aus Burgern, nicht aus blogen Miethlingen bestehenben Armee beschäftigt war.

Bis zum 10. August lagen bie verbündeten Preußen und Desterreicher, die der Herzog von Braunschweig in seinem lächers lichen Manisest zur Zerstörung der Stadt nach Paris zu führen gedroht hatte, wenn man den König Ludwig verlegen würde, in der Gegend von Trier ruhig im Lager, und auch das sardinische Hegierung eine Anzahl Truppen unter dem General Montesaquiou entgegengeschickt hatte, blieb die dahin ruhig stehen. Rach dem 10. Angust ward der Derzog von Braunschweig so lange gemahnt, gedeten, von seinem Könige gespornt, die er endlich zögernd, zagend, halb zürnend, halb protestirend ausbrach; man

Ì

warts kam. Er machte mit seinem heere in zwanzig Tagen nur vierzig Stunden und hatte es am 18., als er endlich daran bachte, die Desterreicher unter Clairfait an sich zu ziehen, noch nicht einmal an einem Orte beisammen. Endlich vereinigte er sein ganzes heer bei Tiercelet und marschirte in Berbindung mit Clairfait weiter. Dieser bezeugte ihm aber sortbauernd seine Umgebuld über sein Zaudern, obgleich er von den preußischen Jutiguen nichts wuste.

Der Bergog ließ fich burchaus nicht aus feinem methobischen Gange bringen, er fuhr fort zu gogern und zu zaubern, auch fogar als bie Entfernung bes Generals Lafavette und feines Generalftabs bie frangofische Armee voverst aller Oberbefehlshaber und aller erfahrnen Offiziere beraubte, und als bie fehr leichte Groberung ber Heinen Festung Longwy bie glangenben Soffnun= gen ber Emigranten ju rechtfertigen ichien. Gelbft ber ertlarte Wille bes Königs konnte ben Herzog nicht bazu bringen, bag er ber ftrategischen Weisheit bes fiebenfahrigen Rriegs bas Geringfte vergeben hatte. Diese Meinung spricht fogar Dumourter aus, ber, ale er feine Dentwürdigkeiten fchrieb und berausgab, alle Urfache hatte, ben Bergog zu fconen. Er tabelt bie Langfam= feit beffelben bei biefer Gelegenheit ohne Schonung, besonbers weil bie Umftande bamals ben Breußen burchaus gunftig waren. Das erfuhren fie auch vor Berbin. Richt blos viels Royalisten unter ben Bewohnern biefer Stabt, fonbern auch ein Theil ber Befapung wiberfesten fich bem Commandanten, ber bie Weftung vertheibigen wollte und nothigten ihn, fie fcon nach einem funf= zehnständigen Bombarbement zu übergeben. Der Berzog beharrte auch bann bei feinem Spftem.

In dem Ariegsrathe, ben der Herzog bernfen hatte, wurden alle Tactifer seiner alten, hernach bei Jena vernichteten, damals noch prahlenden Armee, mit ihnen der Erdprinz von Hohentohe, die Prinzen von Naffau und Baden in einer Conferenz von fünf Stunden vom Perzoge gründlich belohrt und überzeugt, daß es bei der gewohnten softematischen Langsamkeit sein Bewenden haben müsse; sie stimmten alle dafür. Der Herzog hatte freilich herenach den Verdrug, daß die beiden Franzosen, welche dem Ariegs=

rathe beigewohnt hatten, die Generale Lambert und Ponilly, und mit ihnen der russische Gesandte nicht allein anderer Meinung waren, sondern auch den König von Preußen überzeugten, daß sie Recht hätten. Der König erklärte sich dann ausdrücklich gegen die deutsche Bedächtlichkeit; der Herzog, dem Gile zur Pflicht gemacht ward, wußte aber bei der Aussührung des königlichen Willens hinreichenden Vorwand zum Jögern zu sinden. Wer zu wissen verlangt, wie die Ordnung oder vielmehr Unordnung dies sossische Geschund Ferdinand trieben und wie sie es trieben, kann es dei Göthe sinden, der es im letzten Theile seiner Quasischied vor die Augen seiner Leser gebracht hat. Wir verweisen darauf, weil er bekanntlich überall glatt und schonend geblieben ist, wo wir aus Grundsat scharf und kantig sein würden.

Der Marich ber preußischen Armee follte über Chalons nach Paris gerichtet werben, fie mußte alfo burch bie im Berbfte ber tiefen Wege wegen gang unwegfame Champagne geführt wer= ben, und um babin ju gelangen, burch ben bichten Walb von Argonne gieben, burch welchen nur funf heerwege ober Baffe führten. Dumourier hatte bie Langfamfeit ber Breugen benutt, um biefe Baffe vom 1. bis 5. September zu befeten. Die mit ben heffenkaffelichen und öfterreichischen Beerschaaren vereinigte preußische Armee warb auf fiebengigtaufenb Dann angegeben, fie litt aber an Allem Mangel. Auch bie Frangofen waren febr fchlecht mit Lebensmittelnoverfeben, weil fie gar teine Magazine und Affignaten ftatt Gelb hatten. Die Preußen litten in einer ungefunden Gegend, wo es an gutem Waffer gang fehlte, burch folechte Witterung und folechte Wege, und waren auch noch im Ruden bebroht worben, wenn ber Duc be Biron früher bie wieberholten Befehle Dumouriers befolgt hatte und von Strag= burg aus am Rhein berabgezogen mare. Der Bergog von Braums fchweig blieb nichts besto weniger feinem Suftem bes Zauberns getreu, benn fogar ben Bag von Granb = Bre, in beffen Rabe Dumourier ftanb, nahm er nicht, wie jebermann wunfchte, in wenigen Tagen mit stürmenbem Angriff, sonbern ließ ihn methobisch umgehen. Er warb baburch bis Mitte Septembers in ber uns gunftigften Sahreszeit in einer unwegfamen Gegenb festgehalten und seine Leute burch Marschiren ermübet.

Als enblich auch ber zweite Pag bei Chene populeux war befett worben, nahm Clairfait ben Pag bei Croix aux bois mit fürmenbem Angriff. Dumourier Schidte gwar ben General Chazot, um ibn wieber zu befeten; allein Glairfait tam verftartt gurud, warf Chagot aus feiner Stellung und fchnitt ihn und feine Beer= abtheilung gang von Dumourier ab. Clairfait war bamals ber Ueberzeugung, bag biefer Lette mit feinen funfgehntaufenb Mann bei Grand=Bre ganglich eingeschloffen fei und wollte fogleich an= greifen. Der Bergog, ftatt ben Augenblick ju nugen, ftatt felbft anzugreifen ober Clairfait marschiren zu laffen, fchidte ben Dajor Daffenbach, ben ber Berfaffer biefer Geschichte nach bem Frieben von Tilfit oft genug raifonnirend und beraifonnirend bei fich ge= feben bat, jum Unterhandeln an Dumourier, und ber Dajor ließ fich, als er fehr Mug zu intriguiren glaubte, vom General Duval taufchen. Dumourier war schlauer als bie Preugen, gerabe weil biefe immer bie Rlugsten sein wollen; er zog fich aus ber Berlegenheit, vereinigte fein heer wieber, nachbem es fich vorber, obne eigentlich einen Feind vor fich zu haben, weit und breit gerftreut gehabt hatte, und ftanb am 16. September ftarfer als porber in einem Lager bei St. Meneboulb.

Bon bem Augenblick an benutte Dumourier die Berhältnisse, welche ben König von Preußen und den Herzog von Braunschweig von ihren Umgebungen abhängig machten, um das Fortrücken der Allirten aufzuhalten. Er sotze sich mit Haugwit, Lombard, Lucchesini, den Creaturen preußischer Maitressen, den
bbsen Genien des preußischen Reichs am Ende des achtzehnten
Jahhunderts und im Anfange des neunzehnten in Berbindung,
gedrauchte seinen alten Bekannten Heymann und zog den trüben
Mannstein, der viel beim König galt, in die Sache. Das Labyrinth
preußischer Cadalen ist uns zu verwickelt, welchen Zusammenhang es
auch immer mit den ganz verschieden erzählten mündlichen Unterhandlungen Dümouriers und seiner Agenten mit den preußischen
Diplomaten haben mag, gewiß ist, daß es Dümourier gelang,
das preußische Heer unter den ungünstägsten Umständen in der
schlechtesten Jahreszeit in der Champagne acht Tage lang ganz

unthätig zu erhalten. Das Nähere, welches wir nicht ins Klare zu bringen vermocht haben, muß man in Säuffers neuester beutschen Geschichte aufsuchen. Wir verweisen daher über alle Ginzelheiten auf das erwähnte Buch und haben aus dieser Ausgabe bes achtzehnten Jahrhunderts Alles weggestrichen, was in der dritten darüber gesagt war, weil uns scheint, daß im Ganzen wenig darauf ankommt. Beiläusig muß der Verfasser bemerken, daß viele seiner Freunde geglaubt haben, das jest Weggestrichene sei aus Dümouriers oder aus den Mémoires d'un homme d'état gezogen gewesen. Um diese beiden Bücher unbedingt zu benußen, müßte aber der Verfasser mit der Büchermacherei unbekannter sein als er ist und den Redactor jener Mémoires nicht personlich gekannt haben.

Die preußische Armee war bis feche Stunden vor Chalons vorgebrungen und ftanb an ben Boben von Balmy, ale ber Ronig am 27. September inne warb, bag man feine hofintriganten fo lange burch Erug aufgehalten habe, bis Rellermann fich mit ber hauptarmee unter Dumourier vereinigt hatte, und biefe lettere auf funfzigtaufend Mann gebracht fei. Der Konig bestand gleichwohl auf Fortfepung bes Marfches und ber Bergog mußte am 28. September fein lacherliches Manifest bekannt machen und in Schlachtorbnung gegen bie Frangofen ausziehen. Das heer war baber zwar, weil ber Konig es fo wollte, bei Balmy in Schlachtorbnung aufgestellt; man wollte es aber offen= bar nicht ernstlich gebrauchen, weil man einsah, daß man ben Rudgug befchleunigen muffe. Die Preugen begnugten fich, burch ein anhaltenbes Ranonenfeuer ben Frangofen einige taufenb Mann au tobten, fie gogen fich aber bernach, ohne bie Boben gu erfteigen in ihr Lager gurud. Diefer Ausgang ward von ben Frangofen nach ihrer Art meisterhaft benutt. Sie fprengten im gangen Reiche aus und verfündigen noch jest prahlend in allen ihren Gefdichtebuchern, ber General Rellermann habe burch feine Festigfeit auf ben Soben von Balmy ben gangen Bug ber Allierten vereitelt; wir wiffen aber jest gang genau ben Busammenhang ber Cabalen bes Bergogs und bes Cabinetefleeblatts mit bem höchst zweibeutigen Oberbefehlshaber ber Frangofen.

Uns scheint Lord Grenville in einem Briefe an seinen Brusber die Geschichte des Feldzugs von 1792 am besten und kurzes Schlosser, Gesch. b. 18. u. 19. Jahrs. v. Xh. 4. Auf. 27

sten zusammen zu fassen; wir wollen baher seine Worte unter bem Tert beifügen. 88) Der Rückzug ber Preußen warb ihrem Heere burch viele Umstände, burch schlechte Wege, unergründslichen Schmut bes lehmigen Bobens, beständigen Regen völlig zerstörend, wie man am besten von Göthe lernen kann. Er war im Gesolge bes Herzogs von Weimar anwesend, und hat in seinem Leben sehr anschaulich erzählt, wie die preußische Sorge für die Armee in der Champagne fast von derselben Art war, wie die englische neulich für die Armee in der Krimm. Glückslicherweise wurden sie nicht lebhaft verfolgt, daß Kellermann dieß auf Besehl seines Generals unterließ, wollen wir weder behaupten noch leugnen. Ein Theil blied jedoch, als die Hauptarmee über den Rhein ging, dei Trier stehen, wo Bournonville, als er die Preußen im Winter angriff, zurückzeschlagen wurde.

Von dem Augenblick an, als im herbste 1792 die Preußen die Shampagne verließen, breitete sich die Bewegung in Frank-reich, welche dem Bolke dort endlich die im Mittelalter verlornen Rationalrechte wieder verschaffte, nach drei Seiten hin über einige beutsche Provinzen, siber Savoyen und einen Theil von Belgien aus. Alle drei empfanden den Druck der Feudalität und der Ministerialherrschaft und ertrugen beides eben so ungeduldig als die Franzosen. Die erste dieser Provinzen ist der Theil des linsten Rheinusers, der auch jest noch vom Mittelalter frei ist, weil er nicht wie der preußliche Theil durch ein Abelsstatut und jesuis

<sup>88)</sup> Memoirs of the Court and Cabinet of George III etc. Vol. II. p. 222. The Austrians and the Prussians thought the were marching to certain victory. The emigrants who had given them this idea confirmed them in it till; the facts undeceived them. The duke of Brunswick who joins to great personal valour great indecision of mind and great soreness for his reputation hesitated to take the only means, that could have insured success, — — a sudden and hasarded attack. The more he delayed the more difficult his position grew. He then attempted to buy a man (Dümourier) who under other circumstances would have been very purchasable; failed in this; lost histome; excited distrust and jealousy among his allies; disperited his own troops and ended his enterprise by a disgracefull retreat, which coffeehouse politicians are as usual willing to attribute to all sort of causes except the natural and obvious one.

tische Geistliche ober burch preußische historische Juristen einen Theil bes Alten wieder erhalten hat. Es ward nämlich damals vorerst nur der Strich von den Gränzen des Elfaß bis über Mainz hinaus von allen Uebeln erlöst. Alle diese drei Landstriche wurden aber hernach von den französischen Republikanern mit Frankreich vereinigt, also in ihren heiligsten Rechten gekränkt und aus freien Bürgern eines eignen Staats, mit einer eignen Sprache und eignen Sitten, in gezwungene Franzosen verwandelt und von Franzosen verwaltet.

Um ben Enthufiasmus ju begreifen, mit welchem im September 1792 ein frangösisches Streifcorps am beutichen Oberund Mittelrhein aufgenommen warb, muß man fich erinnern, bag vom Elfag bis nach Duffelborf bie Digbrauche bes beutichen Reichsabels, geiftlicher und weltlicher bespotischer und verfculbeter Rurften, ber Ribfter und Aebte, ber Stabte und ihrer verrofteten Ginrichtungen und privilegirten Magiftrate unglaublich waren. Ungablige reicheritterliche, reichegräfliche Gerichtsbarkeiten, Alofter, Stifter, Universitäten beherrichten Dorfer und Stäbte und waren in ewigem Bant mit ben fleinen Fürften und Berzogen, mit ben Bifchofen, Rurfurften und Grabifchofen, in beren Gebiet ihre winzigen herrschaften eingeschloffen waren. Der wadere Burger und Bauer war gang unten gestellt, von ber gangen langen Reihe privilegirter herren tief verachtet, bem Amtmann ober in ber Pfalz bem Lanbvogt jum Ausfaugen, bem Buttel jum Durch= prügeln preisgegeben. Die Steuern und Abgaben waren aller= bings weit geringer als nach ber Ginverleibung mit Frankreich ober in unfern Tagen; theils mangelte aber alle Betriebfamkeit, weil alle Freiheit bes Bertehrs und alle Sorge für bie Mittel bes Transports fehlte, theils konnten Burger und Bauern vor lauter Läuten ber Kirchen= und Kloftergloden, vor Festiagen und Wallfahrten gar nicht zur Arbeit kommen.

Wir wollen einen Blick auf ben Zustand ber größeren rheis nischen Staaten werfen, um zu zeigen, mit welcher Freude sie die Franzosen hätten aufnehmen mussen, wenn biese ihnen wirklich, wie sie fagten, und wie Georg Forster und andere Mainzer Clubisten ihnen glaubten, Freiheit gebracht hätten, ohne ihnen, wie sie thaten, die Nationalität zu rauben, die jedem wacken Mann theurer ift als fein Leben. Wir übergeben ausbrucklich ben Buftanb in ben ungabligen fleinen Fürftenthumern und unmittelbaren reichsfreien Graffchaften, Berrichaften, Stiftern, weil wir fonft in zu viele verwickelte Gingelheiten und Bestimmungen bes unfern Juriften und Universitätsgelehrten noch immer fo theuern beutschen Rechts eingehen mußten. Wir erwahnen nicht einmal ber ewigen Banbel in Worms und Speier, balb gwifchen Domfapitel und Stabtregierung, balb zwischen einem von beiben und ben Bifchofen. Wir wollen ben erbarmlichen Buftanb ber Dinge in Zweibruden, bie Berarmung bes Saufes Leiningen, bie Armseligfeit bes vielfach getheilten Raffau, bas Frangofen= thum alter Beit in Rirn, Aprburg u. f. w. übergeben und nur flüchtig berühren, wie fich bas armselige Geschlecht ber bamaligen Berricher in biefem Rriege benahm. Riemand bachte baran, ben Brand bes Rachbarhaufes ju lofchen, bis auch fein eignes in Brand ftand; bies erklart fich leicht aus ber Geschichte ber Rur= fürften, welche bie Frangofen batten vom Rhein abwehren konnen und follen.

Der zunächst von ben im Elfaß gefammelten Franzosen be= brobte Theil ber Rheinlande tonnte vom Rurfürsten Carl Theobor von Pfalzbaiern um fo leichter vertheibigt werben, als ba= mals Mannheim noch auf beiben Ufern bes Rheins befestigt war; aber Carl Theodor war von Jugend auf, vor 1778 in Mannheim, und feit biefem Sabre in Munchen, ein Spielwert von jeber Art Buhlerinnen und Pfaffen. Sein Abel und feine Gunftlinge trieben in ber Pfalg ein schmähliges Spiel, verkauf= ten bie Stellen und zeigten emporenben Uebermuth. Die Memter in ber Pfalz waren in gewiffen Familien fauflich ober erblich, was fogar von Professorstellen in Beibelberg galt, bie Brote= ftanten verfolgt und unterbrudt, ber Bugang jum regierenben Berrn'in Munchen versperrt, Graf Obernborf beberrichte bie Pfalg. Da Carl Theobor nicht beläftigt fein wollte, fo berrich= ten feine Minister und fogar bie Landvögte als unbefdrantte Despoten, seit 1786 warb jeber nur einigermaßen aufgeklarte Mann als Muminat verfolgt. Das lettere gilt befonbers vom eigentlichen Baiern, wo bas Bolt so weit gurud war und ift, bağ es burchaus nur phyfifche, ober wie es jest heißt, materielle

Bedürfniffe kennt, und jeben, ber von geistigen Bedürfniffen ober gar von Geistesfreiheit rebet, bereitwillig als einen Erzseher versbrennt. Merkwürdig ist, daß die Baiern, die in unsern Tagen einen Aufstand wegen bes Bieres erregten, auch damals nur beshalb über die Privilegien ber mit Stern und Band geschmücken Gerichts und Gutsherrn unzufrieden waren, weil sie ihnen das Bier zu theuer verkaufen ließen, weshalb sie sie Sternbauern und Sternbrauer schalten.

1

ţ

ţ

ļ

l

ŀ

í

!

Į

1

١

!

1

ĺ

Der Aurfürst war übrigens ber Wiener Politit ftets erge= ben und blieb bis an fein Enbe ein Spielwert ber öfterreichi= fchen Cabale, ber italienischen Weiber und bes Baron Thugut, welche biefe Cabalen leiteten. In biefer Beit zeigte er fich fcman= fend, um Sulich burch biplomatische Runfte zu retten. bete in seinem Lande keine Emigranten und erklarte fich im enticheibenben Augenblid neutral, woburch er nichts gewann, feine armen gebrudten Unterthanen aber preisgab, weil fie feitbem von Freunden und Feinden mighandelt wurden. Er ftellte nam= lich zum Reichsfriege zwar ein Contingent, was viele anbere Stanbe nicht thaten, ließ Mannheim befestigen und erlaubte ben Defter= reichern, eine heerabtheilung auf feinem Gebiete gu fammeln, verhielt fich aber boch gang ruhig, als Cuftines hufaren und Bauern nach Worms zogen. Der bamals kleine Markgraf von Baden hatte keine Armee, ber Bergog von Würtemberg lehnte bas Anerbieten Desterreichs ab, als es achttausenb Dann Burtemberger in Solb nehmen wollte; auch er wollte neutral bleiben. Der Landgraf von Darmftadt fuchte ebenfalls feinen eignen Bortheil und schütte nicht einmal Frankfurt und andere Theile bes rechten Abeinufers, als Cuftine mit einer gang unbebeutenben Macht über ben Rhein fam. Sobalb Gefahr brobte, unterhan= belte Darmftabt, wie Baben, Baiern, Burtemberg insgeheim mit bem Reichsfeinde, schickte, als eine Uebereinkunft getroffen war, feine kleine Armee von Darmftabt nach Gießen und fab rubig gu, als Cuftine Frankfurt branbichatte.

In heffen-Cassel war Wilhelm IX. um 1786 seinem burch seinen Menschenhandel im amerikanischen Kriege reich gewordenen Bater gefolgt, und machte anfangs als Regent manche gute Gin-richtungen and Verordnungen; aber sein steinhartes militärisches

Berg, feine nur auf Disciplin, auf ben Bachtparabebienft und Anhaufen von Gelb bedachte Seele war fett 1788 voll Angft por bem neuen Beift, ber von Frankreich ausging. Er war viel zu sparsam, um bie Emigranten zu begen ober bie von ihm gehaßten Reufrangofen ju betriegen; bas lettere that er querft blos bem Ronige von Preugen ju Gefallen, hernach fur engli= iches Gelb. Er verfolgte aufs angftlichfte und ftrengfte jeben freien Gebanten, ber feine an militärischen Behorfam gewohnten Beffen hatte irre machen konnen; allein er wendete feinen Beller auf Emigranten, wenn fie auch noch fo vornehm ober unglud= lich waren. Defto gaftfreier war ber tleine Rurft von Balbed gegen fie, beffen Finangen ber Berfaffer biefer Befdichte, ber von Göttingen aus oft bie fleine Refibeng Arolfen besuchte, burch bie Beherbergung ber Emigranten um 1794 fo erfcopft fanb, bag Riemand bem Fürften auch nur wenige Thaler leihen wollte. Die Beffen, welche, als bie Breugen 1792 burch Caffel marfchir= ten, ju ihnen fliegen, bezahlte ber Konig von Breugen, bis fich 1793 Belegenheit fant, fie vortheilhaft an England zu vertaufen.

Worms, Speier und die brei geistlichen Kurfürstenthumer hatten die Franzosen durch Aufnahme der Emigranten gereizt. Das war Sache der Pfassen; Bürger und Bauern waren sehr erbittert darüber. Sie waren außerdem wegen der Begünstigung von aller Art Gesindels und von jeder Gattung geistlicher und weltlicher Mißbräuche höchst unzufrieden mit ihren Regierungen; der Weg am Rhein herab war daher den Franzosen, die im Elsaß lagen, gedahnt. Wäre nicht Güstine hernach thörichter Weise über den Rhein gegangen, so hätte er mit leichter Mühe die Kurfürstenthümer Trier und Göln ebenso wie Mainz zum Aufstande im Rücken der preußischen Armee bringen können.

Unter ben brei geistlichen Rurfürsten war unstreitig Mar Joseph von Göln ber beste, nur war zu bedauern, daß er aus Zuneigung zu seiner unglücklichen Schwester Marie Antoinette, ihren Freunden, Verwandten und den Emigranten überhaupt eine Unterstützung gab, die zu seinen Mitteln in keinem Ver= hältnisse stand. Der sächsische Prinz Clemens Wenzeslaus von Exter, der in diesem Erzstift, noch mehr aber in seinem Bis= thum Augsburg die Jesuiten hegte, von benen man in Göln

und Mainz nichts hören wollte, war burch feinen Beig ichon gang verhaßt, er ward es noch mehr burch ben Uebermuth, bie Lüber= lichfeit und bas gange Betragen ber Emigranten, bie er gum Berbruß feiner Unterthanen und feines Brubers, bes Raifers Leopold, in feinem Lande mehr als irgend ein anderer Fürft, ben von Walbed ausgenommen, fcutte und begunftigte. erlaubte ihnen, fich militärisch gegen ihr Baterland zu ruften, Werbungen anzustellen und raumte ben beiben Brubern bes Ronigs und ber hofhaltung berfelben fagar feinen Lieblings= aufenthaltsort Schonbornsluft bei Cobleng ein. Das gange Rurfürstenthum war unzufrieden, weil Bandel und Bewerbe burch ben Baron Dominique ju Grunde gerichtet wurden, bem ber alte Rurfürst, ber weber Ginsicht noch Willensfraft hatte, Alles überließ. Der Baron Dominique herrschte unbedingt über bas Land und über ben Rurfürsten, weil er bem alten geizigen Mann ju Gefallen ale beffen birigirenber Minifter jebe anbere Rud= ficht ber fiecalischen Bereicherung ber Schatfammer und Schatulle aufopferte.

į

In Mainz residirte Friedrich Carl Joseph von Erthal mit fürst= lichem Glanze, hegte und befchutte Runfte, Gewerbe und Wiffenfchaf= ten, hatte ben hiftorischen Lobredner bes Mittelalters und feiner ritter= lichen Ariftotratie, ben eiteln und gemuthlofen Schweizer Johann Müller, fpater Johannes von Müller genannt, jum Geheimschreiber. Er ftiftete aus ben Gintunften ber brei reichften Rlofter, bie er beghalb aufhob, eine neue Universität, an welcher protestantische Professoren, und unter ihnen Sommering und Georg Forfter lehrten; aber weber bas Brablen mit Wiffenschaft und Runft, noch bas glanzenbe hofmefen tonnte bie Rrebsschaben ber hierar-Un welchen Uebeln bas linke chischen Feubalität verbergen. Rheinufer zu ber Beit litt, als es vom stiftfahigen Abel wie von Beuschrecken geplagt warb, tann man nicht beffer lernen, als aus ben Worten zweier benkenben Manner, welche bamals bem Mainzer Abels=, hof= und Maitreffenwefen gufaben. Der eine biefer Manner ift Georg Forfter, beffen Briefwechsel wir ben Lefern aus vielen Urfachen empfehlen, befonders ba er neulich burch eine neue Ausgabe juganglicher geworben ift. Der Andere ift ber Oberftlieutenant Gifenmener, aus beffen um 1798 befannt

gemachter in unfern Tagen neu aufgelegte Dentidrift wir Giniges anführen wollen, jeboch nur folche Buntte, bie mit ben Untersuchun= gen, bie wir vier Jahre nach ber Erscheinung jener Schrift an Ort und Stelle angestellt haben, übereinftimmen. 208 Beuge über bie Eroberung von Maing ift une nämlich ber nachberige frangofische General Gitenmeber febr verbächtig. Wir führen blos allgemein befannte Thatfachen und Grfahrungen aus ihm an, an welche bamals jeber Deutsche gewöhnt war, an bie er fich auch jest bie und ba aufs Reue gewöhnen muß. Er fagt: "Schon feit vielen Jahren war ich ungludlich in bem Gebanken, bag in einem ber gefegnetften Lanber ein fur alles Gute empfängliches Bolf unter einer Staatsverfaffung ichmachtete, wo Berbienft und Tugenb bem Laster und ber Unwissenheit nachstehen mußten, fo oft fich biefe mit Geburt bruften tonnten. Dies war besonbers ber Kall unter ber Regierung eines Fürften, ber mit bem erpregten Belbe feiner fogenannten Unterthanen einen Bernunft und Menschheit emporenben Lurus verbreitete und es mit vollen Sanben unter unnüte höflinge, Schmeichler und Maitreffen vertheilte. Der eitle Mann haschte babei aus Großthuungesucht nach jeber Bclegenheit, in ber europäischen Politit eine Rolle zu fpielen u. f. m." Bas man auch von Gitenmeber halten mag, bie Schilberung ift wortlich richtig und ftimmt genau mit bem überein, was wir an Ort und Stelle ju einer Beit erforschten, ale Maing frangofifc, ber Groll also langst verraucht war. Die Ungufriebenheit über biefen Regenten nach Johann Müllers Sinn, bas heißt über einen in feiner Art genialen Buftling, Ritter und Stammbaume-Beschützer war im Mainzer Lanbe um so größer, je greller ber Contrast biefer Ritterregierung mit ber mahrhaft geiftlichen und vatriarchalischen seines Borgangers Emerich Joseph von Breitenbach war.

Emerich Joseph, ber von 1765 — 1774 regierte, war in allem was er that bas Bilb eines Bischofs ber ältesten aposto- lischen Kirche; Friedrich Carl Joseph richtete seinen Wandel nach ben Grundsähen ber papistischen Kirche ein. Emerich Joseph war ber Vater seiner Unterthanen, er lebte höchst einfach, er bereicherte keinen seiner Verwandten, er hatte weder Maitressen noch Vettern, Nessen, entsernte Verwandte um sich. Er war den

Zefulten, ihrer Casuistit und bem Mechanismus ihrer Gottesverehrung öffentlich feinb, er hinterließ kaum zwanzigtausenb Thaler, und diese vermachte er zu einem Hospital; er starb von ben guten Seelen aller Confessionen beweint. Wohin es Friedrich Carl Joseph gebracht hatte, als die Franzosen Deutschland bedrohten, sindet man im achten Theil der neulich von Gervinus herausgegebenen Schriften Georg Forsters; was dort gesagt wirb, muß man mit dem vergleichen, was wir unten anführen werden.

Wir haben oben ergablt, bag ber Duc be Biron, ber als Duc be Laugun in ber scanbalofen Chronit jener Beit fehr berüchtigt ift, ben Oberbefehl ber Armee im Elfaß an Broglio's Stelle erhalten hatte. Er blieb Dumourier untergeordnet, unter beffen Befehl er vorher in ben Nieberlanden commanbirt batte. und warb mehrere Mal von ihm angewiesen, eine Beerabthei= lung abzusenden, um bie Preugen im Ruden gu beunruhigen; er mußte aber warten, bis bie Mainger Truppen unter bem Grafen von Erbach ins Luremburgifche gezogen waren. Ale biefes gefchehen war, schickte er ben General Cuftine an bie Grange. Diefer war freilich . nicht ftart genug, um bie Preugen ernftlich ju bebroben; er batte aber bie Allierten in große Berlegenheit bringen konnen, wenn er nicht bernach ben Sehler gemacht hatte, aus eiteler Anmagung über ben Rhein zu geben. Er hatte eine fo geringe Babl zum Theil ichlechter Mannichaft, bag er es nicht magen burfte, ben Grafen von Erbach, ber mit 10,000 Mann am Mittelrhein ftanb, anzugreifen. Er hielt fich baber innerhalb ber fogenann= ten Weißenburger Linien, bis ber Graf von Erbach mit feinen besten Truppen nach Luremburg gezogen war. Der Graf ließ nur wenige Truppen in Mainz und am Rhein herauf bis nach Speier jurud, fo bag Cuftine an ber Spige feines Beeres, bas aus wenigen Linientruppen, aber gablreichen Rationalgarben beftanb, fich zeigen burfte. Die Mainzer Armee, beren Oberan= führer ber Graf von Erbach war, konnte übrigens noch weit weniger gebraucht werben als Cuftines Nationalgarben, welche im Gegentheil fehr balb ben Dienft lernten und lieb geman= Der Rurfürst betrachtete nämlich bas heer wie bie Rirche als eine Anftalt, um feinen Abel glanzend zu verforgen. Dies fieht man baraus, bag bie paar taufend Dann,

ķ

C

ŝ

ß

1

ŗ

t

C

ø

aus benen die Mainzer Armee bestand, nicht weniger als zwolf Generale hatte.

Als Cuftine aus den Weißenburger Linien hervorkam, warb feine Armee bochft übertrieben auf 18,000 Mann angegeben. er verftartte fie aber mit einigen taufend bemofratifirten Bau= ern, ale er am Ende Septembere gegen Speier und Worms auszog. Die Armee erschien ganz unerwartet, sie warb vom Blude und von ber Stimmung fo begunftigt, bag man von biesem Augenblicke an in Deutschland bie frangofische Revolution gang anbere als bieber ju beurtheilen anfing. In Speier fie-Ien ben Frangosen unter Cuftine am 29. September ein paar taufend Gefangene und bie unbehutsam bort aufgehäuften Borrathe in die Sande; schon am 30. ward Worms besetzt. fich Pfalzbaiern bemuthig zeigte und Darmftabt fich gefallen ließ, seine Truppen nach Gießen zu schicken, fo konnte Cuftine mit seinen Nationalgarben und Bauern gang ficher bie wichtigste Reichsfestung (Maing), gleich als ware es eine Felbschange, berennen. Maing war bamals ungefahr in bemfelben Ruftanbe, als Magbeburg um 1806, nach ber Schlacht bei Jena. Wie wenia auf die Burgerschaft und auf Aufopferung für die hoch= abelig geiftliche Regierung zu rechnen war, fann man aus Gifen= mepers Dentschrift feben. Er schilbert uns bie Stimmung ber Aufgeklarten, wie fie bem Verfaffer biefer Geschichte gebn Sabre nachher (1802) munblich von ihnen geschilbert warb, als bie Beiten gang anbere geworben waren. 89) Er fchilbert auch ben

<sup>89)</sup> Eitenmeyer sagt (Denkschift. Hamburg 1798): Als im October 1792 bie Festung Mainz den Franzosen in die Hande siel, sah eine kleine Anzahl ausgeklärter Männer, welche zugleich sachtundig waren, aber nicht wagten auszutreten, in diesem Berluste nichts anderes, als eine natürliche Folge der schlechten Mainzer Militärversassung und des unpolitischen Benehmens eines sich mit ewigen Kabalen beschäftigenden Hofes. Die große Menge, voll der glücklichsten Erwartungen von den in der Champagne eingedrungenen deutschen Hoeren konnte sich diese eben so unerwartet als schnell erfolgte Begebenheit nicht leichter erklären, als durch geheime Einverständnisse mit dem Feinde. Der Hosparthei war daran gelegen, diesen Wahn zu unterhalten, gedungene Pasquillanten suchen ihn zu verdreiten und ihm Wahrscheinlichteit zu geben. Die, welche in Mainz als Feinde willtürlicher Gewalt und der daraus sließenden Unterdrückungen bestant waren, und die sich nach der Antunft der Franzosen als Freunde der Freis

Bustand ber Festung, die Behandlung bes ganzen Bürgerstandes, bie Geringschähung, worin die brauchbarsten Offiziere standen, wenn sie nicht zur bevorrechteten Caste gehörten, so wahr und treffend, daß wir die Stelle unten beifügen, 90) weil wir nach ihrer Wahrheit geforscht haben, da und Eitenmeyers Autorität nicht hinreichend schien. Sitenmeyer ist nämlich gegen viele vorstreffliche Seiten des Kurfürsten höchst ungerecht, und spielte bei der Uebergade auch nachher gegen sein deutsches Vaterland eine Rolle, die durch keine Liebe zur Freiheit, durch keinen Wider-

heit erklart hatten, waren ihnen hiezu eine willtommene Gelegenheit. — — Ich war es baber (er war Ingenieur-Oberftlieutnant), der Cuftine die Plane sollte überliefert haben u. dergl. Da aber diese Festung ohne Mithulfe dieser Plane, gleich nach der ersten Aufforderung, durch eine Statthalterschaft und durch einen Kriegerath übergeben wurde, deren Glieber für nichts weniger als für Anhanger republikanischer Grundsäpe bekannt sind, so erzeigte man mit wenigestens die Ehre, jene hohen Stellen durch meinen Einfluß zu dem nachtheiligen Schritt bewogen zu haben.

90) Burgerlich war Jeber, ber nicht von ftiftfahigem Abel war, barum ift jest ble Sache anbers. Gitenmener fagt S. 7 Seite 19: "Das Mainger Militar murbe unter bem von Erthal, ber alles mas fein Borganger einges richtet hatte, umfturzte, endlich bas, wozu es langft beftimmt gewefen war, eine ergiebige Quelle fur ben Abel und ein Mittel ber Berberrlichung bes täglich an Bracht zunehmenben Bofes. Bebanterte im Anzuge, puppenmäßige Drefftrung, theatralisches Exerciren waren bie eigentlichen Borguge, woburch fich bie Dainger Truppen vor ben übrigen Reichstruppen hervorthaten. Bei allen Feierlichkeiten wurden bie Offigiere nach hofe beorbert, und ba zeigte fich bie Berichiebenheit ber fogenannten Stanbe in ihrem ftartften Lichte. Bahrenb bag ber abelige Sauptmann und hoffunter am Spieltifche fat und fich Erfrifchungen reichen ließ, mußte ber birgerliche im Dionfte grau geworbene Oberfte Spaller machen und durfte es taum wagen, hinter die Stuble ju treten. Schlog bas Soffest mit einem Schmause, bann murbe ben unabeligen Offigieren im Stillen gesagt, fie möchten fich nun unbemertt verlieren. S. 8. Bei biefen hofparaben mar es, wo gewöhnlich bas Schidfal ber Offiziere entschieben warb. Graf Wilhelm Sidingen, jest in öfterreichischen Dienften, ber wie bie meiften Mainger wiffen, bamale unter bem Ramen Staatsminifter bie Beschäfte eines Mattre de plaisir machte, pflegte bei biefer Gelegenheit alle Offigiere mit Aufmertfamteit ju beobachten. Die, beren Befichtebilbung ober außerer Anftand miffiel, wurben bemerkt und man fand Mittel, ihnen begreiflich ju machen, bag fie wohl thun wurden, ihre Stellen jenen, welche man gern angestellt haben wollte, ju überlaffen. Diefe hofmusterungen geschahen auf eine fo anffallenbe Art, bag wenig Beobachtungsgeift erforberlich war, um ben Erfolg jebes Dal vorauszusehen.

willen gegen eine hochmuthige Caste und burch keinen Cosmopo-

Sobalb Cuftine mit einer Armee, beren Linientruppen großtentbeils aus Sufaren und einer geringen Angahl regularer Reiterei bestanben, am 5. October gegen Maing aufbrach, eilten alle bavon, welche bisher vom Rette bes Lanbes gelebt und jeben Bürgerlichen verachtet hatten. Der Kurfürft, bie Domberen, ber Abel, bie Pfaffen, bie Rathe überließen bie Stabt ihrem Schickfal und flohen über ben Rhein; bie Reichstruppen, bie in ber Reftung lagen, eilten mit foneller Flucht bavon. Sie entschul= bigten fich mit berfelben Ausflucht, womit ber Landgraf von Darmftabt es beschönigte, bag er nicht an ber Spige ber bra= ven und gut geubten Beffen ben Sufaren, Nationalgarden und Bauern eines Cuftine ben Weg nach Mainz verlegte. Es mare ja noch kein Reichstrieg erklart, sagten ber Landgraf und bie Rührer ber Reichstruppen. Drei beutsche Manner verbienen baber unter allen ben feigen und treulosen Seelen, bie bavon lie= fen ober auf Uebergabe brangen, genannt zu werben. Domcapitular von Fechenbach, ber Rangler von Albini, ber Ge= heimrath von Ralthof, biefe bestanben auf ber Bertheibigung ber Restung; es waren aber teine Truppen ba, und ber Oberst= lieutenant Gifenmeyer, ber ben Commandanten leitete, war, fei= ner eignen Dentschrift nach, nicht ber Mann, ber ben Burgern und Studenten, bie man gebrauchen wollte, bie Luft, fur ben beutschen hoben Abel und fur bie hierarchen ju fampfen, bie fie nicht hatten, hatte einflogen konnen und wollen. Die Feftung warb icon am 21. October ohne Gegenwehr übergeben. Wie wichtig bies war, kann man baraus beurtheilen, baß fie bernach von ben Frangofen gegen bie gange preußische und beffische Rriegemacht bis über bie Balfte bes folgenben Jahres binaus ver= theibigt ward.

Sobalb die Franzosen Mainz besetzt hatten, bilbeten sich in bieser Stadt und überall am linken Rheinuser Clubs nach französischem Muster, die Aristokratie des Mittelalters, die dort ihre Privilegien so schnöde misbraucht hatte, erfuhr den ganzen Unwillen der unterdrückten Bürgerlichen. Dieser Unwille äußerte sich aber meistentheils auf eine so unverständige und unwürdige

Weise, daß alle ruhigen, besonnenen, an Religion und Vaterland, auch bei der größten Entartung beider, nimmer verzweiselnden Meuschen sich entweder ganz leidend verhielten, oder einen hefztigen Widerwillen gegen Franzosen und Franzosenthum laut ausssprachen. Die Fürsten und ihre Höslinge, die Pfassen und ihre Knechte, 91) die unmittelbar reichsfreien herren und ihre Beamten und Büttel slohen davon. Sogar der Kurfürst Clemens Wenzeslaus in Coblenz ward von diesem panischen Schrecken ergrifzen, und die erschrockenen Landstände seines Kurfürstenthumssschickten eine Deputation nach Mainz, um wegen der Uebergabe von Coblenz zu unterhandeln.

Cuffine mar jum Glud fur bie Breugen und fur bie Rhein= lande so berauscht von seinem unerwarteten und unverdienten Blude, bag er icon am 22. ben Oberften Souchard nach Rrantfurt ichicte, um biefe bamale befestigte Stadt aufzuforbern, und ihr eine beffere Freiheit, als bie beutsche sei, anzubieten. Die guten Burger ber wohlhabenben, foliben, aber noch gang im Spiegburgerthum bes Mittelalters befangenen Stabt, beren Be= werbe ber Krämeret naber war als bem Großhandel, hatten von ber neuen Freiheit feinen Begriff, obgleich ihr Magistrat um etwas an ber von ben Frangosen geforberten Contribution herunterhandeln zu konnen, boch und theuer verficherte, bag fie achte Republitaner maren. Als aber bie Frangofen fich nicht mit einer halben Million wollten befriedigen laffen, als fie fieben angesehene Frankfurter als Beigeln abführten und ihnen am Anfange Rovembers eine volle Million mußte gezahlt werben, war es mit ber Frankfurter Freiheitsliebe gang vorbei und fie wurben wieber gute beutsche Batrioten.

Die Franzosen hatten auch die kleine Mainzer Feste Königsstein besetzt, welche bamals bas Taunusgebirge krönte, sie waren sogar bis Nauheim vorgebrungen, als die Preußen, die aus

<sup>91)</sup> Dies ist wörklich mahr, benn ber verstorbene Syndicus Meubgen hat bem Berf. oft erzählt, wie er und ber Prorector von hetbelberg (ein Monch und Prosession der latholischen Theologie) auf einem der Dörfer der Universität in Geschäften waren, als die Nachricht tam: die Frangosen sind den Det Prorector nahm dann seine Autte unterm Arm zusammen, sprang aus dem Bierspänner und rannte zu Kuß über Stock und Stein.



Frankreich gurlidtamen, fich am Rieberrhein wieber fammelten. Sie orbneten fich im Colnifden und Erierfchen wieber, und verftartten fich, um in Berbinbung mit ben Deffen Frantfurt wieber zu besehen und Mainz bem Feinbe zu entreißen. Das erfte war nicht schwierig, bas zweite wußte ihnen bie bamalige frangofifche Regierung, trot ber in Frankreich herrichenben Berwirrung, fehr zu erschweren. Mainz warb mit Borrathen und Artillerie verfeben, bie tuchtigften Offiziere, bie fich burch bie Bertheibigung ber Stadt fehr berühmt gemacht haben, wurben bingefchickt, und bie heftigften und entschloffenften Mitglieber bes Convents zu unbeschränkten Armee = Commiffarien im eroberten Lanbe ernannt. Reubel und Merlin, zwei berfelben, erwarben fich mabrent ber Belagerung ber Stadt nicht wenig Ruhm. Gegen bie farbinische Armee waren bie frangofischen Republika= ner ebenfo gludlich als gegen bie preugische. Die Sarbinier follten eigentlich nach ber Berabrebung am Bar und an ber Ifere fteben bleiben, bis bie Allitrten ihren Zwed erreicht hat= ten; allein fie mußten fürchten, in Savopen verrathen zu werben, weil die Riscalität und ber Defpotismus bes Turiner Dofs Alles gegen biefelben erbittert hatten, fie wichen baber fobalb bie Frangofen vorrudten, aus Savoyen und überliegen auch Rigga feinem Schicffal. Der General Montesquiou befeste baber am 28. September Savoyen, und ber General Anselme Rigga, beibe ohne Wiberftanb zu erfahren.

Frankfurt warb übrigens von den Preußen und heffen schon in den ersten Tagen Dezembers wieder eingenommen; man hätte indessen diese That nicht durch das Monument vor dem Friedberger Thor verewigen sollen, da man die wackeren Hessen, die dort stürmend sielen, muthwillig ganz ohne Rugen opferte, weil sich die Franzosen in der Stadt nicht behaupten konnten, nachdem Güstine die Hochheim gewichen war. Das beutsche Reich hatte damals endlich am 23. Nov. sich für den Reichskrieg erklärt, der gleichwohl erst am 22. März 1793 verkündigt wurde. Ie langsamer die Schritte des Reichs waren, desto rascher verssuhr die Pariser Nationalconvention. Sie vereinigte in demsselben Augenblicke, als die Deutschen Anstalten trasen, Mainz wieder zu erobern, Stadt und Land mit Frankreich. Die Mains

zer mußten eine Deputation nach Paris schicken, und barum ansfuchen, baß ihr Land ber Republik einverleibt würde. Auch Sawohen ward als Departement bes Montblanc mit Frankreich verseinigt. Avignon und Benaissin waren schon vorher mitten im Frieden dem Pabste entrissen worden, und sobald Belgien in den Händen der Franzosen war, mußte auch bieses Land um Bereinigung mit Frankreich bitten.

Um biefe Beit hatten offenbar bie Freunde und Anhanger bes Bergogs von Orleans, von beffen Antheil an ber frangofi= fchen Revolution viel gefabelt wirb, bie Leitung ber Dinge in ihren Sanben, und biefe machten gerabe ben Theil ber Machthaber aus, ber eben fo reell und praftifch, als unmoralisch war. Dumourier und Danton waren Meifter bes Staats, ber Gine im Relbe und bei ber Armee, ber Andere im Cabinet und unter ber gabrenben Daffe; brei gang genaue Freunde bes Bergogs von Orleans hatten in Berbindung mit Dumouriers ehemaligem Schublinge Denmann, ber jest in preupifchen Dienften ftand, ben Grund gelegt, bie preufische Politit mit ber öfterreichischen in Conflict ju bringen. Der Bogling ber Frau von Sillern, bie unter bem Ramen Grafin von Genlis bekannter ift, bes Bergogs von Orleans altester Sohn, Ludwig Philipp von Chartres, fpielte unter Dumouriers Leitung ben Ultrabemofraten und täufchte bie Republikaner, fo jung er auch bamals noch war, über feine und feines Baters eigentliche Abfichten, welche Dumourier, wenn ihm bas Glud getreu geblieben ware, wurde er= reicht haben. Wie gut bie Grafin Genlis, bie bekanntlich mit großer Unverschämtheit hernach ploglich bie bemofratische Rolle mit einer nach alter Weise monarchischen verwechselte, ihren Rog= ling Lubwig Philipp ichon feit 1790 gum Demagogen erzogen hatte, lernen wir aus bem Fragment bes Tagebuchs, bas er be= sonders ihr zu Gefallen von 1790 bis Ende 1791 fchrieb. 22)

<sup>92)</sup> Einzelne Stude bieses Tagebuche, aber absichtlich und boshaft ausgeswählt, nur solche, die den König Ludwig Philipp in einem äußerst nachtheiligen Lichte zeigen, sindet man in dem Buche: Louis Philippe ot la Contrerévolution de 1830 par B. Sarrans joune. 2 tomes. Paris 1834. Das Tagebuch selbst hat der englische Tory, der es auf der Auction der Gentis, für welche



Man wird bort auf ben ersten Blick erkennen, daß er stets bes muht ist, seiner Genlis zu zeigen, daß er sich ganz vortrefflich ins Gewand bes Sanscülottismus zu bullen verstebe.

Dumourier sette bie Erziehung fort, welche bie Genlis be= gonnen hatte; er hatte ben Duc be Chartres als Abjutant ftets bei fich, er gab ihn als Gingeweihten feiner politischen Gebeimniffe einige Beit hindurch als Generallieutenant Rellermann, ber nicht unter ben Gingeweihten war, jur Seite; aber ber ungeschickte Bater vereitelte Alles, was Dumourier und ber Sohn so gut eingeleitet hatten. Seine Niebertrachtigkeit und Scham= lofigkeit machten ihn lacherlich, fein fcmutiger, zur unrechten Beit bewiesener Beig machte ihn verächtlich. Er ließ fich nam= lich auf ber einen Seite mit Marat ein, was er hatte vermei= ben follen, und veranlagte boch jugleich burch Berweigerung einer persprochenen Bahlung auf ber anbern Seite biefen unverschäm= ten und frechen Bertundiger unmoralischer Revolutionswuth, ibn in offenen Maueranschlägen wegen biefer Schulb zu mahnen und zu fcmahen. Bei ber Mahl ber Conventsbeputirten zeigte außerbem ber Bergog seine Reigheit und feinen Chrgeiz viel gu beutlich, als bag nicht sowohl bie Gironbe, als biejenigen Sacobiner, bie zu Robespierres Kahne geschworen hatten, seine mabren Abfichten batten errathen follen. Auf Manuels Rath machte fich nämlich ber Herzog baburch lächerlich und seine Freunde und Anhanger verhaßt, daß er nicht nur feinem Titel, sonbern auch seinem Familiennamen entsagte, um fich affettirter Weise einen Ramen zu geben, ber keiner war, blos bamit man ibn zum Con-

es geschrieben warb, gesaust hatte, sur bieses Journal ins Englisse überset, abbruden lassen. Es steht im Quarterly Review Vol. LII. August — November 1834. p. 527—555. Der Gerausgeber schieft p. 524 folgende einstettenden Botte voraus: We happen to posses a copy of this little work, and as it is rare and has never, we believe, been translated, we think ou readers will not be sorry, to possess it in extenso, particularly as admidst the deluge of French memoirs with which we have lately been inundated, this curious little piece has been carefully suppressed. Nay, in the laboured apologetical life of Louis Philippe in that liberal, but most slimsy and salse publication, the Biographie des Contemporains, it is not even alluded to.

ventsbeputirten wähle. 93) Dumourier belehrt uns inbessen burch bie Namen bie er nennt und durch die Art seiner Erzählung selbst, daß er, als er nach dem Abzuge der Preußen in der Mitte des Monats October nach Paris ging, um einen Operationsplan zu verabreden, sobald er die Preußen zum Abzuge bewogen und den Plan der Eroberung von Belgien gemacht hatte, sich vorzüglich der Anhänger des Herzogs bediente, um zu bewirken, daß sein Plan angenommen würde.

Der Rriegsminister Servan fab bamals ichon voraus, bag er fich auf feinem Plage nicht werbe behaupten konnen, fein Nachfolger Bache geborte freilich einer anbern jacobinischen Parthei an als berjenigen, welche Dumourier beschützte und mit Orleans in Verbindung ftand; er war mit Marat und Robespierre naber befreundet als mit Danton; aber ber Ingenieur Chauberlos be la Close, ber im Militarwefen eine Stimme hatte und auch bei Pache viel galt, war eine Creatur bes Bergogs und Benoffe seiner Orgien. Diefes Mannes (bes Berfaffers ber Liaisons dangereuses) bebiente fich Dumourier. Dumourier intri= quirte in Baris meisterhaft; er feste burch, bag feine Armee verftartt ward und bag Rellermann, ben er, wie aus feinen Dentwürbigfeiten hervorgeht, gar nicht leiben tonnte, als Ober= general zur Alpenarmee geschickt werben follte. Auch gegen Guftine arbeitete Dumourier bamals und wollte ihn von ber Rhein= armee entfernt wiffen. Dagegen benutte er ben von ihm heftig gescholtenen Santerre, weil er ein genauer Freund bes Bergogs von Orleans war, mit großer Gefchicklichkeit. Santerre, ber fich bamals vom Brauberrn (benn Brauer war er ebensowenig als ber Demagog Rleon in Athen Gerber) jum General erhoben hatte, war ein gutmuthiger, beschränkter und beghalb von Dan= ton und Andern für ihre Zwede gebrauchter, vom Bergoge von

Soloffer, Gefd. b. 18, u. 19, 3abrt. V. 26. 4. Muff.

promodey G 3001e

<sup>93)</sup> Er erbat sich auf Manuele Rath einen neuen Namen und der Pariser Gemeinderath gab ihm den Namen Philipp Egalité. Er dankte in den folgenden Worten: Citoyens. J'accepte avec une reconnaissance extrême, le nom que la commune de Paris vient de me donner; elle ne pouvait en choisir un plus conforme à mes sentimens et à mes opinions. Je vous jure, citoyens, que je me rappelerai sans cesse les devoirs, que ce nom m'impose, et que je ne m'en écarterai jamais.

Orleans zu seinen Gelagen gezogener Mann. Er warb von Westermann und Danton für Dümourier bearbeitet, und dieser gesteht, daß er ihm besonders die Mittel verdankte, den Winsterseldzug zu machen, der gegen die Oesterreicher in Belgien gerichtet ward. <sup>94</sup>)

Schon bamals erhob fich übrigens ein Sturm gegen Dumourier und gegen alle bie corrupten und burchaus nichtswur= bigen Menschen, die fich um Danton und seinen Bergog brang= ten; baburch erhielt von bem Augenblide an ber unbestechliche, in seinem Leben einfache, in Sitten reine Robespierre im Jaco= binerclub, im Bolfe und im Convent ein größeres Gewicht, als ihm feine Talente hatten verschaffen konnen. Dumourier eilte beghalb auch schnell in sein Lager zurud, weil ihn bie Giron= biften haßten und verabscheuten, Marat gegen ihn schrieb, Ro= bespierre gegen ihn beclamirte, er also nur burch Sieg und Er= oberung und burch Bereicherung ber Leute, welche ihm von Ba= ris jugefchickt wurden, ober bie er fich felbft jugefellte, feine eigentlichen Abfichten burchführen tonnte. Diefe Abfichten waren offenbar weber ibeal noch republikanisch. Sobalb er im Lager gurud war, jog er bie Beerabtheilung, welche Beurnonville commanbirte, an fich, um mit vereinigter Dacht ben Bergog von Sachsen=Teschen anzugreifen, ebe fich Clairfait mit ihm vereini= gen konne. Dieser hatte fich mit seinem Beer am 13. October von ben Breugen getrennt und war ins Luxemburgische gezogen, mußte aber einen weiten Umweg machen, um bie Armee bes Bergogs zu erreichen. Diese hatte am 24. October bie Belage= rung von Lille aufgegeben und war von Puntt zu Puntt bis nach Mons gebrängt worben. In ber Nähe von Mons ober Bergen bei Jemappes entschloß fich ber Bergog gum Treffen, ehe noch alle Regimenter eingetroffen waren, welche Clairfait herbeiführte, und mahrend bie, welche eingetroffen waren, noch

<sup>94)</sup> Dümourier sagt: Le vil (!!) général Santerre sut très-utile à cette occasion; il étoit maître de tous les approvissionnemens, et s'il n'avait pas voulu consentir à les lâcher, il eût fallu rester dans l'inaction. Heureusement Westermann était son ami, Danton pouvait tout sur lui, et ils y mirent un grand sète.



an ber Ermubung bes Mariches litten. Aus bem ichonenben und lobenben öfterreichischen Bericht von ben Thaten bes Berjogs in biefem Felbzuge 95) geht trot aller Beschönigungen beut= lich hervor, bag es ein Glud fur Defterreich gewesen ware, wenn ftatt feiner und einiger andern bort genannten Pringen andere tüchtigere Generale commandirt hatten. Bei Jemappes wurden die Raiferlichen völlig gefchlagen und die Ballonen Sie wurden inbessen nicht fehr lebhaft von ben Frangosen verfolgt; man war vielmehr erstaunt und traute bem intriganten Dumourier allerlei verbächtige Absichten und geheime Plane zu, als er fich ohne Ursache vom 7. bis zum 11. Rovember in Mons verweilte. Dies benutten Robespierre und fein Marat, um Dumourier in Baris verbachtig zu machen, benn Marat macht in mehreren Blattern seines furchtbaren Boltsfreundes über biefe Schlacht bei Jemappes eine ganze Reihe theils richtiger und wahrer, theils boshafter und gegen Dumourier und feinen Anhang im Convent gerichteter Bemertungen.

Schon am Enbe bes Monats Rovember war Clairfait, bem ber Herzog am 16. November bie Armee in ber miglichsten Lage übergeben hatte, als er felbft nach Nachen gegangen war, genothigt, Belgien gang ju raumen; ichon am 26. warb Luttich befest und am 28. eroberte Miranba bie Citabelle von Antwerpen. In Luttich fanden bie Franzosen noch weit mehr Enthusiasmus für ihre Revolution als in Maing, benn bie Mainger waren erft burch ben letten Bischof gegen bas beutsche Abels-, Pfaffenund Beamtenwefen heftig erbittert worden, die Lutticher waren feit breißig Jahren mit ihrem Fürftbischofe in Streit; bas Lanb ward baher auch früher und leichter mit Frankreich vereinigt als Belgien. Dumourier hatte inbeffen beständige Sanbel mit bem Kriegsminister Pache, ber ju jener Parthei gehörte, welche fich Marats und seines Blattes bebiente, um Jeben niebergu= fchreien, ber irgend eine Genialität zeigte ober fich in Robes= pierres Ansichten nicht fügen wollte. Diese Parthet mußte ba= mals Danton und feinen Anhang noch schonen, weil fie feiner

<sup>95)</sup> In ber öfterreichischen militarifden Beitschrift. Reue Auflage. Wien 1834. 2. Band S. 5 ff.

Energie bedurfte, um die sogenannten Gironbisten auf bieselbe Weise zu vernichten, wie bie Constitutionellen seit August ver= nichtet waren. Robespierre und feine Freunde tobten baber schon im November und Dezember gegen Briffot, Roland und anbere; im Januar mußten bie Gironbisten zugeben, bag Roland feine Stelle verliere. Die beiben republikanischen Bartheien trafen babei freilich eine Uebereinfunft, bie Gironbisten waren jeboch bie Betrogenen. Als nämlich Roland bas Ministerium bes Innern aufgab, mußte auch Bache aus bem Kriegministerium tre= ten; die Jacobiner verschafften aber ihrem Bache bie Stelle eines Maire von Paris, wodurch er, weil ber Gemeinberath Frankreich beherrschte, mächtiger warb als vorher; Roland blieb ohne Amt. Bache batte porber icon bem fiegenben General willfab= ren und ihm erlauben muffen, fich mit Abentheurern und Gluderit= tern, speculirenben Lieferanten und Commiffairs zu umgeben, bie ben armen Solbaten Noth leiben liegen, um fich zu bereichern. Dumourier giebt bem General la Bourbonnabe, ber junachst unter ihm commanbirte und ihm aufpaßte Schuld, er habe Erpref= fungen im Großen geubt; bas mag mahr fein, aber ber aben= theuernbe Beruaner Miranba, ben Dumourier an beffen Stelle brachte, war unstreitig viel schlechter und besonders militarisch un= fähiger ale la Bourbonnane.

Die tapfern Soldaten ber Republik litten inbessen große Roth, die Disciplin des Heers löste sich auf, Speculanten und Gesindel bereicherten sich, Dumourier mußte seiner Intriguen wegen ganz unwürdige Menschen gebrauchen, oder auch gegen noch unwürdigere, welche ihm von den herrschenden genialen Berbrechern schaarenweise aus Paris zugeschickt wurden, militärisch verfahren, wodurch er großes Geschrei gegen sich erregte. Dumouriers Denkwürdigkeiten sind in diesen Zeiten der Cadale keine sehr brauchdare Quelle, weil er sich sehr hütet, das zu sagen, was seiner Zeit, so jung der Verfasser bieser Geschichte damals war, Zeder von uns wußte, daß sein gesammtes Heer durch Spizdüberei der Liesferanten in einen höchst elenden Justand gerieth, während die Blutsauger Belgiens, der Auswurf von Paris, reich wurden. Dazu kam die Doppelsinnigkeit und Zweideutigkeit des Oberzgenerals, sein ewiger Zwist mit dem Minister Pache, so lange

bieser im Amte blieb, endlich die Anarchie und Partheiung im Convent bis man sich des Königs und der Gironde entsebigt hatte. Cambon, der später die Finanzen der neuen Republik leitete, war allerdings ein wüthender Republikaner, der vor keiner Schreckensmaßregel zurückbebte, aber er war Meister in seinem Fach, er war ehrlich, treu und sleißig, er machte daher Pache aufmerksam auf das Unwesen, welches Dumourier und seine Liesferanten trieben, 96) auch that er, weil die Finanzen oder das Schazwesen sein Departement waren, dem Convent Vorschläge wegen der Speculanten. Die Wuchergeschäfte dieser Leute besünstigte Dümourier, weil er sich ihrer zu seinen Cabalen des biente, wenn er auch nicht, was wir dahin gestellt sein lassen, die Vortheile ihrer schmutzigen Geschäfte theilte. Der Convent ließ auf Cambons Angeben die Hauptspeculanten Malus, Betit Jean, d'Espagnac verhaften.

Dieses Versahren ber einen Klasse von Jacobinern gegen bie andere machte freilich die Sache nicht besser. Die Armee ward nicht besser versorgt und das eroberte Land noch ärger aussgehündert, als die antiorseanistische Partei, zu welcher Pache gehörte, andere Schurken und andere Freder sandte, welche Düsmourier beobachten und gegen ihn cabaliren sollten, wie die vostigen für ihn cabalirt hatten. Schon die Wahl des Oberkriegssemmissäre (commissaire ordonnateur) beweist, daß man den Auswurf von Paris, den Kern der höllischen Anhänger Marats, auf die reichen und bigotten Belgier hetze. Der rasende Konsin, der hernach an der Spize der Revolutionsarmee rund um Paris die Gegend weit und breit mit Schauder und Entsetzen füllte, und barauf in der Vendée in Verbindung mit Westermann und Ross

<sup>96)</sup> Die Weise, wie Dumourier die Speculanten der ärgsten Art (Ouwrards Borläuser) einsührt, wird hinreichend andeuten, warum man später in Paris Malus und d'Espagnac, den Dümourier sogar als seinen Agenten dahin geschickt hatte, verhaften ließ. D'Espagnac, sagt er, homme de desucoup d'esprit et servide en ressources, vint l'y trouver. Il avoit l'entreprise des convois de l'armée. Il lui prêta cinquante mille écus, et il sit, par ordre du général, avec le commissaire ordonnateur Malus, dissorans marchés pour des souliers et des capotes, dont le soldat avoit grand dessoin dans une saison aussi rigourouse.

signol Mord und Brand übte, ward zu biesem wichtigen Amte erwählt, welches vor andern lange Erfahrung erfordert. Dumourier ware schon damals verloren gewesen, wenn er nicht in ben bei seiner Armee anwesenden Conventsbeputirten der andern Partei, bei Camüs, Danton, Gossuin, Lacroir eine Stütze gefunden hatte.

Wenn man Dumouriers Berichten über feine bamaligen Streitiakeiten mit bem Convent trauen barf, fo hatte er fiber bie Art, wie Frankreich mit feinen Groberungen verfahren muffe, weit richtigere Begriffe als die eiteln Republikaner, welche ihre Rationalität anbern Bolfern aufbringen, ober als Bonaparte, ber Cafar und Carl ben Großen fpielen wollte. Er habe Luttich, Belgien, bas linke Rheinufer und Savoyen, fagt er, nicht mit Frankreich vereinigen, fombern als unabhängige und getrennte Republiken burch Bund und Dankbarteit an Krankreich knupfen wollen. Bare ber Convent bem Rathe gefolgt, fo ware es um ben Bringen von Oranien, um bie beutschen Fürften, Aebte und um bie fogenannten beutschen freien Stabte mit ihren Batrigiern, Rathen und Bürgermeistern bes Mittelalters gefchehen gewesen. Dumourier behauptet, er fei über biefen Buntt fogar mit Dan= ton und Lacroix zerfallen; biefe wollten nämlich ben Bortheil unum= ichrantter herrschaft und ficherer Beute, welchen fie burch bas Conventsbecret vom 15. Dezember erhalten hatten, nicht aus ben Banben verlieren. Durch bieg Decret erhielten bie zu ben Beeren geschickten Deputirten eine gang unbeschränkte Gewalt. Danton und seine brei Collegen waren übrigens nur zum Umreißen und Berftoren fabig; fie erhielten inbeffen um biefe Beit an Treilharb und Merlin von Douay ein paar Manner gur Seite, welche alle bie Eigenschaften, Talente und Renntniffe hatten, bie Dan= ton mangelten. 97)

Der Unfug, ben bie andern, neben ben feche vom Convent mit unbeschränkter Bollmacht ausgesenbeten Commiffarien in ben

<sup>97)</sup> In dem später (um 1794) erschienenn Theil der Denkwürdigkeiten (dem 6. und 7. Buch der Ausgade von 1822) fügt Dümourier hinzu: A ces six commissaires on en avait joint trente-deux autres, nommés par le pouvoir exécutif ou le conseil, mais désignés par le club des jacobins de Paris. Ceux-ci étoient pour la pluspart des bêtes séroces et des scélérats, qui n'entraient dans ces riches provinces que pour piller et massacrer.

eroberten Provinzen ausübten, bewog Dumourier, endlich felbft nach Baris zu reifen, um bie Aufhebung bes Decrets vom 15. Bezember zu bewirten. Er traf im Anfange bes Sahres 1793 bort ein und nahm an ben Berathschlagungen über bie Bertheibigung von Mainz gegen bie Breugen und Beffen, welche Frankfurt eingenommen hatten, Antheil. Guftine hatte nämlich awar ichon am 14. Dezember Maing in Belagerungeftanb gefest und gehntaufend Mann von ben Berftartungen, bie ibm Biron augeschickt hatte, in bie Stabt gelegt, boch hielt er Bochbeim noch bis fechs Tage nach ber Anfunft ber fouverginen Conventecommiffarien befett. Der Convent fcidte nämlich gerabe im Anfange bes Jahres bie brei Deputirten Reubel, Mer= lin von Thionville und Hausmann nach Mainz, um bie Clubs und ihre Berbindung mit bem Parifer Mutterclub einzurichten, bie Bereinigung mit Frankreich zu betreiben uud die Bertheibi= gung ber Stadt ale unumschrantte Gebieter über Politit, Ber= waltung und Beerwefen zu leiten.

Dümourier reiste am 26. Januar von Paris, und hatte bei seiner Rückfunft in den Niederlanden neue Feinde zu bestämpfen, weil der Convent am 1. Februar 1793 auch an Engsland und Holland den Krieg erklärt hatte. Die Ursachen dieses Kriegs und den politischen Gang der Dinge werden wir unten ausführlich erwähnen; hier folgen wir nur dem Laufe von Düsmouriers Unternehmungen.

Die Franzosen in Belgien begannen ihren Feldzug früher, als die Engländer und Holländer ins Feld ziehen konnten, überssahen aber, daß die von ihnen aus Belgien getriebenen Desterzeicher am Rhein im Winter sehr verstärkt waren. Dümourier zog am 17. Februar von Antwerpen gegen die holländischen Gränzsestungen aus; Miranda ward gegen Mastricht geschickt. Bei dieser Gelegenheit leisteten die vertriebenen holländischen Patrioten durch die Ausschüsse, welche sie seit 1788 theils in Paris, theils an der Grenze gebildet hatten, große Dienste; außerdem führte der ausgezeichnetste Ingenieurofszier der alten französischen Armee eine von Dümouriers Heerabtheilungen. Dies war derselbe General d'Arçon, der durch die schwimmenden Batterien vor Giberaltar berühmt ward, wenn gleich diese Ex

findung den Spaniern kein Glud brachte. Er ward aber weit berühmter baburch, daß er in den neunziger Jahren, mit Carnot verbunden, die Plane für die siegenden Armeen der Franzosen entwarf. Westermann, der in wenigen Monaten vom Sergenten zum Obersten gestiegen war, verdient wegen dieses Feldzugs den Generalen der Revolution beigezählt zu werden, welche bewiesen haben, daß die Heere der Revolutionszeit ihre Siege größtentheils dem Umstande verdankten, daß dem Berdienste der Weg zu den höchsten Stellen geöffnet war. Freilich hatten die Jacobiner und ihre Repräsentanten, die Deputirten beim Heer, auch einen verssossen Schneiber aus Lille an die Spise eines Husarerregiments gestellt, den jagte aber Dümourier ohne Umstände fort.

Die Frangofen waren anfangs in Holland ebenfo glücklich als fie im vorigen Sahre am Rhein und in Belgien gewesen waren; benn bie fammtlichen Festungen fielen ihnen in bie Sande, als wenn es offene Blate gewesen maren. Breba, Gertruiben= berg, Klündert wurden eingenommen, ohne bag man fie hatte gu belagern brauchen; Willemstabt, Bergopzoom, Steenbergen waren icon enge eingeschloffen und ber Anfang ber Belagerung ge= macht, als endlich bie Defterreicher am Rhein fich in Bewegung fetten. Das faiferliche Beer war auf bem Rudzuge vom Schlacht= felbe bei Jemappes fast gang aufgeloft worben, wenigstens völlig bemoralisirt, nichts besto weniger hatte es Clairfait ohne bebeutenben Verluft erft nach Berghem gebracht, und fich alsbann, als bie Frangosen auch Luttich besetzten, hinter ber Erf und ber Roer vertheibigt, und bie kleine Festung Julich behauptet; er warb nichts besto weniger burch einen ber vielen Pringen abge= loft, welche in ber öfterreichischen Armee als Riguranten glanzen. Friederich Josias von Sachsen-Coburg follte als Generalfelbmarschall bie öfterreichische Armee wieber gegen ben Reinb führen und beghalb, ebe er fich in Bewegung fete, mit bem Bergoge von Braunschweig, ber eben fo methobisch war ale er, und ebenfalls im fiebenjährigen Rriege bas alte Shftem bes Rriegführens gelernt und geubt hatte, in genauer Berbinbung bleiben. Gr reiste beghalb auch jum Konige von Preugen nach Frankfurt, ehe er gur Armee tam. Diefer neue Oberbefehlshaber war ein würbiger Schüler ber langsamen, alles im Cabinet berechnenben

Strategie eines Lacy und ber anbern Generale, unter benen er im flebenjährigen Rriege gebient hatte. Der nachher als General so berüchtigte Mack batte bei ihm als Oberft einen abnlichen Ginfluß, als Maffenbach beim Bergoge von Braunschweig. Rach bem Beitunge= und hofftiel hatte biefer Coburg im letten Eur= kenkriege Lorbeeren in ber Wallachei errungen, nach ber Wahr= beit hatte er fich ins Gebrange gebracht und war in großer Angft, bis Souwaroff berbeitam, ber bann burch fein Relbberrn= talent und burch bie Tapferkeit ber wadern Desterreicher, welche froh waren, einmal einen Anführer zu haben, ber ihrer würdig war, einen glanzenben Sieg erfocht. Beim nieberlanbifchen Beer erschien er jest, um bie Frucht von bem zu ernten, mas Clairs fait gefaet hatte; es brang baber unmittelbar nach seiner Ankunft bas öfterreichische Beer rafch vor. Bei biesem Vorbringen führte einmal ein Bring bes faiferlichen Saufes bie Borfchaaren, ber feinem Saufe und ber beutschen Ration burch Talent und Berbienft einem Jourban und Moreau gegenüber hernach große Ehre gemacht hat. Der Erzbergog Carl lernte nämlich zu ber Belt unter Clairfait ben Rriegsbienft.

Die kaiserliche Armee brach am 1. Marz 1793 auf, um Mastricht zu retten, welches feit bem 20. Februar von Miranda aufs beftigfte beschoffen warb. Bring Friedrich von heffen com= manbirte für bie Bollanber in ber Stabt, bie Emigranten aber und unter ihnen fehr geschickte Artillerieoffiziere, waren es, welche bie Festung wie Berzweifelte vertheibigten, weil fie von ben er= bitterten Republifanern feine Schonung hoffen burften. Dumourier ruhmt unter ihnen befonders ben Generallieutenant b'Autichamp, und fchreibt es ihm ju, bag fich bie Festung behaup= tete, bis am 3. Mary bie Defterreicher erschienen. Dumourier schreibt bie Unfälle, welche alebann bas Belagerungscorps trafen. einem unverantwortlichen Fehler bes Generals Miranda gu, biefer bagegen behaubtet in feiner Bertheibigung , bag Dumouriers Freund und Bertrauter, ber General Balence ben Fehler ge= macht habe. Dumourier behauptet nämlich, Miranda hatte fich awischen Tongern und Mastricht festseben und bie Desterreicher aufhalten follen, er habe aber ben Ropf verloren; feit bem Augenblide batten bie Solbaten fein Rutrauen mehr zu ihrem

Anführer gehabt. Wie sich aber auch die Sache mag verhalten haben, die Franzosen wurden bald vom ganzen rechten User der Waas verdrängt, Lüttich ward von den Desterreichern besetzt. Der Schrecken verbreitete sich die nach Löwen und die geängsstigten Conventsdeputirten schickten Besehl an Dümourier, seine holländische Expedition aufzugeden, um Belgien zu retten. Er erhielt diesen Besehl am 8. März, eilte schon am solgenden Tage nach Antwerpen, um die Armee Mirandas, die sich sast ganz aufgelöst hatte, weiter rückwärts wieder zu vereinigen.

Als Dumourier feine Unternehmung in Solland aufgeben mußte und bie Englander ans Land gefett waren und vorrudten, hatte er nicht blos mit bem Feinbe, fonbern auch mit ben bochft unzufriedenen Belgiern ju kampfen, weil bie aus Baris in bie Rieberlande geschickten Sacobiner und ihre belgischen Genoffen fich theils als Rauber, theils als Berrudte betragen hatten. Dumourier vereinigte inbeffen binter bem Canal von Mecheln ein Beer, welches bie öfterreichischen offiziellen Berichte fehr übertrieben zu 55000 Mann Infanterie und 6500 Mann Cavallerie angeben. In ben Sollanbischen Blaten, fügen biefelben Be= richte bingu, waren 22000 Mann gerftreut gewesen, und bie Defterreicher waren fo fcnell gegen Dumourier vorgerudt, um ihn eber anzugreifen, als bie Truppen aus Holland bei ihm eingetroffen waren. Dies gelang übrigens nur jum Theil; auch war es nicht, wie fie fagen, Pring Joffas, ber bie Sache fo eif= rig betrieb, fonbern Clairfait. Der Bring batte wenigstens wif= fen follen, bag man im vorigen Jahre, als man Lille bela= gern wollte, gar fein ichweres Gefchut ober gang unbrauchbares in ben Rieberlanben fand, er hatte alfo bafur forgen muffen, bağ es jest nachgeführt werbe, bas geschah aber nicht, und auch por Maing fehlte es an ichwerem Gefchut. Beim Borbringen ber Defterreicher führte Clairfait ben Theil bes Beers, welcher bem anbern vorauszog; er und ber Erzherzog Carl waren im= mer bie Ersten. Die Jacobiner hatten gerabe in bem Augen= blide, als bie Armee auf ihrem Rudzuge war, bas Bolt ber Nieberlanbe in Bewegung gebracht, um Bittidriften um Bereinigung mit Frankreich von Leuten unterzeichnen zu laffen, welche gar nicht wußten, warum fie bei einander seien, und nicht ver=

standen, warum sie eigentlich baten. Dumourier beschreibt baber mit vieler Laune die Art und Weise, wie Frankreich damals neue Departements erhielt. 98)

Dumourier erwartete übrigens ben Angriff ber Desterreicher nicht, sonbern suchte burch fein Borruden ben gefuntenen Duth ber Armee wieber zu heben, brangte auch wirklich bie Feinbe gurud und erhielt am 15. Marg bei Tirlemont einige Bortheile. Beibe Theile waren barauf zu einem neuen Treffen entschloffen, und biefes Treffen warb am 18. Marg in ber Begend zwischen Lanben und Reerwinden geliefert, wo zu Lubwigs XIV. Zetten so oft gestritten warb. Da Dumourier und Miranda einanber nicht trauten und bes letteren strategische Talente fehr zweifelhaft find, so konnte man vom Ausgange eines Treffens, wo er einen Hauptbefehl hatte und Truppen ohne Disciplin ans führte, bie gar fein Butrauen mehr ju ihm hatten, nichts Gutes erwarten. Das Schlachtfelb behnte fich über einen Raum von anderthalb beutschen Deilen aus, und ba wo Dumourier fich befand, behaupteten ber rechte Alugel und bas Mitteltreffen ber Frangofen in einem Gefechte, bas von fieben Uhr Morgens bis fünf Uhr Nachmittags immer erneut warb, ihre gleich im Anfange errungenen Bortheile. Der vorsichtige fustematische Pring-Felbmarichall machte icon Anftalt jum Rudzuge und hatte fogar ichon Felbzeug nach Tongern beorbert, als er vernahm, bağ ber Erzherzog Carl ben linken Flügel ber Frangofen ge= schlagen habe.

Dümourier wirft bie Schuld ber Nieberlage seines liuten Flügels, wodurch er genöthigt ward, sich schnell zurückzuziehen, auf Mirandas Unfähigkeit ober übeln Willen. Er behauptet nämlich, dieser General, der seinen linken Flügel commandirte, habe sich zurückzezogen, sobald er gesehen, daß zwei seiner Geer-

<sup>98)</sup> Les commissaires assemblaient le peuple dans les églises sans aucune forme regulière. Le commissaire français, soutenu par le commandant militaire, par des soldats, par des clubistes français et belges, lisait l'acte d'accession, que souvent personne ne comprenait, non plus que sa harangue. Les assistans signaient cet acte, la pluspart en tremblant, on imprimait ces pièces, et on les envoyait à la Convention, qui, sur le champ créait un département de plus.

fäulen in Unordnung gerathen seien und habe fich hernach wei= ter nicht um seine Armee bekummert. Dumourier babe ibn vers geblich erwartet und habe ihn hernach, als er auf feinem Rud= guge nach Tirlemont gekommen fei, bort rubig am Schreibtifche fitsend gefunden. Der Berluft bes Treffens war für bie Frangofen verberblich. Sie verloren nicht blos gegen fiebentaufenb Mann an Tobten und Gefangenen, nebft bem größten Theil ibres Materials, fonbern alle Bemühungen ber Offigiere tonnten nicht verhindern, daß fich bas zum Theil aus noch gang unge= übten Leuten bestebenbe Beer auflöfte und gerftreute. Best batte Dumourier einerlei Schickfal mit Lafavette, er verlor bie Bolksgunft und ben Crebit bei ber nationalconvention; er hatte aber schon langft seine biplomatischen Runfte angewendet, um fich unter ben Reinben feines Baterlanbes Freunde und Schuter gu erwerben. Er hatte ichon am 12. bem Rationalconvent feine Ungu= friedenheit mit bem Buftanbe ber Dinge in Baris zu erkennen gegeben; fo lange er Sieger war, batte man ihn gefürchtet, feis ner orleanistischen Freunde Ginfluß hatte ihn gehalten; man hatte fogar Lacroir und Danton aufs neue ju ihm gefchiat, um ihn auf andere Gebanten ju bringen; nach feiner Rieberlage marb ein allgemeines Gefdrei gegen ihn erhoben. Er war auferbem unvorsichtig genug, bei jeber Gelegenheit zu verfteben zu geben, bag er glaube, fich auf feine Armee verlaffen zu konnen, um eine monarchische Ordnung wieber herzustellen.

Die monarchische Ordnung, von der Dümourier in jener Beit so manches Wort fallen ließ, konnte keine andere sein, nachebem der König hingerichtet und die ganze ältere Linie der Bourbons geächtet war, als die unter Orleans. Das Alles wußten die Jacobiner; aber sie fürchteten ihn, denn ihnen war nicht unbekannt, daß er ebensowohl als sie jedes Mittel für recht halte, welches seinem Zwecke diene. So schlau auch Dümourier war, so mußte er, um die Cabalen zu betreiben, mit denen er sich stets beschäftigte, doch eine Anzahl ganz schlechter Menschen, die sich beiden Theilen verkauften, in sein Vertrauen ziehen. Drei dieser Menschen, die den Jacobinismus zur Gaunerei benutzten, wie unzählige andere Menschen sich Kepublisaner nannten, um emporzukommen, wurden jest von den Parisern an Dümourier

geschickt, um ihm sein Geheimniß zu entloden. Dies konnten sie ohne Schwierigkeit, weil er gleich nach bem Berluft ber Schlacht in sehr verbächtige Unterhanblungen getreten war; bie an ihn gesenbeten Spaher trafen ihn baher nach ihrem eignen Bericht 99) schon in einer Gesellschaft, welche Verrath ahnen ließ.

Dumourier selbst berichtet uns, baß er schon am 21. und 22. Marz seinen verrätherischen Berkehr mit bem Prinzen von Coburg anknüpfte. Bei bem allitrten Heere waren, wie wir aus bem offiziellen Bericht in ber österreichischen militärischen Beitschrift sehen, nach hergebrachter Sitte zwei Prinzen, welche sich beibe über bem Gesetze wußten, in Streit. Prinz Friedrich, ber die Hollander anführte, folgte seinem eigenen Ropfe, denn Prinz Josias beschwert sich, daß Prinz Friedrich nicht, wie er gefollt hätte, dis Mecheln vorrückte.

Die Hauptrolle bei ber Intrique, die Dümourter anspann, hatte ber berüchtigte Mack, und Alles ward blos mundlich aussemacht, so daß die Desterreicher einen Wassenstillstand nur unter Bedingungen bewilligten, die nicht laut werden dursten. Die versrätherische Uebereintunft, welche in Löwen geschlossen ward, bestand barin, daß man der Französischen Armee erlauben wolle, sich die über Brüssel hinaus zurüczuziehen, ohne angegriffen zu werden. Man wollte außerdem nach dem 24. März eine neue Conferenz wegen der Plane halten. Dümourier versprach, die Franzosen hernach gemeinsschaftlich mit den Kaiserlichen zu verfolgen. Dies ward selbst Clairfait nicht mitgetheilt, weßhalb hieser auch die Feindseligkeiten nicht einstellte. Coburg bagegen blieb drei Tage in Löwen und schiefte nur zum Schein dem auf eine ganz schmähliche Weise aus Löwen sliehen=

<sup>99)</sup> Die brei elenden Menschen, die sich stellten, als wenn sie seine Freunde wären und benen er seine Aufträge nach Paris gab, hießen Proly, Pereyra und Dübnisson. Den Bericht, den sie dem Convent abstatteten, tann man in der neuesten Ausgade der Memoires Vol. IV. Not. B. p. 277—287 lesen. Der Bericht hat in allem, was Dümourier angeht, in nere Wahrheit, man sieht dagegen deutlich, daß Alles, was die drei Spione angeht, gelogen ist. Sie trasen thu in Doornit in Ludwig Philipps Gesellschaft, im Hause der Genlis. Il (Proly) le trouva dans une maison occupée par Madame Silléry (die Genlis), Mademoiselle Kgalité (Clotilde) et Pamela, le général étoit accompagné des généraux Valence, Kgalité (Ludwig Philipp) et d'une partie de son état major.

ben und fich auflösenben frangösischen heere einige Truppen nach. In Ath batte bernach Dumourier die zweite Rusammen= funft mit Mad, und er felbft gefteht, bag er biefem erflarte, baß feine Abficht fei, feine Armee nach Baris zu führen und ben Convent auseinander zu treiben. Daffelbe fagte er hernach ben brei obenerwähnten, an ihn abgesenbeten Jacobinern Broly, Bereira, Dubuiffon ju Dornick in Gegenwart feines General= stabs. 100) Die Uebereinkunft, welche die beiben Intriganten, Dumourier und Mack, am 27. Marz in Ath in Gegenwart bes Prinzen Lubwig Philipp von Chartres, bes würdigen Böglings eines Dumourier und einer Grafin von Genlis, verabrebet hatten, ward besonders baburch vereitelt, bag Dumourier fich am 29. gegen bie brei Spione bes Convents zu Doornick zu unvorfichtig erklarte. Er rechnete ju febr auf bie unbebingte Ergebenheit fei= ner Armee und hatte baber mit Mad verabrebet, bag bie Defter= reicher an ber Grange fteben bleiben und nur ale Bulfetruppen agiren follten. Dies warb von ben brei oben genannten Jaco= binern gelegentlich vereitelt. Ale fie nämlich nach Paris eilten, um bem Convent von bem, was fie in Doornict ausgekunbichaf= tet hatten, Bericht zu erstatten, gaben fie bei ihrer Durchreife burch Lille ben brei Coventsbeputirten, Delacroix, Robert und Goffuin bie nothigen Winke, bamit fie Dumouriers Blane vereiteln konnten. Diese brei entboten barauf ben Obergeneral alebalb nach Lille, er erklärte ihnen aber, bag er fich nur in Begleitung seiner Armee bei ihnen einfinden werbe. Dumourier hatte auf biefe Beife ber Regierung feines Baterlanbes form= lich ben Krieg erklart; biefe, und schon vorher bie Conventebe= putirten, benutten bie geheime Rachricht, bag er in Ueberein= fimmung mit ben Fremben handle und biefen eine Feftung jum

<sup>100)</sup> Es sei som Rönige bie Rebe gewesen, ba habe Einer von thuen gesagt, Riemand murbe augeben qu'un Louis — Dumourier l'interrompt et réplique: Peu importe, qu'il s'appelle Louis ou Jacobus. Ou Philippus dit Proly. A ce mot Dumourier se livre à un mouvement violent, dit, que c'est une atrocité des Jacobins, qui depuis long-tems lui reprochent d'être du parti d'Orléans, parcequ'après l'affaire de Jemappes il avoit rendu à la Convention un comte avantageux de la conduite conrageuse de ce jeune homme, qu'il forme au métier.

Pfande versprochen habe, um ben Stolz und Rationalsinn ber Armee gegen ihn zu richten. Dumourier hatte auf die Linienstruppen gerechnet, diese Rechnung betrog ihn, nur allein der größte Theil des deutschen Dusarenregiments im französischen Dienst (Berchiny) war ihm so ergeben, daß es auf seinen Bessehl hernach die Conventsbeputirten verhaftete und mit ihm zum Feinde überging.

Cambaceres, bamals wuthenber Jacobiner, babet aber ein febr großer Jurift und Wohlschmeder, spater Rapoleons Erz= fangler, hatte gleich am 26. Marg 1793 ben Bericht an ben Convent gebracht, ben ber Sicherheitsausschuß über Dumouriers Berrath abstattete, als Proly, Pereira und Dubuisson bas Refultat ihrer ausspähenben Reise gemelbet hatten. Cambaceres zeigte fich babei, wie immer, als einen fehr geschickten Abvota= ten, weil er fich auf sehr kluge Weise in wenigen Tagen aus einem Bertheibiger bes Dannes, beffen er fich noch am 10. eifrig angenommen hatte, sobalb ihn ber Sieg verlaffen hatte, jum Antlager beffelben machte, und zwar um benfelben Feinben beffelben gefällig zu fein, gegen welche er ihn vorher vertheibigt hatte. Er trug am 26. Marz ben antlagenben Bericht vor und bewirfte, bag am 1. April bie Berhaftung Dumouriers vom Convent beschloffen warb. Die Deputirten Camus, Quinette, Bancal, Lamarque follten bas Decret überbringen und bekannt machen; ber Kriegsminister Beurnonville follte fie begleiten und einstweilen bas Commando ber Armee übernehmen. Diefe Commiffarien trafen ben General in ben Babern von St. Amanb: er ließ gber sowohl bie brei Deputirten als ben General Beur= nonville von ben beutschen Sufaren in frangofischem Dienft ver= haften, und schickte fie am 4. April nach Doornick an Clairfait, wo fie als Beißel für bie in Paris gefangen gehaltenen Glie= ber ber frangöfischen königlichen Familie in haft blieben. Dies geschah übrigens zu einer Beit, als Dumouriers Plan, Conbé und Valenciennes als Sicherheitsplätze ben Defterreichern gu übergeben, schon gescheitert mar. Bon Conbé mar er mit Ge= walt abgehalten worben, aus Valenciennes feuerte man auf ihn; als er in die Stadt tommen wollte, und fein Berfuch, Lille gut überrumpeln, folug ganglich fehl. Bon allen benen verlaffen,

auf welche er am meisten gerechnet hatte, vom Convent geächtet und für einen Berräther erklärt, begab er sich nach Doornick zu Clairfait, wo hernach etwa fünfzehnhundert Mann Cavallerie und Infanterie zu ihm stießen, die bas Gepäck seines Generalsstads mitbrachten.

## §. 2.

Gefcichte ber innern Bewegungen in Frankreich von ber Errichtung ber Republit bis jum Sturg bes Triumvirats (Robespierre, St. Juft, Couthon) ber Schredens:
regierung.

a. Erfte Abtheilung bis auf bie neue Organisation bes Wohlfahrtsausschuffes.

Die Wahlen ber Deputirten zu ber sogenannten Rationalsconvention wurden unter dem Ginflusse bes seit dem 10. August herrschenden allgemeinen Schreckens gehalten, und sielen auf lauter Leute, die von den in den Pariser Clubs herrschenden Abvokaten und Belletristen den Leuten empfohlen wurden, welche die Dreistigkeit hatten, in den mit Paris correspondirenden Clubs Dantons zu spielen. 1)

In der vorgeblich am 10. August aufgesetzten Proclamation der legislativen Bersammlung, welche aus Condorcets Fesder kam, und worin die Nation aufgesordert wurde, ihren Desputirten Auftrag zu geben, die bestehende monarchische Bersassfung und die zu derselben passenden Gesetze gänzlich zu veränsbern, 2) lag schon eine Proclamation der Republik, der Cons

<sup>1)</sup> Der Berfasser bieser Geschichte, als er sich mit Grégoire über bie Schreckenszeit unterhielt und sich wunderte, wie Baris, welches Robespierre regierte, in ganz Frankreich Gehorsam und Rachahmung sinden konnte, erhielt bie Antwort: Que voulez vous, it n'y avait pas de village, qui n'eut son Robespierre.

<sup>2)</sup> Diese Exposition des motifs d'après lesquels l'Assemblée nationale a proclamé la convocation d'une Convention nationale et prononcé la suspension du pouvoir exécutif (man findet sie bei Ahiers und auch in beu Essais historiques von Beaulteu) beweiset am besten, daß der Traum der Republik die tüchtigsten Glieder der Gronde über die Gesahr des 10. Augusts

vent war indessen am 21. September kaum eröffnet, als er Frankreich in aller Form für eine Republik erklärte. Diese Proclamation geschah auf den Antrag des Schauspielers Collot d'Herbois, der hernach in Berbindung mit dem Ingenieur Düsdois Crancé in der Schreckenszeit eine der Hauptrollen spielte. Wit diesem Tage begann mitten unter der allgemeinen Berwirrung in ganz Frankreich eine völlig neue Ordnung der Dinge. Man vereinigte, während die Unruhigen und Partheishäupter nur auf Demagogie und auf Erregung von Aufftans den bedacht waren, die tüchtigsten und brauchbarsten Männer für die verschiedenen Fächer des Staatswesens in die für diese Fächer bestimmten Ausschüsse, und die in die Departements gesendeten Conventsbeputirten mit unumschränkter Vollmacht, erssepten den Mangel der überall suspendirten oder ganz abgesschafften Behörden.

Man wird bei Untersuchung ber bem Gesethbuche ber Frangofen gum Grunde liegenben ober ihm wenigstens vorausgegan= genen Verorbnungen feben, bag bie weifen und erfahrenen Manner, bie in ben Ausschuffen fagen, welche fich nicht mit Polizei, mit ber Politik bes Augenblicks ober mit ber eigentlichen Regierung zu beschäftigen batten, bamals bie vortrefflichften Gin= richtungen machten, um auf ben Erummern bes Mittelalters ein gang neues, bem Leben ber neuern Beit angepaßtes Staatsmefen ju grunden. Wenn ein Ausschuß bas Butrauen bes Convents batte, fo becretirte biefer ohne Bebenten Alles, was vor= geschlagen warb, wenn er gleich in allen Dingen, welche ben gegenwärtigen Augenblick, Bolizei und Regierung betrafen, unbebingt vom Gemeinberath, wie biefer vom Jacobinerclub abhing. Die Ausschuffe felbft, und besonbers bie beiben mit ber Regie= rung beauftragten, fonnten übrigens im October 1792 erft nach einem heftigen Rampf ber Gemäßigten mit ben fürchterlichen Menschen, welche burch Robespierre, Marat und andere wilbe Demagogen in ben Convent gebracht waren, organisirt werben.

täuschte. Diese vortrefflich redigirte Arbeit kann Condorcet unmöglich zu der Beit bes Tumulis geschrieben haben. Bir haben baher schon oben bemerkt, daß man im Juli fertig gemacht hatte, was man im August bekannt machte.

Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrh. V. Th. 4. Auft.

Man wollte burch biese Ausschiffe bie usurpirte Gewalt bes Gemeinberaths wieder beschränken und den Jacobinern ein Gesengewicht geben. Auch den Sinfluß der wilden Schreckensmänner suchte die Gironde, deren Deputirten den gemäßigtesten und auch den zahlreichsten Theil des Convents ausmachten, zu vermindern. Sie suchten besonders Dantons Einfluß zu beschräusten, dessen Grbitterung gegen die, welche ihn wegen der Sepstembermordthaten zur Verantwortung gezogen haben wollten, herenach den Untergang der Gironde herbeiführte. Gs ward zu dem Zweit das Gesetz gegeben, daß niemand zugleich Minister und Deputirter sein dürse; Danton mußte daher das Justizmisnisterium und das Staatssiegel abgeben.

Die Ausschuffe theilten Regierung und Berwaltung unter fich, welche vorher von ben Ministern verfeben waren, und bie= fen blieb unr bie Ausfertigung ber Befchluffe und bie Ausfub= rung ber Geschäfte vorbehalten; bie tobenbe Berathschlagung war von ihnen fern, biefe bewegte nur ben Convent, ber über bas Berathene gu beschließen hatte. Auf biefe Beife bilbeten breißig Mitglieber ben Ausschuß für Staatspolizei (de surveillance); vier und grangig Mitglieder machten einen Ausschuß fürs Rriegs= wefen aus; funfgehn fagen im Rechnungsausschuf. Gehr forgfältig, und ohne alle Rucficht auf Bartheiung gewählt war ber Geschgebungsausschuß, beffen Weisheit auch jest noch bas linke Rheinufer anerkennt, und beffen Berfugungen, freilich mit ben Modificationen bes Kaiserthums, die Bewohner beffelben als ihre Ballabium anfeben. Er bestand aus acht und vierzig erfahrnen, im Leben und in den Gerichten gebilbeten Rechtsgelehrten, bervorgegangen aus ben alten Schulen, welche fur bie Daffen follecht fein mochten, gleich unfern alten gelehrten Schulen, eben barum aber für bie Wenigen, welche von ber Schale jum Reen brangen, besto bilbenber maren. Ginem fünften Ausschuß von zwei und vierzig Mitgliebern warb Alles überlaffen, was Finangen, Mun= gen, Affignaten anging. Obgleich bie brei Bartheien, in welche ber Convent gerfiel, fehr gut wußten, bag fur ben Augenblick an teine Berfaffung ju benten fei, wie bies bie Regenten ber Schredenszeit fpater öffentlich erklarten, fo mußte man fich boch bas Ansehn geben, als wenn man bas Boll von ber Willfur bes Convents unabhängig zu machen gebenke; es warb beschalb auch ein Ausschuß zum Entwerfen einer Constitution ernannt.

Die Ramen ber Personen, bie in bem Ausschuß gur Abfaffung einer Constitution gafammen berathichlagen follten, werben zeigen, bag es unmöglich mar, bag fie zu einem Refultat gelangten, wie bies bamals auch in ber That nicht geschah. In biesem Ausschuß sagen nebeneinanber: Danton, Spenes, Conborcet, Thomas Panne, Bettion, Briffot, Genfonné, Bergniaub, Barrere (bamals noch Gironbift). Die Gironbiften ober bie Freunde einer burgerlich friedlichen republikanischen Regierung, bilbeten, wie aus biefem Bergeichniß hervorgeht, bie Dehrheit; bies benutten bernach bie Feinbe berfelben, um fie beim Bolle baburch verhaßt zu machen, bag fie behaupteten, burch ihre Schuld fei bas Bolt fo lange ohne Conftitution. Die Dehrheit bes Convents bestand bamals noch aus Gemäßigten, benen man ben allgemeinen Ramen Gironbiften gab, fo gang verfchieben auch ihre Richtungen waren; es fehlte aber biefer Parthei ein entschoffenes Saupt, benn Briffot war es nie, obgleich ihre Gege ner fie Briffotiften fchimpften. Diefe Gegner, bie eigentlichen Jacobiner, von benen fich bie Gironbe balb ganglich trennte, hatten zwei Danner, benen fie unbebingt folgten; biefe Manmer fifteten burch graufame Mittel Ginheit und hatten Energie, ihre Parthei erhielt bafur auch am Enbe ben Gleg. Diejenis gen Deputirten nämlich, welche fpater ben fogenaunten Berg ausmachten, erfannten Robespierre als ihr Saupt und Marat als ben Berfunbiger ihrer graufamen Energie; bie Anbern (Corbeliers genannt) folgten Dantons Winken und waren bis Enbe bes Jahres 1793 Urheber aller fcandalofen Auftritte, weil fie alles Befindel, alle traftigen und frevelnben Denfchen ber Sauptftabt unter ben Ihrigen gablten.

Die Mitglieber bes Convents, welche man Girondiften nannte, veranlaßten schon seit October 1793 einen Krieg zwisschen den Gemäßigten und den beiden heftigen Partheien, die unter Robespierre und Danton kampften. Beranlassung gaben die Beschwerben und Orohungen gegen Danton und seinen Anshang wegen Unterschlagen öffentlicher Gelber, wegen Bestechs lichkeit und Spiphübereien aller Art; gegen Robespierre und

Marat wegen ber unaufhörlichen Aufforberungen bes letztern zum Rauben und Morben und wegen bes ersten verbächtigenben Declamationen gegen Jeben, ber mehr Talent hatte als er. Servan ward baher von den Gegnern der Gironde aus dem Ministerium gedrängt; Roland konnte das Seinige nur bis zum Anfang des folgenden Jahres behaupten, und dle Entdeckung des eisernen Schranks in den Tuilerien gab Gelegenheit, die ausgezeichnetsten Männer der gemäßigten Parthei royalistischer Conspiration zu beschuldigen.

Der Schloffermeifter nämlich, ber ben im Tullerien=Pallaft vermauerten eifernen Schrant gemacht hatte, worin alle Papiere, Briefe, Actenftude über bie Privatpolitit bes Konigs verwahrt wurden, zeigte ben Ort, wo man die Mauer aufbrechen muffe, um ben Schrant zu entbeden, bem Ausschuffe fur Staatspolizei an, welcher bann bie Papiere hervorsuchte und bas, mas feinen Abfichten bienen konnte, brucken ließ. Man beschulbigte aber bie Gironde, Bieles unterschlagen zu haben. Unter biefen Papieren waren bie Briefe und Urfunden über bie feit 1789 unterhalte= nen Berbindungen bes Konigs im Inlande und im Auslande, welche er angefnüpft und unterhalten hatte, um fich ber Berrichaft ber Parifer Gemeinde, ber Rationalversammlung und feiner eignen Minifter burch jebes mögliche Mittel zu entziehen. Unter biefen Papieren fand man ferner bie Rechnungen über Laportes thorichtes Bestechungswefen, und wie man fagte, auch bie Briefe ber befferen Mitglieber ber Gironbepartbei, von benen wir oben (S. 381 u. 382) gerebet haben, worin fie bem Rbnige ihren Beiftand unter Bebingungen gufagten, welche er verfcmabte. Unter ben Gemäßigten waren bie Deiften furchtfam; bie beftigen Partheien mußten alfo ju gang entscheibenben Schritten treiben, um burch Schreden ju bemirten, mas burch Rebe nicht zu erlangen war, wenn fie im Convent obsiegen wollten. fie trieben baber bie Leute, welche fie bas Bolt nannten, bie hinrichtung bes Königs ju forbern. Der Prozes bes Königs gab ihnen bas Mittel, bie Gironbiften entweber mit bem fana= tifirten Bolt gang ju entzweien ober fie an eine That gu Inupfen, welche bie Furchtsamen unter ihnen auf immer mit ben Frevlern verband, weil auch fie fich feithem burch jebes

Mitttel vor ber Rache ber Anhanger bes Alten zu schüßen suchen mußten.

Die Gironde wußte, bag ihr ber gefangene Konig im Noth= fall eine Stute gegen ihre tobenben und himmelfturmenben Collegen werben tonne; fie hatten ihn gern gerettet, als man von allen Seiten forberte, bag er vor ein Blutgericht gestellt werben folle; fie burfte fich bies aber nicht merten laffen. Alle ruhigen und friedlichen Burger waren feit September fo einge= fcredt, bag fie fich taum zeigten, bie Befe bes Bobels mar von Sournaliften und Clubs gegen alles Alte beftig erbittert, bie Richter wurden vom Bolfe gewählt, bas Bolf hatte Ausübung ber summarischen Juftig und Polizei an fich geriffen, ein offener Biberfpruch gegen ben Willen beffelben in Bezug auf ben Ronig ware ein Tobesurtheil fur ben gewesen, ber ihn geaußert batte. Dies glauben wir bier bemerken zu muffen, um ben Gefichtspunkt zu bestimmen, von bem aus man bie unfäglichen Banfereien, perfonliche Streitigkeiten und Cabalen beurtheilen muß, welche in ben Denkwurbigfeiten ber einzelnen Berfonen iener Beit fo vielen Raum einnehmen, und auch in ben frangofi= ichen Geschichten ber Revolution gewöhnlich fehr ausführlich be= handelt werden. Alles bies hat großes Nationalintereffe für ben Frangofen, für une weniger.

Die Anklage bes Königs ging übrigens nicht von Robespierre ober Danton, sondern von einem Mitgliede des Convents
aus, welches unter die Girondisten gezählt ward. Mailhe trug
am 7. November auf die Anklage an, am 13. ward darüber
die Discussion eröffnet und am 20. brachte Roland als Minister diesenigen Papiere des eisernen Schranks, aus denen man
Belegstücke der Anklageacte nehmen wollte, in die Versammlung
des Convents. Jedermann, der von Criminalrecht auch nur die
geringste Vorstellung hat, wird einsehen, daß sich auf diese Actenstücke, die vielleicht einen Abfall vom Könige rechtsertigen konnten, auf keine Weise ein peinliches Versahren gründen ließ.
Der Prozeß des Königs, dem wir im Einzelnen nicht folgen
dürsen, war eine leere Posse, wodurch man bewirken wollte, daß
die Mehrheit des Nationalconvents öffentlich erklärte, sie halte
für politisch nothwendig, den König aus dem Wege zu räumen

und ben Convent burch ein blutiges Opfer an bie Revolution unauflöslich zu binben. Die hauptpuntte ber Anflage bes Ronias, welche burch bie entbedten Documente belegt warb, beftan= ben am Enbe in nichte Anberem ale barin, bag ber Ronig gu einer Reit, als man im Namen bes Bolts jebes beftebenbe Be= fet verlette, fich in Berbindungen mit ben offenbaren und ge= beimen Reinden eines gegen ihn im fortbauernben Aufftanb be= findlichen Bolts eingelaffen habe. Auch ging aus jenen Briefen und Documenten bervor, bag er Gelb ju Berführung und Beftedung bebeutenber Staatsmanner bergegeben babe, bag er feine ebemalige Garbe auch noch in Cobleng habe bezahlen laffen, bag er enblich bas Spielwert von Gaunern und Intriganten gewesen fei und feinen Brubern bebeutenbe Summen habe ausaahlen laffen; aber Alles biefes war tein Griminalverbrechen. Man ftaunt baber allerbings, wenn man ben Bericht liest, ben ber Ausschuß fur bie Gefengebung, alfo acht und vierzig ber porzüglichften Rechtsgelehrten von Franfreich, am 3. und 4. Dec. bem Convent abstattete. Diese Juriften breben und wenden und fubtilifiren ihr Recht fo lange, bis fie berausbringen, bag fic auf biefe Buntte ein Eriminalprozeg begrunben laffe, obgleich, felbft wenn fie Recht gehabt hatten, Alles zu einer Beit vorge= fallen war, wo bas Bolf mehr gegen ben Ronig fünbigte als ber Ronig gegen bas Bolf.

Der Fanatismus, ber auch die besten Menschen fortriß, geht aus ben Debatten bes Convents (am 3. und 4.) über die Frage, ob und wie dem Könige der Prozeß zu machen sei, und vor welches Gericht er müsse gestellt werden, sehr deutlich hersvor. Wenn man die Reden der Männer gelesen hat, deren Worte in ganz Frankreich als Orakel gelten, so wird man sich das Schweigen des einen Theils des Convets, die eitle Geschäftigkeit der Mehrzahl der ans Rechtsverdrehen gewohnten Juristen und die Feigheit der Andern, welche die Gunst des todens den Bolkes suchten, das sehr Stellen und Ehren zu vertheilen hatte, leicht erklären können. In dieser Beziehung muß man vor allen übrigen die Rede eines frommen und von utopischer Tugend träumenden Grégoire, des schwärmenden, von Rousseaus Sentimentalität erfüllten und den Gesellschaftsvertrag des Gens

fere gleich ber Bibel citirenben Marquis St. Juft, bes gelehr= ten und philosophischen Marquis Conborcet, bes nach Art eines blinden Monche bigotten und anbachtigen Camus aufmerkfam lefen. Wo folche Manner raseten, wer batte bort, ohne in Gefahr ju tommen, gerriffen ju werben, magen burfen, verftanbig und falt zu bleiben? Aber biefe Manner waren boch wirkliche Enthufiaften, fie berechneten nicht mit falter Bosbeit und mit giftigem Reibe ihre breite, ber Gemeinheit bes Saufens angepaste flache aber flosculirenbe Rebe auf eine folche Beife, bag Jeber, ber nicht mit ihnen übereinstimmte, im voraus als Ariftotrat und Boltofeind bezeichnet warb. In biefer Runft mar Robespierre Meifter, und man wird fie in feiner bei biefer Belegenheit gehaltenen Rebe wieberfinden. Seine Rebe ift beudelnb, fcmeichelnb und fchleichenb, fie ift, mas bie Denge schon zu nennen pflegt, wortreich und milbe, obgleich er Allen. bie nicht mit ihm ftimmen, ben Untergang in ber Ferne zeigt; fie ift im allgemeinen gegen bie Tobesftrafe gerichtet, und beweist gleichwohl, bag man biefe Strafe über ben Ronig verbangen muffe.

Behn Manner, welche feit 1789 burch ihren Feuereifer ge= gen Fenbalismus, hierarchie, tury gegen alle Digbrauche ber alten koniglichen Beit und burch Begeisterung fur Freiheit unb gleiches Recht bekannt und gerade beghalb in ben Convent gewählt waren, zeichneten fich baburch aus, bag fie gegen ben ge= richtlichen Ronigsmorb, ben ihre Collegen aus politischen Grunben forberten, feierlich protestirten. Bu biefen Mannern geborten bie burch einen feurigen Republikanismus und heftigen Aprn gegen Bapismus und Digbrauch bes Chriftenthums befannten Deputirten Louvet unb Fauchet, von benen ber Erfte bernach, als im Januar bas Urtheil gesprochen werben follte, seinen Collegen Sales traftig unterftuste, als er auf eine Appellation ans Bolk antrug. 3) Bu ihnen gehörte ber Ebelfte unter ben vielen Rechtsgelehrten im Convent, ber fanbhafte Bertheibiger bes Rechts und ber Billigfeit, ber Jansenift Laujuinais. Alle gehn versuchten aber umfonft, ben brobenben Streich

<sup>3)</sup> Mémoires de Louvet de Couvray. Paris 1823. p. 60,

vom Haupte bes Königs abzuwenben, sie konnten nicht einmal burchsehen, daß ein eigenes Gericht für ben König ware bestellt worben, wie boch in England zu Carls I. Zeit geschehen war. Derselbe Convent, ber mit wüthenbem Haß gegen ben König tobte, wollte sich bem Beschlusse bes Tags zufolge bas Ansehen eines Gerichts geben!!

Es wurde nämlich an jenem Tage auf Bétions Antrag befoloffen: Zuerft, daß ber König folle vor Gericht gestellt wer= ben; und zweitens, bag biefes Gericht aus ben Mitgliebern bes Convents bestehen folle. Am 6. December warb außerbem noch beschlossen, daß eine Commission von vier und zwanzig De= putirten am 10. December bem Convent bie Anklagepunkte vor= legen, und bag ber Ronig am 11. ale Beklagter vor ben Schranten bes Convents erscheinen folle. Bon biefem Augen= blide an warb ber König im Tempel als Criminalgefangener behandelt, lächerlicher und verächtlicher Weise nur Ludwig Capet angerebet und mit emporenben Unwurdigfeiten aller Art überbauft. Dies Alles war ichlau und boobaft barauf berechnet, um bem Ronigthum feinen Schimmer ju rauben, ben Rimbus au gerftoren, ber in ben Augen bes Bolts noch immer über Ramen und Titel verbreitet war, jugleich aber bie Berfon bes Ronigs verächtlich zu machen. Was ihn felbst angeht, fo war er, auch fogar nach ben Berichten berer, bie ihn als Martyrer ge= priefen und bie tragifche Beschichte gefallener Broge und unverbienter Leiben in vielen Banben ergablt haben, wenigstens gang ohne fefte Saltung. Er bulbete, aber mit ber Gebulb eines Monchs ober eines Weibes, nicht mit jener Burbe und mannlichen Festigkeit, welche bie Gemeinheit beschämen und bie Blenben, beren man fich bebiente, hatte baran erinnern konnen, bag fie mit Seelen von Roth geboren feien.

Die Pariser Gemeinde war mit der Bewachung des Konigs beauftragt, und wählte ihre Beamten ausbrücklich aus abtrünnigen Priestern und ganz gemeinen Handwerkern, damit der königlichen Familie pobelhaft begegnet würde. Die gemeinen Seelen, mit denen man diese Familie im Tempel umgab, betrugen sich dort gerade so, wie sie sich alle Tage in ihren Schenken und im Umgange mit Ihresgleichen zu betragen pflegten. Wir übergeben bie ganze tragifche Gefchichte biefer Rrantungen und alles beffen, was ben Konig personlich angeht, weil es auf eine Beise bargeftellt werben mußte, bie fich zu unsern ruhigen Be= richten über Geschichte ber Staaten, Leben, Banbel, Buftanb ber Burger und Berhaltnig ber Stanbe und Ordnungen nicht paffen möchte, besonders ba wir überhaupt ftatt ber Ralliope ober ber Rlio ftets nur ihre Mutter Mnemosone anzurufen pflegen. Bir haben gabllofe Berichte über bie letten Schicffale Lub= wigs XVI. Das Schlechtefte fur unfern Geschmad ift ber Bericht, ben Lamartine, ber jest aus ber Schriftstellerei ein fcanb= lich Gewerbe macht, in seinen Gironbins gegeben bat. Das Befte, was wir unfern Lefern empfehlen konnen, ift bas nachber ge= brudte Tagebuch bes bamals mit bem Könige im Tempel ein= geschloffenen Rammerbieners Clery. Auch Thiers und befonbere Beaulieu in bem Buche, bas er Berfuche über bie Geschichte ber Revolution genannt hat, geben febr genau auf bas Einzelne ein. In welchem Grabe man bas Bolf erbittert hatte, werben bie Lefer aus ber unten angeführten Stelle zweier Augenzeugen feben. 4) Ueber bas Benehmen bes Konigs vor Gericht unb im Gefängniß bis zu feiner hinrichtung find bie Urtheile ver= schieben, und wir trauen bier, wie überall, ben ruhrenben und geiftreichen Anechoten, bie man erzählt, und bem befannten Ruruf bes Briefters auf bem Schaffot gar nicht. Uns scheint

<sup>4)</sup> Histoire de la révolution par deux amis de la liberté. Tome IX. p. 221. On ne faisoit pas deux pas dans les rues de Paris sans trouver des baladins montés sur des trétaux, qui quand ils avoient attiré autour d'eux la multitude par le son de quelques instrumens, entamoient ensuite un dislogue, dans lequel on traitoit Louis XVI. d'anthropophage et dont la péroraison étoit, qu'il falloit faire tomber sa tête pour l'affermissement de la liberté. Des furibonds, le sabre à la main, hurloient le soir dans le palais Royal: à le guillotine Capet, à la guillotine. Des sociétés populaires écrivaient des départemens, qu'il falloit que le sang de Capet expiât ses crimes; des hommes blessés à l'affaire du 10 Août défiloient dans le sain de la convention sur des brancards en criant vengeance. Des orateurs des sections affluoient à la barre et demandant une sentence contre Capet, déclaroient hautement, que l'humanité ne régneroit sur la terre, que quand il n'y auroit plus de prêtres.

bes Königs Benehmen im Gefängniß und vor Gericht ebenso wie seine Religiosität im Tempel und bei ber Hinrichtung mehr einen weiblichen als einen mannlichen Charakter zu verrathen und mehr für einen guten Bürgersmann als für einen König zu passen; aber die Meisten, auch sogar Barrère, sind anderer Meinung. 5)

Barrère in seinen Denkwürdigkeiten sindet nicht blos für gut, die Haltung des Königs und sein ganzes Benehmen zu preisen, sondern dieser furchtbare Berichterstatter des Sicherheits-ausschusses des Jahres 1793 rühmt auch von sich, daß er obzgleich ebenfalls Rechtsverdreher, doch besser gewesen sei als Bonapartes Erzfanzier. Er sei, berichtet er und, am 11. Decemsber beim Berhör des Königs Präsident des Convents gewesen, und habe als solcher ihm den Berdruß erspart, sich Ludwig Capet nennen zu hören; sein damaliger College Cambacérès aber habe später, als er ihm im Namen des Convents ankundigte, daß man ihm drei Bertheibiger zu wählen gestatte, den Ausbruck Ludwig Capet wiederholt gebraucht, obgleich ihn der König unsterdochen habe, um ihm zu sagen, daß dieser Name ihm auf keine Weise zukommen könne.

Das übrigens ber in ber Mitte Decembers begonnene Brozeß bes Königs bis über bie Mitte Januars hinausgezogen warb, muß man besonbers bem Umftanbe zuschreiben, bag bie Debr-

<sup>5)</sup> Im vierieu Bande von Beausseus Essals findet man die tragische Geschichte des Königs vom 7. November die 21. Januar 1793 mit allen kleinen Umständen, mit den eigenen Worten Clerys und Anderer erzählt, und am Schusse des Bandes ist das gerichtliche Berhör und andere Actenstücke wörtlich abgebruck. Was die nicht behauptete Würderen, Barrire ist entgegengesehrer Meinung. Er sagt erst Vol. II. p. 59: Louis XVI. parut à la darre, calme, simple et noble, comme il m'avoit toujours paru à Versailles, quand je le vis en 1788 pour la première sois au toms des Etats Généraux et de l'Assemblée constituante, und l. c. p. 60: Copendant le Roi restait toujours debout avec une noble assurance: il ne perdit pas un instant la dignité du trône sans parastre se souvenir de son pouvoir. Dies Beugnis würde jedes andere auswiegen, da Barrère im Convent saß und im Temple den König sah, wenn es nicht von Barrère herrührte, dem nie au trauen ist.

beit Alles aufbot, ibn ben Rlauen ber Orleanisten zu entreißen, ohne genothigt au fein, ber Gunft ber niebern Bolfeflaffen, von benen Alles abhing, gang zu entfagen. Niemand war babei thatiger, muthiger, reicher an Ginwenbungen und hemmungen, bie ihm feine Jurisprubeng angab, als Lanjuinais, ber fich fcon vorher weber burch politische Rlugheit, noch burch irgend eine Furcht abhalten ließ, auf bie Bestrafung ber Septembermorber wieberholt zu bringen. Bang anbere war es mit Barrère, ber bamals noch zu berfelben gemäßigten Parthei gehörte, welcher fich Lanjuinais angeschloffen hatte, und beren Sache er im Grunde in biefem Prozeg führte. Barrère war es, ber weil bie Stelle eines Brandenten bamals alle vierzehn Tage einem an= bern Mitgliebe ber Bersammlung übertragen marb, ben Ronia am 11. December befragte, und fein Bericht über biefe gericht= liche Befragung bes Ronigs nimmt einen großen Raum auf ben erften Bogen bes zweiten Theile feiner Dentwurbigfeiten ein. Man wird aus ber Art, wie er fich aus ber Sache gieht, lernen fonnen, mit welcher Geschicklichkeit er beiben Bartheien qu bienen und fich plotlich auf bie andere Seite zu wenden verftanb. Dies hatte er auch furz vorher bewiefen, als er, Dus freene be St. Leon und Talleprand wegen Befchulbigungen, bie man aus ben im eifernen Schranke gefundenen Papieren ber= nahm, verklagt wurden. Er jog ben Ropf aus ber Schlinge: Dufteene be St. Leon und Talleprand (ber aber abwefend mar) wurden in ben Anklagestand gefett. Dit berfelben Gefchicklichs feit jog fich biefer Mann, ber hernach ber Judas Ischarioth ber Gironbiften warb, aus ber Sache, als burch Dumouriers Alucht bas gename Berhaltnig, welches er mit Dumpurier, mit ber Genlie, mit bem Bergoge von Orleans unterhalten, und bie Bormunbschaft, bie er auf ihre Bitte übernommen hatte, ihm ver= berblich zu werben brobten.

Die Spaltung zwischen Robespierres und Dantons Anhang und dem verständigen Theile des Nationalconvents, oder zwischen bem sogenannten Berge und der Ebne, ward während des Prozesses gegen den König, und zum Theil durch denselben, sehr nachtheilig für alle Staatsgeschäfte. Die Leute, welche durch den Pariser Gemeinderath den Convent beherrschen wollten, ents

schulbigten baber ben Unfug ben fie bulbeten und hervorriefen bamit, bag ohne einen neuen 10. August ober 2. September feine Ginheit ber Regierung und Bertheibigung bes Reichs gegen ben auswärtigen Feinb möglich fei. Alle jene Schreier, welche bie Anhänger ber monarchischen Constitution nieberge= fchrien hatten, mußten baber auch jest ihre Stimme gegen Jeben erheben, ber aus bem Jacobinerclub austrat, ober über ben man als Borbebeutung bes Berlufts feiner Freiheit ober feines Lebens bie Verftogung aus bem Club aussprach. Sobalb es baber im Rriege irgendwo fcblecht ging, waren Gironbiften Schulb; fcon in ben letten Monaten bes Sabres 1792 war in Zeitungen, Journalen, Reben ber Jacobiner, Roland treulos, Briffot intri= gant, Louvet, Guabet, Bergniaub fcurfifd. Dennoch feste bie Gironde burch, bag bei bem Brozeg eine Art Rechtsform beobachtet warb. Wir haben es übrigens immer als eine Schwäche bes Ronigs angefeben, bag er, ftatt bie Bewalthaber ju nothi= gen, ihn formlich zu morben, fich auf eine lange und bemuthi= genbe Prozefhandlung überhaupt einließ und ben brei Berthei= bigern, bie man ihm gab, erlaubte, bie breihundert und einund= fünfzig Rlagestude ju beantworten. Der Ronig war namlich im December im Berhor vor ben Schranfen bes Convents gewe= fen, bann mar ihm eine Frift zur Bertheibigung gegeben worben.

Während der Frist vom 16. bis 26. December ward die Defe des Bolks von Paris und alle die Leute, welche durch mancherlei Mittel als Maschinerie des Jacodinismus dienten, zu solchem Toden getrieden und so zum Aufstande organisirt, daß die seige Mehrheit des Convents in stetem Schrecken war, daß sie seige Mehrheit des Convents in stetem Schrecken war, daß sie sür ihr Leben zitterte und bebte und endlich dem Strom solgte. Bom 26. December bis 7. Januar 1793 ward der Brozeß geführt und nach einem Aufschube am 14. und 15. Januar zu Ende gedracht, Am 14. waren dem Convent, der ganz gegen den Geist der seit 1790 bestehenden Einrichtungen das Geschäft der Geschworenen und das der Richter vereinigte, drei Fragen vorgelegt worden: Ob der König schuldig sei? Ob das über ihn auszusprechende Urtheil der Bestätigung des Bolks bedürfe? Mit welcher Strafe er, wenn er schuldig befunden werde, zu belegen

sei? Der König warb am 15. schulbig erkannt, und die Mühe vieler Mitglieber der Versammlung, zu bewirken, daß wenistens das Bolk darüber befragt würde, war vergeblich. Ueber die lette Frage, ob man die Todesstrafe aussprechen solle, waren am 16., 17. und 18. die heftigsten Debatten. Endlich ward mit boshafter Arglist, um die Angst der Mehrzahl vor dem Scheine des Royalismus zu benußen und es unmöglich zu machen, den Antheil am Morde jemals abzuleugnen, der namentliche Aufzrufziedes Mitstimmenden beschlossen. Diese Abstimmung der Einzelnen dauerte vierzig Stunden lang, und welcher Muth dazu gehörte, unter den Umständen seine eigne Ueberzeugung auszusprechen, wie einige Mitglieder troß der drohenden Gefahr thaten, wie viel Entschuldigung die schwächern Seelen verdienen, die der Schrecken besiegte, mögen die Lefer aus den in der Note dangeführten Worten eines Augenzeugen schließen.

<sup>6)</sup> Die folgenden wenigen Borte eines Augenzeugen fcheinen uns weit mehr zu fagen als bie gange lange Diatribe am Enbe bes britten Banbes von Thiere Beschichte ber Revolution: A la convention il y avoit tumulte, désordre, fureur. Il n'étoit pas un recoin de cette enceinte qui n'offrit pas un aspect repoussant. Les hommes du 2 Septembre sont accourrus, armés de bâtons et de sabres. Altérés du sang que leur promettent les chefs jacobins, ils remplissent les avenues de la salle, ils y attendent lés deputés, applaudissent à ceux qui leur sourient, et poursuivent de gestes assassins et de cris féroces ceux qui dans les séances précédentes parlèrent de clémence. "Ou sa tête, ou la tienne!" ne cessent-ils de vociférer à chacun d'eux. Des femmes assises dans les loges de faveur vis à vis la tribune oratoire, parées avec soin, semblent assister à une grande représentation théatrale. Les députés de leur connoissance les saluent, causent avec elles; vont leur chercher des rafraichissemens. Elles regardent avec avidité ce spectacle nouveau; leur intérét s'attache à la physiognomie, au son de voix du député qui prononce son vote etc. etc. - - - Cependant les êtres les plus abjectes des faubourgs s'y montrent en plus grand nombre et sous des vêtements sordidés; on y boit du vin et de l'eau de vie; on y fait des paris pour ou contre la mort du roi; on pique des cartes avec des épingles pour marquer la couleur des opinions à la manière des pontes dans les salons du Palais Royal. L'eunui, l'impatience, la fatigue se lisent sur tous les visages, lorsque dans les rares intervalles de suspension ou de tranquillité, la colère et la rage n'en décomposent pas les traits.

Als alle muthigen und rechtlichen Manner einfaben, bas bie absolute Mehrheit für die Tobesstrafe sein werbe, versuchten zwei Rechtsgelehrte noch ein lettes Mittel ber Rettung. Leharby und nach ihm Lanjuinais nahm nämlich fur ben Ronig ein Recht in Anfpruch, welches bei allen gerichtlichen Tobesurtheilen bem Berurtheilten gewährt warb, bag nämlich zur Berurtheilung amei Drittel ber Stimmen erforbert wurben. Auch bies warb abgelehnt und garm und Toben bis jum Unglaublichen vermehrt; bennoch stimmten hernach von 721 anwesenben Deputir= ten nur 361 unbestimmt und im Allgemeinen für bie Tobesftrafe. Um alfo bie Dehrheit herauszubringen, mußte man bie Stimmen aller berer nicht gablen, welche gwar aus Reigheit für bie Tobesftrafe gestimmt, aber biefer Abstimmung Aufschub ober irgend eine andere Claufel beigefügt hatten. Garat war Juftig= minifter geworben, ale Danton hatte abtreten muffen; biefer mußte bem Ronige bas Urtheil, bag er burch bie Buillotine er= morbet werben follte, bekannt machen. Der Mann fvielte ber= nach in unferm Jahrhundert eine glangende Rolle, wozu er fich burch biefe Berrichtung ben Weg bahnte. Bur Chre ber Debr= gahl ber Deputirten muffen wir jeboch bemerten, bag es muthige Manner unter ihnen gab, welche in ber hoffnung, bag bie Raferei nur turg bauernb fein werbe, auf Aufschub ber hinrichtung (sursus) antrugen. Dies geschah am 19., warb aber mit 380 Stimmen gegen 310 verworfen. Die hinrichtung warb fcon am 21. Januar vollzogen. Durch biefen Morb marb aller= binge eine gang neue und unerhorte Art ber Regierunge= und Rechtsverwaltung nothwendig gemacht, weil die Mehrheit ber Frangofen und alle Fürften burch bies Berfahren bes Comvents tief gekrankt waren.

Speyés kam barauf am 29. Januar mit seinem lächerlichen transcenbentalen Gebanken zum Borschein, die Regierung an eine Behörde zu übertragen, die er ein Nationalökonomat nannte woran natürlich nicht zu benken war. Die Geguer der Gironde hatten unstreitig Recht, wenn sie behaupteten, daß der Gedanke an eine bürgerliche, ruhige, nach Genfer Art regierte Republik unter den gegenwärtigen Umständen ein Unsinn sei, sie hatten daher auch politisch Recht und moralisch Unrecht, wenn sie Alle,

welche Dantons und Robespierres Suftem migbilligten, vertilgen und in Frankreich vorerft nur bas Nieberreißen bulben wollten. Sie wollten alle gefelligen Banbe ber alten Beit lofen; jeben ausrotten, ber ben berrichenben Fanatismus fur bas Reue nicht theilte; Guter und Stellen, auf welche Weise es auch immer scin moge, an bie Freunde ber neuen Orbnung ber Dinge bringen und erft bann wieber gum Gefet gurudtebren, wenn bie Umtehrung ber alten Orbnung vollenbet und überall bie Letten bie Ersten geworben waren. Um biefen 3weck zu errei= den, mußte man ben niebern Saufen, bie Armen und auch fogar bie Frevler bereichern, weil man fich, mahrend bie Beere gegen ben außern Feind auszogen, ihrer Faufte im Innern bedienen mußte. Dies forberten baber bie Rebner, und unter ihnen besonbers Robespierre in allen öffentlichen Busammenfunften offen und breift, es ward täglich von Camille Desmoulins in seinen Phamphlets, von Freron, Marat und Andern in ihren Journa= len verfundigt; baburch warb Marat, ber fonft im Convent verachtet, in ber Stadt fogar von ben Anaben verhöhnt warb, ein politisches Werkzeug Anberer; er warb ber Morbverfunbiger. Die Bebeutung, bie biefer verachtliche Menfch eine Reit lang in einer Stadt wie Paris hatte, wird man fich übrigens auch barans er= Maren tonnen, bag eine Art himmelfturmenber Originalität in ber Sprache ber Berworfenen liegt, bie in ben Schenken großer Stabte gebilbet find, beren Ruhnheit wir auch bei ben verruchten Bofewichtern in ben öffentlichen Gerichtsverbanblungen und in ben. leiber! in unfern Tagen aus biefen entlehnten Romanen mit Schreden und Entfeten anstaunen. Diefer Sprache war Marat in hobem Grabe Deifter.

Gegen diese himmelstürmenden Grundsätze und gegen die verzweiselten Menschen, welche sie predigten und an der Spitze eines wüthenden Hausens mit der Faust durchsetzen, konnten die Reste der Salons der Frau von Staël, die beredten Mänener, welche dort neben Lafayette, Rochesoucauld und Andern geglänzt hatten und jetzt an der Spitze der Gironde standen, auf die Dauer unmöglich bestehen. Der Kampf auf Leben und Tod, der seit dem Prozes des Königs zwischen der Gironde und den beiden jacobinischen Partheien unausschilch fortbauerte, ver-

anlagte icon im Februar 1793 im Saale bes Convents und in ben Strafen ahnliche Scenen wie bie waren, welche im Juni und Juli 1792 bem Untergange ber constitutionellen Parthei vorausgingen. Marat gab bas Signal zu allen Gewalt= thatigfeiten ber Armen gegen bie Reichen, und wußte babei febr geschickt ben Umftanb an benuten, bag einige Capitaliften eine unzeitige Speculation gemacht hatten. Berfchiebene Ditglieber bes Convents hatten fich nämlich an eine Angahl Hanbelsleute angeschlossen, welche auf ben neulich ansgebrochenen Rrieg mit Bolland und England, und auf bie erfcmerte Bufuhr eine gu jeber anbern Beit fehr gewöhnliche taufmannische Unternehmung grunbeten. Sie machten große Antaufe, befonbere von Raffee, Buder, Seife, bie Rramer erhöhten baher ben Breis biefer Baaren, die Weiber ber hauptstadt ließen fich, ba biese Baa= ren fle befonbers angingen, alfo leicht bewegen, in ben Stragen und an ben gaben zu toben und gegen bie Reichen zu fchreien. Sie gaben endlich vor, fie wollten fammtlich eine Bittschrift an ben Convent gegen bie Reichen unterschreiben und verlangten zu bem 3med ben Gebrauch bes Saals ber Jacobiner.

Die ganze Sache war eine bloße Anstiftung, 7) um Lärm zu machen; benn als die Jacobiner am 22. Februar bem Gesfindel den Saal verweigerten, so erschien am 25. ein Blatt von Marats Bolksfreund, in welchem er ben Bobel aufforderte, einige Läden zu stürmen und die von ihm bezeichneten Aufkaufer an ben Thuren berfelben aufzuhängen. Ganz genau warb dieser

<sup>7)</sup> Um die Maschinerle jener Beit und die Stelle im Tert zu erklären, wollen wir die Worte eines Augenzeugen ansühren, der damals die schwierige Rolle eines gemäßigten Journalisten in Paris spielte. Be au lieu, Essais Vol. V. p. 53 erzählt, wie Weiber, die sich sur Waschinerclub und im Gemeinderath über Theurung der Seise beschwerten u. s. w. Dazu sügt er: Voici comme cela so passait: quand le comité secret des Jacodins avait desoin de quelqu'insurrection, de quelque pillage, qu'il n'osait saire provoquer directement par la Société-Mère il envoyait, des émissaires aux Cordeliers et à la société fraternelle, et les elubistes Cordeliers, et les clubistes semelles, d'après l'invitation de ces émissaires, venaient présenter aux Jacodins, au conseil de la commune et ensin à la convention, les pétitions séditieuses qui dévaient servir d'introduction aux expéditions populaires.



Wint bes Organs ber Feinbe ber Deputirten ber Gironbe, auf beren gelegentliche Bernichtung jebe Aeußerung Marats berechnet war, freilich nicht befolgt, boch murben erft bie Baderlaben, bann auch bie ber Rramer mit großem Gebrange umgeben und in brobender Belagerung gehalten. Die Menge, welche bie Laben belagerte, feste erft eine niebere Sare fest, über welche bie Waaren nicht verkauft werben burften; enblich warb boch auch geplunbert. Bon jedem einzelnen Schritt bes Bobels an ben Laben erhielt ber Convent, ber mahrend bes Larme feine Sigun= gen hielt, einen Bericht nach bem anbern. Die gebungenen Schreier, welche bie Eribunen füllten, tobten aber im Saale bes Convents eben fo arg als bie Weiber in ben Stragen, Runbe von neuem Unfug warb von ihnen mit bem Schrei: be ft o beffer, jeber Borfchlag, bem garm ein Enbe ju machen, mit bem Ausruf: nieber mit ihm, empfangen. Die Dehrheit bes Convents feste freilich burch, bag am 26. ein Antlagebecret ge= gen Marat, ale gegen ben Anftifter unaufhörlicher Unruhen, befoloffen warb; aber niemand tonnte baran benten, es in An= wendung zu bringen. Die beiben Schützer bes Berfolgten, Robespierre und Danton, grunbeten vielmehr gerabe im Mary auf feine Bobelherrschaft ihre Dictatur.

Marats Freunde, ober vielmehr bie Feinde jenes Burger= thums, bem bie Gironbe gunftig war, bewogen ben Maire von Paris unter bem tobenben garm ber Eribunen, bem Convent burch ben Syndicus (procureur) bes Stadtraths eine Bittschrift überreichen zu laffen, worin bie tolle Magregel ber Festfetjung eines bochften Breifes ber Baaren bes erften Beburfniffes gefor= bert warb. Schon in biefen Sanbeln waren bie Manner thatig, welche bernach ein Jahr lang bie machtigfte Stute bes Morbsufteme blieben. Pache war nämlich, ale er bas Rriege= ministerium hatte an Beurnonville überlaffen muffen, an ber Stelle bes Arztes Chambon Maire geworben, und Chaumette war fein Syndicus. Diefe Magregel einer Tare war freilich ihrer Natur nach unausführbar, so oft man auch barauf gurud= kam; allein bie Gegner ber Gironbe, bie auf ben Pobel eine jebem rechtlichen Burger furchtbare Macht grunden wollten, er= reichten gleichwohl ihren Zweck.

Soloffer, Gefch. b. 18. u. 19. Jahrh. V. Th. 4. Auft.

Seminary GOOSIE

Auf Dantons Vorschlag warb erst eine bloß von ben rei= chen Burgern ju erhebenbe Rriegstare becretirt, bann wurden aweiundvierzig Commiffarien bes Convents mit bespotifcher Bewalt burch gang Frankreich gefenbet, um überall nach Marats Grundfat ju reformiren. Je zwei von ihnen follten in ben einundzwanzig Departementen, bie man vorerft jacobinifiren wollte, mit gang unumschränkter Gewalt, ohne bag man fich von ihnen an ben Convent wenben burfe, über Aemter, Sachen, Berfonen schalten. Sie follten, so lautete ihr Auftrag, Die Demotratie einrichten, alle hinberniffe, welche bem Reuen entgegenftanben, entfernen, bie schlechten Burger verhaften und vor Gericht ftel-Ien, Alles, mas auf Recrutirung ber Armee Bezug habe, mit bictatorischem Ansehn betreiben u. f. w. Wir übergeben eine bebeutenbe Angahl abnlicher Berfügungen, welche im Darg getroffen wurben, um nur noch bes furchtbaren Berichtshofs gu erwähnen, ber auf ben Borfchlag bes gelehrteften unter ben Suriften Frankreiche, ben Rapoleon vorzugeweise beim Cobe befragte und ber fein Erzkangler warb, errichtet wurde, und bei beffen Ginrichtung fich biefer berühmte Bauchbiener an ben Juftigmi= nifter, ber bie Septembermorber beschütt hatte, anschloß. Wir burfen jeboch ben Theologen ihren Antheil an biefem von ben Juriften erfonnenen Morbgerichte nicht verfurgen. Der Borschlag, ben Cambaceres und Danton, die wir oben bezeichnet haben, aufgriffen, war nämlich ursprünglich von einem protestan-Hichen Pfarrer (Jean Bon St. Anbre) ausgegangen.

Es sollte, hieß es, ein für ganz Frankreich bestimmtes Ertsbunal für Feinde des Baterlandes errichtet werden. Dies Erisbunal ward zuerst nur ein außer ord entliches, hernach aber Revolutionstribunal genannt, und von Zeit zu Zeit umgestaltet, bis es, aller schüßenden Rechtsformen beraubt, die Sestalt erhielt, die wir weiter unten beschreiben werden. Zur Entschulzbigung der Maßregel eines Spezialgerichts machte man geltend, daß es in ganz Frankreich von unzufriedenen Priestern und Freunden der Emigranten wimmele, daß in der Vende gerade im März ein furchtbarer Aufstand ausgebrochen sei. Ferner hieß es, die Emigranten seien gegen das Vaterland mit den Frems den ins Feld gezogen und die Bertheibigung des Vaterlandes

muffe burch bie ftrengften Magregeln unterflüst werben. juinais und Buabet, Juriften anberer Art als bie Cambaceres und Dantons, versuchten vergebens, ben Gerichtssprengel bes Tribunals auf Baris zu beschränken; fie konnten nur mit Muhe burchfegen, bag nicht bie Richter, fonbern Gefchworne, beren Bahl man hernach auf zwölf fette, über ben Thatbeftanb er= kennen follten. Leugnen läßt fich nicht, daß bie erfte Anregung aur Errichtung biefes Tribunals von ber Gironde ausgegangen war, die furchtbare Einrichtung beffelben warb aber bernach burch Dantons und Marats Löbel bewirft. Chaumette nämlich organisirte einen brobenben Bug ber Parifer Sectionen du bon Conseil, des Cordeliers und des Jacobins, um ben Convent qu awingen, die hartefte Ginrichtung beffelben zu billigen. Wir feben indeffen aus ben Beranderungen, welche an ber urfprunglichen Organisation, wie fie Cambaceres und Danton vergeschlagen hatten, 8) vom 10. Marz, als bas Gericht errichtet warb, bis gu Enbe bes Monats gemacht wurden, wie machtig bamals woch die Gironde war. Die Baupter biefer Parthei waren es, welche bewirtten, daß mahrend ber unaufhörlichen blutigen Rampfe

ŧ

Ì

ļ

ţ

ļ

F



<sup>8)</sup> Rach ber Fassung von Cambaceres und Danton lautete ber Befcluß: Il sera établi à Paris un tribonal extraordinaire révolutionaire. Ce tribunal connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la république, la sûreté extérieure et intérieure de l'état, de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir tout autre autorité attentatoire à la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires ou simples citoyens. Les membres du jury sont choisis par la convention. Les juges, l'accusateur public et ses deux substituts sont aussi nommés par elle à la pluralité relative des suffrages. Une commission de six membres de la convention est chargée de l'examen préparatoire des pièces et de la haute surveillance sur les procédures. Le tribunal prononcera sur la validité de la récusation des jurés qui pourrait être faite par les accusés. La décharation des jurés sora rendue à la pluralité absolue des suffrages. Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement et à haute voix à la pluralité absolue des suffrages. Les juges ne peuvent rendre un jugement s'ils ne sont du nombre de trois. Les jugemens seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. Les biens des condamnés seront acquis au profit de la république.

bieses Monats, bem Tribunal, vorerst wenigstens, bas Ansehen eines orbenklichen Gerichts gegeben warb. Die vereinigten Anshänger eines Danton und Robespierre behaupteten baher auch schon im April, baß ohne völlige Ausrottung ber Gironde Sinsheit ber Regierung, Energie und Bertheibigung bes Reichs nicht möglich sei.

Rach den erwähnten milberen Bestimmungen sollte das Ge= richt jest funf Richter und zwolf Geschworne, einen öffentlichen Anklager und zwei Substitute (adjoints) beffelben haben; auch wurden gewiffe gerichtliche Formen festgefest, welche wegfielen, sobalb die sogenannten Briffotiften ober Foberaliften bes Convente befiegt waren. Seit biefer Beit rebete nur ber Antlager allein vor bem Gericht, nur bie vom Convent, b. h. von ber in bemfelben herrschenben Faction gewählten Geschwornen sprachen bas fculbig, und bie von berfelben Faction ernannten Richter bas Tobesurtheil aus; ein anberes fannte bies Bericht nicht. Bu einer folden Juftig geborte eine ihr entsprechenbe Boligei; es ward baber neben dem Ausschuffe bes Convents (comité de surveillance) und bem ber Stadt Paris in jeber Section biefer und anderer großen Stäbte, ja, endlich in jeber Gemeinde ein folder Ausschuß angeordnet. Zwolf burche Loos bazu bestimmte Bürger bilbeten auf biese Weise überall eine Behörbe, vor wel= der Jebermann erscheinen und fich eine Burgertarte geben laffen mußte. Wer biefe nicht hatte, wurde eingezogen.

In bieser Zeit wurden die Gesetze gegen Emigranten, Priesster, Unzufriedene jeder Art wenigstens alle Woche einmal gesschärft und unter andern das Gesetz gegeben, daß jeder undeets bigte Priester und jeder in die Heimath zurückkehrende Emigrant innerhalb acht und vierzig Stunden hingerichtet werden solle. Bon der neuen Constitution war nicht die Rede, außer daß Speyes einmal ein metaphyssisches Pröden derselben zum Vorsschein brachte. Die Regierungsausschüsse und die in die Departements geschickten Deputirten übten damals die Dictatur im Reiche. Einig waren darum weder die Ausschüsse, noch der Convent; Dantons und Robespierres Herschaft ward vielmehr vom April die Ende Mai von der Gironde fortdauernd bestämpft, Danton und die frechen aber kräftigen Bösewichte,

welche mit ihm und Damourier ben Herzog von Orleans gehose ben hatten, mußten biesen endlich aufgeben, als Dümourier und bes Herzogs Sohn Berräther wurden. Der Herzog hatte sich verächtlich gemacht, als er den Namen Philipp Egalité angesnommen hatte, er erbitterte selbst einen Robespierre gegen sich, als er laut für den Tod des Königs stimmte; Danton kounte ihn nicht retten. Er ward schon am Ansange Aprils von Paris nach Orleans als Staatsgefangener gebracht, dann nach Marseille; erst im October konnte Robespierre endlich burchssehen, daß er nach Paris zurückgebracht und dort hingerichtet ward.

Die harten Magregeln gingen in biefen Monaten nicht bloß von Sacobinern und Corbeliers aus, fonbern bie Gironbiften, zugleich von ihren Feinden im Convent und von ben wuthenben Royaliften, Ariftotraten, Pfaffen und Pfaffentnechten ber alten Beit bebroht, mußten um nicht gang bie Boltsgunft und allen Ginfluß, ober gar bas Leben ju verlieren, graufame Befete vorfchlagen ober vertheibigen. Weil biefe Manner ichon im Marg ertannten, bag fie in Paris ihren rafenben Gegnern uns terliegen mußten, ba bie gange Regierung nach und nach an bie bei= ben Clubs und an ben Gemeinberath überging, fo eiferten fie gegen bie Centralisation aller Regierung und Bilbung in ber Sauptftabt. Sie beuteten auf ein Bunbesspftem frangofifcher Republiten, beffen einzelne Theile ihren Mittelpunkt in ben großen Sanbeleftabten bes Subens und Weftens haben tonnten. Diefer Gebanke Briffots, ben Barbarour, Guabet, Conborcet und anbere ruhige und verftanbige Manner auffaßten, gu beffen Anwendung im Staat aber von ihnen nicht bie geringfte Anftalt gemacht war, warb hernach ben Gegnern Robespierres und Dantone als Hochverrath angerechnet. Man nannte fie Fobe= raliften ober Briffotiften, und biefer Rame warb, wie bie Benennung Ariftofrat, ober jest an unserer Seite bes Rheins Jacobiner, Rother, Demagog, Communift, Atheift, Pantheift, Gothaer, ein Berbammungsurtheil, bas jeber Berlaumber über jeben wadern Mann aussprechen tonnte.

Die Gironde hatte bis zur Zeit von Dumouriers Flucht, von bem, wie wir erzählt haben, ber Kriegsminister in bie Hande ber Feinde geliefert warb, an bem General Beurnon= wille eine traftige Stupe. Diefer war es, ber mit fühner Fauft ben Anschlag ber Defe ber Jacobiner vereitelte, welche am 10. Mars 1793 gegen ben Convent wieberholen wollten, was am 10. August gegen ben Ronig gefibt war. Der Anfchlag jum Sturm auf ben Convent war, gewiß nicht ohne Dantons Beranlaffung, von ben Sectionen ber Frangiscaner (des cordeliers) und ber vier Rationen gefaßt worben. Danton blieb im hinterarunde, feine boltifchen Schaaren unter Barlet, Fournier, Lafusti, Desfleur zeigten fich babet aber öffentlich, jeboch an ber Spite fo feigen Befinbels, bag, als bie Sache scheiterte, Rit= manb bavon gewußt haben wollte. Schon vorher wollte weber ber Maire Bache, noch ber Synbicus Chaumette, noch ber Fiscal Bebert von bem Blane boren, Santerre rebete bagegen, Da= rat und Robespierre laugneten alle Theilnahme am Beginnen ber offenbaren Dorber ab; biefe führten nichts besto weniges ibren Blan aus.

Der Blan ber Septembermorber war barauf gegrunbet, baß fammtliche Minifter am 10. im Saufe bes Rriegeminifters in Conferenz waren, biefe follten verjagt ober erschlagen unb bann ber Convent genothigt werben, biejenigen feiner Mitglieber, bie ben Morbern nicht gefielen, auszuftogen. Der gange Saufe bes Robels ftromte baber jum Convent, fullte ben Saal unb bie naben Blate und Strafen, wahrend bie eigentlichen Urbeber bes Plans, lauter freche Frevler, bas Saus bes Kriegsminifters rundum einschloffen. Gs lagen glucklicher Weise bamals noch bie vierhundert Mann Brefter Freiwilligen in ber Stadt, bie auf bem Mariche jur Armee waren und icon am 25. Februar geholfen batten, bie Rube in ber Stadt wieber berguftellen; an biefe feine Landsleute wanbte fich Beurnonville. Die Minifter ließen Leitern an bie Hofmauer ftellen, und gelangten über biefe in ben Garten, von bort aus eilte Beurnonville au ben Breftern und jagte an ihrer Spige bas Gefindel mit bem Sabel in ber Rauft auseinander. Die übrige Bolksmaffe am Convent warb hernach leicht gerftreut, weil fie ohne Führer war und ein fehr heftiger Regen fie nothigte, Obbach zu fuchen.

Der Convent, ber fich gleich bei feiner Gröffnung eine vollig bespotische Macht ber Bereinigung ber Regierungs und Ge-

seigebungegewalt mit ber richterlichen unter bem Borwande ange= maßt hatte, bag er, vermoge einer gang befonberen Bollmacht, bas Bolt auf außerorbentliche Beise reprasentire, brangte im Marz und April alle feine Gewalt in ben einzelnen Ausfcuffen gufammen. Die Regierungsausschuffe, wenn fie gleich bem Convent Bericht abstatten mußten, bilbeten gleichwohl icon bamals eine bespotische Oligarchie. Diese Oligarchie ward erft nach bem Ausbruch ber Unruhen in ber Benbee und nach Dumouriers Flucht völlig eingerichtet, obgleich längst ein biploma= tifcher und ein militarischer Ausschuß, und ein britter, ben man ben ber allgemeinen Bertheibigung nannte, einen großen Theil ber Regierungsgewalt in fich vereinigt hatten, mahrend nicht bloß eine Staatsinquisition (comité de surveillance) bes Convents, fondern auch eine noch mehr bemofratische in allen Gemeinden längst errichtet gewesen war. Im Fortgange warb burch bas unten angeführte Decret, 9) welches von ben größten Juriften unfere Jahrhunderts, Merlin und Cambaceres, entworfen wurde, bas Revolutionstribunal in eine politische Maschine verwandelt, vermöge beren man ohne alle bofen Runfte ber monarchischen Inquisitionegerichte Jeben verberben tonne, ber anderer Dei= nung fei als bie Machthaber. Spater warb bem Ausschuß aur allgemeinen Bertheibigung ein anberer Rame und eine an= bere Benennung gegeben. Dazu benutte man Dumouriers Rie= berlage am 19. Marg 1792 bei Neerwinden; benn es geschah am 25. Marg.

Der Befchluß über biefe neue Einrichtung, welche wir bie erfte Grundlage ber Schreckensregierung nennen wurden, fo we= nig anfangs bemerkbar warb, bag eine Oligarchie baburch be=

<sup>9)</sup> Ceax, lautet bas Detret, qui sont ou qui seront prévenus d'avoir pris part à des révoltes contre-révolutionnaires qui ont ou qui auraient lieu à l'époque du recrutement sont hors la loi; en conséquence, ils ne peuvent profiter des décrets concernant la procédure criminelle et l'institution des jurés. Le fait demeure constant par un procès verbal revêtu de deux signatures, ou bien d'une seule, confirmée par un témoin ou par la déposition orale de deux témoins. Les prêtres, les ci-devant nobles, les émigrés, les agens, et les domestiques de toutes ces personnes, subirent la peine de mort avec confiscation des biens.

gründet werden solle, lautet: Es solle ein Ausschuß der öffentlichen Bohlfahrt und ber allgemeinen Ber= theibigung errichtet werden. Dieser Ausschuß solle aus fünf und zwanzig Mitgliedern bestehen, welche alle Gesehe vorbereiten und vorschlagen sollten, die ihnen zur Vertheibigung der Repusblik gegen innere und äußere Feinde erforderlich scheinen würden. Dieser Ausschuß solle sich wenigstens zwei Mal in der Boche verssammeln, die Minister, aus denen die provisorische Regierungsecommission bestände, vor sich berusen, sich über Alles, was vorzegangen sei, Rechenschaft ablegen lassen u. s. w. Vorerst war dies später getheilte Regierungscollegium noch keine Oligarchie, denn es bestand aus Mitgliedern, die aus allen Partheien genommen wurden, regelmäßig austraten und durch andere ersett wurden, ohne Rücksicht auf Parthei.

So wie Dumouriers Rieberlage bei Reerwinden gur Gr= richtung biefes Ausschuffes Beranlaffung gab, fo benutte man ben Berrath und bie Flucht beffelben Generals, um einen zwei= ten Schritt ju thun, ber Danton und Robespierre ihrem Biele fcon etwas naber brachte. Am 6. April warb ein Gefet ge= geben, nach welchem ber Bohlfahrte=Ausschuß von bem Ausschuffe ber allgemeinen Bertheibigung, ber feitbem ber Aus= fong ber öffentlichen Sicherheit genannt warb, gang aetrennt berathschlagen, und fich nur in gewiffen bringenben Rallen mit biefem und irgend einem anbern vereinigen folle. Der Sicherheitsausschuß nannte fich auch oft ben Regierungs= ausschuß, weil er gewiffermaßen bie executive Gewalt und bie hohe Staatspolizei allein ausmachte. Es tam baber, wie bei jeber Regierung, auf ben Charatter ber Berfonen an, bie im Wohlfahrtsausschuffe fagen. Diese Bersonen scheuten weber Gott noch Menschen, fie machten bem Convent bie Borichlage au furchtbaren Gefegen; wer biefen im Convent wibersprach, war verloren, ihre Befete fanben baber nur von ben Mannern Wiberfpruch, bie fie hernach als Gironbiften achteten. Der Boblfahrtsausschuß sollte anfange nur aus neun Bersonen besteben. welche alle Schritte ber executiven Gewalt leiten und fortwah= rend überwachen follten. Die Berathichlagungen beiber Ausschuffe follten geheim sein, und in bringenben Kallen follte ber

Wohlfahrtsausschuß ohne weiteres bie nöthigen Magregeln ers greifen burfen.

b. Zweiter Zeitraum. Bon ber Errichtung bes Wohlfahrtsausschuffes bis zum 9. Thermibor bes zweiten Jahrs ber Republik, b. h. bis zum 27. Juli 1794.

t

Die Regierung bes Wohlfahrtsausschuffes gab unftreitig fowohl ber innern Berwaltung und Regierung, als ber Bertheis bigung bes Reichs bie volle Energie und bie geniale Richtung eines von fuhnen und frechen Defpoten geleiteten, burch und burch fanatisirten Bolts. Diefe Eprannei bes Ausschuffes brachte eine neue Generation und neue Einrichtungen und Sitten ins Leben; ob aber bies Alles nicht zu theuer gefauft warb, laffen wir unentschieben. Wir werben freilich nimmer billigen, bag man bie Mittel burch ben 3wed heilige, boch gefchieht bies ja auch in Rom, wo ber Statthalter Chrifti, und in England, wo bie orthobore Sochfirche regiert. Auch machte ber Bohlfahrtsausschuß Frantreich burch energische Mittel und burch Muth groß, wie einige wenige regierenbe Kamilien jest ein paar Millionen Englanber unermeglich reich machen. Beibe trotten und berufen fich auf bas Bolt, welches in England barbt, mahrend einige Millionen foniglich prablen und glangen, mahrend fie hunbert Dillio= nen Indier aussaugen, die Irlander gur Bergweiflung bringen und einige Millionen ihrer eigenen Landsleute, bie bas Unglud haben, arm ju fein, in Armhaufern qualen.

Der Wohlfahrtsausschuß war übrigens anfangs nur für bie Dauer eines einzigen Monats angeordnet, er mußte auch in der ersten Zeit dem Convent wöchentlich einen schriftlichen Bezicht abstatten. Dies war um so nöthiger, weil die Kenntniß der Lage der Republik nur auf diese Weise an den Convent gesbracht werden konnte, da alle Correspondenz durch den Ausschuß geführt ward, wie er allein auch berechtigt war, die Decrete über Berwaltungsangelegenheiten vorzuschlagen. Er besetze, so lange noch ein Ministerium oder eine Behörde für Ausschrung der Decrete (conseil exécutif) bestand, die Stellen mittelbar

burch bie Minister, seit Anfang bes Jahres 1794 ging Alles unmittelbar von bem Ausschuffe felbit aus. Bon biefem Ausfouffe erhielten auch bie mit unbeschrantter Bollmacht in bie Departements gefchickten Conventebeputirten ihre Inftructionen. Wenn man bie ungebeure Laft ber auf ben wenigen Mitaliebern bes Ausschuffes rubenben Arbeiten, ober nur allein bie Un= terschriften bebentt, bie fie taglich geben mußten, fo wirb man begreifen, warum fpaterbin Carnot im militarifchen Rach, und ber gabe und arbeitfame Robespierre und feine kalten und nuch= ternen Genoffen ohne Dube Danton und alle feine muften und fcmarmenben Spieggefellen, benen jebe Arbeit zu viel mar, ba= raus verbrangten. Der Ausschuß bestand zu ber Beit als er bestellt warb aus gang anbern Mitgliebern als am Enbe, auch kamen erft fpater Deputirte ber Gironbe binein. Im April als er bestellt warb fagen barin Danton und feine Freunde. Sobalb Die Parthei ber heftigsten Republikaner, Die man icon bamals nach ber Wahl bes Orts ihres Zusammenfigens im Saale bes Convents ben Berg nannte, fich ber Regierung vermöge bes Ausschusses bemachtigt hatte, sprach man laut aus, bag man burch Bernichtung ber Manner, beren Ginflug und Beredfamtett überwiegend war, bie hemmungen entscheibenber und energischer Schritte, welche burch ihre Milbe und Magigung verurfacht murben, wegraumen muffe. Borerft wurden nur zwei und zwanzig Deputirte als folche bezeichnet, welche bie Dehrheit und auch bas Bolf burch ihre fcbonen Reben irre leiteten; bernach nannte man noch gehn mehr. Auf orbentlichem Wege war ihnen nicht beigutommen, man gebrauchte baber gegen fie biefelben Schreier unb benselben Bobel, ben man Bolt nannte, beffen man fich gegen ben Konig bebient hatte.

Unter ben Schreiern war Marat ber schamloseste, ba er täglich in seinem Blatte zum Morbe ber Feinde bes Bergs ober, wie es auch hieß, ber Patrioten aufforberte, und Raub und Plünberung hervorrief, wozu schicklicherweise ber Gemeinberath, bessen Organ er war, boch nicht selbst aufforbern konnte. Etwas später, als die Zeiten noch ärger wurden, sibertraf Hebert in einem von den niedern Classen eifrig gelesenen Journal (le pere Duchesne) Marat noch sehr weit an Gemeinheit, Schmutz und

frechem Gebrauch ber furchtbaren Terminologie ber Morber, Diebe und täglichen Befucher folechter Baufer und Schenken. Marat und ungablige von bem Regierungsausschuffe und vom Gemeinberath inegeheim unterftuste und bezahlte Schreier und Schreiber trieben bas Barifer Bolf an, ben Convent mit Bittschriften um Ausstogung ber Gironbisten unaufhörlich ju befturmen. Das Signal mußte biefelbe Barifer Section geben, welche querft auf Absehung bes Konigs angetragen, und befihalb bie Benennung vom üblen Rathe (du Mauconseil) mit bem vom guten Rathe (du Bonconseil) vertauscht hatte. Rachbem biefe Section vorangegangen war, reichte bie Section bes Rornfpeis chers (Halle aux bles) eine andere Borftellung ein, worin fie formlich ben Berg gegen bie Chene um Gulfe anrief und bei ben Deputirten biefes Berges Gebor fanb. Betion geborte als Gironbift zu benen, beren Bertreibung ober Morb geforbert warb, er brang auf Beftrafung ber Urheber ber Borftellung; Danton bagegen trug barauf an, bag ihrer ehrenvoll gebacht werbe, er ging jedoch nicht soweit als Robespierre, ber mehr wagen burfte, weil er von bem Schmus gang frei war, mit bem fich Danton besubelt hatte. Danton hatte fich ber Civil= lifte verfauft, war mit Orleans und Dumourier und mit ben Schurfen, bie in Belgien geraubt hatten, um ichnoben Gewinn in Berbindung gewefen; Robesvierre ichien bem Bolfe ein Mufter ber Tugend, weil er fich nie bereicherte ober ben Luften bingab. fonbern gang bem Chrgeig.

Robespierre trat baher bei bieser Gelegenheit offner und breister als Danton auf; er wagte in einer gebehnten und schauberhaften Rebe zu fordern, daß die Orleans, und zwar die ganze Kamilie, daß Balence und Sillery und ihr Anhang, daß alle Mitschuldigen Dümouriers und die Gräfin Genlis, unter Dümouriers Mitschuldigen aber besonders Brissot, Bergniaud, Guadet, Gensonné sogleich vor das Revolutionstribunal gestellt würden. Auch habe er, wie er sagt, schon längst vorgeschlagen, daß man endlich der Königin den Prozes machen solle. Die Zeit des zähen, von Neid, hochmuth und herrschsucht ausschliessend beherrschten Mannes war aber noch nicht gekommen, die angeklagten Männer von weit größerem Talent und mit einer

gang anbern Berebsamteit als bie bes an Rebensarten unb Worten reichen, an Gefühl und Ibeen armen, flachen Abvocaten war, germalmten ihn burch ihre Reben und er fiel burch. Da= rat war aber in bem Augenblide Prafibent bes Jacobinerclubs, ber Convent erhielt baber noch während ber Debatten über bie erwähnte Bittidrift Radricht von einem unerbort frechen Schritte, ben er zu Bunften feines Schützers, Robespierre, gethan batte. Er hatte nämlich als Prafibent bes Clubs eine Abreffe ans Bolt unterzeichnet, worin biefes jum Aufftanbe gerufen, und aufgeforbert warb, bas Baterland baburch zu erretten, bag es fich auf einmal aller Berrather, aller Berfchworer burch einen fühnen Streich entledige. Dies veranlagte freilich ben Convent, enblich bas Decret zu erlaffen, bag Marat vor Gericht geftellt werben folle, leiber geschah bies aber auf Antrag beffelben La= croir, ber gleichzeitig mit Danton in Belgien ben frangofischen Ramen beschimpft hatte; Marat warb baber feit ber Beit erft recht bebeutenb.

Das Anklagebecret gegen Marat gab bem elenben Denichen, als er hernach losgesprochen wurde, bas Ansehn eines Martyrers bes jacobinifchen Rampfs mit ben Bironbiften, welche lettere bas Decret burchgefest hatten, nachbem ichon vorber bie Unverletbarkeit ber Deputirten von ihnen preisgegeben war. Am 8. April nämlich waren es befonbers bie Gironbiften, welche bas Decret burchsetten, bag Jeber, ber eines Rationalverbrechens beschulbigt werbe, auch wenn er Deputirter fei, por bas Revolutionstribunal gestellt werben folle. Das am 13. April erlaffene Antlagebecret gegen Marat fette bis jum 24., an welchem Tage er vor bem Gerichte erfcheinen follte, gang Baris in Be-Am 15. fchidten nämlich funfunbbreißig Sectionen unter ben achtundvierzig eine Deputation an ben Convent, welche eine formliche Denunciation ber zweiundzwanzig ausgezeichnetsten Mitglieber beffelben überreichen und mit frecher Rebe unterftugen mußte. Die Stadt blieb eine gange Woche hindurch in form= lichem Aufftanbe, und schon am 18. warb eine abnliche Betition übergeben als bie gewesen war, welche man am 15. jurudge= wiesen hatte. Mitten unter bem Toben bes Bobels und trop ber Drohungen bes Gemeinberaths bot bie Mehrheit bes Con=

vents bem Berge muthig Arop; sie ließ nicht blos bie Petition ganz unberücksichtigt, sonbern sprach auch laut Mißbilligung über bie Frechheit aus. Schon am 22. erschien wieder eine Depustation von drei Sectionen der Antons-Borstadt an den Schransten, und unter ihnen der Kerl mit der Stentor-Stimme und der frechen Stirn und Rede (Gonchon), der so oft gebraucht ward, um den Convent anzuschreien. Dieser klagte Bergniaud und seine Freunde im Ramen der drei Sectionen als Genossen Düsmouriers an und sorberte ihre Bestrafung.

Als ber Schrecken, ben man burch bie Borftabter verbreiten wollte, nicht wirkte, warb Anstalt gemacht, um wenigstens Marats Lossprechung burchzuseten, bie man ficher erwarten tonnte, ba Fouquier Tinville fcon bamals beim Revolutionstribunal bas Amt bes öffentlichen Anklagers hatte, und Richter und Gefchworne Jacobiner waren. Diefe Lossprechung wollte man am 28. ju einem Sauptichlag auf die verhaften gemäßigten Deputirten benuten. Fouquier Tin= ville, ben man unter ben bankerotten Juriften, welche im Jacobinismus ihr Glud fuchten, als ben Schlechteften ausgesucht hatte, bem Morben ein Spiel war, machte Marat in ben Augen bes Bobels, ben man Bolf nannte, gum Marthrer. Er richtete namlich bie Fragen, bie er im offnen Gericht an Marat thun mußte. fo ein, bag beffen Antworten seine Ankläger ben Augen ber roben und wilben Maffe, welche ben Saal, bie Strafe, fo wie alle Strafen und Plate ber Stadt auf Beranlaffung bes Gemeinberaths und ber Jacobiner erfüllte, als bie eigentlichen Staatsverbrecher bar= stellten. Giner ber Geschwornen bielt bernach sogar eine formliche Lobrebe auf Marat, ber einstimmig freigesprochen und von bem Gefindel, bas ihn als seinen Abgott verehrte, im Eriumph in ben Convent getragen warb. Der ganze ungeheure und ärger= liche Bug marfchirte bann in Prozeffion burch ben Saal unb ein Rebner, ber Marats gang wurdig war, nämlich einer ber roben Gefangenwärter bes ungludlichen Ronigs, bielt bei ber Belegenheit eine Rebe.

Robespierre und Andere, welche im hintergrunde standen und ganz kalt die Maschinerie leiteten, gonnteu dem auch sogar von ihnen verachteten Marat gern die Ehre, der Göge des Phibels zu sein; ihnen war er nur ein Werkzeug, um diejenigen

unter ihren Collegen, die nicht gu foreden waren, an verberben. Der andere feige Saufe beugte fich hernach voll Angft unter ihre Berrichaft, ober folog fich, wie bie Juriften Barrère und Cambaceres, fur Gelb und gutes Gffen an fie an. Wir burfen nicht bei ben Scenen verweilen, welche besonders Dantons Freunde im April und Juni fast an jedem Tage hervorriefen, um ihre Gegner, bie Gemäßigten, au verberben, nur wollen wir im Allgemeinen bemerken, bag fie bie Schulb ber Anarchie auf biefe fcoben, weil ihre Reben und ihr Wiberfpruch Ginheit und Energie ber Magregeln unmöglich mache. Man wird während ber Monate April und Mai fast jeben Tag burch irgend einen lächerlichen Auftritt in ben Stragen ober im Saale bes Convents bezeichnet finden. Balb wird eine Blunderung vorgenom= men, balb ein lacherliches Gefet gegen Reiche ober gegen Ariftotraten gegeben, balb versucht, bem Getreibe eine Tare, balb an= bern Baaren einen bochften Breis zu bestimmen, balb follen befonbere Steuern von ben Reichen erhoben, balb ber Batriotismus erzwungen werben. Man tounte glauben, bie wilbe Demagogie und bie furchtbare Anarchie sei von einem Marat, Chaumette, Sebert ausgegangen; man wurde aber irren, biefe gemeinen Seelen waren nur Werfzeuge eines Danton und seiner beffern Genoffen. Diefe Manner, welche eigentlich nur fich felbft gegen bie von ihren Collegen geforberte Rache ber Befete fcuten wollten, retteten zugleich ihr Baterfanb, begrundeten eine neue Art Freiheit und rotteten bas Mittelalter, welches bie europäische Menschheit in Raften gerspaltete, mit ber Burgel aus. burfen auch bier, wie an andern Orten, auf bas Besondere nicht eingeben, weil wir nicht Spezialgeschichte ber frangofischen Revolution schreiben, wir bemerken baber nur, bag von Anfang April bis Ende Mai beibe Theile bes Convents um ihr Leben mit einander fampften.

Die Gironde verfolgte ihren Zweck, die Räuber und Mörsber, welche Freiheit und Revolution durch Gränel und Verbrechen entehrt hatten, mit Sulfe des Convents und aller rechtlichen und verständigen Bürger nach Verbienst zu bestrafen, mit leibenschaftlicher heftigkeit. Die Baude, die man den Berg nannte, bediente sich gegen den Convent des Gemeinderaths und des

Befinbels, wovon jebe Sauptstadt wimmelt. Es wurden in ben verschiebenen Sectionen revolutionare Ausschuffe organifirt, bie entweber aus Mannern bes Septembers 1792 ober aus ihren Mitschulbigen bestanden und jeden Augenblick burch einen Wint alle Frevler jeber Section in Bewegung bringen konnten. Jeber biefer Ausschüffe bestand aus zwölf Berfonen; man batte also in ben achtunbvierzig Sectionen von Paris fortbauernb fünfhundert und fecheunbsiebengig Perfonen, welche jeden Augen= blid in ben verschiedenen Quartieren bie gange fanatifche Daffe aufbieten konnten. Diese Infurrectionsanstalt warb burch eine schlaue Berbindung mit bem Gemeinberath eine Art Beborbe. Der Gemeinberath nämlich verftartte fich bei jedem ber baufigen Tumulte burch Mitglieber ber Ausschuffe, um, wie es bieg, über bie Rettung bes Baterlanbes zu berathschlagen; bazu gefellten fich bann auch ungerufen bie tonangebenben Mitglieber ber Clubs ber Jacobiner und ber Corbeliers; ber Maire aber fcamte fich nicht, in diefer Berfammlung ben Borfit zu führen.

Außer ber eben erwähnten Berfammlung ber Freunde und Bertheibiger bes Bergs, welche auf bem Stadthause Situngen hielt, bestand noch eine andere, welche die Noth bes Augenblicks und bie unter ben bamaligen Umftaben fehr fcwierige Berforgung ber hauptstabt benutte, um bie furchtbarften Plane gu entwerfen. Sie hielt im großen Saale bes Erzbisthums ihre Situngen. Was biefe Berfammlung und bie Revolutionsausfcuffe befchloffen, beftätigte hernach ber Gemeinberath. Diejemi= gen Mitglieber bes Convents, von benen alles biefes eigentlich ansging, angstigten bann ihre Collegen fo lange, bis ber Convent becretirte, was ber Gemeinberath wollte. Auf biefe Beife warb bewirft, bag am 3. Mai ein bochster Kornpreis für eine bestimmte Beit festgesetzt warb. Auf Diefelbe Weise warb ein gezwungenes Anleben becretirt. Auch bie befolbeten Truppen wurden aus Paris entfernt, bie ber Convent gegen ben Pobel batte gebrauchen fonnen; eine Armee von Geptembermorbern und rohen Menschen ausgehoben. Das Lettere geschah vorgeblich, um biefe Leute als Revolutionsarmee unter Beftermann. Roffignol, Ronfin in der Benbee zu gebrauchen, eigentlich aber um Tiger, bie man aus ber Hauptftabt entfernen wollte, auf bie

ungludlichen Landleute zu heten, die von ihrer Religion und ihrem Konige nicht laffen wollten.

Während biefer furchtbaren Unruhen warb gang im Stillen bie Energie einer nichts icheuenben und nichts ichonenben oligar= chisch-republikanischen Regierung immer größer und furchtbarer. Der Wohlfahrtsausschuß und bie Deputirten bei ben Armeen und in ben Departements rachten ichon bamals, ehe noch Ro= bespierre, Couthon und St. Juft allmächtig waren, jeben Un= gehorsam mit Absetzung ober mit einer Anklage auf Leben und Die Mitglieber bes Wohlfahrtsausschuffes, bie nur auf einen Monat ernannt waren, weil eigentlich ber gange Ausschuß nur einstweilen und fur ben einen Monat bestellt gewesen mar, festen nämlich bamals burch, bag am 11. Dai ihre vorigen Bollmachten erneut und bestätigt wurden. Gleich am folgenben Tage begannen bie Anstalten bes Gemeinderathe und ber Sec= tionen jum Sturm auf ben Convent, um ihn ju zwingen, bie gemäßigten Mitglieber auszustoßen. 3wifchen bem 12. und 17. Dai bauerte ber garm in ben Strafen und um ben Sigungs= fgal bes Convents fast ununterbrochen fort. Man erzwang bie Greichtung zweier jacobinischen Beere; bas eine ward ausgeho= ben, wie es bieß, um bie Ariftofraten in ber Sabt in Ordnung au halten, bas andere follte in bie Benbee und an bie Grangen geschickt werben. Das leben ber von ber Minbergahl ihrer Collegen und vom Pariser Bobel bedrohten Deputirten schwebte in täglicher Befahr.

Die von den Jacobinern bedrohten Deputirten wandten sich endlich um Schutz an ihre Wähler und Departements, und es gewann eine Zeit lang das Ansehn, als wenn die Ginheit der Regierung wirklich bedroht sei. Rouen, Brest, Bordeaux erbozten sich, eine bewassnete Macht zum Schutze ihrer bedrohten Deputirten nach Paris zu schicken, die Marseiller widersetzen sich dem Unfuge, den die Jacobiner auf Beranlassung der Pariser in ihrer Stadt trieben, und die Lyoner waren emport über die schauberhaften Grausamkeiten eines Challer, der, wie sie sagten, über fünfzehnhundert Menschen eingekerkert habe. Der Convent war damals noch den heftigen Jacobinern überlegen, er lobte das Schreiben der Bürger von Bordeaux, worin sie

versprachen, fich in Maffe zu erheben und theils in bie Benbee au gieben, theile nach Barie, um ihren Deputirten gur Schutwache au bienen und bie Anarchiften au vernichten. In Beaiebung auf bie von ben Jacobinern errichteten Revolutionstri= bunale in Marfeille und Lyon becretirte ber Convent, bag jebes außerhalb Baris errichtete Revolutionstribunal gefehwibrig fet, und daß alle Burger, die man vor ein foldes Eribunal ftellen wollte, berechtigt seien, fich mit Gewalt zu wiberfeten. Dies veranlaßte einen furchtbaren Kampf, und es ward offenbar, fo traurig bies fein mochte, bag nur burch Bernichtung eines Theils ber Deputirten bie Einheit ber Regierung erhalten, bie Roya= liften in ber Benbee und bie Allierten an ber Rord- und Oftgrange befiegt werben konnten. Die Eribunen tobten mit wilbem garm, im Saal felbft war gewiffermagen ein Sanbgemenge und ber Megger Legenbre, Dantons Freund, ftarter mit ber Rauft als burch bie Rebe, war jeben Augenblick bereit, brein au fcblagen; Guabet ließ fich nicht fchreden.

Er malte bie furchtbare Sittenlofigfeit, bie Berachtung ieber Schaam und jebes Grunbfages, welche feine Collegen bie ben Club ber Corbeliers besuchten, ein Metger Legendre, ein Gauner Lacroir, ein Berbrecher wie Danton gur Schau trugen, mit so grellen Farben, bag er auf ben Unwillen, ben er erregt hatte, ben Borichlag zu zwei Decreten grunben zu konnen glaubte, welche ihn und feine Freunde wurden gerettet haben, wenn nicht Barrere ein Berrather gewesen ware. Diefer geborte bamals noch ben Gironbisten, wie vorher ben Conftitutionellen an, hatte aber, wie Talleprand, Dumourier und Fouché ben Inftinct bes Errathens bes funftigen Ausgangs im Rampf ber Partheien; er suchte fich baber im Boraus einen Blat auf bem flegenben Berge zu fichern. Guabet trug nämlich auf ein Decret an, vermöge beffen ber bestehenbe Gemeinberath follte caffirt und aus ben Prafibenten ber Sectionen alsbalb ein neuer errichtet werben. Mit biefem Borfchlage verband er ben eines zweiten Decrets, woburch ber Convent eine Angahl Stellvertreter fei= ner Mitglieber ernennen follte, welche, im Fall ben gegenwar= tigen Gewalt angethan wurde, in Bourges einen neuen Convent bilben fonnten.

Barrere wandte biefen Schlag von ben Mannern bes Schredens ab, ohne bag er vorerft noch mit ber Gironbe brach. welche noch immer bie Stimmenmebrbeit im Convent batte; ba= für erbielt er auch bernach einen Sit in ber terroriftischen Oligarchie neben Robespierre, St. Juft und Couthon. 10) Gr tam fchleichenb wie immer, mit einem Borfcblage berand, welcher vermitteln follte. Er folug vor, eine Commif= fion von gwölf Mitgliebern unter bem Ramen Saalinfvec= toren mit einer außerorbentlichen Bolizeigewalt zum Schupe bes Convents zu befleiben und ihnen aufgutragen, bie Befdluffe, welche ber Gemeinberath im letten Monat gefaßt hatte, zu prufen und über bas Resultat bem Convent au berichten. Diese Commission konnte weber ben Minister Garat, noch ben Maire Bache, noch ben Procureur Chaumette ober feinen Substitut Débert bewegen, ihre Rachforschungen zu forbern, gleichwohl brachte fle heraus, bag bie Wertzeuge ber Jacobiner einen neuen Aufftanb vorbereiteten. Der Sectionsprafibent b'Opfen, ber Septembermorber Barlet, ber faubere Substitut bes Procureurs und Berfaffer bes gemeinsten und schmutzigsten Journals (le pore Ducheme), Bebert, wurden am 25. Dai auf ihren Befehl eingezogen.

Diese Berhaftung Heberts ward das Signal einer lange vordereiteten Erhebung der seit 1791 mobilen Massen. Schon am 26. war Tumult in allen Straßen, am 27. füllte sich der Saal des Convents mit einer Anzahl frecher Menschen, welche sich unter die Deputirten mischten und mit ihnen abstimmten. Den Tag hindurch nahm Isnard, einer der Girondisten, den Bräsidentenstuhl ein, am Abend nach zehn Uhr erhielt aber Danstons Creatur, Herault de Sechelles, den Borsth, 11) und dieser unterstand sich, als der furchtsame Theil des Convents den Sacobinern gewichen war, die Decrete in Vorschlag zu bringen,

<sup>11)</sup> Meillan (Mémoires éd. 1823) fagt p. 57: — Hérault de Séchelles, qu'on portait momentanément à la présidence chaque fois qu'il y avait quelque scène difficile à jouer.



<sup>10)</sup> In seinen Dentwürdigleiten findet man nichts barüber, ja sogar nur einige sehr fomache Bemertungen über ben 31. Mai.

welche ber tobenbe haufe geforbert hatte. 12) Es ward bescholssen, daß die Gefangenen in Freiheit geseth, die Commission der Zwölfe zur Rechenschaft gezogen werden solle. Es hieß zwar, daß auch die Aushebung der Commission damals decretirt sei und es ward auch geglaudt; Meillan läuguet es aber, 13) und zwar aus demselben Grunde, den Lanjuinais am folgenden Tage in der Bersammlung geltend machte. Er sagt, es hätten Leute, die nicht in den Convent gehörten, mit den Witgliedern besselben gestimmt; es ward daher auch am 28. ausbrücklich erklärt, daß die Commission sortbestehe. Die Jacobiner und der Gemeinder rath boten von diesem Augendlick an dieselben Mittel gegen die Gironde auf, deren sie sich im vorigen Jahre gegen das Königsthum bedient hatten.

Um jeben ordentlichen Bürger von der entscheidenden Secstionsversammlung, welche das souverane Bolt vorstellte, am 30. Mai fern zu halten, wurde diese Sectionsversammlung, die nm 10 Uhr Abend hatte beendigt sein sollen, um die Zeit erst eröffnet. Man seizte dann leicht durch, daß sich das Bolt für im Ausstande begriffen erklärte und zur Reitung des Baterlandes alle den Behörden vertraute Gewalt wieder an sich nahm. Die Behörden wurden suspendirt, dem Gemeinderath angeltindigt, daß das souverane Bolt im Saale des Erzbisthnuns einen Ausstandsvath niedergesetzt habe. Prüssbent dieses Raths war der vorher verhaftede d'Opsen, und neben ihm leitete Hebert die Schritte dieses neuen Kathes; Pache und Chaumette, die sich im Ramen des Bestehenden hätten widersehen sollen, erkannten die neue Obrigkeit an, nachdem Chaumette zum Schoin die Volls

<sup>12)</sup> Barrère Mem. Vol. II. p. 92, sagt bei Gelegenheit ber Scenen bes 31. Mai, was auch vom 25. gist: Malheureusement Herault de Séchelles, dénué de caractère et obéissant à l'influence de Danton étoit président à cette épeque.

<sup>15)</sup> Mémoires de Meillan (éd. 1823) p. 44: — — La montagne recourut aux grands meyens. Elle fit arriver cinq à six cents pétitionnaires, presque tous en armes, qui se répaudirent dans la salle et dont une partie se mélant avec nous, vint audacieusement partager nos fonctions. S'il y eût décret ce sont eux qui le rendirent. Je suis nécembles fondé à crefre qu'ils ne s'en donnérent pas la paine.

machten berfelben untersucht batte. Diefer fouverane Aufstandsrath ließ bann in ber Racht vom 30. auf ben 31. Dai in allen Sectionen Sturm lauten, ernannte aber vorher, ba Santerre mit einem Theile ber Revolutionsarmee in bie Benbee gegogen war, an feiner Stelle einen neuen Oberbefehlsbaber ber Rationalgarbe. Diefer Oberbefehlshaber warb aus ben Ber= worfenften erforen. Benriot, ber bie Stelle erhielt, welche ein Lafavette als bie bochfte Chrenftelle betrachtet hatte, war urfprunglich Lafai, warb bann Schleichhanbler, bernach Bollner am Thor, bann Bolizeispion. Bahrend er biefe verschiebenen Gestalten angenommen hatte, war er mehrere Dal schimpflich bestraft worben, bie große Rolle, bie er bei ben Settembermorbthaten gesvielt hatte, empfahl ihn aber jest ben Reinben ber Stronbe. Der Wohlfahrtsausschuß, ber erft im Juni seine furchtbare Einheit erhielt, damals aber noch aus ben verfcbiebenen Bartheien gemischt war, wollte zwar auf ben Borfchlag einiger feiner Mitglieber energifche Magregeln ergreifen, bas wußte aber Dantons Freund Lacroix als Mitglied beffelben au perhindern; boch verbot er, bie garmfanone auf bem Bont= Reuf abzufeuern. Daran tehrte fich inbeffen ber Aufftanberath nicht, als er am 31. Mai ganz Paris gegen ben Convent in Bewegung fette.

Daß nur gebungenes und abgerichtetes Gesinbel, Alles, was eine große Stadt von Berdorbenheit in sich schließt, am 31. Mai zur Belagerung des Convents auszog, geht daraus hervor, daß die westlichen Sectionen von Paris, und besonders vier berselben, wo die wohlhabendsten Bürger wohnten (du Mail, Butte des Moulins, Lepelletier, Champs Elysées), dem Convent ihre Hüse andoten und sich mit ihren Kanonen am Theatre français triegerisch aufstellten. Auch das Bolt in den Straßen verhielt sich ganz ruhig, und erst als man das Gerücht verdretete, daß die Sectionsmacht im Palais Royal aus Royalisten bestehe oder doch von royalistischen Offizieren commandirt werde, zogen einige tausend rüstiger Stretter der Borstädte St. Mareceu und St. Antoine gegen sie aus. Diese von henriot gestührten Borstädter richteten, als sie den Sectionen gegenüber standen, ihre Kanonen, neben denen die Kanoniere mit brennen-

ben Lunten ftanden, auf die Reihen berfelben, und es warb nöthig, um Blutvergießen zu verhindern, eine Ausschnung zu vermitteln. Beibe Theile versprachen, sich ruhig zu verhalten, dadurch ward der Convent preisgegeben, denn henriot durfte jest hinziehen, wohin er wollte.

Die Borftabter und mit ihnen aller Bobel gogen in bie Tuilerien, fie befilirten burch ben Berfammlungsfaal bes Convente, ihre Kahne war eine rothe Müge, fie trugen andere blut= farbene Felbzeichen, fie fcbleppten bie in Blor gebullten Denschenrechte binter fich ber, und während bes Bugs tobten und brobten bie mit Schreiern gefüllten Tribunen bes eng einge= foloffenen Convente. Sogar in verfchiebene Departemente, be= fonbers in die nordöftlichen, hatte ber Aufftanberath Commiffa= rien gefchiat. Rach biefem erschreckenben Borfpiel erschienen bie Abgeordneten berjenigen Sectionen, welche borber erflart hatten, bag fle im Aufftanbe feien, vor ben Schranten. Der neue Bemeinberath, ber Brocureur Synbic bes Departements, umgeben von bem gangen Berwaltungerath, unterftust vom Gebrull ber Eribunen, forberten einstimmig, bag bie Commission ber gwölf Saalinspectoren aufgehoben wurbe und bag man bie ber Ge= meinbe verbächtigen Deputirten ausstoße. Das Wort führte an bem Abend ber Schufter L'huillier, als Procureur Syndic, und man tann nicht leugnen, bag er beffer fprach und fich geschickter benahm, als ber Metger Legendre im Convent je ge= than bat.

Die Commission wurde gleichwohl nicht ausgehoben worden sein, weil die Tobenden gewiß nicht würden gewagt haben, offensbare Sewalt zu gebrauchen, hätten sich nicht die Urheber des Lärms mit Barrère verständigt gehabt, und hätte dieser nicht seine bisherigen Freunde an ihre Feinde verrathen. Zwei Mitzglieder des Convents erhoben sich nämlich zu gleicher Zeit, Rasbaut de St. Etienne, um einen Bericht vorzulesen, wie dem Lärm abzuhelsen sei, Barrère, um mit Schlangenwindungen zwischen dem Unvereindaren zu vermitteln und für den Augensblick Ruhe zu schaffen, obgleich er wohl wußte, daß dadurch nichts gewonnen werde. Radaut ward nicht zum Worte gelassen; Barrère trug mit gleißnerischen Reden auf die Aussehung der

Commiffion ber Saalinwectoren an, woburch ber Coment alles Schniges ber Bolizei beranbt warb. Die Proclamation, welche Barrere am folgenben Tage barüber ausgeben ließ, beweifet, in welchem Grabe Barrere ber Sophistit Weifter war und welche Stirn er batte. Er ftellt barin alle bie Tollbeiten, bie er wenige Tage porber verfolgt batte, als fcone Sanblungen, bie ichanblichen Urbeber berfelben als eble Batrioten bar. Bas batte jest biefe fogenannten Batrioten, benen ber Convent preisgegeben mar, abhalten follen, weiter zu gehen? Die Dlanner, welche ben gangen garm gegen ihre beffern Collegen angestiftet hatten, veranlagten baber einen neuen Bollsaufftanb, benn nach Meillans Bericht war es ber Wohlfahrtsausschuß felbst, ber bie Scenen bes erften und zweiten Juni anftiftete. Marat war wie immer nichts als bloges Wertzeug; ber Chemiter Leliebre, ber fich, um feinen Ramen furchtbar ju machen, feit feiner Reise in Deutschland Saffenfrat nannte, war ihm babei ein getreuer Behülfe.

Bis gum Abend bes 1. Juni blieb bie Rube giemlich ungefort, obgleich in ben Borftabten ber Generalmarich geschlagen ward; um neun Uhr Abends war Marat wieberum thatig. Er ericbien im Stadtrathe und forberte biefen auf, fogleich an ber Spike bes Bolts ben Convent aufe neue enge einzuschließen und nicht eber abzulaffen, bis bie von ben Jacobinern geachteten Debutirten in ben Unflageftanb gefest feien. Er ging bann felbft aufe Thurmchen und lautete bie Sturmglode, bie handfesten Leute, bie man gebrauchen wollte, waren fcon vorber in Solb genommen. Jeber erhielt unter bem Borwande, bag eine Revolutionsarmee aus ihnen gebilbet werben follte, taglich aus ber Staatstaffe viemig Sous; man hatte fogar für Lebensmittel geforgt, bamit bas Gefindel ber Belagerung nicht mube werbe ober hunger leibe. Beim Anfange biefer Ginfchliegung bes Convents in ber Racht vom erften auf ben zweiten Juni waren bie Beachteten im Convent nicht gegenwärtig, und bie Rabl ber anwesenben Mitglieber war überhaupt ju gering, als bag man einen gultigen Befchluß hatte faffen konnen. Die Bela= gerung bauerte inbessen fort, auch als sich um Mitternacht bie Berfammlung getrennt hatte. Die fogenannte Gemeinde lagerte. sich rund um ben Saal, im Tuilerlengarten, auf bem Blate Bendome, und warb bort reichlich mit Wein, Brod; Lebens= mitteln versorgt.

Am 2. Junius, ber ein Sonntag war, wagten bie meiften ber angeklagten Deputirten nicht, auf ihren Blaten zu erscheinen. nur Lanjuinais, ber immer und überall ericeint, wo Duth und eble Aufopferung für Sittlichkeit und Recht erforbert wirb. war auch bies Dal nicht abzuschrecken gewesen. Seine Berebfamfeit beschämte bie Glenben, bie ben garm erregten und unter= hielten, auf eine folche Beise, bag endlich Legendre und Drouet ihrem Collegen bie Piftole auf bie Bruft fetten, um ihn von ber Rednerbubne au treiben. Senriot batte alle Bagabunden ausammen getrieben, er hatte im Ramen ber Gemeinbe ein Ba= taillon neugeworbener Solbaten requirirt, er fanb mit ben Ranonen und mit ben Ranonieren am Saubteingange. Barrère spielte babei bie Rolle eines schandlichen Beuchlers, warb aber enblich von Lanjuinais beschämt, wie er es verbient hatte. mertte namlich, bag feine Collegen fich fcheuten und fcamten, bie würdigften Bertheibiger ber Bolferechte einem Marat, seinen Benoffen und bem Gefindel preiszugeben; er fchlug alfo auch jest, am 2., vor: Die angeklagten Deputirten moch= ten freiwillig, um bes Friebens willen, ihre Stel= len aufgeben. Lanjuinais beautwortete biefen Antrag, wie es bie Rieberträchtigkeit ber Rumuthung verbiente. Marat spielte bei ber Gelegenheit bie Rolle, welche Laeroix, Barrère, befon= bere ber flets in bergleichen Fallen prafibirenbe Berault be Sedelles, nicht zu fvielen wagten, weil fie noch einige Chre zu verlieren hatten; Marat aber feine. Bene ftellten fich, als wenn fie Alles aufbieten wollten, um bie Angeklagten zu ichugen und au retten; Marat ging bagegen immer aus und ein. Er ermun= terte balb Benriot, balb hette er ben Bobel, balb brobte er im Saale ben Angeklagten. Der gange Convent versuchte erft unter Anführung feines Prafibenten, an alle Ausgange giebenb, einen berfelben unbefett au finden; als er alle gesperrt fand, fligte er fich, nachbem er zwölf Stunben eingeschloffen gewesen mar, bem Willen ber Jacobiner. Er erließ bas Decret, welches ber Bohl= fahrtsausschuß forberte.

Couthon, ber bas Decret vorschlug, woburch er und bie Seinigen unumschränkte herrn in Frankreich wurden, batte bie Unverschämtheit, zu behaupten, es sei bas Resultat ber freieften Berathung, obgleich Jebermann fah, bag fich zwei Drittel ber Deputirten weigerten, ihre Stimmen zu geben, und bag unter bie Abstimmenden sehr viele Leute gemischt waren, die bem Convent nicht angehörten. Das auf Couthons Borfchlag gegebene Decret verordnete: bag neun und zwanzig in bemfelben bezeich= nete Deputirte, und mit ihnen ber Finangminifter Clavière und ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Lebrun, Saus= arreft erhalten und begbalb unter Aufficht eines Gensbarmen gestellt werben sollten. Man hatte ben zwei und zwanzig längst angeklagten Deputirten noch bie zwölf Saalinspectoren beigefügt, fo bag eigentlich im Gangen vier und breißig Deputirte geächtet wurden. Alle Freunde ber Berfolgten traf baffelbe Schicffal; besonders da die Departemente, beren Deputirten vertrieben wur= ben, ohne bag Grfatwahlen waren angefagt worden, burgerli= den Rrieg rufteten, und brei und fiebengig Freunde berfelben fich spater aus bem Convent gurudgezogen, weil bie Rebe nicht mehr frei, bas Leben nicht mehr ficher fei. Diese brei und fie= bengig protestirten sogar gegen alle in ihrer Abwesenheit erlas= fenen Decrete. Das war ben Jacobinern erwunscht, ba es allerbings ein Staatsverbrechen ift, ben Staat außer Stand zu seten, gultige Gefete zu machen. Diefe brei und fiebenzig Brotefti= rende wurben baber auch, vermöge eines Decrets vom 3. De= tober 1793, ebenfalls verhaftet. Gin Theil berfelben entging burch Robespierre bem Tobe, weil er fich in ihnen eine Stütze aegen Dantons Anhang ju fparen befchloß, als er biefen verberben wollte. 14)

<sup>14)</sup> Bir fügen die Namen nicht bei, weil wir nicht Specialgeschichte schreben, man sindet sie in dem Anhange zu den Mémoires de Louvet (éd. 1823), wo p. 321—326 erst ausgesührt werden die Namen de ceux, qui pendant la deuxième année de la république surent assessinés par les tribunaux des décemvirs ou reçurent la mort en résistant à leurs agens, ou réduits à la dernière extrémité se tuèrent eux-mêmes. Ihret sind 45. Dann solgen p. 327: Ceux qui échappèrent à la proscription prononcée contre eux soit à l'époque du 2 Juin, soit au 28 Juillet soit au 3 Octobre 1793

Die vier und breißig am 2. Juni ausgestoßenen Deputir= ten hielten, wie uns Deillan berichtet, unter fich Conferenz, und beschlossen, einige ber Muthigsten von ihnen in die Departemente au senden, die gum Theil schon vorher Reigung gezeigt hatten, fich zu ihren Gunften zu bewaffnen. Bon benen, welche fich auf biefe Beife gunächst ber Parifer Berfolgung entzogen, eilten Betton, Barbarour, Gnabet, Louvet, Gorfas, Benri Larivière, Buzot querft nach Caen, um einen Aufstand gegen bie Tyran= net von Baris in ber Normanbie ju erregen, benn bie Ban= belsftabte bes Gubens waren icon im Aufftanbe. Lyon, Marfeille, Toulon hatten erklart, bag fie fich ber Barifer Munici= valität, welche ben Convent thrannistre, mit Gewalt wiber= feten wollten; Borbeaux war ihrem Beispiel gefolgt; Meillan und Duchatel gingen nach Rennes, um bie Stabte ber Bre= tagne aufzuregen. Die Gironbe gab also ben Jacobinern ben gewünschten Borwand, fie bes Foberalismus und ber Schwadung ber Nationalmacht anzuklagen, und alle Graufamkeiten zu rechtfertigen.

In Rennes suchte Meillan einen Mittelpunkt bes Aufstanbes der Bürgerschaften von Bretagne zu errichten, weil Rantes im Gedränge vom Landvolke der Bendée und vom Landadel der Royalisten nichts thun konnte, als Geld und freundliche Theilnahme versprechen. Es erschienen auch in Rennes Bevollmächtigte aus der Mayenne, von Morbihan und Finisterre; doch gesteht Meillan selbst ganz offen, daß sich am Ende die ganze Reaktion, welche man hervorrief (und welche die Macht ber Gegner sehr vermehrte, als sie Sieger blieben) auf Marseille, Bordeaux und sieben oder acht Departemente der Rormandie und der Bretagne beschränkte, da der Aufstand in Lyon gleich ansangs einen royalistischen Charakter erhalten hatte. Wir fügen den Worten Meillans, die man in den Noten sindet, 15)

et qui furent rappelés dans le sein de la Convention par les décrets des 17 Frimaire, 18 Ventose et Germinal. Hélas! ils ne sont que vingt-quatre.

<sup>15)</sup> Meillan p. 74—76. La montagne étoit en place. Elle commandait aux ministres, elle disposait des finances, elle se couvrait du simulacre de la convention. Avec ces moyens réunis, elle pouvait or-

mit noch bei, bag Gaen ber Mittelpuntt ber Ruftungen ber Departemente Finisterre, Gure, Calvabos gegen bie Parifer wurde. Die ruftigen Rationalgarben follten nach Baris marfcbiren, man mablte aber ungludlicher Beife zwei Offiziere gu Anführern, von benen ber Gine ber alten Beit, ber Andere ber constitutionell monarchischen angehörte. Diefe Manner waren Bimpfen, ehemale Mitglieb ber constituirenben Rationalversamm= lung, und Buifave, ber in ber toniglichen Armee gebient batte. Die Ernennung ber beiben Manner ju Oberbefehlehabern mar allein binreichend, bas Migtrauen ber in biefer Beit bochft argwöhnischen Bürgerschaften zu wecken und ihnen die Luft zu nebmen, ihr Leben für eine ihnen verbächtig geworbene Sache gu magen. Die confequenten Manner bes prattifchen Lebens, welche vorerft nur auf Berftorung brangen, mußten baber nothwenbig über bie Philosophen fiegen, die, ebe noch neue Materialien vorbanben waren, aus gang beterogenen Bestanbtbeilen vor ber Reit einen neuen Bau aufführen wollten. 16)

Die Armee, welche Wimpfen von Caen nach Baris führen sollte, wo bamals keine Linientruppen lagen, näherte sich vom 13. bis zum 15. Julius ber Hauptstadt und war bis Bernon gelangt, als sich zeigte, daß weber die Deputirten, welche ben

donner, séduire, épouvanter, corrompre et tromper: et nous n'avions que les moyens de persuasion. Aussi la pluspart des départemens se bornèrent-ils bientôt à des voeux stériles. Chacun voulut attendre le succès des premières tentatives avant de donner suite aux arrêtés qu'ils avaient pris dans le premier moment. Bientôt il ne resta plus en activité que Lyon, Marseille, Bordeaux et sept à huit départemens normands ou hretons. Encore Lyon n'agisseit-il pas dans les mêmes vues, quoiqu'il agit dans le même sens. Biroteau, mon collègue, qui fut pris et décapité en Octobre à Bordeaux, me dit peu de jours avant sa mort, qu'étant allé à Lyon ainsi que Chasset, dans la persuasion que cette ville n'armait que pour la liberté, ils n'avaient pas tardé à découvrir que les meneurs avaient d'autres vues et qu'en conséquence ils s'étaient tous deux empressés d'en sortir.

<sup>16)</sup> Wir führen ohne Rudficht auf die Zeitordnung im Folgenden querft Alles an, was fich auf ben Sieg der consequenten Schredensmanner über die inconfequenteren Republikaner und über die Royalisten bezieht, ehe wir zur Gesschichte ber Parifer Regierung übergeben.

Aufftand erregt hatten, noch bie Oberbefehlshaber auf die Ram tionalgarben rechnen burften. Die Barifer hatten nur einige wenige Gensbarmen und Rationalgarden ben Insurgenten nach Bernon entgegengeschickt; biefe erwarteten aber nicht einmal einen ernften Angriff, fonbern gerftreuten fich, fobalb bie Parifer nur einige Ranonenfchuffe gethan hatten. Rur ein Brefter Bataillon von vierhundert Mann jog fich rubig und unverfolgt jurud, bie andern fammelte man freilich auch bernach in Evreur und Caen wieder, doch war es unmöglich, fie beifammen zu halten. Wimpfen verstedte fich in Bayeux und entfam ben Berfolgungen; Barbarour, Louvet, Salles, Bergoing, Lefage, Cuffy, Giroust und Meillan gelangten unter taufenb Gefahren und Abenteuern nach Quimper, wo ihnen ihre Freunde eine kleine Barte perichaften, um fie nach Borbeaux ju bringen. Bugot, Guabet, Betton magten nicht, fich ber elenben Barte und ber gefährlichen Fahrt anguvertrauen, und famen balb barauf auf eine jammerliche Beife ums Leben. Die Manner bes Berge benutsten ben verungluckten Bersuch ber Republikaner, um gegen biefe von ber Seine bis an die Lotre, und von Baris bis an die äußerfte Spige ber Bretagne ju wutben, wie jenseits ber Loire gegen bie Royaliften gewuthet warb. Gie fenbeten Beauftragte, welche gleich anfangs hunberte, fpater Taufenbe gerichtlich mor= ben liegen. Bur rechten Beit verloren bamals Robespierre und fein Anhang ihren Marat, ber ihnen balb laftig geworben fein wurde. Dan beuchelte Betrübnig über feinen Mord, man vergötterte ihn als Märtyrer; bies gab Gelegenheit, bas Bolt, bem bie religiösen Refte jett mangelten, burch scanbalose Aufruge au Marats Gbren au unterhalten.

Ein junges und schönes Fräulein in Gaen, Charlotte Corsbay b'Armans, warb von der Begetsterung des Abvokaten Barsbarour für die ideale Mepublik, und zugleich von der Schönheit seiner Züge so gewonnen, von seiner Declamation gegen den schändlichen Marat und gegen die Höllenbande, deren Organ er war, so ergriffen, daß sie den Entschluß faste, mit Aufopferung ihres eigenen Lebens, die Welt von diesem Ungeheuer zu befreien. Das Fräulein erschien, wie uns Meillan berichtet, ohne vorher bekannt zu sein oder ihre Absicht kund zu geben, bei den nach,

Saen geflüchteten Deputirten und ließ fich von von Barbarour einen Bettel an einen Barifer Freund geben. Satte Barbarour nur geabnbet, welche Abfichten fie babe, er wurde ihr gewiß gefagt haben, wie thöricht ihr Enthuflasmus und wie verberblich für bie gute Sache ihr Plan fet. Sie eilte nach Paris; Marat ließ fie eintreten, obgleich er im Babe war, und warb von ihr am 13. Juli mit fefter Sand niebergeftogen. Gie bekannte fic gern zu ihrer That, und war überzeugt, daß fie die Welt von einem Ungeheuer, bas Baterland von einem Tyrannen befreit habe. In ihrem Berhor und bei ihrer hinrichtung am 17 Juli gelate fie eine Besonnenheit, eine republikanische Begeifterung. bie man bewundern, aber ichwerlich loben wird. Die Bofewichte trieben bernach mit Marat vergotternben Unfug; fie brachten feinen unwürdigen Leib ins Pantheon; David malte mit graß= licher Birtuofitat feinen Mort, und bie Morber ihrer Ditburger ließen bies Gemalbe im Convent, also in ihrer Soble, aufftellen.

Bon ben burch bie Republikaner in anbern Gegenben als in ber Normandie und in ber Bretagne erregten Unruben wollen wir nur bas Wichtigste, und auch bas nur fummarisch erwähnen. In Lyon hatte man schon vor bem Ende Mai ben Commiffarien bes Convents ben Gehorfam verfagt; Marfeille und Borbeaur erklarten fich am 9. Junius gegen bie ben Convent tyrannifirende Faction, und vereinigten fich gleich nachber über einen gemeinschaftlichen Felbzug zum Entfat ber von jener Faction hart bebrangten Stadt Lyon. In biefer Stadt waren eigentlich nur Arbeiter und Arme Anhänger eines jacobinischen Republitanismus, bie Fabritherrn und bie reichern Burger übers haupt hatten mit bem Abel einerlei Intereffe, und vereinigten eine Angahl Glienten um fich, bie, weil fie von ihnen lebten, fich ihrer auch gegen ben roben Saufen annahmen. Der Saufe hatte in bem Piemonteser, Chalier, einen Lyoner Marat. Cha= lier war erft Briefter, bann Sanbelsmann, enblich Brafibent bes Jacobiner-Clubs, und als folder schämte er fich nicht, bem Bobel, beffen Abgott er war, bie Ramen von Bürgern aller Claffen burch offene Anschlagzettel bekannt zu machen, welche als folechte Batrioten aus bem Wege gefchafft werben mußten.

In seiner Correspondenz mit Marat zeigt er biefem an, bag ihm auch fogar Legenbre, Bazire, Rovère, welche ber Convent nach Lyon gefchickt hatte, ju gemäßigt feien, fie hatten viel zu wenig Blut vergoffen. Diese Deputirten, aus ben heftigften Mitgliebern bes Convents gewählt, waren im Februar nach Lyon ge= schickt worben, weil fcon bamals bie über ben Jacobinismus erbitterten Burger ben fogenannten Centralclub gefprengt, bie Papiere beffelben gerriffen und gerftreut, ben Freiheitsbaum verbraunt und Rouffeaus Bufte fortgefchafft hatten. Dies war am 4. Februar geschehen. Was am 4. Februar begonnen war, ward am 18. vollendet, weil man erfahren hatte, bag Chalier und feine Fanatifer einen Blan bes Morbens und Raubens ent= worfen hatten. Um ben Jocobinern zuvor zu kommen, hatte ber Departementerath gegen die von Challer aufgebotenen Sansculotten regelmäßige Bataillone orbentlicher Burger organifirt, und bie brei Deputirten hielten nicht fur rathfam, Burgerfrieg bervorzurufen.

Die Mitglieder bes Lyoner Clubs erwarteten bamals von ber Perfonlichkeit ber ju ihnen gefenbeten Deputirten furchtbare Magregeln gegen bie Gemäßigten, bie Deputirten richteten aber blos ben Jacobinerclub und beffen Correspondenz mit Paris wieber ein, und übten nicht, wie Chalier wollte, blutige Graufam= feit gegen feine Gegner; er bewirfte baber burch Marat und Robespierre, bag fie gurud gerufen wurden. Dies fiel in bie Bett, als vier Deputirte, unter benen fich Dubois, Crancé unb Albitte befanden, jum Alpenheere gefenbet wurden; biefe erhielten von ihrer Kaction Auftrag, gelegentlich ben Jacobinismus in Lyon beffer empor zu bringen. Sie begannen bort einen hefti= gen Rampf mit ber Departementalverwaltung, wollten ein Re= volutionstribunal errichten und ein fogenanntes Revolutionsheer aufstellen. Diefer Rampf veranlagte um biefelbe Beit, als in Paris auf Tob und Leben gefampft warb, bas heißt im Monat Mai, einen formlichen Burgerfrieg, weil bie Deputirten Solba= ten vom heer kommen liegen und bas Departement die Bataillone ber Burger organisirte. Burger und Jacobiner lieferten fich am 29. Mai in ber Stadt Lyon felbft ein Treffen. Die Jacobiner unterlagen nach vielem Blutvergießen, ihre Schützer wurden vertrieben, bie Urheber ber gegen bie Bürger verübten Graufam= feiten zu ftrenger Rechenschaft gezogen.

Diese Reaction gegen bie Jacobiner in Lyon nahm fogleich einen royaliftifchen Charafter an. Obgleich biefe Lyoner Febbe baber gerabe mit ber Bertreibung ber Republifaner aus bem Convent gufammenfiel, wollte fich boch feiner ber fliebenben Deputirten mit ben Lyonern einlaffen. Diese übten inbeffen blutige Rache an ben Jacobinern, jeboch nach Urtheil und Recht bes orbentlichen Eriminalgerichts. Bon biefem ward Challer, wegen seines morberischen Complotts vom 6. Rebruar und wegen bes Blutvergießens vom 29. Mai, befonbers aber wegen ber morberifchen Blatate, bie er hatte anheften laffen, 17) jum Tobe verurtheilt, und am 16. Juli hingerichtet. Dies ereignete fich alfo in bemfelben Augenblide, als bie fürchterliche, fett Anfang Juni im Convent unumfchräntt herrschenbe Faction nach bem Siege bei Bernon in ber Rormandie und Bretagne morberifc wuthete. Schon feit bem 11. hatte ber Convent ein unerhörtes Decret in Begiehung auf die Lyoner Unruhen erlaffen, 18) ber

<sup>17)</sup> Bir wollen die Borte eines Republitaners herfeten, ber von ihm lagt: probe dans sa vie privée et brigand dans sa vie publique, fi préche le meurtre et le pillage; impose des taxes arbitraires et laisse les exécuteurs de ses volontés en recueillir les fruits sans y prendre part fui-meme. Diefes belegt er mit ber Angabe feines Betragens gegen bir seinem Besindel feindseligen Sectionen. Er fagt: 11 ne parloit que d'égorger 20000 citoyens. La liste des 800 habitans de cette ville qui, le 9 Mars 1793, avalent demandé aux commissaires de la convention des assemblées des sections, fut affichée par ordre de Chalier sous le titre de Boussole des patriotes, pour les diriger sur la mer de civisse, il fit placarder une autre liste de 82 pères de famille, négocians, épiciera, falanciers, ferblantiers, boulangers, cordonniers, caharctiers, en accempagnant chaque nom des épithètes les plus injurieuses. Il ne poursuivait pas seulement les nobles et les prêtres; les modérés, les accapareurs, les usuriers, les avoués, les gens de lei étaient aussi des aristocrats à ses yeux.

<sup>18)</sup> Dies Decret forbert Alle, die Nichts besigen, offendar auf, über der Bestigenden herzusallen, es lautet: Sont destinués et déclarés traîtres à la patrie tous sonctionnaires de cette ville coupable etc. etc. Tous les biens des conspirateurs seront séquestrés; et aussitôt que la confiscation voulue par la les sera prononcée par le tribunal sévolutionnaire,

Trunkenbold Dubois Crancé, als Ingenieur, hatte zugleich ben Befehl erhalten, einen Theil ber Alpenarmee gegen bie Stadt zu führen.

Unter diesen Umftanden blieb ben Lyonern nur bas lette Mittel ber Bergweifelten übrig. 19) Freron und feine Genoffen bebrobten Marfeille und bie gange Brovence ebenfo rafend, als Dubois Crance Lyon; es vereinigten fich baber alle bes Bobe beralismus beschulbigten Stabte bes Subens, ben Lyonern Gulfe ju leiften. Rach bem ichnell entworfenen Blan follte fich bie bewaffnete Macht von Borbeaux, Limoges, Clermont in Bertgueux vereinigen, von bort nach Bourges marfchiren, wo bie Bataillone von Marfeille, Rismes, Montpellier, Avignon, nachbem fie fich in ber lettern Stabt vereinigt hatten, mit ihnen ausammentreffen sollten. Auch in Arles hatten bie von ben Conventsbeputirten aufgeregten Jacobiner die Bürgerschaft unterbrudt, bie Marfeiler wollten ihnen gelegentlich helfen, wurden aber so lange aufgehalten, bag ihnen bie Truppen bes Convents in ber Besetzung von Avignon zuvorkamen. Dies warb fur ben Bürgerfrieg entscheibenb. Cartaur, ber bie Conventstruppen anführte, erlangte bei ber Gelegenheit einen augenbleklichen Ruhm, es zeigte fich aber bernach, bag Bonapartes Ausspruch, Cartaur fei bamale aus einem follechten Maler ein noch follechterer Beneral geworben, trop ber Ginnahme von Marfeille, gegelinbet gewesen fei. Durch bie Besetnung von Avignon wurden bie weftlichen Departements gang vereinzelt, bas gange Departement bes Garb warb bem Convent wieber unterworfen, Borbeam feinem Schicffale überlaffen und bie fcbrecklichen Emiffare ber in Baris berrichenben Kaction hatten ben gewinfchten Borwand, bort Strome Bluts an vergießen und alle Berhaltniffe völlig an veranbern.

In Marfeille zeigte sich ebenfalls, wie überall, ber furchtbaren Einheit und Energie ber herrschenben Factionen gegenüber bas Schwanken und bie Weichheit aller einen unbestimme

la répartition en sera faite entre les patriotes indigens et opprimés. Tous paiemens des sommes dues à la ville ou aux habitans demeurent provisoirement suspendus.

<sup>19)</sup> Una salus victis, nallam sperare salutem.

ten Awed verfolgenben Gegner eines Danton und Robespierre. Die verschiebenen Sectionen ber Stadt Marfeille tampften fogar im Innern ber Stabt auch noch zu jener Beit, als bas von ber Stadt ausgeruftete Beer unter Billeneuve bie Soben von Bavote, Sabragoule, Septème und Roquevaire befett hatte, um bie Armee bes Convents von bem Durchmarfch burch bie Baffe awischen biefen Soben abhalten an konnen. Cartaur, bem gange haufen von Jacobinern gleich Raubvögeln folgten, hatte anfangs nur etwa 1500 Mann Solbaten von ber Alvenarmee; Poultier und Albitte, als Conventscommiffarien bei biefer Armee, boten aber balb 6000 Mann berfelben auf, mit benen fie rafch gegen bie von Billeneuve befetten Boben vorructen. Marfeille litt von dem Angenblicke an von biefer Armee, dem Rampfe ber Sectionen in ber Stabt und von brudenbem Mangel, weil eine englische Rotte Toulon und Marfeille gesperrt hielt. Die Marfeiller schickten vergebens Abgeordnete an ben englischen Ab= miral, mit ber Grelarung, bag auch fie, gleich ben Englanbern, mit bem Convent im Rriege waren, fie konnten aber nichts erlangen, weil fie fich nicht entschließen konnten, wie bie Touloner wenige Tage bernach thaten, ihren Safen ben Englandern gum Pfande zu geben.

Rury vorher, ehe bas jacobinische Blutvergießen in ber Stabt Marfeille beginnen konnte, wurde bie Buth ber bortigen Demagogen burch eine Rieberlage vermehrt, welche fie in ben Strafen und auf ben Blagen ber Stabt erlitten. Am 23. Aug. traf nämlich bas Beer ber Marfeiller Sansculotten auf bie Bataillone ber orbentlichen Burger. Beibe stellten fich auf bem Brebigerplate (Place des Precheurs) gegen einander auf und lieferten fich ein formliches Treffen. Die Jacobiner unterlagen, und bas Blut ftromte bie ganze Nacht hindurch in ben Stra= Ben. Zwei Tage hernach, am 25., griff barauf Cartaux bas Marfeiller Beer an, welches unter Billeneuve auf ben boben von Septeme und Sabragoule ftanb. Die Ranoniere in Billeneuves Beer, auf welche bies Mal alles ankam, waren, wie ba= mals in allen Burgerheeren, aus ben niebern Glaffen gewählt, bie ein gang anderes Intereffe hatten, als bie boberen, fie verließen baber nicht bloß ihre Ranonen, sonbern fie flürzten fie



von ben Bohen in bie Baffe, bie fie bamit hatten fcugen follen. Die Burgerarmee gerftreute fich, Billeneuve mußte bie Stabt ben Conventstruppen überlaffen, rettete fich aber felbft mit etwa fünfbundert Mann nach Toulon. In biefe Stadt flüchteten auch viele ber angesehensten Marfeiller, und biese trugen viel bazu bei, bag Toulon fich bazu verstand, ben Beistand ber Englander und Spanier, welche Toulon und Marfeille gur See blodirten, burch Ginraumung ihres Bafens zu erfaufen.

Der spanische Abmiral Juan be Langara und ber englische Abmiral Hoob, welche bis babin mit ihrer vereinigten Flotte por Toulon gefreugt hatten, befetten am 28. August Stabt und Dafen; Dood aber behauptete, wie bie Englander pflegen, er allein habe bie Gewalt, feinen brutalen Landeleuten allein ge= bore ber Raub. Die Englander allein nahmen baber Befit von allen Schiffen und Rriegsvorrathen, die in Toulon aufbewahrt wurden. Der Convent und bie Jacobiner überhaupt gewannen übrigens viel mehr bei ihrer gangen Nation burch bie Erkla= rung ber Englander, bag fie Toulon fur einen gang unbekann= ten Lubwig XVII. in Besit nahmen, ale burch ben Sieg bei Septeme. Bei ben Graufamfeiten, welche in Marfeille und an andern Orten von ber flegenden Kaction verübt wurden, wollen wir nicht weiter verweilen, als nothig ift, um hie und ba anzubeuten, welche Anstalten ber Convent traf, um Alles, was am Alten bing, aus bem Wege zu raumen und alle Berhaltniffe umzukehren. In Marfeille machten Poultier und Albitte ben Anfang bes Morbens, Raubens und Berftorens, unter Freron und Barras warb es gesteigert. Freron errichtete ein Revolu= tionstribunal ohne Geschworne in Marfeille, und nahm ju Richtern ben Auswurf ber Menfchheit, bie wegen grober Bergebun= gen zur Galeerenftrafe verurtheilten Berbrecher. Diefelben Den= iden, welche zu Richtern bei Frerons Revolutionstribunal ernannt wurben, hatten furz porber mabrend ber Rampfe in ber Stabt, gleich Canibalen, blog aus Bergnugen am Morben, Unschulbige umgebracht. Es fcbien fast, als wenn bie Conventecommissarien bie Stadt und fogar ben Bafen völlig vernichten wollten. Die hinrichtung und fogar bie tolle Berftorung von Gebauben bau= erte Monate lang fort, und Freron batirte feine Berichte an ben Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. 3abrb. V. Ib. 4. Auff.

32

Convent nach ber wilben Manier jener Bett nicht Marfeille, sonbern Gemeinbe ohne Ramen.

Der Aufstand ber Lyoner gegen ben Convent galt für ronaliftlich, obgleich bie Dehrgahl ber tapfern und ansbauernben Manner, welche bie Stadt von Juni bis October vertheibigten, gang gewiß nicht Anhanger bes alten Spftems war. Die oberften Anführer und bie metften Offigiere hatten allerbings unter ber königlichen Regierung gebient und waren ihr ergeben. General Brect leitete bas Gange, Chenelette, ein fehr ausge= geichneter Ingenieur, machte bie Plane ber Schanzen und ber eilig erbauten Werke; beibe hatten fehr tuchtige Offiziere unter fich. Dubois hatte gehofft, bie Stabt burch bloge Ginschliegung ober burch Bwift unter ben Royaliffen, Republifanern, Jacobinern einzunehmen; er fab fich aber getäufcht und mußte fich ju einer regelmäßigen Belagerung entschließen. Rellermann warb gu biefer Abficht mit einem Theile ber Albenarmee herbeigerufen, und Dubois Grance felbft übernahm die Leitung bes Artiflerie= wefens. Er mar, wie fein Bruber (beibe geborten bem alten Abel an), ein geschickter Artillerieoffizier, wenn ihn nicht seine Liebe jum Tennke und fein Sacobinismus unfabig gemacht hatten, ber Bermenft Gebor zu geben. Gein Bruber, ber weber Jacobiner, noch bem Trunke ergeben war, hatte Dus mourier febr nutitiche Dienste geleistet und wird von ihm mit Rubm erwähnt.

Dübeis Crancé richtete seine Bomben ausbrücklich auf ben Theil der Stadt, den er den arkftokratischen nannte, weil er Paläste und Hänser, Straßen und Plätze in sich begriff, welche im ganz Europa wegen ihrer Schönhelt berühmt waren. Seine Bomben zerstörten das Quartier St. Clair und Bellecour, den Hafen du Tomple, die Straße Mercidre und Turpin. Er ward abgevusen, aber die vier Deputirten, welche ihn adlösten, versindren nach der Ginnahme der Stadt noch unerhörter, als er von devselben zu einer Zeit versahren war, wo die Wuth gegen Gebäude doch noch einen Grund hatte, weil man die Stadt erwobern wollte. Als Lyon am 9. October 1793 eingenommen ward, trug Barrere im Convent darauf an, die Stadt und thre Einwohner ganz zu vernichten. Wenn dies auch nicht geschab, so warb wenigstens ber Name gang geanbert. Der labme Couthon ließ gleichwohl bernach gange Reihen von Saufern nieber= reißen und bie Menfchen in Maffe erschießen. Collot b'Derbois. Laporte, Fouché, welche nach Couthon bie Rache bes Convents zu beforgen hatten, wutheten ebenfo wie ihr Borganger: Belde Berfibrungen angerichtet, welche Menge Menfchen graufam geschlachtet warb, wirb man baraus beurtheilen konnen. bag bie hinrichtungen, bas Rieberschießen in Daffe, ja fogar bas Umreißen und Rerstoren ber Gebande bis April 1794 fort-Wir werben weiter unten noch ber Gräuel erwähnen muffen, welche gur Rache ber burch ben Unwillen über bie schänblichen Borfalle in Paris am Anfange Juni erregten burgerlichen Unruhen im Weften, Guben und Norben, von Unmeniden wie Carrier, Tallien, Lebon geubt wurben. Carrier wuthete in Rantes, Tallien in Borbeaux, Lebon in Arras, und Maignet im Departement Baucluse suchte es ihnen gleich au thun. Der Lettere ließ bag Stabteben Beboin verbrennen und zerftoren und fogar bei Tobesftrafe verbieten, die Trummer gu befuchen. In Orange ließ er eine fogenannte Boltscommif= fion einrichten, beren Bestimmung zu fein fchien, von ber Bevolferung bes Comtats nur bie allerniebrigften Claffen übrig au laffen und alle andern auszurotten.

Selbst Toulon, welches von der Seemacht der Engländer unterstützt ward, erfuhr die furchtbare Energie der revolutionäsen Regierung eines kriegerischen, sich endlich einmal frei dewesenden Bolks, und ward wieder mit dem Reiche versinigt. Zwei Dinge machen die Webedereroberung von Toulon besonders wichtig; das erste ist, daß Rapoleon Bonaparte bei der Gelegenheit zuerst ganz zufällig als ein Mann von großen militärischen Fähigkeiten in ganz Europa bekannt ward, das zweite, daß seit der Einnahme von Toulon das Kriegsglück auch in andern Gegenden, die auf wenige Ausnahmen, den republikanischen heeren tren blieb. Der Convent hatte verordnet, daß Carkaux nach der Einnhme von Marseille Toulon von Westen her einschließen son Osten aus eine Deeradtheilung dahin zu senden beschligt ward. Brünet schiefte Lapoppe, dessen brohender Marsch nach

Sollies gange Saufen von Menschen in bie Stadt trieb; bies vermehrte bie Roth in ber Stadt und war die hauptursache ber icon erwähnten Uebergabe bes Safens an bie Englander und Spanier am 27. August. Die Englanber welche bie Bertbeibigung ber Stabt von biefem Augenblick an leiteten, bielten bie Republikaner bis im September von ber Unnaberung an biefelbe baburch ab, bag fie bie Engpaffe von Dullioules ftart befetten. Die Ginnahme biefer Baffe wirb für eine ber vorzuglichften Thaten ber Revolutionszeit gehalten und gewöhnlich bem General Cartaux zugeschrieben. Diefer tann schwerlich viel bazu beigetragen haben, weil er fich im Jahre 1794 an ber Spige ber italienischen Armee gang unfähig zeigte. Brunet war nämlich im Januar 1794 als politischer Berbrecher nach Paris gebracht und Cartaux ward auf furze Beit Oberbefehlshaber ber italieni= ichen Armee. Er war erft feit bem 14. Juli 1789 Offizier, porber ein febr mittelmäßiger Maler; aber er hatte außer bem Corfen Napoleon Bonaparte Manner wie Dammartin, Laborbe, Almeras, Bautrin, Dupas unter feinen Offigieren; biefe leiteten ben Angriff auf bie fur unüberwindlich gehaltenen Buntte bei Dulioulles fo meisterhaft, bag fich bie Englander am 8. Sep= tember gang in bie Reftungewerte gieben mußten.

Bei bem Angriffe auf ben Bosten von Dullioules warb Dammartin, ber bis bahin bie Artillerie commanbirt hatte, verwundet und Bonaparte erhielt ben Auftrag, feine Stelle zu verfeben. Seit biefer Beit warb Toulon gang enge eingeschloffen, benn Lapoppe war über Soullies herangerudt und bilbete ben linken Flügel ber Belagerungsarmmee, mahrenb Cartaux an ber Spite bes rechten ftanb. Bonaparte zeigte bei ber Leitung bes Geschützwesens ber Conventsarmee bieselben Talente und energifche Entschiedenheit, verbunden mit bem Relbherrnblid, ber ihn hernach zum herrn von Guropa gemacht hat. Es wurden nämlich bie Blane, welche Cartaux ausführen follte, aus Baris geschickt, wo bamale ichon Carnot bas Rriegewesen leitete. Die Plane waren von b'Arçon entworfen, freilich vergingen aber über feche Wochen, ebe Cartaux feine Berbinbung mit Lapoppe ju Stande bringen konnte. Rach ben aus Paris geschickten Blanen und nach einem Suftem regelmäßiger Belagerung, von bem

sich Cartaur nicht entseinen wollte, war keine schnelle Sinnahme zu erwarten; Bonaparte fand einen andern Weg. Er wandte sich vom Obergeneral an die allmächtigen Conventsdeputirten und bewies an ihnen sein ihn vor allen seinen Zeitgenossen eigensthümliches Talent, durch Gewalt seines Geistes und Charakters Hohe und Riedere zu untersochen. Er bewies den Deputirten, daß es nur allein auf dem von ihm angegebenen Wege möglich sei, Toulon schnell zu erobern, und sie waren ihm zur Ausführung behülslich. Cartaur, der nicht kühn genug schien, ward ehrenvoll entsernt, auch Doppet, der nicht in Bonapartes Plan einging, ward höslich an eine andere Stelle gebracht, Dügommier ging auf die Plane ein und Toulon ward am 19. Dez. erobert.

Die Ginnahme ber Stabt warb nicht blog vom Beruchte und von ben Zeitungen, welche bie Gerüchte verbreiteten, fonbern auch fogar von ben Conventsbeputirten Ricord, Salicetti, Robesvierre bem Jungern und Barras, welche fich beim Belagerungsheer befanden, mehr bem breiundzwanzigjahrigen Bona= parte, als bem febr tapfern und febr gefchickten Obergeneral Dugommier jugefchrieben. Die ungludliche Stabt warb von ben Englandern, ebe biefe bie übernommene Bertheibigung aufgaben. querft auf eine ichanbliche Weise ber Schiffe und Schiffsvorrathe beraubt, bie von ber Nation ber Stadt anvertraut und von biefer bloß auf einige Beit und als Unterpfand ben Englanbern über= laffen waren. 20) Als bie Englander abgezogen waren, wutheten Barras und Freron gang angemeffen ben Gefeben, welche ba= mals ber Boblfahrtsausschuß mit Blut ichrieb. Man lodte geB. bie fammtlichen vermogenben Ginwohner ber Stabt aufs Marefelb, ließ bort ploglich eine vorher verbedte Batterie aufbeden und mit Rartatichen auf fie feuern. Bas bie folgenben bin= richtungen angeht, fo klagt fich Freron burch bie Entschulbigung, bie er feinen gahlreichen Antlagern fvater entgegensetzte, felbft

<sup>20)</sup> Die Engländer verbrannten, als fie Toulon aufgeben mußten, welches fie nicht erobert, sondern für die Franzosen und auf deren Bitte besetzt hatten, vor allen das vortrefflich versehene Magazin der Artegsmarine (lo magazin do mäture), verbrannten zwanzig Artegsfahrzeuge, worunter elf Liniensschiffe und sechs Fregatten waren, fünfzehn andere nahmen sie mit, nur zwei und dreißig wurden erhalten.

am allerhartesten an. Er fagt nämlich, er habe von 10,000 Menschen nur 800 binrichten laffen.

Das Blutvergießen in Toulon, Marfeille und Lyon über= traf noch bie Grauel, welche Tallien in Borbeaux ausübte, ob= gleich er bort über 150 Familienväter hinrichten ließ. Als Majanet, ber, wie wir vorher bemertten, in Orange eine Mordcommission niebergesett batte, fpater jur Berantwortung gezogen warb, fo erflarte ber Benter, ber bei ben hinrichtungen thatig gewefen war, vor Gericht, bag über 318 Personen in bem Weinen Ort enthauptet seien. Der Schreden, ben Freron in Toulon verbreitete, war fo groß, bag bie Bevolferung, welche nach urfundlichen Beweifen furz vorber 28,400 Seelen betragen batte. auf 7000 herabsant, weil Alles flüchtete. Den Con ber Beit und ben Beift, aus bem biefes Morben hervorging, lernt man am beften aus ben Briefen tennen, welche Barras, ein Mann aus ber altesten Ramilie bes Subens, bernach Director, und als folder einer ber Beherricher von Frankreich, ein Mann, ber fich spater ben Bourbons verlaufte, an seine Collegen im Convent fchrieb. Er habe, ichreibt er, in Toulon burdaus feine anbere orbentlichen Leute (honnetes gens) gefunden, als bie Baleerenfelaven. Wir glauben, bag es bier ber poffenbfte Ort ift, auch bes burgerlichen Rriegs in ber Benbee fummarifc zu gebenken, ber feit Monat Mara 1793 begonnen mar.

In der Bendée hatten es die in ihrer Art consequenten Jacobiner nicht mit faselnden Träumern, mit dem um Leben und Sigenthum besorgten Gewerbsleuten und Krämern der Städte, mit schwärmenden Platonikern zu thun, sondern mit der Ginheit des Fanatismus, mit dem Muth der Berzweislung und mit der Energie des unzerstörbaren Vorurtheils. 21) Die Bewegung in

<sup>21)</sup> Wir erwähnen bes Bürgertriegs in der Vendée eben so flüchtig, als ber an sich viel unbedeutenderen Zwistigkeiten, welche auf den Kampf in Paris vom 31. Mai dis 2. Juni folgten, weil wir allgemeine Geschichte schreiden. Die in der Collection des Mémoires sur la révolution enthaltenen Berichte, benen wir ungählige andere beisügen könnten, sind solgende: Zuerst die gang und burchaus royalistischen Mémoires de Madame de Bonchamp und die ebenfalls ganz royalistischen Mémoires de Madame de la Rochejacquelin und die Mémoires de Madame de Sapinaud. Die Mémoires du général Turroau sind ganz jacobinisch.

ber Benbee hatte ihren Ursprung in ben mit Beden und Bufchen bebectten nieberen Gegenden im ehemaligen Boitou und in ber gangen Gegend an ber Loire herab. Dort waren sowohl bie Bauern als die Landjunker mit allem unzufrieben, was in Beris vorging, weil ber Bauer mit feinem Guteberrn ben Ertrag bes Bobens nach Pachtvertrag (als metayer) theilte und mit ihm einerlei Bilbung batte, ba bier tein hofabel war, fonbern Einfalt alter Beit. Abel und Bauern hatten bort Anhanglich= feit an Pfarrer und Gultus. Die Bauern hatten baber auch, als fie Gemeindeverwaltung einrichten mußten, überall ben Gutsberrn jum Maire gewählt, und als bie allgemeine Bewaffnung geboten warb, Ablige ju Anführern ihrer Rationalgarben gemacht. Ihr Wiberftand gegen bie Barifer zeigte fich ichon, als nach bem Gefete bie abgesonberten Rirchenftuble ber Guteberen aus ben Rirchen weggeschafft werben follten, benn bies Befet warb nicht ausgeführt. Bon ben Prieftern, welche ben Gib auf bie burgerliche Ordnung ber Priefter (Constitution civile du clerge) geleiftet hatten, warb teiner zugelaffen, und ichon im August 1792 wollten vierzig Rirchspiele bie Waffen ergreifen. Die hinrichtung bes Ronigs vermehrte bie Erbitterung, und bie nach Abschaffung ber alten Werbung jum Behufe ber Bertheis bigung bes Vaterlandes angeordnete Aushebung von Bauernfobnen verwandelte die Ungufriedenheit in Burgerfrieg.

Die Republikaner wollten die Bauern mit Gewalt zur Besobachtung des Gesetzes zwingen; diese bemächtigten sich aber am 11. März 1793 an zwei weit von einauder entlegenen Orten, zu Challons in Nieder-Poitou und zu St. Florent an den Ufern der Loire, der gegen sie aufgepflanzten Kanonen der Republistaner, und es erfolgte ein allgemeiner Aufstand. Sin liederlischer Marineossizier Charette ward bei der Gelegenheit Auführer des einen Theils der Insurgenten und bewies sich als einen Helben, die er später wieder in Schlechtigkeit versank; die Bauern in Nieder-Poitou dagegen zwangen einen ihrer Gutsherru, den Herrn von Bonchamp, sich an ihre Spize zu stellen. Der Krieg ward zwischen Hecken, Gräben, wo die Wege unsahrbar, der Boden vielsach von Graben durchschnitten war, geführt. Gleich im Ausange zeigten dort zwei Leute aus geringem Stande

eine so ausgezeichnete Fähigkeit, bag man fie neben Mannern aus ben erften Saufern an bie Spige stellte.

Drei ber Hauptanführer waren aus dem Abel bes Lanbes, b'Elbée, Bonchamp, Rochejacquelin, von den beiden andern war Cathelineau ein reicher Bauer und Frachtfuhrmann; Stofflet, beutschen Ursprungs und ehemals Förster eines Herrn von Mauslevrier. Die beiden letztgenannten Männer ermuthigten die Bauern vom 11. bis 15. März durch Wegnahme von Kanonen und Munition, und durch Sinnahme von Chollet. Gleich hernach ward die Rationalgarde von Fontenan, die aus Bürgern der Städte bestand, welche überall für die Revolution waren, gesschlagen. Diese hatte Chantonan im Departement der Bendée geplündert gehabt. Alle Orte der Bendée, der Riederselvier, Maine und Loire kündigten darauf dem Convent den Gehorsam auf. Die Conventsdeputirten Carra und Auguis wollten durch Schrecken Gehorsam erzwingen, ihre unverständige Grausamkeit brachte aber Alle vollends zur Verzweislung.

Schon im April 1793 finden wir b'Elbee als Generaliffi= mus einer fatholischen und toniglichen Armee, wie es genannt warb, an ber Spite einer bebeutenben Macht, und bie Begenben, wo bie Unzufriedenen ihren Sit hatten in Militarbivifionen getheilt. Commanbanten waren in biefen Militarbivifionen : In Anjou und Ober=Boitou: la Rochejacquelin, b'Antichamp, Bonchamp, Do= magué, Cathelineau, Stofflet; im inneren Lande: Lescure, Talmont, Dubour, b'Auterive; im Bocage ober Rieber=Boitou: Charette, Savin, Joli u. f. w. Diese Manner mußten schon baburch ben Republikanern überlegen fein, bag fie bas Lanb genau kannten und ftets am Commando blieben, bie republi= kanischen Generale hingegen bas Land nicht kannten und alle Augenblide abgelost wurden. Witenfoff, Menou, Berruger wurben Giner nach bem Anbern abgerufen, und bas mit Recht. Quétineau warb am 3. Mai von ben Royaliften gefangen, als fie bie Stadt Thouars überfielen und bei ber Belegenheit awolf Ranonen wegnahmen. Sie versuchten alles Mögliche, um Qué= tineau zu bewegen, fich mit ihnen zu vereinigen, fie konnten ihn aber nicht von ben Republikanern losmachen; nichts besto wenis ger warb er hernach von biesen in Paris hingerichtet. Auf bie erwähnten republikanischen Generale folgten Boulard, Baubry, Canclaur, Benffer, welche etwas gludlicher waren als ihre Borganger. Als fich Charette hervorwagte, warb er zwar am 16. Mai bei Fontenay ganglich gefchlagen und verlor fein ganges Befchut; er rachte fich aber fcon neun Tage nachber an benen, bie ihn beffegt hatten. Bonchamp, la Rochejacquelin, Lescure waren ihm eilig ju Gulfe getommen, er griff bie Republifaner auf's neue an, eroberte Fontenay, und nahm ihnen bei ber Be= legenheit vierzig Stud Geschut ab. Schon am 10. Juni erfochten bie Royalisten einen neuen Sieg. La Rochejacquelin, Domague, Cathelineau und Stofflet folugen nämlich zwanzigtaufenb Republikauer, welche von Santerre und Menou herbeigeführt wurden, bei Saumur, und fronten ihren vollständigen Sieg burch bie Ginnahme ber Burg von Saumur. Dreitaufenb Befangene, achtzig Ranonen und bebeutenbe Magazine fielen bei ber Capitulation von Saumur in bie Banbe ber Royaliften, welche aber zu ihrem Berberben burch bie errungenen Bortheile auf ben ungludlichen Bebanten gebracht wurden, einen ber Saupt= fige bes Republifanismus, bie Stabt Rantes, ju erobern.

Diefe fchlechtbewaffneten und ausgerüfteten ganbleute ber Begenben weftlich von ber Loire, welche unter Cathelineau, b'Elbee. Bonchamb und Charctte auszogen, waren Belben in ihrem eignen ganbe, fie verließen aber bochft ungern ihre Beimath und konnten fich weber im offenen Relbe mit bisciplinirten Truppen in Rampf einlaffen, noch eine volltreiche, wenn gleich nicht befestigte Stadt regelmäßig belagern. Als biefe Bauern mit vierzigtaufend Mann über bie Loire gingen, war Catheli= neau jum oberften Anführer erwählt worben; b'Gibee, Bonchamp, Charette bienten unter ihm; ber Lette zeigte aber bei ber Gelegenheit bie Giferfucht und Bosheit einer gemeinen und niebrigen Seele. Die Burger ber Stadt Rantes befeelte ein abnlicher Fanatismus fur bie Republit, als ber mar, ben Abel und Bauern, von benen fie angegriffen wurben, gegen biefelbe erbitterte; ber General Canclaux, welcher in ber Stadt commanbirte, vereitelte ben tollfuhnen, vom 27. bis 29. Inni ftete wieberholten Angriff auf bie Stadt. Die Royaliften litten großen Berluft, Cathelineau warb getobtet,

und der Untergang der Angreisenden schien unvermeiblich, weil sie ihre Börfer nicht wieder erreichen konnten, sondern ein Theil berfelben nach Niort, ein Anderer nach Ancenis getrieben ward. Als Hauptursache der bedeutenden Niederlage gab man an, daß Sparette, aus Gifersucht auf d'Elbée, ganz ruhig am linken Ufer der Loire stehen geblieben sei.

Wenn nicht Leute wie Menou, ein Offizier ber alten Beit, von benen, die man bobnisch Offigiere mit rothen Abfaten nannte, und ein Santerre, Brauberr ber Borftabt St. Antoine, auch fogar Biron, ber bamale ale General an ber Spite ber republitanischen Beerhaufen ftanb, gang unfähig gewesen waren, und wenn nicht Dantons Freund, Westermann, ber in einem einzigen Sahre vom Sergeanten jum General geftiegen mar, burch graufame Berheerungen und hinrichtungen Bergweiflung verbreitet batte, waren bie Ronaliften ichon bamals verloren gewesen. Sie verzagten indeffen nicht, und schon am 17. Juli wurden die Republikaner, welche Biron anführte, auf's neue von ihnen bei Bihiers geschlagen. Biron ward barauf von ben regierenben Mannern bes Schreckens abgerufen; aber ber General, ber an feine Stelle tam, war bes Oberbefehls moralifc und militärisch gleich unfähig und unwürdig. Der als elender Tra= gobieschreiber gescheiterte Ronfin hatte fich, in inniger Berbin= bung mit Danton und Marat, erft bei ben Septembermorbthaten bes Jahres 1792 um ben Jakobinismus verbient gemacht, war bann raubender Oberfriegscommiffair in ben Rieberlanden und Beigeordneter (adjoint) bes Rriegsministers geworben. Diefen Dann batte man, als man vorzugsweise Mörber zu Aemtern wählte. welche revolutionare Energie forberten, jum Beneral ber fogenannten Revolutionsarmee bestellt, und als folder ward er in bie Benbee geschickt. Er wuthete bort nicht blos felbst gleich einem Tiger, sonbern empfahl auch an Birons Stelle ben Golb= schmiedsgesellen Roffignol, ber fich rubmte, im September eine bebeutenbe Angahl ber Gefangenen mit feinem eignen Arm er= folagen zu haben, zum General eines Beerhaufens. Selbft ber General Turreau, beffen Denkwurdigkeiten für bie Beichichte bes Kriegs in ber Benbee badurch wichtig find, bag fie neben ben vielen royalistischen Geschichten bes Rriegs eine jacobinische Quelle geben, ber sich auch einen aufrichtigen Freund bes noch bei seiner Deportation um 1800 fanatisch=republikanisch rasenben Roffignol nennt, muß zugeben, daß sein Freund Roffignol burch= aus unbrauchbar gewesen sei.

Roffignol brachte ben Auswurf bes Parifer Gefindels mit fich, bem man ben Ramen Revolutionsarmee gegeben batte, und welches man in die Benbee ichidte, wie man Beufchreden ober Bolfe aussenben wurde. Man wollte bes wilben heers in Paris entledigt fein. Roffignol, Ronfin und bie Barifer Banbe, bie fie umgab, übten Morb, Brand und Grauel wobin fie tamen, Zurreau und Westermann, an beren militarifden Fabigteiten man nicht zweifeln fann, erregten burch bas, mas fie bollifche Colonnen ober ein regelmäßiges Ausbrennen bes Landes nannten, eine folde Berzweiflung, bag ohne bie unerwartete Anfunft genbter, bisciplinirter, von trefflichen Generalen angeführ= ter Beere die Ronalisten obgestegt hatten. Die republikanifchen heere und Generale, welche bem Rriege in ber Benbee feit August und September eine gang andere Wendung gaben, be= ftanben aus ben gahlreichen Garnisonen von Maing und Balenciennes, welche beibe Stabte burch Capitulation ben Allierten übergeben wurden, ohne bag biefe ber Bebingung, bag bie entlaffenen Truppen eine Beit hindurch nicht gegen fie burften ge= braucht werben, auch noch bie beigefügt hatten, bag man fie gegen bie Ronaliften im Innern Frankreichs nicht ausfenben burfe. Die Allitrten mußten für ihr Berfeben fcwer bugen, benn Carnot konnte nun, ohne bie Capitulationen zu verlegen, bie schlechten Truppen aus ber Benbee weggieben und an bie Grenzen fchicken. wo fie unter andere gemischt und, von aubern Generalen als bisher commanbirt, gute Dienfte thaten; bie abgeharteten und gefibten Barnifonen jogen in bie Benbee.

Schon während der elende Rossignol noch Oberfeldherr war, gaben die Garnisonen und besonders Männer, wie die Generale Andert Dudayet, Rleber, Haro, Saint Suzanne dem Kriege eine ganz andere Wendung, und würden ihn unsehlbar durch eine freundliche Uebereinkunft mit den von ihnen Besiegten schon im Jahre 1793 beendigt haben, wenn nicht die in Paris herrschende Faction durchaus nur solche Männer zur obersten

Leitung gewählt hätte, welche auf vanbalischen Verheerungen bestanben. Ronfin und Rossignol wurden zwar abgerufen, weil man ihre völlige Unfähigkeit einsah, aber an ihrer Stelle kam im October 1793 Westermann an die Spige. Dieser ließ die unerhört grausamen Gesetze bes Convents 22) auf's härteste ausssühren, und erbitterte baburch auch den Theil der Bevölkerung, der sich dis dahin neutral verhalten hatte, oder, wie sich der General Türreau ausdrückt, die Lauen. Die Royalisten waren trot des Mordbrennens der Republikaner in ihrem, mit Buschwerk bedeckten, mit Gräben durchschnittenen Lande ganz sicher, die sich bereden ließen, einem vornehmen herrn Gehör zu geben, der sie ins Verderben führte.

Nachbem nämlich bie Rohalisten schon am 15. October bei la Tremblane und am 16. bei Chollet eine Richerlage erlitten hatten, ließen sich bie bis bahin in ben Gegenben bieffeit ber Loire burch Sumpf und Gebusch sichern Cinwohner vom Prinzen von Talmond bereben, über bie Loire zu gehen. Dort sollten sie

<sup>22)</sup> Der Convent becretirte am 1. August, als er bie Garnison von Maing an bie Loire ju fenben verorbnete, zu gleicher Beit: 1) Il sera envoyé dans la Vendée par le ministre de la guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis, les genêts. Les forêts seront abattues, les repaires des rebelles seront détraits; les recoltes seront coupées par des compagnies d'ouvriers pour être portées sur les derrières de l'armée, et les bestiaux seront saisis; les femmes, les ensans et les vieillards seront conduits dans l'intérieur. Dag bies Alles übrigens gang im Beifte ber militarifden Energie ber frangofifden Ration war, wird man baraus feben, bag Bugeaud und Peliffier unter ber boetrinaren Regierung Lubwig Philipps nach benfelben Grunbfagen hanbelten und bag biefe Grunbfate in bes Marichalls Set. Arnaub Briefen gang unbefangen ausgefprocen und von ber Regierung im December 1851 in gang Frantreich angewendet wurden. Turreau, ber biefe Dagregeln in feinen Dentwurbigteiten vortrefflich finbet, gesteht: "baß ein Feuergurtel bas gange Land eingefaßt babe. Brand, fagt er, Schreden und Tob gingen vor unfern Colonnen voraus. So wie man vorrudte, lautete ber Atmeebefehl, follten alle Stabte, Bleden, Dorfer, einzelne Baufer, Schlöffer, Butten am Bege verbrannt, alle Bebolge und Balbungen burch Feuer vernichtet werben." Dies Alles ichabete ben Rovaliften wenig. Die haupimacht berfelben beftand aus Bauern, von beren Sabe nur bas gerftort werben tonnte, was an ber Beerftrage lag, weiter tonnte man fich aber nicht wagen.

bis zu einem hafen im offnen Lanbe, im Bertrauen auf bie Englander, vordringen und mit englischen Schiffen über ben Ranal la Manche gebracht werben. Sie wurden grausam getäuscht.

Bonchamp und b'Glbee, von benen ber Leste Alles ver= fucht batte, um ben Uebergang zu wiberrathen, wurden bei bem Uebergange in ben Gefechten am 17., 18., 19. October, ale fich bie ungluctliche Menschenmaffe bem Angriffe bes in jeber Rudficht ihnen überlegenen Feinbes preisgab, ber Erfte töbtlich, ber Andere gefährlich verwundet. Die Streitenben erlagen; bie ungludlichen Weiber, Rinber und wehrlofen Menfchen, welche fich ben Bewaffneten angeschloffen hatten, wurden niebergehauen. Der Reft ber von ber Beimath Abgeschnittenen warb entweber beim Angriff auf Angers am 13. December, ober bei und in Ancenis am 23. und 24. December 1793 niebergehauen, nur wenige hundert famen über bie Loire gurud. Seit biefer Beit erhielt bas, was vorher offener burgerlicher Rrieg war, ein gang anderes Ansehen, benn es warb aus bem Rampfe um Ronig= thum und romifchen Ratholizismus, welche ber Convent im Weften wie im Diten ausrotten wollte, ein Raubfehbewefen.

Belben ber alten Lehre und Sitte und bes alten Ronigthums waren befonders Bonchamp, b'Glbee und Larochejacquelin; von biefen war ber Erfte beim Uebergange über bie Loire ge= fallen, ben Zweiten ließen bie grimmigen Reinde bes Ropalismus erschießen, obaleich er an einer tobtlichen Bunbe litt. Charette und Stofflet setten bernach ben Rrieg auf ihre eigene Weise Bon Ritterthum und ritterlichem Ebelmuth war feitbem auf feiner von beiben Seiten bie Rebe. Charette und Stofflet hatten formliche Banben unter ihrem Befehle, brachten aber fehr oft felbst bie geubten Beere und tuchtigen Generale, bie feit August 1793 in bie Benbee gefchickt waren, in Berlegenheit. Der General Baro erichof fich felbft, als er fich ber Befangen= schaft nicht entziehen konnte, ber General Turreau aber, ber nach ibm commanbirte, ließ fortfahren zu fengen und zu brennen, bis bie Thrannei bes Wohlfahrtsausschuffes ein Enbe hatte und ein milberes Spftem in Baris obfiegte.

Diejenigen, benen nach ber Revolution am 9. Thermibor bie Regierung vertraut warb, gaben bem General Canclaux ben

Oberbefehl bes Heers, sie schickten Deputirte bes Convents, nicht nm zu zerstören, sondern um Einleitung zur Versöhnung zu treffen und die Gemüther durch Milbe zu gewinnen. Der Berschnung und der Störung des endlichen Friedens durch die Argslist des englischen Ministeriums und die Bethörung der Emigranten, die sich auf dies Ministerium verließen, werden wir unten gebenken, wo von der Landung in der Bay von Quiberon (Juni 1795) die Rede sein wird.

Das seit bem 2. Juni in Frankreich herrschende System war, wenn man nur die Wirkungen betrachtet, das vortrefflichste, welches erdacht werden konnte, um eine neue Generation von Menschen, neue Sitten, Ginrichtungen, Gesetze unerschütterlich sest welke und morsche Guropa zu schaffen; betrachtet man aber die Mittel, deren man sich bediente, und die Menschen, welche man gedrauchen mußte, so war dies System das verruchteste und abscheulichste, dessen die Weltgeschichte gedenkt. Die Regiezung ward ganz in den Wohlfahrtsausschuß zusammengedrängt, seitdem Jeder, der den beiden damals noch verdundenen Parthelen der Jacobiner zu widersprechen hätte wagen können, entweder ausgestoßen, oder vernichtet, oder so eingeschreckt war, daß er sich allem dem, was der allmächtige Clubb gebot, ganz willig fügte.

Der Wohlfahrtsausschuß war am 10. Juli zum vierten Mal bestätigt, zugleich aber dies Mal ganzlich erneut worden. Der Ansschuß war kurz vorher durch drei Mitglieder verstärft worden, er ward aber jest auf die ursprüngliche Zahl von neun oder vielmehr, well dies nur augenblicklich war, auf zehn zurückgebracht. Hauptinstrument der Regierung dieses Ausschusses war das Revolutionstribunal. Auch der Ausschuß der allgemeinen Sicherheit hatte im Grunde nur eine untergeordnete Stellung; denn er war nicht berufen, Rath zu geben, sondern nur, Befehle zu empfangen. Der Convent selbst hatte ein Drittel seiner Mitglieder verloren und niemand durfte nur davon reben, shre Stellen durch neue Wahlen wieder zu besetzen. Die Verssammlungen des Convents waren von keiner Bedeutung, well er nichts zu thun hatte, als die Vorschläge des Wohlfahrtsausschussischusses zu Gesetzen zu erheben. Der Ausschuß beherrschte die

öffentliche Meinung mit bespotischer Gewalt, er gab ber Barifer Gemeinde Befehle, er veranlagte und leitete bie fur biefe Art Demagogie unentbehrlichen Insurrectionen, und ber Bericht, ben er, um bem Gefete fcheinbar genug zu thun, bem Convent abftattete, war febr fummarifch. Bis jum 27. Juli 1793, an welchem Tage Robespierre, nachbem Danton fcon am 10. ausgetreten war, im Ausschuffe feinen Git nahm, erhob fich noch zuweilen ein Wiberspruch im Ausschuffe; feit barin am 27. Robespierre eingetreten war, und hernach fortbauernd feinen Blat behauptete, waren er, Couthon, St. Juft ohne Wiberfpruch Berren von Frankreich. Der Gingige, ber es hatte magen tonnen, ihnen zu widerfprechen, war Carnot, ber am 13. August in ben Ausschuß trat; fie überliegen aber biefem achtbaren Dann bie gange Leitung bes Rriegswefens, woburch er fo beschäftigt und gerftreut warb, bag er erft, ale es gu fpat war, auf ben Migbrauch aufmerkfam warb, ben feine Collegen von ber ihnen anvertranten Gewalt machten. Carnot und bie brei Manner bes Schredens waren feit bem 27. Juli befranbig Mitglieber bes Ausschusses, bie Anbern, beren Ramen man unten in ber Rote findet, waren zwar ebenfalls von Dezember 1793 bis Juli 1794 Mitglieber, aber bod nur abwechselnb mit Anbern, bie gu Robespierres Faction gehörten. 23)

Das Revolutionstribunal mußte nothwendig mit eben so energischen Männern besetzt sein als der Ausschuß, und man sand immer Leute, die der alten Zeit angehörten (benn alle Gräuel der Revolution wurden von Männern der alten Bilsdung, nicht vom Pöbel oder von Leuten der neuen Zeit verübt, der Pöbel diente stets nur als Hammer oder Schwert). Solche alte Diener der Ministerialbespotie waren gewohnt, sich zu jedem Unrecht gebrauchen zu lassen und zu den Thaten die Phrasen zu sinden. Der erste Präsident des Revolutionstribunals (Monstane) ward abgesetzt, weil er sich nicht entschließen konnte, den General Cüstine zu verurtheilen, den er für unschuldig hielt.

<sup>23)</sup> Seit Anguft 1793 wurden Monat für Monat wieber gemählt: Marimilian Robespierre, Barrère, Billaub Barennes, Carnot, Collot b'herbois, Prieur, Lindet, Couthon, St. Juft, Jean Bon de St. André.

An seine Stelle kam b'Opsent, beffen wir oben als eines Benoffen von Marat gebacht haben, bann folgte Berrmann, biefem Coffinhal, biefe waren alle Juriften. Ihnen folgte ein Theologe, ber ehemalige Bernarbinermond Dumas. Als öffent= licher Anklager hat fich Kouguier, ber unter ber vorigen Reiches verfaffung Procureur beim Barifer Criminalgericht bes Chatelet gewesen war, zum Abicheu ber Menschheit gemacht. Seine Substituten waren Rouger, ein ehemaliger Briefter, und ber Jurist Raulin. Der Marquis (ober eigentlich chevalier, weil er junge= rer Sohn war) b'Antonelle, vormals hauptmann beim Regiment Baffigny, war fortmabrend Vormann ber blutigen Geschwornen, welche feit bem 2. Juli täglich 18 Franken Diaten erhielten. Da wir in bas Ginzelne ber Geschichten nicht eingehen und nicht in dronologischer Ordnung bie gerichtlichen Morbthaten bes ichanblichen Tribunals aufführen wollen, fo begnugen wir uns, bie Summe ber hinrichtungen mabrent einer Reihe von Monaten in Paris anzugeben, woraus man auf bie Morbtha= ten in gang Frankreich schließen mag. Bom Mara 1793 bis Juni 1794 wurden in Paris fünfhundert und feche und fieben= gig Menschen gerichtlich verurtheilt und hingerichtet; in ben bei= ben Monaten Juni und Juli 1794 gar zwölfhunbert und funf und achtzig. Auch bie Geschwornen wurden, wie ber Convent, burch Schreden beherricht, benn fie mußten nach bem Gefet vom 26. Juni, welches ihnen gebot, laut und öffentlich ihre Stimme ju geben, entweber verurtheilen, ober fich felbft in Befahr bringen.

Um bei dem im Juni 1793 überall wüthenden Bürgerstriege das Bolt mit hoffnung zu täuschen, es werde vom Consvent freiwillig erlangen, was die ausgestoßenen Deputirten mit Gewalt vergedens zu erhalten suchten, nahm man zu einem ganz unverschämten und plumpen Kniff seine Zuslucht, der sedoch seinen Zweck völlig erfüllte. Der Convent erklärte, er wolle jest die demokratische Constitution endlich bekannt machen, deren Bollendung die dahin immer von den Deputirten der Gironde gebindert sei.

Man holte zu bem Zwed ben Entwurf einer gang absurd bemofratischen und burchaus unaussubraren Constitution, ben

Conborcet im Februar gemacht hatte, wieber hervor, und er= nannte eine Commission, um vermoge berfelben foleunigst eine Constitution zu verfertigen. An ber Spite ber Commiffion stand berfelbe Jurift herault be Sechelles, ben man immer als Brafibent bes Convents vorgeschoben hatte, wenn irgend ein Schelmenftreich gespielt werben follte. Man behauptet, bie bun= bert und vier und zwanzig Artifel biefer nie ins Leben getre= tenen Constitution bes erften Jahres ber Republif feien groß= tentheils in einem Raffeehause ausgemacht worben, was leicht wahr fein tann nach ber Gile, womit bie gange Sache betrie= ben warb. Am 10. Juni schon warb bie neue Constitution bem Convent mitgetheilt, vierzehn Tage bernach war fie geprüft, burchgesehen, gebilligt; schon am 24. Juni ward fie burch bie ju biefem Zwecke ernannten Commiffarien in bie Departemente gebracht, um ben Primarversammlungen gur Annahme vorgelegt au werben. Brufung ber Constitutionen ober auch nur genaue Angabe bes Inhalts berfelben gehört nicht in biefes Wert; wir wollen baber blos angeben, wie die Poffe endigte, welche Berault be Sechelles und Conforten mit bem frangofischen Bolte spielten. Die Conftitution warb nämlich, wie man fich leicht vorftellen fann, in ben Primarversammlungen angenommen und follte am 10. August verfunbigt werben. Bu biefem 3mede warb am erwähnten Tage auf bem Plate ber Baftille ein Fest angeorb= net, wie wir beren in Deutschland in ben letten Jahren alle Do= nate irgend eins irgendwo angeordnet faben und eben fo pruntend und innerer Wahrheit leer, wie biefe gewöhnlich zu fein pflegen.

Der Dichter Dücis dichtete auf Befehl des Convents für bies Fest eine Ode, welche auf Rosten des Staats gebruckt ward. Diese Ode war ein Sesang, der sich für blutgierige Cannibalen besser paßte, als für gebildete Franzosen. Die Statue der Ratur und verschiedener anderer allegorischen Wesen waren bei der Feier, colossal in Pappbeckel gearbeitet, öffentlich aufgeskellt, und hérault de Séchelles, als Präsident des Convents, hielt in poetischer Prosa eine Rede, die vortresslich zu den Statuen von Pappbeckel paßte. Diesem Ansange waren die theatralischen Possen, welche hernach als Festlichkeiten in großer Zahl folgten, durchaus angemessen. Von der Constitution, um

DERINGS G DOSTE

berentwillen ber gange Latm veranstaltet murbe, war nicht wei= ter ble Rebe, sobald ber Wohlfahrtsausschuß feine Tyrannet burch bie Eroberung von Lyon gefichert fah. Wom 9. auf ben 10. October warb Lyon eingenommen, icon am 11. fam ber Convent mit bem langft fertigen Decrete über bie revolutionare Regierung jum Vorschein. Dieses Decret, worin bie Confiltution bis auf ben Frieden verhüllt und vertagt er= flart wird, ward in einer Sigung gegeben, in welcher faum achtzig Mitglieber gegenwartig waren!! Das Decret lau= tet: "Die provisorische Regierung von Frankreich ift bis zunt Frieben revolutionar. Der proviforifche executive Rath, bie Minister, bie Generale, alle constitutionelle Korperschaften (les corps constitués) find unter Aufsicht bes Wohlfahrtsaus= schuffes gestellt, ber bem Convent Rechenschaft ablegt. Auch bie oberften Befehlshaber ber heere follen vom Wohlfahrtsausschuß ernannt werben." Dies Decret ging übrigens weber von einem Berault be Sechelles, noch von einem Robespierre und Barrere aus, von welchen beiben letteren ber Erfte feinen Reib und Hochmuth, ber Andere seine niedrige Gesinnung mit Phrasen überbedte, fonbern es tam von St. Juft, ber von einem mah= ren republikanischen Fanatismus und von enthuflaftischer Bewunderung Rouffeaus getrieben ward. Diefer predigte, wie Danton und Camille Desmoulins, aus Ueberzeugung bie Lehre, bag in einer Revolution ber Grundfat gelten muffe, bag magen und überall magen allein jum Biele führe. Dies fpricht er in ber Ginleitung ober in bem Bericht, ben er feinem Antrage bes Decrets vorausschickt, so furchtbar flar und energisch aus, bag wir nur eine Bhrase unter bem Texte anführen burfen, um ben wefentlichen Inhalt bes Gangen zu bezeichnen. 24) Durch biefe Regierung warb alles möglich; alles Alte warb mit ber Wurzel ausgerottet, Bonaparte und die Restauration konnten ben Schein bes Alten wieber herftellen, bas Wefen war bahin; auch Ludwig Philipp und Guitot arbeiteten vergebens, bas Alte

<sup>24)</sup> Vous n'avez plus rien à ménager, sagt et seinen Collegen im Convent, contre les ennemis du nouvel ordre des choses, et la liberté dois vaincre à tel prix que ce soit.

in anberet Form wieber herzustellen, und anch ber jüngere Bosnaparte und die Zesusten werden es nimmermehr zurücksühren können. Damit man den Geist der neuen Verfassung beurtheilen könne, burfen wir nur einige Bestimmungen anführen.

Vor allem Uebrigen verbient die Verordnung über die Versfolgung der Verbächtigen und über die zahlreichen Classen von Menschen, welche als verbächtig bezeichnet wurden, hier einer Erwähnung. 25) Das Decret darüber ward am 17. September gegeben. Am 3. Oktober folgte erst ein Decret, worin ausdrücklich gesagt wird, daß politische Beklagte, nicht um gerichtet zu werden, sondern in der Regel, weil man ihre Verurtheilung wünsche, vor Gericht gestellt würden. Es folgte diesem ein ansberes, in welchem verordnet ward, daß eine große Zahl der ebelsten Vertheibiger gesehmäßiger Freiheit, der beste Theil des Convents, dann der Herzog von Orleans und die politisch ganz unschuldige, durch langes Gesängniß gequälte Königin Marie Antoinette vor Gericht gestellt werden sollten. 26) Der Prozes

<sup>25)</sup> Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent sur le territoire de la république et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation. Sont reputés suspects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propres écrits, se sont montrés les partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté; ceux qui ne peuvent justifier de l'acquit de leurs devoirs civiques, ceux à qui il a été refusé de certificats de civisme, ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, les femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou soeurs, et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manisesté leur attachement à la révolution. Les tribunaux civils et criminels pourront faire retenir en état d'arrestation comme gens suspect et envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées les prévenus à l'egard desquels il serait déclaré n'y avoir pas lieu à accusation ou qui seraient acquittés de celles portées contre eux. Das ift arger als bas Dresbner fcwarze Buch, benn biefes will wohl, es tann aber nicht.

<sup>26)</sup> Das Decret über Berurtheilung, welches ebenfalls am 3. Oftober gegeben warb, wollen wir wörtlich einrücken, bas andere über die zu Berurtheilens den nur im Auszuge. En cas de partage d'opinion, heißt es im ersten, dans les procès sur les délits révolutionnaires, l'avis le plus doux ne doit pas prévaloir. En conséquence, toutes les fois que les juges d'un tribunal criminel seront partagés, ils seront tenu d'appeler un cinquième

ber Königin warb icon am 12. Oftober begonnen, am 15. warb fle jum Tobe verurtheilt, am 16. hingerichtet. Am 31. beffelben Monats wurden ein und zwanzig republikanische Deputirte hin= gerichtet. Der Bergog von Orleans, fagt man, benn in bergleichen Dingen ift eine Sicherheit ber Angabe an fich unmöglich, fei ein Opfer ber fich bamals bilbenben Trennung ber beiben jacobinischen Partheien bes Convents gewesen. Der Anhang Robespierres batte, beißt es, gern bie Konigin gerettet, bies batten Dantone Freunde gehindert; jur Bergeltung batte ber erftere bie Hinrichtung bes Bergogs von Orleans, ber von Dantons Freunden beschütt warb, aufs eifrigste betrieben. Der Bergog ward schon am 6. November enthauptet. Im November warb auch bie Regierungsweise, welche in einem Decret vom 10. Oct. pom Convent eine interimistische ober revolutionare ge= nannt wirb, in ein formliches Suftem gebracht. Diefes Schreckens= inftem, welches bis zum August 1794 in Franfreich geltenb erbalten murbe, warb von Billaub Barennes in die Form einer Berordnung gebracht und am 3. December auf Bagires Antrag vom Convent gebilligt. Als dies geschah, betrug nach einer offiziellen Angabe bie Bahl ber politischen Gefangenen in Baris viertausend achthundert und breißig.

Seit biefer Zeit war ber Convent felbst nur jum Decreti= ren ba, und um allerlei Reben und Scenen ju liefern, welche

jugo ponr les départagor. Das andere Decret klagt zuerst ein und vierzig Deputirte an do conspiration contre l'unité et l'indivisibilité de la republique contre la liberté et la sûreté du peuple français. Unter den Angeklagten waren neben Brissot und Bergniaud freche Demotraten, wie Carra und Fauchet; spihsindige Systematiker, wie Condorret, endlich Philippe Egalité (der Herzog von Orteans) und sein ausschweisender Genosse Sillery. Genlis. Diese ein und vierzig sollten vor das Revolutionstribunal gestellt werden. Außer diesen trifst das Decret ein und zwanzig Andere, die vorher schon für Vaterslandsverräther erklärt waren. Unter diesen waren neben einem Pétion, Büzot und Gorsas ein untadeliger Mann wie Lanjuinais. Außerdem sollen die 74 Deputirten, die insgeheim gegen die Beschüsse der Lage vom 31. Mai dis 2. Juni protestirt hatten, verhastet werden, so daß auf einmal hundert und sechs und breißig Deputirte durch dies Berdammungsderret getrossen werden. An demselsben 3. Ottober verordnete der Convent durch ein anderes Decret, daß der Prozess der Königkn ohne Verzug solle vorgenommen und ohne Ausschüs detrieben werden.

in ben Zeitungen Effect machen follten; bie Staatsgewalt war bei ben Ausschuffen. Der Boblfahrtsausschuß und ber Sicherbeitsausschuß regierten auf revolutionare Beise; ber biploma= tische Ausschuß besorgte bie auswärtigen Angelegenheiten. Im gefetgebenben Musichus überließ man ben großen Rechegelehrten Cambaceres und Merlin von Douay um fo lieber bas Abfaf= fen ber Gefete, welche bernach bem Cobe Rapoléon ju Grunde gelegt wurden, als fie bamals beibe wuthenbe Jocobiner waren. Rebe Stabt und jebes Dorf hatte feine Glubs und feine Ausiconfe, wie Baris, Die überall gerftreuten Conventebeputirten. welche unbeschräntte Bollmachten hatten, brudten Bornehme und Reiche nieber, um die niebern Claffen zu heben, ober vielmehr, um fich ihrer eine Beit lang ju bebienen. Diefe Glaffen, ober, wie es hieß, die Sansculotten, versammelten fich in ben Parifer Sectionen, wo fie fur ihre Anwesenheit täglich vierzig Sous er= bielten, und fich bas fouverane Bolf nannten. Um uns gang turg ju faffen, wollen wir bas Wefen ber burch bas Decret vom 4. Dezember eingerichteten Regierung in wenige turze Sate ausammenbrangen.

Behn Manner regieren fortan Frankreich mit unumschrankter Gewalt. Sie werben vom Convent erwählt und gebieten unumidrantt über Leben, Gigenthum und Freiheit aller ihrer Mitburger. Ihnen zur Seite fteht ein Eribunal, bas ohne Ap= vellation, ohne Brozef, ohne ben Angeklagten einen Bertheibiger au geftatten, über Leben und Gigenthum enticheibet. bie gehn Manner gebieten, muß jeber Burger Solbat werben, jeber bei Lebenoftrafe Alles liefern, was in ihrem Namen ge= forbert wirb, und zwar zu bem von ihnen bestimmten Breife. Bo ein Bevollmächtigter bes Convents ober von einem ber beis ben Ausschüffe erscheint, bort bas Ansehen jeber anbern Beborbe auf, jedes Gefet fcweigt, bes Bevollmächtigten Wille ift boch= ftes Gefet. Bermoge bes Gefetes gegen bie Berbachtigen, wogu bernach noch ein anderes tommt; gegen biejenigen, welche ver= bachtig find, ben Berbachtigen anzugehören, follen alle ohne Un= terfchieb ausgerottet werben, welche entweber Anhanglichkeit an ben früheren Buftanb bes Reiche, ober an bie Priefterschaft, ober auch an ben Abel zeigen. Auf biefelbe Weise werben alle Reichen, alle guten Köpfe, die nicht unbedingt dem neuen Spstem hulbigen, dem Tode geweiht. Ein Verdacht reicht hin, gerichtlicher Beweise bedarf man nicht. Um endlich keinen Zweisfel über den Zweck der Regierung übrig zu lassen, gibt man die ganz allgemeine Verdammungsregel: Alle Feinde des Vaterlandes sollen sterben.

Die Ausrottung bes Alten warb auf biefe Weise allerbings pollständig erreicht; allein fo bag man fich, als man wieber gur Befinnung fam, nicht ju helfen wußte. Man wollte bann bas Alte gurudführen, welches aber nicht mehr bas Mite fein und werben konnte, und als man es einführte. über Franfreich biefelben Uebel brachte, an benen Deutsch= land und England frankeln. Die Religion verschwand nämlich gang; aber Aberglauben, Fanatismus und driftlicher Fetischis= mus wurzelten bagegen im boben und niebern Bobel unausrottbar. Die ehrwurdige gallicanische Rirche ging unter, pavisti= ider Jesuitismus warb an ihre Stelle gesett. Die Wappen und alle Denkmaler einer Bergangenheit, wo alles biefes an feinem Plage war und wo fie jum Leben pagten, wurden ba= mals wild vandalisch zerstört, in unsern Zeiten, benen sie fremb find, werben fie albern als lacherliches Rococo ber Erbarmlich= feit erneut. Die Academien, benen Europa unfäglich viel verbankt, murben gerftort und fpater als leeres Orbensmefen wieberhergestellt. Die Graber ber Ronige wurden entweiht, und gerftort, fpater aber mit Napoleons Afche vom fleinen Thiers und vom Boglinge Dumouriers und ber Genlis Comobie gespielt, wobei biefelben Leute in Bermelin prangten, bie einft als Sansculotten um ben Freiheitsbaum getangt hatten. Schon bie conftituirende Berfammlung hatte burch Aufhebung ber Brovingialabtheilung Nationaleinheit begrundet, hatte burch bie neuen geo= graphischen Benennungen ber Departemente alles Alte in Bergeffenheit und mit ber nenen Gintheilung in Berbindung gebracht; ber Convent suchte bies jest auf alle Berbaltniffe bes Lebens auszubehnen.

Kalenber, Maß, Gewicht, Benennung ber Tage, Schuß bes Jahres, Benennung ber Wochen und Monateward geanbert. Statt ber driftlichen Benennungen und Abtheilungen wurden

aftronomische und naturhifterische eingeführt und bie Sahre von ber Errichtung ber Republit an gezählt. Die Monate wurden in Decaben getheilt, benen am Enbe funf Complementartage, wie man es nannte, angehangt wurden. Das neue Sabr be= gaun mit bem 22. September 1793 und hieß bas zweite ber Republit. Die Feier ber Sonn = und Festtage ward verboten und bagegen bie ber Decabie zum Gefet gemacht. Die gebn bemofratischen Despoten gingen von bem alten Grundfate aller Defpotien und überhaupt aller Regierungen aus, welche ben Juriften und Miniftern allein überlaffen find, bag man nur ju befehlen brauche, um Religon, Sitte, Meinung ju fchaffen, und Boltefitten einzuführen ober zu vertilgen. Man mar beghalb auch thoricht genug, am 29. September 1793 eine Berordnung bes Convents vom 4. Mai zu erneuern, beren Unausführbarfeit langft einleuchtent geworben war. Man wollte nämlich auf's neue einen bochften Breis fur alle erften Lebensbeburfniffe gefenlich vorschreiben. Das Bolf bulbete jebe Tyrannei, theils weil ihm endlich einmal Gelegenheit geboten warb, ben bobern Glaffen Gleiches mit Gleichem zu vergelten, theils weil es in ben argerli= den und emporenben Scenen und Aufzugen ber Freunde Dantons einen Erfat fur bie von ben Jesuiten meisterhaft erfundene Aufzuge und Prozeffionen und Festlichkeiten aller Art fand, welche bem Urchriftenthum eben fo fremb find, als Robespierres Feste ber Freiheit. Bu ben bochft anftopigen Scenen, welche ein Cloots, ein Bebert, ein Momoro, ein Chaumette veranstalteten, wurben, wie zu ben geistlichen Umzugen und Geremonien ber Monche, Leute erforbert, welche bie Sache fur Belb betrieben; biefe murben freilich nicht, wie jene, aus geiftlichen Stiftungen, wohl aber, fo lange ber Wohlfahrtsausschuß bas Treiben ber genannten Manner noch forberte, aus ber Staatstaffe bezahlt.

Daß bie Männer, welche ben Wohlfahrtsausschuß leiteten, sehr wohl wußten, wie eingewurzelte Mißbräuche nicht anders könnten ausgerottet werden als badurch, daß, wie der göttliche Bertilger des Pharisäismus sich ausbrückte, Aergerniß in die Welt komme, sieht man unter andern auch aus einem Decret des Convents vom 15. November. In diesem von Robespierre, Carnot, Billaud Barennes, Robert Lindet unterzeich=

neten Decret wird erklart, Boltsgesellichaften seien gur Ausbrei= tung guter Grundfage burchaus unentbehrlich, es folle alfo eine Summe von hunderttaufend Franken zu bem 3wede angewiesen werben. Wir überlaffen ben Spezialgeschichten ber Revolution bie Aufzählung aller ber lächerlichen, ärgerlichen ober gottesläfterlichen Aufzuge, welche ein Cloots, Momoro, Chaumette und Andere peranstalteten, um burch ben Auswurf eines burch bie Sitten= lofigfeit feiner bochften und boberen Stanbe langft bemoralifirten Bolts alles Bobe fo befubeln zu laffen, bag es in ben Augen bes Bolfe nie mehr rein werben fonne; wir wollen nur Giniges von bem anführen, mas hernach ben Freunden Dantons jum Ber= brechen gemacht warb. Seit September 1793 hatten Dantons Freunde, und unter ihnen besonders ber gemeine, im Bariser Be= meinberath viel geltenbe Chaumette angefangen, nicht blos gegen Pfaffenthum, fonbern gegen bie driftliche Religion felbft auf emporende Beife zu rafen. Gie veranstalteten zu biefem 3wede fo icanblide und argerliche Scenen in ben Rirchen, auf ben Strafen und im Conventssaale felbft, bag auch fogar Robes= pierre uud seine Freunde ben Scandal ju arg fanden. Reben bem Generalprocurator Chaumette fpielten bei allen ben Schanblichtei= ten Bebert, Chaumettes Substitut, und Momoro, Buchbruder und inpographischer Schriftsteller, Rebenrollen; Prophet und Apostel ber Beiligthumsichanber mar berfelbe Baron Cloots, ber feit Ruli 1790 fo manche Comobie im Saale bes Convents aufgeführt batte.

Cloots gehörte zu ber gefährlichsten Classe eitler Rarren und spielte ben herostratus. Er war erfüllt von ber tollen Ibee einer allgemeinen Republik und einer allgemeinen Religion ober vielmehr eines allgemeinen Atheismus. 27) Da er ein sehr

<sup>27)</sup> Closts sagt in seiner sehr bestatschien Rebe von sich, Paris régeneré étoit le poste de l'orateur du genre humain. Bon der Resigion: Citoyens, la religion est le plus grand obstacle à mon utopie, et debicit dem Convent ein Buch, wordn er nach seiner Meinung die Absurdität seder Resigion datzgethan hat, und der Convent decretit: Anacharsis Cloots, député a la convention, ayant sait hommage d'un de ses, ouvrages, intitulé certitude des preuves du Mohamátisme, ouvrage, qui constate la nullité de toutes les religions, l'assemblée accepte cet hommage, en ordonne la montion honorable et l'insertion au bulletin, et renvole le livre au comité d'in-

reicher Mann war, so bezahlte er selbst die Leute, die er zu seinen Bossen gebrauchte. Das hatte er gethan, als er die Gessandten aller Völker zum Glückwünschen in die constituirende Nationalversammlung führte; das that er auch jett, als er, und mit ihm Momoro, Chaumette, Hebert, L'Huller, der ehes malige protestantische Pfarrer Jülien, nicht blos beständig gegen das Christenthum beclamirten, sondern auch durch ihre Banden die Gottesverehrung des Volks störten. Sie hielten schmähliche Umzüge, sie entweihten Kirchen und Kirchengerath, sie führten in den Kirchen theatralische Scenen auf, wobei gemeine Dirnen (auch Momoros Gattin und andere) allegorische Personen oder Göttinnen der Vernunft vorstellten.

İ

Schon am 3. September hatte Thuriot im Jacobinerclub burchgesett, bag ber Convent muffe bestürmt werben, um bem, was Thuriot Gantelwert bes Prifterthums nennt, ein Enbe gu machen. Der Convent, ber bamals unter bem Jacobinerclub unb bem Gemeinberath ftanb, gehorchte. Er forberte fammtliche Briefter, besonders aber die, welche Mitglieder bes Convents waren, auf, ihr Orbinationsbiplom abzuliefern, und auf ber Municipalität warb ein Register ber Entpriefterten (deprêtrisés) eröffnet. Bon biefem Augenblid an folgte eine anftößige Scene bes Sohns ber driftlichen Gottesverehrung nach ber anbern. bis endlich im Anfange Novembers ein Hauptscandal in ber Stadt Paris und im Saale bes Convents feierlich begangen warb. Die Rirchen wurben ihres Schmude, ihrer Berathe, Befäße, beiligen Gewänder beraubt. Alle biefe Berathe wurden; absichtlich bes hohns wegen in bunter Verwirrung und ohne Bulle auf Gfel und andere gemeine Laftthiere gepact und in Prozession burch die Stragen ber Stadt in ben Convent geschafft. Diefer Bug war von Betrunkenen und von gebungenem Gefin=

struction publique. La convention renvoie à son comité d'instruction publique la proposition faite par le même membre d'ériger une statue à Jean Messier, curé d'Etrépigny et de Ponce en Champagne, le premier prêtre qui ait eu le courage et la bonne soi d'abjurer les erreurs religieuses. La convention ordonne l'impression et l'envoi à tous les départemens du discours dont Anacharsis Cloots a fait précéder son offrande. (Moniteur 29 Brumaire an. III.)



bel begonnen wooden und ber ganze Aufzug ward im Convent auf eine feines Beginnens wurdige Weise geschloffen.

Die Scene im Convent war von Chaumette, Bebert, Gloots, L'huillier vorbereitet und babei bem constitutionellen Bischof Gobet 28) von Paris bie Hauptrolle gegeben worben. Man hat übrigens bem guten Gobet, ber von Angst getrieben warb, Un= recht gethan, wenn man behauptet hat, er felbst habe fich fur einen Abtrunnigen erflart; er erschien blos vor ben Schranken bes Convents, um feierlich zu geloben, bag er keine priefterlichen Berrichtungen mehr ausüben wolle. Seine Bicarien gaben ber= nach bieselbe Erklärung, mehrere andere Bischöfe und ber proteftantische Pfarrer Julien folgten bem Beispiele, und unter allen ben feigen Seelen hatte nur Gregoire allein ben Duth, ben Tob und Berberben brobenben Frevlern zu tropen. Spenes, ber fonft immer schweigend ba faß, fo lange bie Schreckenszeit bauerte, erklärte laut, bag er fich über bas, was er ben Triumph ber Bernunft über Aberglauben und Fanatismus nennt, gang außer= orbentlich freue; Gregoire bagegen fagt breift und tropenb, er werbe und wolle nach wie vor Ratholit und Briefter fein und bleiben. Der Convent erließ bernach ein Decret, woburch an bie Stelle ber katholischen Religion, welche ber gangen Menich= beit, nicht der französischen Nation allein angehörte, eine gang anbere gefest werben follte, wie an bie Stelle bes frangofischen Königthums die französische Republik gesetzt worden mar. 29) Bon biefem Augenblick an trieben Cloots und Conforten ihre Boffen und profanirenden Umguge fo toll, es befturmten bie Berläugner bes Chriftenthums ben Convent bermagen von ber Rednerbubne und an ben Schranken mit ihrem Unfinn, es bauf= ten fich die schriftlichen Apostasien so febr, daß endlich fowohl Danton als Robesvierre bes garmens überbruffig wurden. Sie veranlagten ein Decret, worin verordnet warb, daß alle folde

<sup>29)</sup> Der Convent becretirte: Le culte catholique sora remplacé par le culte de la Raison. — Dieser neuen Göttin war die Kirche Notre-Dame bestimmt, andern allegorischen Gotthetten, Freiheit, Jugend, eheliche Liebe u. s. w., andere Kirchen.



<sup>28)</sup> Wir zweifeln jeboch, bag er, wie in vielen Buchern ftebt, 300,000 Fr. fur feine Berlaugnung erhielt.

Aufzüge und Redner kunftig nicht mehr sollten vor den Convent gelaffen werden, sondern daß sie Alles, was sie zu sagen hatten, beim Ausschusse des öffentlichen Unterrichts vorbringen mußten. Dort waren aber verständige Männer, wie Grégoire und This baubeau, tonangebende Mitglieder.

Die ärgerlichen Scenen, welche Dantons Freunde veranftalteten, bie Spigbubereien, welche fich ein anderer Theil feiner Anhanger ju Schulden tommen ließ, bie schandlichen Frevel, ber Conismus und die himmelsfturmerei ber Berbrecher, beren fich Danton am 10. August und im September 1792 bebient batte, gaben Robespierre bie gesuchte Gelegenheit und ben Bor= wand, fich auch ber eigentlichen Grunder ber Republik zu entledigen. Danton war gutmuthig und himmelfturmend; Robes= pierre boobaft und ichleichend; Danton und feine Genoffen rebeten und banbelten frevelnd und tropend; Robespierre fprach nur von Tugend, wenn er auch Taufende hinrichten ließ und schleichend gerfforte. Die Menge, bie fich burch Worte blenben lagt, bulbiate ihm als bem Unbestechlichen, ber sich auf teine Weise bereichert hatte, war bagegen unzufrieben mit Danton und feinen ichwelgenden Genoffen, weil fie ihren Raub und ihre roben Genuffe gur Schau trugen. Danton war inbolent und hatte bie Ibee Mirabeaus getheilt, daß man nur burch schrankenlose Rühnheit Frankreich frei machen konne, er hatte fein Riel er= reicht, Frankreich war befreit, er hatte fich felbst bereichert, er wollte in Rube genießen und ging unter. Er entzog fich im enticheibenben Augenblick bem Mittelpuntte ber Geschäfte; Robesvierre bagegen war unabläffig thatig und ftete in ber Mitte ber Seinigen; er bublte um bie Gunft ber Menge, mabrent Danton bie Meinung ber Menschen verachtete. Robespierre folich gleich einer Schlange Danton lange nach, er big einen ber furchtbaren Anbanger bes himmelfturmers nach bem Anbern, ebe er auf ihn felbit lossvrang; Danton ließ alles gefcheben. Er vergaß in Arcie für Aube, feine Baterftabt, eine Beit lang mit einer jungen Frau, die er gerade bamals geheirathet batte, alle Barifer Cabalen; als er gurudtam, mar es gu fpat.

Die Spaltung zwischen ben beiben Clubs ber Jacobiner, nämlich bem Mutterclub, wo Robespierre regierte, und bem

ber Corbeliers, wo Dantons himmelsfturmer fich verfammelten, tam ichon am Enbe bes Sahre 1793 in Reben und Sandlungen ans Licht; im Anfange bes Jahrs 1794 kunbigte Camille Desmoulins ben brei Mannern, welche im Boblfahrtsausichuffe und burch ihn herrschten, so wie bem Schreckensspiftem, welches fie in Anwendung brachten, formlich ben Rrieg an. Er mabite nämlich auf eine fehr witige Beife Stellen aus Tacitus Anna-Ien, worin biefer bie Graufamteit und ben Despotismus bes Raifers Tiberius mit fehr grellen Farben fchilbert, und rudte biefe überset in sein Journal (Le vieux cordelier) auf folde Beife ein, bag Jebermann in ber Schilberung Tibers bas Triumvirat erkennen mußte. Bu berfelben Beit, als biefes gefchab, machten einige ber vernehmften Gotteslafterer fich burch Schur= ferei verhaßt, und einige ber Deputirten, bie gewöhnlich mit Danton ftimmten, begingen eine Betrugerei, welche zu jeber Beit und unter jeber Regierung Buchthausftrafe wurbe verbient haben. Bas bie Gottesläfterer angeht, fo trieben Momoro, Ronfin, Bincent, bie an ber Spipe bes Gefinbels ber fogenanten Revolutionsarmee ftanben, ihren Unfug fo weit, bag ihre eigenen Freunde rathfam fanden, fie preiszugeben. Dieg benutte Robes= pierre, um alles Mergernig auf ihre Rechnung zu fchieben, fobalb er mertte, bag ber offenbare und anftößige Atheismus einen üblen Einbrud gemacht habe. Seine Begner wollte er baber gu Atheiften machen, er felbft wollte auf ben Glauben an Gott guructommen. Augerbem warb einer ber vornehmften Gottes= läfterer, ber schmabliche Hebert, baburch verhaßt und seine Partei verächtlich, bag er fich vom Rriegeminifter Bouchotte bunbert und awangig taufend Franken für Gremplare feines niebrig fcmutigen und emporend gemeinen Pere Duchesne gablen ließ, unter bem Bormande, bag fie an bie Armeen geschickt werben follten, um ben Sansculottismus ber Solbaten zu beleben. Die Gefchichte berjenigen Freunde Dantons, welche burch offenbare Gaunerei Robespierre Gelegenheit gaben, fich als ben unbestechlichen Freund ber Tugend zu zeigen und Danton und feinen Anbang als Schutzer jebes Lafters bem Saffe bes Bolls preiszugeben, verbient etwas ausführlicher berichtet zu werben.

Delaunay von Angers und ber Pfarrer Julien von Tou-

louse hatten schon langst burch ihren Umgang mit ber Grafin Beaufort und mit ber Schauspielerin Descoings bie Aufmertsam= feit rege gemacht, weil fie jugleich einen Aufwand machten, ber au ihren Mitteln in feinem Berhaltniffe ftanb. beghalb, icon ebe fie fich einer Falfchung öffentlicher Urtunden schulbig machten, einer Art Betrugerei beschuldigt worben, bie jest überall an ber Tagesordnung ift und für erlaubte Speculation gilt. Sie traten nämlich als Mitglieber bes Finanzaueschuffes mit bem Wechselhaufe Fren in Berbinbung, um wuchernbe Börsenspeculation (agiotage) ju treiben, woran ihre Collegen, ber ehemalige Rapuziner Chabot und Fabre d'Eglantine, Theil nahmen; auch Danton warb beschuldigt, ben Bortheil getheilt gu au haben, und Dumouriers fpigbubifcher Lieferant, ber Abbe b'Espagnac, war auch thatig babei. Un der verbrecherischen Unterhandlung mit ben Directoren ber oftinbischen Campagnie, welche burch bas Wechselhaus bes Baron be Bas betrieben warb, batte weber Danton Antheil, noch, wenigstens im Anfange, Fabre b'Eglantine, sonbern Delaunen und Julien hatten bie Sachen eingeleitet und zogen erft fpater Bagire und Fabre d'Eglantine binein.

1

1

1

ı

ı

Ì

ſ

t

1

Die oftinbische Compagnie sollte aufgehoben und ihre Schulb liquibirt werben, über bie Art ber Liquibation hatte ber Finang= ausschuß Bericht an ben Convent ju machen; bie Directoren ber Compagnie boten bem Ausschuß eine halbe Million, wenn bie Liquidation ber Gesellschaft felbft überlaffen murbe. Die genann= ten Deputirten, welche in bem Ausschuß fagen, gingen auf ben Borschlag ein, beffen Annahme bie Liquidation wurde lange ver= gögert haben, bie brei Bauner Chabot, Delaunen, Julien konnten aber bas, was fie verfprochen hatten, im Convent nicht burchfeben. Ihr College Fabre d'Eglantine war bamals noch nicht mit ihnen einverstanden, und ber ehrliche be Cambon, ber im Finangfache als Dratel galt, wiberfette fich fraftig. Die Unterftusung von Thuriot und Bagire nutte ben brei andern wenig, weil biefe langst verschiebener Betrügereien beschulbigt waren. Der Convent beschloß baber, bag ber Staat bie Liquibation besorgen folle; weil aber allen Ausschuffen als Ausführungsbehörben bie Ausfertiaung ber ihr gach befaffenben Decrete gebührte, überließ er bem Ausschuffe bie Abfaffung bes Decrets. Bei biefer Abfaffung erlaubten sich bann biejenigen Mitglieber bes Ausschusses, welche bie halbe Million nicht verlieren wollten, eine offenbare Fälschung. Sie faßten bas Decret erst genau so ab, wie der Convent beschlossen hatte, und ließen es in dieser Form von Cambon und von allen benen; die nicht in ihrem Geheimniß waren, unterzeichnen, ehe sie selbst aber ihre Unterschrift gaben, wurden einige Säte eingeschoben, die ihren Absichten dienten. Die Sache konnte nicht verborgen bleiben, und kam gerade zu der Zeit ans Licht, als Ropespierre Dantons Anhang, wozu sie gehörten, auf ühnliche Weise zu verderben suchten, wie er und Danton die Gironde vernichtet hatten.

Robespierre schritt fehr langfam gegen Danton vorwarts, weil er felbst recht gut wußte, bag Dantons Anhang weit furcht= barer fei ale ber feinige; er tam fchleichend wie eine Schlange, vber kriechend wie ein Tiger, ber ben entscheibenben Sprung erft bann thut, wenn er bes Fangs gang ficher ift. Im Ottober hatte er ben Brogef ber Gironbiften benutt, um bas Gefet aufheben gu laffen, bag feber Deputirte, ebe er angeklagt werben fonne, erft im Convent mußte gehort fein, im Rovember nutte er erft ben Scanbal, ben Cloots unb Conforten machten, um ben frevelnden Theil ber Corbeliers, bann bie eben ermabnte Gaunerei, um einen anbern Theil berfelben zu verberben. Amar nämlich, ein Abvotat aus Grenoble, ber immer zu bergleichen gebraucht ward, mußte auf Robespierres Weisung am 18. Nov. auf bie Verhaftung ber Leute antragen, welche Niemand in Schut nehmen tounte, benn ber Schlag traf Bazire, Delaunay, Chabot und Julien. Der lette rettete fich burch bie Flucht. Bagire mochte an ber Falfchung bes Decrete unschulbig fein, er war aber, wie Thuriot, anberer Gaunereien beschulbigt. Dit großer Borficht verschonte man bamals noch Fabre b'Eglantine, ber erft am 13. Januar 1794 verhaftet warb; benn im Januar batte man es endlich fo weit gebracht, bag Babier magen burfte, ibn und bie andern Freunde Dantone im Convent Bitte Benfionare au fchelten.

Der Anhang ber verhafteten Gauner war gleichwohl so bebeutend, daß fich die beiden Regierungsausschüffe hatten verseinigen muffen, um ihre Verhaftung zu bewirken. Gegen ihre

fraftigften Freunde fuchte baber Robespierre ben befferen Theil feiner Collegen und bes Bolts zu benuten. Ihre fcanbliche himmelfturmerei gab ihm ben Borwand, nun auch ihnen ben Untergang zu verkundigen. Gerade zwei Tage nach ber Berhaftung ber Falfcher (am 20.) führten nämlich Cloots und Conforten in ben Strafen und im Conventsfaal bas oben erwähnte schändliche Schauspiel mit bem Rirchengerath und bem Ornat auf; bas benütte ber schleichenbe Tyrann gleich am folgenben Tage im Jacobinerclub gegen fie. Er erklarte fich am 21. im Jacobinerclub fur ben Bertheibiger bes Dafeins eines bochften Wefens, er beclamirte gegen ben Atheismus und schalt ihn ariftofratisch. Daburch ward Dantons Anhang febr verhaßt und Robespierre erschien als lette Buflucht ber unterbruckten überwiegenben Mehrzahl ber Frangofen, welche nicht alle Religion und jeben Grunbfat verlengnen wollten. Als bie Furchtfamen nämlich inne wurben, bag Robespierre bie Gottesläfterungen nicht mehr begunftige, ertlarte ber Convent, bag man nie baran ge= bacht habe, ber Religionefreiheit 3 mang anzuthun. Er ver= bot auch, fich ferner an bem Gilbergerath ber Rirchen untet bem Borwande zu vergreifen, ben Schat zu bereichern, ber fol= der Aushulfe nicht bedurfe. Seit ber Beit fcwebte bas Schwert über ben Raden ber Corbeliers, beren Saupt, Danton, erft in Arcie fur Aube weilte, bann in Unthatigfeit und Wohlleben erschlaffte, obgleich er schon im Februar 1794 seinen Blat im Convent wieber eingenommen hatte.

Der Rampf zwischen Robespierre und ben Anhängern Danstons warb gerade in dem Augenblicke am heftigsten, als Danton rnhig in Arcis sur Aube verweilte. Dort hätte ihn die Ausstoßung seiner Freunde aus dem Jacobinerclub, welche immer ein Borzeichen des Untergangs einer Parthel war, ausmerksam machen mussen. Mächtig genug war er; aber Indolenz und Patriotismus hielten ihn ab, einen offenbaren Krieg der Pastrioten zu veranlassen. Sein getreuer hebert redete indessen boch im Club der Cordeliers gegen die Jacobiner, welche nicht bloß täglich Tugendreden von Robespierre anhören mußten, sons bern auch durch die That zeigten, daß sie ihre bisherigen Freunde verderben wollten. Sie stießen nämlich schon am 15. Dezember

1793 bie Baupter ber fogenannten Ultrarevolutionars, einen Dubem und Cloots, aus bem Club. Die Ausstogungen trafen bernach einen ber Corbeliers nach bem anbern, bis im Rebruar Fabre eingezogen warb. Bahrend bie Rebner ber beiben Glubs fich einander auf ber Rebnerbuhne anklagten, machte Camille Desmoulins bie oben erwähnten Artitel im Vieux Cordelier bekannt; es war baber Beit fur bas Triumvirat, loszubrechen. Das Mittel, welches fie ergriffen, war bas gewöhnliche; fie verwidelten Dantons fammtliche Freunde in eine Confpiration. Dies thaten fie ftets, wenn eine Menge gang verschiebener Berfonen ober eine machtige Barthei auf einmal vernichtet werben follte. St. Juft mußte bann ben Bufammenhang erfinden und ben an ben Convent zu erstattenben Bericht verfertigen, Couthon prafibirte. Robespierre und feine Clienten ftreuten reichlich An= beutungen, Beforgniffe, Anklagen aus, entweber auf ber Rebner= buhne bes Convents ober auf ber bes Jacobinerclubs.

Am Ende Februar war der Plan des Triumvirats fertig, ihre Anklagen wurden so häusig, daß hebert sich am 9. März 1794 aufs heftigste gegen die Beschuldigungen erhebt, welche von den Jacobinern in unzähligen Blättern gegen seine Freunde ausgesprengt wurden. In der äußerst heftigen Rede, welche er am 9. im Club der Cordeliers hielt, suchte er zu beweisen, daß man ganz fälschlich die Genossen des Clubs beschuldige, daß sie Nationalrepräsentation auseinanderjagen und eine völlige Trennung zwischen den Jacobinern und den Cordeliers veranslassen wollten. Er konnte aber freilich dadurch den lange vorsbereiteten Todesstreich von den mit ihm verdundenen Frevlern, Mördern und Käubern, welche St. Jüst zunächst im Auge hatte nicht abwenden.

Am 13. März wurden, zum Beweise, daß etwas sehr Wichtiges und Gefährliches unternommen werden solle, Sichers heitsausschuß und Wohlfahrtsausschuß zur Berathschlagung über eine brohende Conspiration vereinigt. St. Jüst wollte nämlich im Namen der vereinigten Ausschüffe im Convent auf das Dezeret antragen, welches hernach in einer und derselben Situng vorgeschlagen und gegeben ward. Vorher hatte es immer nur royalistische, aristokratische, hierarchische Todesverdrecher gegeben,

burch bieses Decret wurden drei Classen demokratischer Majesstätsverdrecher geschaffen. Ueber die beiden ersten Classen, welche die Nichtswürdigen oder Corrupten, und die zweite, welche die Ultrarevolutionärs begreift, ist St. Jüst in seinem langen, mit der ihm eigenen Sophistit abgefaßten Berichte sehr aussührlich, denn diesen sollte es zunächst gelten; die dritte Classe, oder die Gemäßigten, werden nur im Bordeigehen erwähnt. Wir wollen nur eine Stelle des Berichts anführen, um zu zeigen, wie weit St. Jüst gleich den zahlreichen Juristen unserer Tage, deren sich die Versolger der sogenannten Umtriede bedienten, die scharssinnige Combination der aller verschiedensten und widersprechenden Beschuldigungen tried. Man wird sehen, daß er alle monarchischen Mephistopheles im Anschwärzen derer, die man verderben will, weit hinter sich ließ. 30) Das Gesch selbst verurtheilt ganz im Allgemeinen als Baterlandsverräther:

Alle biejenigen, welche überführt werden, daß sie in der Republik auf irgend eine Weise den Plan irgend einer Bestechung oder Verführung der Bürger, oder der Vernichtung einer der bestehenden Behörden, oder Veränderung der allgemein herrschenden Gesinnung befördert haben. In gleichem Verbrechen sind befangen alle die Leute, welche durch die Besorgniß, die sie zu erregen verstanden, die Zusuhren hinderten, Emigranten bei sich aufnahmen, oder Gesangene zu befreien suchten. Zu diesen kommen diejenigen, welche Truppen haben in die Stadt ziehen, das Volk und die Freiheit morden lassen wollen; serner diejenigen, welche versuchen, die republikanische Regierungsform zu erschüttern oder zu verändern. Um ja alle möglichen Bersonen in die Conspiration zu bringen, werden auch noch alle die

Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrb. V. St. 4. Muft.

34

<sup>30)</sup> Et sagt in bissen Bericht namiss, il y a dans la république une conjuration ourdie par l'étranger, dont le but est d'empêcher par la corruption que la liberté ne s'établisse. Le but de l'étranger est de créer des conjurés de tous les hommes mécontens et de nous avilir s'il éteit possible dans l'univers par les scandales de l'intrigue. On commet des atrocités pour en accuser le peuple et la révolution. C'est encore la tyrannie qui fait tous les maux que l'on voit, et c'est elle qui en accuse la liberté. L'étranger corrompt tout.

als Berbrecher bezeichnet, welche irgend Jemand bei fich beber= bergen, der der Verschwörung beschulbigt ober außer dem Ge= fete erklart ift.

Amar war and jest wieber berjenige, ber im Ramen bes Sicherheitsausschuffes auf Anklage und Berhaftung antragen mußte. Dies geschah ichon am 16. Marg in Rudficht ber er= ften Claffe, welche niemand bebauern ober ernftlich vertheibigen Wer hatte Septembermorber, wie ben Secretair bes Rriegsministeriums, Bincent, ober ben General ber Revolutions= armee, Rofin, ober Borfenspeculanten und spionirende Agenten frember Machte, wie Brolt, Dubuiffon, Deffieur und Berreira, biefelben Leute, die Dumourier ausspionirt und verkauft hatten, bebauern konnen? Schon am 24. Marg ließ man neunzehn aus ber Claffe ber Ultrarevolutionars hinrichten, über beren Untergang Jebermann fich freute, weil man nur burch ihre bin= richtung ihren unfinnigen garm beenbigt ju feben hoffen fonnte. Daß fich bies fo verhielt, wird man ichon baraus erkennen, baß neben vielen andern weniger befannten gräßlichen ober verächt= Hichen Menschen auch Ronfin, Momoro, Cloots, Bincent, und Bebert hingerichtet wurden. Die fogenannten Corrupten ober bie überwiesenen Gauner unter ben Deputirten fparte man mit boshafter Argilft auf, um Danton baburch gehäffig zu machen, bag man feine hinrichtung mit ber ihrigen in Berbindung brachte. Der Matre Pache, ber in biefelbe Kategorie gehörte, ward bied Mal verschont, und Real, ber eben bahin gerechnet warb, lebte tange genug, um in unferm Jahrhundert einer ber vornehmften herrn bes frangofischen Reiche zu werben. Chaumette marb ge= fpart, um fpater mit Bobet und andern Urhebern ber Scan= bale, Gottesläfterungen und Lacherlichkeiten, welche bei ben Feften ber Göttin Bernunft vorfielen, hingerichtet ju werben. Tyrannen beraubten fich übrigens bamals felbft ber Mittel, ibre Berrichaft, welche auf ber physischen Rraft ber niebern Classen beruhte, zu erhalten. Niemand konnte fich jest mehr im Roth= fall an bie Spite ber phyfifch Starten ftellen. Die Grund= lage ihrer herrschaft war zerftort, benn Ronfins hinrichtung führte nothwendig die Auflösung ber Revolutionsarmee ber Sans= culotten berbei.

Jebermann wußte, feit bem 16. Marg, bag es Danton und bem Rern ber Manner gelten follte, wolche mit Ropf und Kauft bie neue Republik gegründet hatten; es ware baher Dan= ton nicht fcwer gewesen, feine bollischen Schaaren zu feinem Schute aufzubieten; er hatte wenigstens fein Leben theuer verfaufen konnen; er verschmabte bies aber aus Gbelmuth unb Westermann bot sich nämlich an, ihn an ber Patriotismus. Spite ber Borftabter und ber Solbaten, bie er in ber Benbee als General commanbirt hatte, von feinen Reinben gu befreien; er lebnte es aber ab. Dies scheint auffallent, weil bie Men= fchen geneigt find, unbebingt einen Mann fur gang gut, ben anbern für gang ichlecht ju halten, obgleich fowohl bie Be= schichte als die tägliche Erfahrung biefer allgemeinen Beurthei= lung ber Menichen wibersprechen. Der Berfaffer biefer Gefchichte tonnte, wenn er nicht alle Anetboten von seinem Werte ausschlie= Ben wollte, aus ben munblichen Ergahlungen ber Manner, bie bamale täglich mit Danton zusammen waren, viele Buge erwäh= nen, welche beweisen wurben, daß Bemuth und hoher Ginn in bem Frevler wohnten, beffen Berbrechen Niemand entschulbigen Gin Mann, ber hernach unter Bonaparte einen bebeutenben Militarposten betleibete, bei Dantons Berhaftung aber Bataillonochef ber Pariser Nationalgarbe war, berichtete bem Berfaffer biefer Beschichte mit gerührtem Bergen, wie ihn Danton fo freundlich abgehalten habe, ihm bei feiner Berhaftung nur bas geringfte Beichen feiner Buneigung gu geben.

Danton täuschte sich übrigens selbst, als er sich einbilbete, man wurde nicht wagen, ihn anzutasten. Es war jest bahin gekommen, daß entweder er und Camille, ober die herrschenden Männer bes Wohlfahrtsausschusses fallen mußten; St. Just mußte baher aufs neue einen Mordbericht machen. Die Männer, die man bies Mal angreifen wollte, waren so bedeutend, die Anzahl von Personen, welche man um ihrentwillen von den Aemtern entfernen oder hinrichten lassen mußte, war so ungemein groß, daß sich der regierende Ausschuß mit drei andern zu vereinigen nöthig fand, um sie anzugreisen. Die brei Männer siegten; aber die Anhänger Dantons, die im April im Convent und außer demselben schweigend und bebend geschehen ließen, was sie

nicht hinbern konnten, fturzten hernach im Juli bie Berrichaft ber brei Manner. St. Juft hatte ben gablreichen Ausschuß ber Befetgebung und ben ber öffentlichen Sicherheit mit bem Bobl= fahrteausschusse vereinigt, und ihre Bustimmung eingeholt, ebe er am 31. Marg ben Borfchlag ber Berhaftung ber Manner, welche bis babin an ber Spite ber Leitung ber öffentlichen Angelegen= beiten gewesen waren, an ben Convent brachte. Der Convent becretirte, wie immer, was ihm befohlen war, obgleich bie Dehr= gabl ber Deputirten ben Berhafteten gewogener mar als ihren Begen Camille Desmoulins, Bérault be Sechelles, Reinben. Danton, Philippeaux, Lacroix ward am 31. Mary bie Antlage beschloffen, weil fie an ben Berbrechen bes Bergogs von Dr= leans, bes General Dumourier und bes Fabre b'Eglantine mit= fculbig feien. Diese Manner wurden fogleich verhaftet und gleich am Tage nachher vor bas Revolutionstribunal gestellt. Die Angeklagten erichrecten aber auch fogar bie Bollenrichter, vor beren Gericht man fie gezogen hatte, burch ihre Saltung. Sie forberten tropig und gebietend unter furchtbarem Toben und Droben bes ihnen gewogenen Bobels, bag ihre Anklager (bie Conventebeputirten) ihnen gegenüber gestellt murben. Die ftanb eine furchtbarere Schlachtorbnung von fuhnen Frevlern, die fich unschulbig nannten, weil ihre Richter und Anflager schulbiger waren als fie, noch vor irgend einem Tribunal.

Der Angeklagten waren fünfzehn, benn man hatte absichts lich einen Mann, wie Philippeaux, ber mit ben Frevlern nie Gemeinschaft hatte, sondern im Gegentheil derzenige war, der die in der Bendée geübten Frevel und Gräuel and Licht brachte und auf ihre Bestrafung bestand, ferner Leute wie Westermann, Herault de Sechelles, Camille Desmoulins mit Gaunern, wie Chabot, Bazire, Fabre, Delaunay, Junius und Emanuel Fren, d'Cspagnac, den Spanier Gusman, den Dänen Diedrichs zusgleich vor Gericht gestellt, als wenn die Beschuldigungen alle einerlei Art wären. Das Gericht hatte zwei stürmische Sitzungen, und Fouquier Tinville, der sonst die Beslagten in Masse werdammte, ohne sie anzuhören, verzagte in der britten Sitzung (am 3. April) und schried dem Wohlfahrtsausschusse, daß ohne ein augenblicklich und für den bestimmten einzelnen Fall vom

Convent gegebenes Geset nicht auszukommen sei. 31) Man hatte vorher einen elenden Menschen, wie Lastotte, als Spion (mouchard) bei den Beklagten eingesperrt gehabt, um sie auszuhorschen. Dieser berichtete, Dillon habe gesagt, sie könnten wohl durch einen Aufstand befreit werden. Das benutte jett St. Jüst in dem Berichte, den er sogleich im Namen des Wohlsahrtsausschusses bem Convent abstattete. Das hören sa gen eines Spions von einer Möglichkeit ward zu einem Beweise der Wirklichkeit einer sogenannten Conspiration der Gefängnisse, und der Convent beschloß auf St. Jüste Antrag:

"Das Gericht solle sogleich in ber gegenwärtigen Sitzung (sans desempater) über Danton und seine Mitschuldigen ein Urtheil sprechen; es erhalte baher hindurch die Bollmacht, Jeben, ber ihm nicht die schuldige Achtung beweise oder Lärm und Unruhe veranlasse, ohne weitere Form aufs Schaffot zu schicken (mettre hors des debats)."

Dies Decret warb vom Convent in bem Augenblicke gegeben, als fich im Gerichte alle Angeklagte gegen bas Berfahren erhoben hatten, und sowohl innerhalb bes Gerichtssaals als außerhalb besselben Schrecken und Tumult herrschte. Das De-

<sup>31)</sup> Rapport au nom de la commission des vingt un etc. Pièces indiquées dans le rapport ou servant à l'appui des faits qui y sont développés No. LXXI. p. 245: Lettre du président et de l'accusateur public du tribunal révolutionnaire au sujet de la demande faite par Danton et autres d'entendre des députés en temoignage, Paris ce 15 Germinal de l'an deuxième de la république française une et indivisibile. Citoyens représentans! Un orage horrible gronde depuis que la séauce est commencée, les accusés en forcenés réclament l'audition à décharge den citoyens députés, Simon, Courtois, Laignelot, Fréron, Panis, Laudot, Calon, Merlin de Douay, Gossuin, Legendre, Robert Lindet, Robin, Goupillon de Montaigu, Lecointre de Versailles, Brivat et Merlin de Thionville; ils en appellent au peuple du resus qu'ils prétendent éprouver; malgré la fermeté du président et du tribunal entier, leurs réclamations multipliées troublent la séance, et ils annoncent hautement, qu'ils ne se tairont pas que leurs témoins ne soient entendus. Sans un décret nous ne savons que faire; nous vous invitons à nous tracer définitivement notre règle de conduite sur cette réclamation: l'ordre judiciaire ne nous fournissant aucuns moyens de motiver ce refus. A. Q. Fouquier et Herrmann, président.

eret warb fogleich ausgefertigt und von zwei Deputirten in bas larmenbe Bericht gebracht. Die Betlagten wurden abgeführt und in ber folgenden Sitzung (am 4. April) alle, bem Decrete bes vorigen Tage gufolge, fummarifch verurtheilt. Gie murben schon am 5. hingerichtet. Das Triumvirat schien gesiegt zu ba= ben, es hatte aber eigentlich nur einen hoffnungslosen Rampf mit ben Anhangern ber Singerichteten im Convent und in ben Departements begonnen, ber baburch furchtbarer warb, bag fich, nachbem bie Baupter ber Frevler gefallen waren, Ronaliften, Rebublitaner, turz alle Gegner ber Jacobiner, an ben Reft von Dantons Barthei im Convent anschloffen, weil fie allein burch biefe fiegen konnten. Die Graufamkeiten mußten baber feit April bis jum Unmöglichen gesteigert werben. Robespierre marb uner= traglich; benn obgleich er burch feine Entfernung von Sabfucht. Lurus und affectirtem Cynismus Abgott bes Bobels mar, fo wurden boch alle boberen Glaffen, und befondere feine Collegen, burch feinen Sochmuth, feine Berrichsucht, feine Anmagung und seinen Neib schon im Mai aufs höchste erbittert. Die Babl ber politischen Gefangenen in Paris war bereits am 1. Mai auf achttausend gestiegen und wuchs immer mehr an, obaleich an= fange taglich wenigstene ein Dupend Menfchen, hernach zwei, bann brei Dugend und gang gulett fogar vier und barüber bin= gerichtet wurden. Wir wurden es baber auch fur verlorene Beit balten, wenn wir, was fogar Mignet thut, unfere Lefer von Robespierres Grunbfaten unterhalten ober auch nur ein einziges Wort von ber Socialphilosophie fagen wollten, welche St. Juft in ben Berichten austramte, bie er faft in jeber Boche ausarbeitete und auf Roften bes Staats bruden ließ. Wir folgen ben Thatsachen.

Die Regierung erhielt allerbings seit bem Sturze Dantons eine verdoppelte Energie und eine völlige Einheit. Die Ministerien waren abgeschafft und die an ihrer Stelle bestellten zwölf Commissionen waren im Grunde nichts anderes, als eben so viele Ranzleien, wo das ausgesertigt wurde, was die zehn Männer verordneten. Robespierre war dabei so mächtig, daß sogar die Stellen im Bohlfahrtsausschusse und selbst das Leben seiner Collesgen von ihm abhing. Als er im Dezember 1793 mit Robert

Lindet und Bergult be Sechelles, bie bis babin bestänbig mit ibm im Musichuffe gefeffen hatten, gerfallen war, verloren fie nicht blos ihre Stellen, fonbern Berault erhielt burch biefe Ausftogung bas Tobesurtheil, welches am 5. April ausgeführt warb. biefer Zeit blieb ber Wohlfahrtsausschuß bis zum 27. Julius 1794 bon benfelben gebn Mannern befest, welche regelmäßig alle brei Monate wieder gewählt wurden. Diefe maren: Robespierre, Couthon, St. Juft, Carnot, Barrère, Billaub Barennes, Collot b'Berbois, Prieur, Babier, Jean Bon be St. Anbré. Beber ber Manner hatte fein Departement ber tyrannifchen Berrichaft. Robespierre hatte bie hohe Bolizei und Leitung ber öffentlichen Meinung; St. Juft überwachte bie Ungufriebenen, und erfand Berichorungen, wenn fle aus bem Wege geraumt werben follten; Couthon machte bie furchtbarften Borfchlage, benen er fo gut ein Ansehen ber Rothwenbigkeit und Billigkeit zu geben verftanb. als Bitt ober irgend ein beutscher Jurift ober Diplomat. Billaub und Collot besorgten bie Senbungen ber Deputirten in bie De= vartemente: Carnot war gang mit Kriegsangelegenheiten befchäftigt, bie er eben fo meifterhaft leitete, ale Cambon bie gang gerrutte= ten Finangen. Die beiben Prieurs (ber Gine de la Côte d'or, ber Anbere de la Marne) beforgten in Berbinbung mit einigen anbern Deputirten bie Geschäfte ber innern Bermaltung. Barrere fleibete Schlachten und Morbberichte taglich, vermoge feiner atabemifchen Rebensarten und fophistifchen Ausbrude, in frangofifches Klittergold und verbiente fich baburch ben Namen bes Anafreon ber Buillotine.

Der Mann, welcher hernach Bonapartes erster Jurist, Herzog und Erzkanzler wurde, half bem blutigen Kleeblatt zu ben Gesehen, deren ihre grausige Regierung bedurfte. Cambaccerès war es daher auch, der im April 1794 im Ramen des Gesehgebungsausschusses, welcher zu dem Ende mit dem Sichersheitsausschuß vereinigt ward, einige der furchtbarsten Maßregeln der Schreckenszeit in Vorschlag brachte. Die Sitzung der Aussschüsse war am 16. April 1794; schon am folgenden Tage, den 17., wurden die vorgeschlagenen Gesehe gegeben. Zuerst ward verordnet, daß alle irgen b einer Verschwörung Angeklagten aus allen Gegenden Frankreichs vor das Revolutionstribunal

in Paris gebracht werben sollten. hernach warb allen vormaligen Abeligen, allen Fremben aus irgend einem ber Staaten, die mit Frankreich in Arieg waren, der Aufenthalt in Paris, in irgend einer Festung oder in einem Seehafen untersagt. Den Abeligen gleich geseht seien, heißt es in diesem Gesehe, Alle, welche jemals Titel und Borrechte des Abels gekauft oder sich angemaßt hätten.

Fast in bemselben Augenblick, als ber zähe und neibische Berstörer aller wahren Freiheit am 10. Mai 1794 bas Muster aller christlichen Tugenben, Lubwigs XVI. burch Milbe, Sanstmuth, Unschulb und burch jebe weibliche Tugenb ausgezeichnete Schwester Elisabeth hinrichten ließ, kam er auf ben Einfall, Prophet eines unchristlichen Gottes zu werben. Robespierre fühlte nämlich schon am Ende April, daß sein Reich wanke, daß die ärgsten Bösewichte unter seinen Freunden, der Rumpf der Corbeliers, und besonders ein Barrère Fouché, Tallien, Billaub Barennes gegen ihn auf der Lauer wären; er suchte daher gegen die Bösewichte die Stütze berer, welche sich nach Wiederkehr der Grundsähe der Sittlichkeit und Moral sehnten. Er täuschte und gewann aber freilich Niemand, sondern ward auch noch lächerlich, nachdem er schon längst verhaßt gewesen war.

Am 7. Mai 1794 hielt nämlich Robesvierre eine lange und langweilige, in seinem Munde hochft lacherliche, pomphafte Rebe im Convent über ben Busammenhang religiöser und moralischer Borftellungen mit ben republikanischen Grundfagen, lobte fich felbst nebenbei, wie Leute seiner Art pflegen, und ließ becretiren : Der Nationalconvent erklare bas Dafein eines bodften Befens und bie Unfterblichteit ber Seele für Bahrheit. Bon biefem Augenblick an ichien man bar= auf auszugeben, eine neue republikanische Religion zu begrunben, und es ward ber 8. Juni zu einer Feierlichkeit bestimmt, welche man Teft bes höchften Befens nannte und wobet Robespierre als Großpriefter erscheinen follte. Sein Freund, ber fürchterliche Maler David, erfand zu biefem Fefte bie Theater= becorationen und ben Theaterstreich, vermöge beffen ber Sieg ber schleichenden Abvocatenweisheit Robespierres über ben Gi= gantentrot feiner Feinde fehr gut symbolich bargeftellt warb.

David ließ Statuen bes Atheismus, bes Egoismus, ber Zwietracht aus Pappbeckel aufstellen; biefe wurden anges zündet und aus ihrer Asche kam die beräucherte Statue ber Weisheit, freilich nicht gerade glänzend, hervor.

Der Convent hatte ichon am 6. Juni Robesvierre aus= brudlich barum zu seinem Prafibenten erwählt, um ihm bie Chre gu erweisen, bag er bem Convent vorangiehe, bie Rebe balte und bei ber Berfammlung, welche im Tuileriengarten gehalten werben follte, bem Bolte als Oberpriefter mit bem Blumenftrauß in ber Sand bie neue Religion verfündige. Der Sochmuth, ben er bei ber Gelegenheit zeigte, fo wie bas ganze Fest, bei bem er auf einer Erhöhung im Tuileriengarten eine beclamirenbe, gebehnte Rebe bielt, 32) erregten bas Murren und ben Spott seiner Collegen. Es warb barauf in einem Augenblick, als (seit bem 12. Mai) bie Bahl ber täglich hingerichteten auf vier= gig bis funfzig geftiegen war, an allen Mauern von Baris bas Decret angeheftet, wodurch ber Convent bie Erifteng eines boch= ften Wefens anerkannte, und zugleich bie Decabis ju ben Feften verschiebener allegorischer Wefen bestimmte. Robespierres burrer practischer Sinn wollte also St. Jufte ibeale Natur= und National= religion aboptiren; bas führte ihn auf ein ihm gang frembes theoretisches Kelb. Der reelle Mann wollte fcwarmen, fab nach Oben und nicht mehr vor die Füße, er glitt baber aus, warb feinen rein prattifchen Benoffen lacherlich und fiel.

Er ließ bamals vier große Rationalfeste anordnen, auf ben 21. Januar, auf ben 10. August, ben 31. Mai und ben 14. Juli. An ben Decadis sollten begangen werden: das Fest des höchsten Wesens, des menschlichen Geschlechts, des französischen Bolks, der Wohlthäter der Menscheit und der Märtyrer der Freiheit, dann Feste der Freiheit, der Jugend, des Ackerbaus, des Alters, der Liebe u. s. w. Die Heuchelei dieser Poesse und Sentimenstaliät erbitterte alle Gemüther um so mehr, als um dieselbe Zeit sich die Bewohner mehrerer Straßen über das unaushörliche

<sup>32)</sup> Thiers Vol. VI. p. 261 findet Robespierres Rebe nicht blos ertrags lich, sondern gut. Wir find nicht bieser Meinung; es kömmt aber barauf wenig an.



Kabren ber mit Berurtheilten belabenen Rarren, als ihren Augen und Ohren unerträglich, beschwerten. Wie weit bie regierenben Abvocaten bie Recheit ihres sophistisch rhetorischen Rebens und Schreibens trieben, fieht man am besten aus Couthons einleitenbem Bericht zu bem Borschlage, ben er bem Convent am 10. Juni that und ber von biesein angenommen wurde. folug nämlich vor, alle gerichtlichen Formen bei politischen Brogeffen abzuschaffen, und fagt bei ber Belegenheit in feiner fen= tentiofen Manier: es fei abgeschmadt, unmoralisch, unflug, ben Staateverbrechern einen gerichtlichen Bertheibiger ju geben, benn für bie Patrioten waren ja bie Beschwornen bie besten Ber= theibiger, bie Berfchworer aber brauchten feinen. Es follte ferner nach biefem neuen, auf Couthons Borfchlag gegebenen Gefet bas Eribunal bes Morbens fünftig in Senate zerfallen, aus einem Brafitenten, Biceprafibenten, zwölf Richtern befteben, bie Senate aus je brei Richtern und je neun fur ihren Dienft bezahlten Beschwornen. Diese alle follten vier zu gleicher Zeit figende Berichte bilben, woburch fie in ben Stand gefest murben, wie auch feitbem wirklich geschah, an jedem Tage vierzig, fünfzig, ja endlich gar fechzig Berurtheilte zur Guillotine zu fchicken.

Das Gefet fügen wir unten bei, 33) weil bei ber Abstimmung barüber bie neue Spaltung unter ben Jacobinern querft lauf

<sup>33)</sup> Le tribunal révolutionnaire se divisera par sections, composées de douze membres, saveir, trois juges et neuf jurés, lesquels ne pourcont juger en moindre nombre que celui de sept. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple sont coux, qui cherchent à avilir la convention et le gouvernement révolutionnaire dont elle est le centre, à égarer l'opinion et empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les moeurs et à corrompre la conscience du peuple; enfin à altérer la pureté des principes révolutionnaires. La peine portée contre tous les délits dont la connoissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort. La preuve pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de documens soit materielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonable. La règle des jugemens est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie: leur but, le triomphe de la république et la ruine de ses ennemis; la procedure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connoissance de la vérité dans les formes que la loi dé-

warb und weil ans Licht tam, bag man ben Anfang machen wolle, bie Grundfeften ber Berrichaft eines Couthon, Robespierre und St. Juft zu untergraben. Das Befet nämlich warb freilich an einem Tage angenommen, am zweiten aber fette Merlin burch, bag eine Claufel beigefügt wurde, welche alle Depu tirten ber Gerichtebarteit bes Tribunals entzog. Das Trium virat war aber bamals noch mächtig genug, um am 3. bie Burudnahme ber Claufel burchzusepen; allein es erkannte bennoch, bag fein Ginflug gebrochen fei und warb unmittelbar bernach inne, bag bie Dehrheit im Ausschuffe ber öffentlichen Wohlfahrt und auch in bem ber Sicherheit nicht mehr blindlings gehorche! Unter ben Clienten bes Triumvirats war auf einen Menschen, wie Barrere, nie ju rechnen, benn einige neuere frangofische Sophisten und die aus republikanischem Gifer blinden Beraus geber feiner Dentwurdigfeiten werben uns nie uberzeugen, bag Alles, was feine Zeitgenoffen ihm über feine Wolluft und fein Sybaritenleben ins Beficht fagten und bruden liegen, und mas Fréron in sein Journal (Orateur du peuple No. XXVI.) ein= rudte, erhichtet gewesen fei. 34) Gin anberer Freund bes Trium virats war auf eine Zeit lang zur Theilnahme an bem Gefchwäte und ben Benuffen einer ber Damen gefommen, beren Salons in Baris auch in ber Schreckenszeit offen waren; er war baber aus einem Sansculotten ein eleganter Berr geworben.

<sup>34)</sup> Mignet sagt, Gott weiß auf was sich ftubend: ses moonre étoient douces (b. h. spbaritisch), sa vie privée irreprochable. — Es lohnt ber Müge nicht, hier bas Gegentheil zu bewetsen.



serminé. Tout citoyen a le droit, de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer, dès qu'il les connaît. Nul ne pourra traduire personne au tribunal révolutionnaire, si ce n'est la convention, les comités de salut public et de sûreté générale, les représentans du peuple, commissaires de la convention et l'accussateur public du tribunal révolutionnaire. L'accusé sora interrogé à l'audience et en public, le forma-lité de l'interrogatoire qui procède est supprimée comme superflue. S'il existe des preuves soit materielles, soit morales, il ne sera point entendu de témoins. Toutes les dépositions seront faites en public et verbalement.

Tallien nämlich, von bem wir reben, spielte bamals eine ber hauptrollen. Er hatte in Borbeaux gemorbet, wie Carrier in Nantes, hatte aber eine ber reichsten Weltbamen, bie Tochter eines frangofisch = fpanischen Bankiers und Directors ber Carls= bant, bernach Grafen und fvanischen Ministers auf bem Raftatter Congreß, bie Kontenay=Cabarrus, aus bem Befangniß errettet, und fie nannte ibn ihren Chemann, fo lange es ihren Amerten biente. Er war also Convertit ber Ariftofratie und, wie Broselnten zu sein pflegen, febr eifrig für feine neuen Ueberzeugungen, bie auch nur so lange bauerten, bis feine fanbere Gemahlin ihm ben Abschieb gab. Spater fant er ganglich und mußte bei Bonaparte eine armfelige Stelle fuchen; er mar inbeffen im Juli 1794 einer ber haupturheber bes Sturges ber brei berrichenben Manner. Auch Freron, ber in Marfeille und Toulon geraset hatte, suchte bamals an ber Spige fraftiger Sobne ber Wohlhabenben, ber Abeligen, ber Bantiers eine Gegenmacht aegen ben Bobel zu bilben. Fouche, ber im Juli, wie Shatespears Beift im Samlet, Morgenluft witterte, fuchte in Bergef= senheit zu bringen, bag er einer ber Sauptgerftorer von Lyon gewesen sei; er arbeitete aber gang im Stillen, wie er und Tallehrand auch hernach ftets zu thun pflegten. Bourbon, Thuriot, Legendre fahen endlich eine Ausficht, an Dantons und fei= ner Freunde Morder Rache zu üben, und Merlin von Thionville gefellte fich zu ihnen.

Barrère, Collot d'Herbois, Billaub Barennes, welche bie Herrschaft bes Triumvirats als Mitglieber bes herrschenben Aussichusses theilten, saßen ruhig, bis man begann, im Jacobinerclub auf sie anzuspielen, dann erkannten sie, daß sie bedroht wären. Collot und Billaud erhoben sich darauf, während Barrère noch lauernd da saß, um den rechten Augenblick zu benutzen. Das Triumvirat mußte überrascht werden, benn es war allmächtig in Paris, wo keine Truppen lagen. Maire war Fleuriot, Payan war Nationalagent, das Revolutionstribunal gehörte ganz den Jacobinern an, der öffentliche Ankläger, der Präsident Dūmas und der Bicepräsident Cossinhal waren Robespierres Creaturen. An der Spize der furchtbaren Miliz, welcher man den Ramen Nationalgarde gab, stand Henriot, der auf Leben und Tod

einer Faction ergeben war, welche ihn, ben gebrandmarkten Berbrecher, zum Anführer ber Bariser Nationalgarde gemacht hatte. Sobald Robespierre merkte, daß er in den beiden Regierungs-ausschüssen seine Borschläge nicht mehr unbedingt durchsehen kommend daß er im Convent Widerspruch sinde, begann er sich seiner ganz unumschränkten Herrschaft im Jacobinerclub zu bedienen, um durch Ausstohung aus dem Club diezenigen unter seinen bisherigen Freunden zu bezeichnen, welche er zu verderber wünsche. Dübois Crancé und Fouché waren die Vornehmsten unter denen, die er aus dem Club stoßen ließ, Andere wurder gröblich insultirt.

1

Ì

١

İ

ı

1

Auch Carnot, ber lange gang in sein Fach verloren, ftille geschwiegen, erwachte enblich, bie Dehrheit bes Ausschuffes war ben breien entgegen, und ale St. Juft wieber gur Armee reifen mußte, fand Robespierre rathfam, feit ber Mitte Juni vier Bochen lang aus bem Boblfahrtsausschuffe gang wegzubleiben. Nach St. Jufts Rudfehr wollte man alle Feinde bes Triumvi= rats in eine neue Conspiration verwickeln. Auf ben Bericht über die Conspiration, ben St. Just gleich nach feiner Rudtehr auszuarbeiten anfing, follte bies Dal nicht Couthon, bem bies Befchaft fonft immer angewiesen war, sonbern Robespierre felbft ben Convent vorbereiten; er hielt befthalb am 8. Thermibor (26. Juli) eine feiner gewöhnlichen Unheil verfündenben Reben. Den wesentlichen Inhalt bieser Rebe, ober vielmehr eine Reihe aus berfelben gezogener Stellen finbet man im fechften Theil von Thiers Geschichte, welche auch in Deutschland im Original und in ber Uebersetung fo verbreitet ift, bag wir barauf ver= weisen konnen, und nur die fur bie Scenen bes folgenben Tags wichtigen Buntte ber Debatte anbeuten burfen.

Jebermann erkannte nämlich, baß biese Rebe nichts anberes sei, als eine Borbereitung auf einen neuen furchtbaren Streich gegen eine bebeutenbe Anzahl von Gegnern des Triumvirats, ben St. Jüst am folgenden Tage zu führen gedenke; sie ward baher von einem Theile der Deputirten mit Murren, vom ansbern mit Schweigen aufgenommen, und konnte wegen der Untersbrechungen nicht ganz beendigt werden. Couthon wollte dann, wie er so oft schon gethan hatte, die seige und furchtsame Mehrs

zahl ber blind abstimmenden Deputirten burch seine Heftigkeik einschrecken; er mußte aber aus Frérons Worten, mit welchen ihm bieser in die Rebe siel, nothwendig erkennen, daß die Ratten das scheiternde Schiff bes Triumvirats zu verlassen anfingen. 35) Der Einstuß der Häupter bes Bergs war freilich immer noch einen Augenblick überwiegend, denn sie septen durch, daß die Rebe gedruckt werden solle, aber als es an den Jusah kam, sie is die Departemente zu schicken, ward nicht allein dieses verneint, sondern es ward sogar jest decretirt, daß sie vor dem Druck benselben Ausschüssen zur Prüfung mitgetheilt werden solle, gezgen welche sie eigentlich gerichtet war.

Jest gewann enblich auch Barrere Muth. Schon am Tage, roch mehr aber am Abend bee 8. sprach fich biefer im Bohl= ahrtsausschusse breist und offen gegen bas Triumvirat aus. Der Berfaffer begreift nicht, wie Thibaubeau, ben er viel gefeben and von bem er Manches gelernt hat, beffen Dentwurbigfeiten auch nicht, wie bie meiften anbern ein Nabrifat find, fagen mag, bie Mehrheit bes Convents habe bas, was am 9. Thermibor porfiel, gar nicht geahnet. 36) Was Robespierre übrigens am 3. im Convent und in seinem eignen Ausschuffe verlor, gewann er im Jacobinerclub und in ber Parifer Gemeinde boppelt wieber. Er las bie im Convent und in ben Ausschuffen fart ge= tabelte Rebe im Glub vor; fie ward laut beflatscht und er als Ibeal eines Republifaners gepriefen; Collot, ber ebenfalls im Club anwesend war, ward beschimpft, bebroht und endlich bin= ausgejagt. Er ward von ben Jacobinern weggejagt, weil fie behaupteten, er fame als Horcher ber ihnen feinbseligen Ausfcuffe ber Boblfahrt und Sicherheit, welche gerabe vereinigt

<sup>36)</sup> Thibaudeau, Memoires Chap. VIII. Vol. I. p. 82. Mais, le 9 Thermidor la grande majorité de la Convention ne s'attendais point à ce qui arriva.



<sup>35)</sup> Fréron unterbricht the mit ben Botten: Jusqu'à quand un petit nombre de députés, se regardant comme les maîtres de la convention, auront-ils l'audace, sur des accusations vagues de conduire leurs collégues à l'échafaud sans même daigner les entendre? Vous ne pouvez connaître la vérité sans rétablir la liberté des opinions dans cette enceinte. Parlera-t-on librement, si l'on craint d'être arrêté en sortant de l'assemblée?

versammelt waren. Als er in biese Versammlung ber Ausschüsse kam, bewog er sie durch seinen Bericht von dem, was bei den Jacobinern vorgefallen war, daß sie von St. Jüst forderten, er solle ihnen den Aufsat mittheilen, an dem er getrennt von den Andern an seinem Bulte schrieb. Der Aufsat enthielt den Blutbericht, den St. Jüst am andern Morgen im Convent vorlesen wollte, den er daher mitzutheilen verweigerte. Dies veranlaßte in der Mitte der Ausschüsse eine Bierhaus-Scene. Collot d'Herbois schalt und tobte furchtbar; Barrère ward so laut und keck, daß er die drei Männer zusammen Pygmäen, Robespierre einen Erzschust, Couthon einen lahmen Kerl, St. Jüst ein Kind schalt. 37)

Am Morgen bes 9. Thermibor (27. Juli) fchlich fich St. Buft mit feinem Bericht, ben er im Ramen ber Ausschuffe abstatten wollte, ben er biefen aber gar nicht einmal mitgetheilt, fonbern von bem er fie blos burch ein Billet in Renntnig ge= fest batte, in ben Convent. Er hatte schon einen Theil vorge= lefen , ebe bie Mitglieber ber Ausschuffe, bie auch einen Bericht mitbrachten, fertig geworben waren. Schon bie Ginleitung bes Berichts war gegen bie Ausschuffe gerichtet; es galt baber Tob ober Leben; barauf war aber fcon vorher Alles berechnet mor= ben. Die frechsten Deputirten hatten fich vereinigt, fie batten in Thuriot einen Mann mit eiferner Stirne gum Brafibenten an bem Tage gewählt, einen Mann, ber langft ale Robespierres Reind befannt mar. Auch die Mitglieder ber Ausschuffe batten ihrerseits St. Jufte Entfernung benust, um einen Bericht an feinem Berberben zu machen. Sie wurden bis gegen zwölf Ubr mit ihrem Bericht fertig. In biefem Bericht trugen fie barauf an, bag ber Convent Benriot und alle andere Befehlshaber ber Nationalgarbe absehen und verhaften laffen, Robespierre und alle feine Benoffen in ben Auflagestand feten und eine Broclamation erlaffen folle, um eine neue Organisation ber Rattonalgarbe bervorzurufen.

<sup>37)</sup> Die Borte ber Reponso des deux anciens comités de salut publique etc., welche hier und im Folgenben oft bem Tert jum Grunde liegen, findet man S. 218—222 des 2. Theile bet erften Ausgabe biefer Geschichte unter bem Text.



Als bie Mitglieber ber Ausschüffe erschienen, warb St. Jufis gebehnter Bericht unterbrochen, er konnte nicht weiter. pierre vertraute auf henriot und auf die Jacobiner, welche Leute in ben Saal unter bie Deputirten geschickt hatten, um bort ben Augenblid ju erspähen, wo bie Bulfe jacobinischer Faufte erforberlich werbe; als er aber feinem St. Juft helfen wollte, be= muhte er fich umfonft, bas Wort zu erhalten. Beibe Manner bes Schreckens wurden überschricen, benn es ballten fich alle bie Fäuste, beren fich Danton vorher mit Glud bebient hatte. Robespierre strengte sich vergeblich an, er verlangte vergeblich mit wuthschaumenbem Munbe bas Wort, man überschrie ihn bohnend mit dem Ausruf, womit sein Fouquier bie Angeklagten zu höbnen pflegte: Du haft bas Wort nicht, Er mußte vor bes Brafibenten Schelle verstummen und bieser gab Tallien bas Wort, welches Robespierre versagt warb. Die svähenden Sacobiner mußten ben Saal verlaffen, benn Bourbon pactte einen berfelben mit eigner Fauft und warf ihn zur Thure binaus. In bem Tumult, ber fich im Saal erhob, wurden ploglich alle Feigen fuhn, und ber Sieg warb errungen. Thibaubeau hat in ber unter bem Tert beigefügten Stelle 38) gang vortrefflich gefchilbert, wie froh er und alle Bemäßigten waren, ale fie zu ihrem großen

<sup>38)</sup> Thibaudeau I. p. 82. Depuis quelque tems Robespierre menaçait Billaud Varennes, Collot d'Herbois, Tallien etc. ses émules et ses complices. La convention étoit aussi indifférente à leurs dangers qu'elle l'avait été à la mort de Danton, et il est probable qu'ils eussent succombé si Robespierre eût proposé leur proscription. Mais le sentiment de leurs propres périls leur donna l'audace de le prévenir, et, comme je l'ai déjà dit, la victoire étoit toujours du côté de l'attaque. Tallien se lança le premier, les autres le suivirent, et la convention se souleva tout entière. Ce fut une commotion électrique. Robespierre pâle, défait; vent parler; il menace, il conjure, il supplie. Son frère, Saint Just essaient envain de le désendre et de se justifier eux-mêmes. Un cri unanime, un seul cri, à bas le tyran! se fait entendre et couvre leur voix. Et le tyran qui la veille encore répandait l'effroi et l'épouvante est enchaîné et conduit dans une de ces prisons remplies de ses propres victimes. O quelles douces émotions, quelles sensations délicieuses éprouvèrent alors nos ames si-long-tems oppressées!

Grftaunen burch Schufte, Frevler und Schurten bewirkt saben, was ehrliche Leute nie wurden zu Stande gebracht haben.

Barrère brangte fich jum britten Male geschäftig beran; um einer Barthei, beren eifrigfter Anbanger er gewefen war, ben Tobesftreich zu verseten; er lautete ben Schreckensmannern au Grabe, wie er feinen Freunden, ben Conftitutionellen und ben Gironbiften, geläutet hatte. Er trug nämlich ben oben erwahnten Bericht ber Ausschuffe im Convent vor, vermoge beffen bie brei Manner bes Schredens, ihr Freund Lebas, ber fic freiwillig ihnen jugefellte, henriot, Bayan, ber jungere Robespierre und Andere, beren Erwähnung wir unnöthig finben, verhaftet wurden. Auch bie Broclamation ans Bolt wegen ber neuen Organisation ber Rationalgarbe warb becretirt. Berhaftung ward vollzogen, die Gefangenen follten in verschies bene Befangniffe vertheilt werben, und es gelang fogar ben Regierungsausschuffen, Benriot in bem Augenblide zu verhaften, als er burch bie Strafen sprengte, um bas Bolt zu ben Bafe fen zu rufen. Der Convent hatte bie Sigung aufgehoben, um fich am Abend wieber zu versammeln; aber um funf Uhr nahm Alles ein anderes Anfeben an. Man batte von Seiten ber Ans banger bes Bergs bie Sectionen berufen, ber Gemeinberath geigte fich thatig fur fie; Coffinhal hatte Benriot aus ber Baft befreit und biefer jog an ber Spite feines Gefindels in ben Dof ber Tuilerien, wo fich eben ber Convent wieber verfammelt batte. Bludlicherweise war Benriot, welcher Ranonen mit fic gefchleppt hatte, betrunten, und tonnte feine Ranoniere, fo rob fie und bie Claffen, aus benen man fie wählte, auch fein moch= ten, nicht babin bringen, ju feuern; er gog alfo ab und feine Leute lärmten in ben Stragen, woburch ber Convent Reit ges wann, Gegenanstalten ju machen.

ı

Robespierre hatte in ben Palast Luxemburg, ber bamals zu Gefängnissen biente, gebracht werden sollen; bort war aber sein Client, ber Schuhslicker Wilstrich, Polizeicommissär; bieser erkannte ben Besehl ber Ausschüsse nicht an, sonbern war vielsmehr behülslich, baß Robespierre und sein Anhang aufs Rath-haus gelangten und mit ihren Freunden in Berbindung traten. Thibaudean glaubt, daß Robespierre, wenn er gleich nach seis

**35** DRIBERTLY Cr. 00018

ner Befreiung bie Belt nicht mit Berathichlagungen auf bem Rathause verloren, sonbern rafch gehandelt hatte, wurde obge-Regt haben. Er ließ zwar bie mit ihm zugleich verhafteten Manner bes Berge in Freiheit fegen, ber Convent gewann aber burch feine Bergogerung Beit, ihn und bie Seinigen in bie Acht (hors la loi) ju erflaren. Während bas Decret burch bie unter bie Menge geschickten Rreaturen ber alten, jest mit Ro= bespierre entzweiten Revolutionare überall geflüstert und ver= fündigt warb, wurden auch jugleich bie wohlhabenden Burger gegen henriots Gefinbel in bie Baffen gebracht. Die Sectionen rudten gegen ben Stabthausplat (la Greve), wo ber Bobel gebrangt ftand und harrte, bis feine Fuhrer auf bem Stabthaufe enblich einen Befchluß gefaßt hatten. Der Convent hatte nam= lich fcon um eilf Uhr auf Borfchlag ber beiben Regierungsausschuffe bem Deputirten Barras, ber ehemals, weil er Sprogling einer ber altesten Abelefamilien war, als Lieutenant im Regimente Bonbichery gebient hatte, ben Oberbefehl ber gangen bewaffneten Macht ertheilt, ihm aber eine Angahl anberer Deputirten beigegeben.

Bei jeber Unruhe in ber Stadt ward hernach Barras wieber Militarbefehlshaber; er gebrauchte indeffen immer zu Unterbefeblsbabern Leute, bie mehr militärische Erfahrung hatten als er. Die ihm augegebenen Deputirten erhielten fur bie eine Racht Die unbeschränkte Gewalt, welche bie Deputirten bei ben Armeen hatten; fie machten fich auch, ale fie burch bie verschiebenen Strafen fprengten, ben Burgern burch bie Reberbufche unb Scharpen ber Deputirten bei ben Beeren fenntlich. Diefe Deputirten waren: Ferrand, Freron, Rovère, Delmas, Bolletti, Leonard Bourbon und Bourbon aus bem Departement ber Dife. Diese hatten fich in ber Stabt vertheilt, hatten bie Bataillone ber ben Jacobinern feinblichen Sectionen militarifch geordnet und rudten bon allen Seiten gegen ben Stabthausplat heran. Dies gefchab gegen brei Uhr Morgens, als bas Triumvirat noch immer auf bem Stadthause berathschlagte. Gin funftlich verbreiteter Schres den und bie laut ausgerufene Acht bes Convents gerftreute ploge lich henriots Armee, ber Plat warb leer und Genbarmen brangen ins Rathhaus, wo fic bie geachteten Danner im Rathesaale versteckt hatten. Auch henriot und ber Prafibent bes Jacobinerclubs waren im Saale.

Die gange Geschichte ber Menschen, welche zwei Sahre lang Frankreich thrannifirt und gang Guropa mit Schreden und Ents feten erfüllt hatten, enbigte um halb vier Uhr Diorgens wie ein Ranberbrama. St. Juft allein ergab fich in fein Schickfal, gefangen zu werben; Lebas tobtete fich burch einen Biftolenfcug, Robespierre traf fich nicht, soutern schop fich bie untere Rinn= labe weg, fo bag er gräßlich entstellt berumgefchleppt und ber= nach zur Guillotine gebracht warb. Der labme Couthon leate fich unter ben Sifch, ale wenn er tobt mare; Benriot froch in eine Cloafe und warb voll bes garftigften Unrathe mit einem haken bervorgeholt. Fonquier Tinville batte taum bie Berurtbeilung feiner Beiduter und Freunde vernommen, ale er fich biplomatifch aus ihrer Sache ju gieben fuchte. Er eilte name lich in ben fiegenben Convent und bot bei ben jest zu verboppeln= ben hinrichtungen feine juriftischen Dienste an. Als er eine fchlechte Aufnahme fanb, fuchte er burch Schifane feinen verhafteten Jacobinern, unter benen auch ber gange Gemeinberath fich befand, Aufschub ber hinrichtung, alfo hoffnung gewaltsamer Befreiung ju verschaffen.

Damit nämlich die Geächteten gleich am 28. Juli hingerichtet werden könnten, erklärten die Ausschüffe, daß bei Geächteten kein Prozeß nöthig sei, sondern daß man sie mur darum vor das Revolutionstribunal stelle, damit die Identität der Perssonen gerichtlich anerkannt werde. Die am 28. Juli vor das Tribunal gestellten Personen waren: die beiden Robespierre, Conthon, St. Jüst, Henriot, Dümas, Präsident des Revolustionstribunals, der Maire Fleuriot, der Rationalagent oder Proscureur der Gemeinde, Payan, der Vicepräsident des Tribunals, Vihier, nebst noch zwölf Andern, lauter Geächtete. Fouquier Tinville hatte zum ersten Wale in seinem Leben Rechtsserupeln; er konnte das Mittel nicht sinden, wie die Identität ohne die vorgeschriebene Form erkannt werden könne; 36) aber Tallien

<sup>89)</sup> Man brauchte nur bie Bentität ber Perfonen gerichtlich zu beweifen, nach ben bamaligen Gesehen bas Zeugniß zweier Stabtbeamten haben. Fow

half bem Convent gegen St. Just auf ähnliche Weise aus ber Berlegenheit, wie bieser ihm bei Dantons Hinrichtung barans

geholfen hatte. 40)

Auf biefe Weise wurden gleich am 28. zwei und zwanzig Bersonen bingerichtet, am 29. und 30. wurden noch zwei und flebenzig andere Jacobiner von Robespierres Anhang guillotinirt; unter ben Singerichteten war ber größte Theil bes Parifer Gemeinberathe. Es schien überhaupt in ben erften Wochen nach bem 9. Thermibor, ale wenn bas Schredensspftem noch febr ge= fteigert werben folle, benn bie fogenannten Thermiborianer ober Robespierres Besieger waren ja ber Rumpf ber Dantonisten. Leute ohne Gewiffen und Grundfat, wie Fouché, Barras, Freron, Legenbre, Tallien, waren ärger als Couthon und St. Juft, weil fle nicht fcwarmten, fonbern ihre Berbrechen falt berechneten. Diefe Leute hatten aber ihre Stute verloren, und ben Bobel, ber fie allein gegen bie Rache bes beffern Theils ber Nation fchuten tonnte, unversöhnlich beleibigt; bie Bemäßigten erhoben fich baber balb und ihre Rache verfolgte einen Fouquier Tinville, Carrier, Lebon. Wie ben ruhigen und verftanbigen Freunden ber Freiheit bamals zu Muthe war, spricht Thibaudeau in ber unten angeführten Stelle aus. 41) Das furze Urtheil biefes

<sup>41)</sup> Thibaudeau Mémoires I. p. 59. Comme le commun de l'Assemblée, j'étais sous la foule et ne la dirigeais pas. Il m'importait donc peu qu'elle fût dans les mains de Danton ou dans celles de Robespierre; dans ces combats je ne voyais qu'un changement de tyrans et non la fin de la tyrannie.



quier meinte, ba alle Stadtbeamten verhaftet feten, tonne er bies Beugnif nicht erhalten.

<sup>40)</sup> Tallien sagt im Convent: La convention doit prendre des mesures pour que les conspirateurs soient frappés sans délai; tout délai seroit préjudiciable à la république. Il faut que l'échaffaud soit dressé sur le champ, qu'avec les têtes de ses complices tombe aujourd'hui la tête de cet infame Robespierre, qui neus annonçoit, qu'il croyoit à l'être suprême et qui ne croyoit qu'à la force du crime. Il saut, que le sol de la république soit purgé d'un monstre, qui était en mesure, pour se faire proclamer roi. Je demande que le tribunal se retire par devant le comité de sûreté générale pour prendre ses ordres et qu'il retourne à son poste.

Augenzeugen über die Gefchichten bes 9. Thermibor ziehen wir allen Declamationen französischer und bentscher Rhetoren vor. 42)

**§**. 3.

Europaifche Coalition für bie 2wede ber englifchen Blutofratie bie Enbe 1794.

Die frangöfische Revolution nahm schon seit bem 4. August 1789 eine Richtung, welche fur bie englische, aus bem Mittel= alter ftammende Ariftofratie und hierarchie, die feit bem feche= gehnten Jahrhundert burch Plutofratie verftartt maren, gefähr= licher schien als fur alle Monarchien. Die Monarchen burf= ten nichts fürchten, benn jeber Berftanbige fab ein, bag bas frangofische Reich als Republik niemals bestehen konne. bie Angst ber englischen Aristofratie war ungegrundet. Schein ber Gefahr tonnte Burte und einige Rabitale taufchen, Bitt nicht. Bitt und feber achte Altenglanber mußte recht gut, bağ fein Bolf bem romifchen ju Cafare Beit gleich fet. Aristofratie war verborben, aber nicht physich entnervt und hatte alle prattifchen Borguge ber romifchen; benn es ift bier nur von bem was im Leben gilt bie Rebe, vom Innern wird abgesehen. Nationalftolz, Nationalruhm, Berachtung jebes Menschen, ber nicht Englander (foreigner, b. h. barbarus) ift, eine gewiffe Freiheit und Frechheit, bie bem Saufen flüglich vergonnt wirb, entschäbigt John Bull, wie einft bie Romuliben, fur ben Ueber= muth seiner Alles verschlingenben, aber auch zu jebem Dinge tuchtigen und geschickten Ariftofratie. Wohlstand und Ausbreitung ber herrschaft glaubt Jeber zu theilen, wenn auch Millionen bar= ben; wenn man auch ben Armen als einen Berbrecher, ja ärger behandelt fieht, zweifelt boch Riemand, bag er nicht ber besten Welt Burger fei. Das wußte Bitt und feine Bartei, bie meifter=

<sup>42)</sup> Thibaudeau l. c. p. 86. Lo 9 Thermider fut done l'effet du hasard, comme la plupart des grands événemens dans l'histoire. Sont ils funestes, l'homme ne manque pas d'en accuser le sort: sont ils heureux, il les attribue à sa prévoyance et à sa sagesse. Après la victoire chacun se disputait l'honneur d'y avoir plus ou moins concouru.



half bem Convent gegen St. Just auf ahuliche Weise aus ber Berlegenheit, wie bieser ihm bei Dantons hinrichtung barans geholfen hatte. 40)

Auf biefe Weise wurden gleich am 28. zwei und zwanzig Bersonen bingerichtet, am 29. und 30. wurden noch zwei und flebenzig andere Jacobiner von Robespierres Anhang guillotinirt; unter ben hingerichteten war ber größte Theil bes Parifer Gemeinberathe. Es fcbien überhaupt in ben erften Wochen nach bem 9. Thermibor, ale wenn bas Schredenssystem usch febr gefleigert werben folle, benn bie fogenannten Thermiborianer ober Robespierres Befieger waren ja ber Rumpf ber Dautonisten. Leute ohne Bewiffen und Brundfas, wie Fouché, Barras, Freron, Legenbre, Tallien, waren arger ale Couthon und St. Juft, weil fie nicht schwarmten, sondern ihre Berbrechen falt berechmeten. Diefe Lente hatten aber ihre Stute verloren, und ben Bobel, ber fie allein gegen bie Rache bes beffern Theils ber Ration schützen fonnte, unverföhnlich beleibigt; bie Bemäßigten erhoben fich baber balb und ihre Rache verfolgte einen Fouquier Tinville, Carrier, Lebon. Wie ben ruhigen und verftanbigen Freunden ber Freiheit bamals zu Muthe war, spricht Thibaubeau in ber uuten angeführten Stelle aus. 41) Das turze Urtheil biefes

quier meinte, ba alle Stadtbeamten verhaftet feien, tonné er bies Beugnig nicht erhalten.

<sup>40)</sup> Zassien sagt im Convent: La convention doit prendre des mesures pour que les conspiratours soient frappés sans délai; tout délai seroit préjudiciable à la république. Il faut que l'échassaud soit dressé sur le champ, qu'avec les têtes de ses complices tombe aujourd'hui la tête de cet insame Robespierre, qui nous annonçoit, qu'il croyoit à l'être suprême et qui ne croyoit qu'à la force du crime. Il saut, que le sol de la république soit purgé d'un monstre, qui était en mesure, pour se saire proclamer roi. Je demande que le tribunal se retire par desant le comité de sureté générale pour prendre ses ardres et qu'il ressume à son poste.

<sup>41)</sup> Thibaudeau Mémoires I. p. 59. Comme le commun de l'Assemblée, j'étais sous la foule et ne la dirigeais pas. Il m'importait donc peu qu'elle fût dans les mains de Danton ou dans celles de Robespierre; dans ces combats je ne voyais qu'un changement de tyrans et non la fin de la tyransie.

Augenzeugen über die Geschichten bes 9. Thermidor ziehen wir allen Declamationen französischer und bentscher Rhetoren vor. 42)

**§**. 3.

Europäifche Coalition für die Zwede ber englischen Blutofratie bis Ende 1794.

Die frangofische Revolution nahm schon seit bem 4. August 1789 eine Richtung, welche fur bie englische, aus bem Mittel= alter stammenbe Aristofratie und Bierarchie, bie feit bem fechegehnten Sahrhundert burch Blutofratie verftartt maren, gefähr= licher schien als fur alle Monarchien. Die Monarchen burf= ten nichts fürchten, benn jeber Berftanbige fab ein, bag bas frangofische Reich als Republit niemals bestehen konne. bie Angst ber englischen Aristokratie war ungegrundet. Schein ber Gefahr konnte Burte und einige Rabikale taufchen, Bitt nicht. Bitt und icber achte Altenglander wußte recht gut. bağ fein Bolf bem romischen zu Cafare Beit gleich fet. Aristofratie war verborben, aber nicht physich entnervt und hatte alle praftischen Borguge ber romischen; benn es ift bier nur von bem was im Leben gilt bie Rebe, vom Innern wird ab= gesehen. Nationalftolz, Nationalruhm, Berachtung jedes Menschen, ber nicht Englander (foreigner, b. h. barbarus) ift, eine gewiffe Freiheit und Frechheit, bie bem Saufen flüglich vergonnt wirb, entschäbigt John Bull, wie einst bie Romuliben, für ben Ueber= muth feiner Alles verschlingenben, aber auch zu jebem Dinge tuchtigen und geschickten Ariftofratie. Wohlstand und Ausbreitung ber herrschaft glaubt Jeber zu theilen, wenn auch Millionen bar= ben; wenn man auch ben Armen als einen Berbrecher, ja arger behandelt fieht, zweifelt boch Niemand, bag er nicht ber besten Welt Burger fei. Das wußte Bitt und feine Bartet, bie meifter=

<sup>42)</sup> Thibaudeau l. c. p. 86. Lo 9 Thermidor fut done l'effet du hasard, comme la plupart des grands événemens dans l'histoire. Sont ils funestes, l'homme ne manque pas d'en accuser le sort: sont ils heureux, il les attribue à sa prévoyance et à sa sagesse. Après la victoire chaeun se disputait l'honneur d'y avoir plus ou meins concouru.

haft versteht, die Meinung bes haufens zu leiten und zu gebrauchen. Alle diese Lente, die sich unter einander von Generation zu Generation die hand reichen, hängen dech wie Aletten zusammen, wie sich jest erft recht zeigt, da die Benennung Bhig und Tory ihre Bedeutung ganz versoren hat. Sie blieben noch, als Burke schon wüthend tobte, über ihre eigene Gesahr ganz ruhig; sie sahen im Zwiste der Franzosen, wie in der Berdorbenheit und Niederträchtigkeit indischer Najahs nur ein Mittel, Englands herrschaft zu erweitern oder handel und Schissahrt zu vermehren. Die Engländer bachten nicht eher an Krieg, als bis der Krieg ihren Speculationen vortheilhaft schien.

Das englische Ministerium, bie Ariftofratie, Konig Georg III., ben Bitt bei guter Laune zu halten wußte, fo gern ber Rouig feiner Berrichaft entlebigt gewesen mare, thaten übrigens, mabrend fle öffentlich gang unparteilich fchienen, inegeheim alles Dogliche, um bie frangofische Aristofratie und bas Treiben ber monarchi= ichen Bofe und Minifterien bes Continents ju forbern. Blane bes Ronigs, ber Ronigin, ber Pringen und ber fremben Bofe wurden inegeheim vom englischen Sofe und von ber Ari= ftofratie unterftust, ber emigrirenbe Abel und bie Bifcofe fanben Buflucht, und wenngleich England allen Antheil an ben Bilniter Befchluffen öffentlich ableugnete, fo entging boch Reinem, ber einigermaßen ben Intriguen folgen tonnte, bag England völlig bamit einverftanben fei. Auf welche Beife bernach Burte als Rebner und Schriftfteller bie gutmuthige Begeisterung bes von feinem Abel, feiner Beiftlichkeit, feinen Juriften und feinen Rapitaliften wie ein Landgut benutten Bolts fur bas, was es Rirche, Ronig und Comforts nennt, jum Fanatismus ju ent= flammen wußte, ift oben erwähnt wurden. Seit Burtes Rreugedprebigt, die burch alle Zeitungen und viele andere Mittel täglich mit ben nothigen Bariationen erneut und erweitert warb, verfcwand nach und nach bie gemäßigte Bartei im Bolfe gang, ober warb boch überall geschmäht und verfolgt. Bang Guropa warb balb inne, bag jeber Englanber eben fo fest an feine alten Gewohnheiten, an Borurtheile und an bas Bergebrachte geschmiebet fei, ale ein Altbaier, Weftphalinger, Erierer, und Altidweiger an Bank und Jesuiten. Die Gesellichaften,

welche fich in England und Irland ju Gunften ber frangofischen Grunbfate erflarten, ber Beifall, ben einige Englander bem Rechte ber Menfcheit eines Thomas Bayne gollten, bic Gefandtichaft, welche um 1791 von ber Londoner conftitutionellen Befellschaft ber Whige nach Paris geschickt war, um bem Prafibenten ber Rationalversammtung bie Bewunderung ber Gefell= fchaft zu bezeugen, waren ben Cories erwunscht; fie erleichterten Bitte Bemubung, Konig und Bolt gu fanatifiren. Georg III. und fein Bolt, auf gleiche Weife von Borurtheilen erfüllt und vom Juftinkt bes eigenen Bortheils befeelt, verabscheute auf gleiche Weise Alles, was nicht firchlich und foniglich war; selbst ber Meifter in allen treulofen Ranten, bas Mufter aller Diploma= ten, Talleprand Berigorb, scheiterte baber 1791, als er bas englische Ministerium fur bie Bolitit ber Besucher bes Salons ber Frau von Statl ju gewinnen suchte. Wir verweilen baber bier noch einige Augenblide bei biefer Senbung Talleprands, obgleich Grenville in feinen Briefen ber Sache gar nicht ermabnt. 43)

Die Anbanger ber ersten unhaltbaren Conftitution waren am Ende bes Jahres 1791 im Innern von Republitaneru, außerbalb ber Grangen bes Reichs von ben Continentalmächten bebrobt; fie fcbidten baber im Binter 1791 ben Freund bes im Arubiahr verftorbenen Mirabeau, ben Bifchof Talleprand von Autun, nach England. Er warb vom unglücklichen be Leffart beauftragt, Bitt von ben Conspirationen ber Bringen, ber Emigranten, bes Raifers und bes Ronigs von Preugen abzugieben. Die gange Gesanbtschaft war ein Product jener Salone- und Cabinetscabale, welche von ben Jacobinern, ben Emigranten und ben vornehmen herren, bie fich constitutionelle nannten, gum Ber= brechen gemacht warb. Talleprand burfte baber auch nicht als Befanbter auftreten, weil ein Befet ber conftituirenben Berfamm= lung ihren Mitgliebern unterfagte, in ben erften vier Jahren nach bem Schluß ber Situngen irgend ein Staatsamt von ber vollziehenden Beborbe anzunehmen; er mußte einen Andern vorichieben. Talleprand mied bies Dal die Reprasentation; biese

<sup>48)</sup> Im zweiten Ahelle ber original family Corraspondence bes hensel Buffinghign.

aberließ er einem jungen, vornehmen herrn, bem Marquis be Chaupelin, ben Lubwig XVI., bem er ale Maître de la Garderobe im Wege war, gern vom hofe entfernen wollte. Duc be Biron, ber ebenfo wie Talleprand bem liberalen Theil bes Abels angeborte, begleitete ibn im Januar 1792 nach Lonbon, um bem Ronige einen vorgeblich vertrauten Brief End= wige XVI. zu übergeben; König Lubwig hatte aber langft einen Wint gegeben, bag er ju Biron und Sallegrand fein Bertrauen habe. Diefe Gefanbtichaft und ihre Unterhanblungen beweifen am beften, bag bie Jacobiner Recht hatten, wenn fie behaupteten. ber Staat muffe untergeben, wenn nicht eine einzige Bartei fonell bie Oberhand erhalte. Talleprand hatte bamale gang andere Instructionen als Chauvelin, ber fich zu ben Republikanern neigte. Auf biefe Beife ftorten bie Conftitutionellen, welche Tallepranb fandten, Alles was Chauvelin begann, ber König Lubwig aber wollte von keinem von Beiben boren. Dies anberte fich, als Dumourier bas Ministerium erhielt.

Unter Dumourier war Tallenrand fehr geschäftig in Lon= bon, konnte aber boch Bitt nicht abhalten, fich insgeheim mit Defterreich und Preugen einzulaffen. Dumourier bot fogar beim Ausbruch bes Rriegs ben Englanbern an, bie Bermittlung zwifchen Defterreich, Preußen und Frantreich ju übernehmen. Dies lehnte Bitt freilich ab; allein er gab boch, weil er es vortheilhaft fant, erft bann juguschlagen, wenn Beute ju theilen fei, porerft bie Berficherung, bag England in bem begonnenen Rriege neutral bleiben werbe. Callegrand ging bernach im Geptember noch einmal mit einer Diffion und einem Baffe Dantons, ber ihn bem Morben im September entzog, nach London gurud und intriguirte bort eine Beit lang mit Glud; er batte aber bie Republikaner in Baris und bie Emigranten in London gegen fich. England hatte fich feit bem 10. August gegen bie Republifaner erflart, es hatte feinen Gefanbten (Lord Gower) aus Baris abberufen und Champelin erflart, bag es ibn nicht mehr als Gesandten betrachte; er war aber porerft als Privat= mann anrudgeblieben. Talleprand intriguirte fort, bis bie Befetung Belgiens und ber Bug gegen Solland Bitt nothigte, bie Maste abzuwerfen. Schon gleich nach bem Siege ber Frangofen bei Jemappes hatte Bitt (im November 1792) ben Sollansbern Hulfe angeboten; van Spiegel, ber bamals bie hollanbische Bolitik leitete, ließ zwar burch bie Generalstaaten eine ablehnende Antwort geben, um erst einige Rustungen machen zu konnen; Dumourier griff aber nach ber Eroberung Belgtens sogleich bie Hollanber an. Er ließ bie Schelbe eröffnen, siel in die hollanbischen Generalitätslande ein und erlaubte ben nach Franksreich und Belgien gestüchteten Feinden des Erbstatthalters, eine Insurrection hervorzurusen; Holland mußte baher am Ende bes Jahres den Schutz Englands anrusen.

In welche Berlegenheit um biefe Zeit die englische Ariftotratie burch ben Einbruck gerieth, ben die Reben und Schriften ber franzöfischen Demofraten in England und befonders in Irland machten, wird man am besten aus Grenvilles Briefen in ben oft von uns angeführten Familienpapieren bes hauses Bucking- ham lernen können.

Es ließen fogar bie englischen und irlanbischen patriotischen Befellschaften enblich bem Rationalconvent Abreffen gugeben. Dies nutte Bitt, um burch lopale Berbindungen alle Altenglanber gegen alls Reue burch eine Art von fanatischer Lique zu ver= binben. In allen Stäbten und Ortschaften vereinigten fich bie Boblhabenben, bie ihr Bermogen bebroht faben, in Gefellichaf= ten gur Erhaltung bes Alten, ober, wie fie es nannten, fur Rirche und Ronig, und bas Minifterium fonnte balb blinblings barauf rechnen, bag feber Biberfpruch gegen bie Regierungsmaß= regeln überall als hochverrath werbe betrachtet werben. Ginen erwunschten Bormanb, bie Continentalmachte burch englisches Gelb zu bewegen, fich im Landfriege aufzureiben, mabrend Eng= land Frankreichs Seemacht vernichte, bie Colonien wegnehme, ben Sanbel an fich reiße, gab ihnen ber Rationalconvent fast um biefelbe Beit, ale bie Englanber ben erften Borfchlag gur Coalition in Wien einreichten. Das Lettere geschah am 25. Rovember 1792, am 19. und am 28. verlette ber Nationalconvent bas geltenbe Bolferrecht gegen England und gegen anbere Staa= ten gang gröblich.

Am 19. November erließ ber Rationalconvent ein Decret, vermöge beffen er alle Biller, welche fich gegen ihre Regies

runaen erheben wollten, bes Beiftanbes ber frangofifchen Ration verficherte; am 28. fchien er biefes Berfprechen in Begiebung auf England wirklich erfüllen ju wollen. Er ertheilte namlich nicht blos einer Deputation ber in Baris wohnenben Englander und Irlander eine Aubieng, bei welcher im bamaligen Mobefins republitanifch beclamirt wurde; fonbern er ließ fich fogar mit Leuten ein, bie in England ausgelacht wurden. Bitt war ge= wiß febr frob, bag fich ber Convent auf biefe Art lächerlich machte und boch babei Gelegenheit gab, ihn bei ben Altenglan= bern ale Popang zu gebrauchen. Gine gang unbebeutenbe Gefellschaft in England für republikanische Zwede (for constitutional information) schickte einen John Frost und Joel Barlowe, bie in England niemand bemerkte, an ben Parifer Con= vent, ber biefe wichtige Befanbtichaft febr ehrenvoll empfing. Sie hielten rabicale Reben, und Gregoire, ber gerabe Prafibent war und boch etwas hoher ftand als John Froft, beantwortete biefe in feinem gutmuthig fdwarmerifden, rhetorifden Styl.

Dies benutte Bitt, beffen Anerbieten einer Coalition ber Raifer angenommen hatte, um feine Altenglander burd Beforgniß für ihre Comforts und burch Sag ber Fragofen ichon vor ber Rriegeerflarung au Anstrengungen au treiben, au welchen fie fic ohne bie lovalen Rirchen= und Königsgefellschaften fonft felbft im Rriege fcwerlich verftanben hatten. Ge warb namlich bas Parlament auf die ersten Tage bes Januars 1793 berufen und eine Proclamation erlaffen, als wenn man wirklich bie Griftena ber englischen Macht, ber Rirde und bes Ronigthums bebrobt glaube. Es ward barin mitten im Frieden bie Absicht ausge= sprochen, einen Theil ber Miligen gum Felbbienft gu rufen (to embody a part of the militia of the kingdom). Schreden, ben man vor John Froft, Joel Barlowe und Con= forten fo wenig als vor ben Irlandern bamals haben konnte. recht groß zu machen, jog man Truppen in bie Hauptstabt, vermehrte bie Befestigungen bes Towers, verboppelte bie Wachen an ber Bant, nahm ben ichamlofen Lord Loughborough, ber, als er noch ben burgerlichen Ramen Webberburne führte, als Generalabvocat fo grob und ungezogen für Altengland gegen Franklin gewüthet hatte, an Thurlows Stelle jum Rangler und

schuf englische Marats und Frérons. Man brachte nämlich Leute ins Parlament, welche bort unverftändiges, auf den haussen berechnetes Geschrei erheben mußten, dessen sich die Minister schämten. Diese unleiblichen Prediger von Fanatismus und Franzosenhaß im Parlament wurden hernach von den Verstänsbigen im Bolt mit dem Ramen der Lärmblasenden (Alarmistes) bezeichnet.

1

1

Ì

1

ı

ı

١

1

1

ł

1

1

١

İ

ţ

١

5

Unter ben Alarmisten war Burte Chorführer; nach ihm verbienen Binbham, Gliot, Armftruther u. A. ben nachften Plat; fie wurben baber auch vom Ministerium gut bebacht. nahme bes englischen Borschlags zu einer Coalition gegen Frantreich war von Seiten Ofterreichs und Breugens ichon im Anfange Dezembere erfolgt, und bie Coalitionsangelegenheit fam, foweit bie Sache Preugen anging, gang in bie Banbe bes biplomatifchen Rleeblatts. Saugwig namlich, ber bis babin Gefanbter am taiferlichen hofe gewesen war, warb nach Berlin ins Ca= binet gerufen, und ber Marchese Lucchefini marb nach Bien geschickt, um bie Coalition ju Stande ju bringen. Der Bergog von Budingham batte fich übrigens in feinen Bemerkungen gu Grenvilles Briefen nicht bie Dube geben burfen, um ausführlich ju beweisen, bag er teinen Rrieg gewollt habe, ebe England felbft im Sviel fei, wie er in bem Briefe vom 7. Rob. 1792 Das wird Jeber einem englischen Minifter aufs gethan bat. Wort glauben. Die fonigliche Proclamation bes Rriege erfolgte erft, ale bie Frangofen über bie Schelbe gegangen waren, und biefer Uebergang wieb barin ausbrudlich als Urfache ber Rriegserflärung angegeben. Uebrigens hatte Grenville ben beiben frangonischen Abgeordneten ichon im barichen Tone geantwortet: Er wolle von einer frangofischen Republit nichts wiffen und nur mit einem toniglich frangofischen Minister correspondiren. Der Rrieg ware ichon in ber erften Salfte Januars 1793 ausgebrochen, wenn ihn nicht zwei Deifter im Cabaliren, Dumourier in Belgien und Talleprand in London, burch eine mit zwei frangöfischen Ministern verabrebete Cabale um ein paar Wochen ver= aogert batten.

Garat, Dantons Rachfolger im Instigministerium, war mit Bebrun, beibe aber mit Damourier und Talleyrand einverstam-

ben. Sie hatten gebilligt, bag Dumourier mit bem bollanbi= fchen Minifter van Spiegel und bem englischen Mintfter im Baag (Lord Audland) in Antwerpen eine Unterrebung halte; Bache, Monge, Clavières, alfo bie Dehrheit bes Minifteriums, fürchteten aber bie Intriganten und wollten weber von ber Um= terrebung, noch von Dumouriers Reise nach London reben boren. So geschickt Tallenrand, ber bernach wegen feiner bamaligen engen Berbindung mit Dumourier in Anklageftand verfest warb und fich bis September 1795 nach Amerita fluchtete, auch fein mochte, in biefer Unterhandlung scheiterte er. Es war bamals fcon burch ben Prozef bes Konigs gang Altengland in Buth gefest, Grenville und Bitt mußten baber bie Bolteftimmung be= nuten. Die gange Ariftotratie und fogar bie Opposition hatte, um nicht gang ifolirt bazusteben ober gar gesteinigt zu werben, bas Ministerium ersucht, fich fur Lubwig XVI. ju verwenben; bies gab einen Bormanb ber Bogerung. Ge warb aber aus ber Bermenbung nichts, weil fogar bie eble Berwenbung bes Konigs von Spanien fruchtlos geblieben mar. Der Ronig von Spanien erbot fich nämlich, alle Truppen von ben Grangen wegzugieben; er ließ burch feinen Gefandten Ocariz bie ftrengste Neutralität in bem von England, Breugen, Defterreich, Solland, Carbinien mit Rugland verabrebeten Rriege anbieten, er verfprach fogar ein Bunbnig mit bem neuen Frankreich zu fchließen, wenn man bas Leben bes Ronigs verschone; es war aber umfonft, mit Leuten wie bie, welche ben Convent beherrschten, ju unterhanbeln; fie konnten und burften nicht ftille fteben. Carl IV. ließ fogar burch Dearts versuchen, bie vornehmften Conventsbeputirten burch Belb ju gewinnen und zu biefem Zweck zwei Millionen anweifen; auch bies war aber vergeblich.

Mit England hofften inbessen Lebrün und Garat bis zu bem Augenblicke, daß Chauvelin und Talleprand aus bem Lande gewiesen wurden, vielleicht noch neu anknüpfen zu können; sie schickten beshalb Maret (Bonapartes Düc de Bassano) herüber; dieser fand aber kein Gehör mehr, weil bei der Nachricht von Ludwigs XVI. hinrichtung Chauvelin Besehl erhalten hatte, London in 24 Stunden und England in 8 Tagen zu verlassen. Dümourier intriguirte indessen auch noch hernach fort. Lord

Auckland und ber Großpenstionarius van Spiegel wollten mit ihm in Moerdyk zusammenkommen; aber Brissot verritelte alle weitere Cabalen Dümouriers badurch, baß er am 1. Februar 1793 im Namen bes für auswärtige Angelegenheiten bestehenben Ausschusses auf die Kriegserklärung beim Convent antrug und Gehör fand.

Schon am 11. Februar funbigte Georg III. bem Barlamente an, bag von Seiten Frankreichs an holland und Engs land ber Rrieg erflart fei. Seitbem fcbien es, als wenn ber größte Theil ber europaifchen Regierungen feine Rrafte gegen Aranfreich vereinigen wolle. Es war ausgemacht, bag bie Bren-Ben über Maing, bie Defterreicher von Belgien aus, Englanber und Sollander an ber belgifden Seetufte berab in Frankreich einfallen follten; Sachsen, Sannoveraner und Beffen follten im preußischen heer bienen, die Baiern, die fcmabifchen und frantifden Reichstruppen murben ben Defterreichern beigegeben. Im Mary und April brachte England auch Sarbinien, Spanien und Portugal babin, bag fie fich an ben europäischen Bunb anschloffen. Bitt tam mit ben Ruffen babin überein, bag biefe fich verbindlich machten, ben Englandern gewiffe Dandelsvor= theile ju gewähren, befonders aber ben frangofifchen Sanbel ju beschränken, bagegen faben bie Englander ben Unternehmungen ber Ruffen in Bolen rubig zu und willigten endlich auch in bie Besetzung ber freien Stadt Dangig. Die Zeitungsartitel ber Raiferin Catharina II., worin fie bas Beginnen ber Frangofen beftig tabelte, bie Berficherung, bag fie beu Englandern, wenn fie in Belgien-gelandet maren, eine Flotte und 40,000 Mann an Gulfe fenben wolle, wurde freilich nie erfüllt, zwei im Dara abgeschloffene Tractate 44) enthalten aber neben bem Bersprechen ber Theilnahme am Bunbe gegen Frankreich auch Buficherung bebeutenber Bortheile beim Boll und ber Befchrantung bes fran= gofifden Sandels.

<sup>44)</sup> Die Attenstude stehen im 5. Theil von Martons Recueil des principaux traités, wo zuerst die 5 Artisel des handelstractats mitgetheilt werden, dann folgt der Allianztractat, wo p. 117 Art. II et III die hauptsache enthalsten. Ebendaselbst S. 120—123 stehen auch die Attenstude der Bestznahme von Danzig.



Im Marz und April erhielten beutsche Fürsten, besonders Beffen und Pfalzbaiern, englifches Gelb; bem Ronige von Gar= binien gewährte man ebenfalls eine bestimmte Summe mabrend ber Dauer bes Rriege; fogar Spanien warb mit Belb unter= ftust. Der Bertrag mit Beffen enthielt bie fur ben beutiden Batrioten betrübenbe Bebingung, bag bie 8000 Seffen, ju benen bernach noch 4000 andere tamen, welche an England verfauft wurten, nicht blos am Rhein beim preugischen Becr gebraucht werben follten, fonbern im Rothfall auch nach England und Frland gebracht werben konnten. 45) In bem am 25. April abgeschloffenen Tractat, woburch Sarbinien an bie von England gebilbete Coalition gefnüpft warb, verfprachen bie Englanber 200,000 Pfund fahrlich ja gablen. Spanien, feit 1788 von Carl IV. ober vielmehr von feiner Gemablin und von ihren gang unwürdigen Lieblingen regiert, warb von England in ben Stanb gefest, eine Rlotte auszuruften, welche, mit ber englischen verbunben, im mittellanbischen Deere trengen follte; boch wird in bem am 25. Dai gefchloffenen Tractate ber Subfibien nicht erwähnt. Am 12. Juli warb auch bie Konigin von Reapel burch bie Englander fur bie Coalition ertauft, benn auch fie versprach gegen Subfibien 6000 Mann Solbaten zum Coalitionsheer, vier Linienschiffe, vier Fregatten und vier fleinere Schiffe jur Rlotte ju fchicken.

Um die Zeit, als die Engländer diese Eractate schlossen, hofften sie endlich, Frankreich durch Theilung völlig schwächen zu können, weil sich Dampierre, der das Commando der Rordarmee erhielt, als Dumourier zu den Feinden übergegangen war, zurückziehen mußte und die Preußen Mainz belagerten. Ge sehste aber nicht allein, wie bei jeder Coalition, an aller Einheit, sons bern es war auch keiner der Anführer im Stande, einen Krieg

<sup>45)</sup> Dies bezieht sich auf die Clausel des 7. Artitels des Aractats bei Martens 1. c. p. 133, wo es heißt: If it shall happen that they should be employed in Great Britain or in Ireland as soon as the notification in such case should be made to the Serene Landgrave etc. Dieser Aractat ist vom 10. April, p. 140 folgt eine im preußischen Hauptquartier unterzeichnete Uebereintunst vom 23. August, worin der Landgraf noch weitere 4800 Mann in drei Bochen für die Gebühr zu liesern verspricht.



gu führen, ber nicht gegen Beere von Solbnern, fonbern gegen bie gefammte Daffe bes triegerifchen Bolts ber Frangofen gerichtet werben follte. Die Englander hatten fcon Enbe Marg nach und nach 8000 Mann ihrer eignen Truppen und 13000 Bannoveraner and Land gefest; bei biefem Deer commanbirte ber Felbmarichall Frentag bie Sannoverauer, bas hochfte Anfeben hatte aber ber Bergog von Dort, ber bie Englander anführte. Der Bergog mag wohl, wie uns Offigiere verfichern, bie im englifchen heer gebient haben, in Abministrationsgeschäften Gefcid= lichkeit gehabt haben, was wir nicht beurtheilen konnen, er hat aber bamale und fpater bei allen Belegenheiten bewiesen, bag er im Felbe ganz untanglich fei. Seine Brüber, Abolph und Gruft, bie fich ebenfalls bei biefem Beere befanden, waren aber jum Rriegsbienfte im Gelbe gar nicht geeignet, und Bring Ernft Auguft, ber in ben letten Beiten feines Lebens Abgott ber Sannoveraner warb (fo verschlimmerten fich bie Zeiten), mar bamals überall verbaßt. Wilhelm Friedrich, ber altefte Sohn bes Erb-Ratthaltere, führte fiebentaufenb Dann Sollander, gu benen bernach fein Bruber Friedrich mit gehntaufend Dann fließ, bie fich mit ben zu Oftenbe gelandeten Englandern verbinden und an Coburge Beer anschließen follten.

١

I

1

١

t

ì

İ

١

Ì

Ì

Wie wenig Sorge man getragen hatte, bie nothigen Dagregeln zu treffen, um bie fur Frankreich bochft ungunftigen Ums ftanbe bes Augenblick schnell zu benuben, fann man fcon baraus feben, daß fowohl die Preugen vor Maing, als bie Defterreicher beim Angriff von Conbe und Balenciennes in ber größten Berlegenheit gewesen waren, wenn ihnen nicht bie Bollanber fdweres Gefchit gelichen hatten. Den Preugen mußten nam= Ith bie Hollander zwanzig Kanonenbote fchiden, wenn bie Belagerung von Mainz Fortgang haben follte, und als ber Pring von Coburg Conbe und Balenciennes augreifen wollte, mußten bie Hollander 150 schwere Ranonen leihen, die fie ungern hergaben, weil fie ahnten, was auch nachber wirklich ber Kall mar. bag fie verloren fein wurben. Dies fagte ber Großpenfionarius van Spiegel ichon am Enbe Mai gang offen, ale er einfah, wie wenig Bring Josias bem Oberbefehl gewachsen, wie schlecht unb corrupt bie öfterreichische aristofratische Heerversorgung und Beerverwaltung und wie verberblich bas Lieferungswesen sei, von bem uns bebeutenbe Frankfurter handelsleute auch später Unsglaubliches erzählten. Ban Spiegel bedauerte nicht allein bie geliehene Artillerie, sondern sagte Niederlagen der Alliirten vorzaus und redete sogar vom Zurückrusen der niederländischen Armee. Der herzog von Coburg und sein Rathgeber Rack versuhren ganz methodisch, aber eben darum auch sehr langsam beim Angrissauf Conde und Balenciennes; sie mußten, um den letzten Plat belagern zu können, den herzog von York herbeirusen.

Der Bergog von Braunfdweig verfuhr nach ber Ginnahme von Krankfurt 1792 im December eben fo methobisch als ber Bergog von Coburg in ben Rieberlanben; bie Frangofen hatten Beit, gwei und zwanzigtaufenb Mann unter ben Generalen b'Opre und Dubayet in ber Feftung Maing gu vereinigen. Unter b'Dyre und Dubayet bienten zwei anbere Belben ber Revolutionsgeit, von benen Rleber als Rebenbubler Bonapartes und Defair als einer ber wenigen unter beffen Generalen bekannt ift, bie Ach nicht burch Schmutz und Sabgier befleckten. 46) Auch bie Conventebeputirten Merlin von Thionville und Reubel zeichneten fich bei ber Bertheibigung ber Festung aus, welche im Juli 1793 nicht eher burch Capitulation übergeben marb, als bis bie Roth und ber hunger einen unglaublichen Grab erreicht hatten. Die Defterreicher hatten zwei Beerabtheilungen, bie eine unter bem Pringen von Sobentobe-Rirchberg, bie andere unter bem alten Burmfer gum preugischen Beer geschickt. Der Bring warb bernach an bie Daas gezogen, Wurmfer brang gegen ben Chaf vor. Wurmfer wollte aber feine Befehle vom Bergoge von Braunfchweig annehmen, erft nach fehr langem Gegant warb ausgemacht, bag alle Befehle unmittelbar vom Ronige von Preugen, nicht vom Bergoge an Wurmfer gelangen follten; es war ihm baber bernach ber Bergog, wo er immer konnte, entgegen. Bur Bertheibigung Wurmfers und ber Defterreicher, bie unter ihm bienten, wollen wir jeboch, ohne uns in militarifchen Dingen im Geringften ein Urtheil angumagen, bemerken, bag ein wackerer und

<sup>46) — — —</sup> justissimus unus Qui fuit in Toucris et amantissimus acqui.



jeber Rücksicht tüchtiger und erfahrener Schweizer, der General Hohe, unter ihm bas Hauptcommando hatte. Aus der Lebens= beschreibung dieses Mannes 47) kann man am besten sehen, wie es herging und wie bald der Herzog, bald Wurmser einer den andern hinderten. Wer die mehrste Schuld hatte, ist schwer zu sagen. Hohe, dessen Tagebücher dem Leben zum Grunde liegen, ist gegen den Herzog, Häusser nach preußischen Tagebüchern für ihn.

Der König von Preußen und Graf Ralfreuth belagerten bernach Maing mit einer Armee von fünfzigtaufenb Mann, während ber Bergog mit einem Observationscorps bochft ungern an die Queich jog, um Wurmfer ju unterftugen, wenn er an bie Bogefen giebe. Bei ber Capitulation von Mainz warb bernach von ben Breugen bas oben ermahnte Berfeben begangen, bağ man ber Garnison zwar unterfagte, ein Jahr lang gegen bie Berbunbeten zu bienen, aber unter biefen bie Frangofen an ber Loire nicht ausbrudlich begriff, fo bag Dubayet und Rieber gegen biefe gefchickt werben tonuten. Der Bergog fuhr auch, als bie gange preußische Armee wieder im Felbe gebraucht werben konnte, fort, so lange systematisch zu gogern, bis ber Bohl= fahrtsausschuß ber Frangosen eine bebeutenbe Rationalmacht gefchaffen hatte. Der Ausschuß hatte gleich beim Anfange feiner Wirkfamkeit gehn Deere ins Felb geftellt und burch alle Mittel, welche ihm ber revolutionare Buftanb Franfreichs an bie Banb gab, vollzählig gemacht und erhalten.

Das heer bes Nordbepartements und das der Arbennen war von Dümourier an Dampierre, von diesem an Custine übergegangen, hernach ward Houchard zum Commando dessellen berufen. Dieser commandirte vorher die zweite oder die Moselsarmee. Die Rheinarmee führte Alexander Beauharnais, die ber Alpen Kellermann, die italienische Brünet, die der Ostpyresnäen Deslers, die der Westpyrenäen Dubousquet. An der Kuste von La Rochelle die zur Loire stand ein heer unter Canclaux,

36

<sup>47)</sup> Johann Conrad Sope, spater Friedrich Freiherr von Sope, t. t. Felbmarichall-Lieutenant. Bon bem Berfaffer ber triegertichen Greigniffe in Italien. Burich 1853. 8. 403 S.

Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrh. V. Ah. 4. Auft.

an ben Kuften bes Kanals (la Manche) hatte man schon ansfangs 1793 eins unter Felix Wimpfen aufgestellt, bas heer bes Westens commanbirte Westermann. Dies Alles war schon im Mai geschehen; im Juni, als ble Gironbe gestürzt ward, wurde bie kriegerische Energie verdoppelt.

Bie methobifch nach bem Spftem bes fiebenjabrigen Rriegs Bring Jofias gleich bem Bergoge von Brannschweig ben Rrieg auch bann noch führte, ale am 11. Juli Conbe burch Capitulation eingenommen war, finbet ber Mann vom Rach im zweiten Theil ber Beitruge gur öfterreichifchen Ariegogeschichte genau und offiziell berichtet. Der Boblfahrtsausschuß bielt fich wegen ber Ginnahme von Conbe an Guftine. Guftine marb hingerichtet, Souchard erhielt seine Stelle, er tonnte aber Balenciennes, weldes ber Bergog von Dort belagerte, nicht retten; bie Refinng capitulirte am 28. Juli. Rach ber Groberung von Balenciennes borte alle Ginigkeit zwischen Coburg und ben Englandern und Hollanbern zu berfelben Beit auf, als bie Uneinigkeit zwifchen bem Bergoge von Braunschweig und Wurmfer bei ber beutichen Rheinarmee fehr nachtheilige Folgen erzeugte. Die Defterreicher zeigten namlich nach ber Ginnahme von Conbe und Balenciennes ihre Absicht, im Truben ju fischen, ju beutlich; fie beleibigten bie Emigranten und Englander baburd, bag fie Conbe und Balenciennes als Gigenthum, nicht als anvertrautes Gut in Befis nahmen. Ban Spiegel fagt mit burren Borten, man habe baber eilen muffen, um bie jeber Dacht vorber aus getheilten Lanbftriche auch feiner Seite in Befit au nehmen. Der unselige Dad rieth in biefer Beit fogat verzagend zum Frieden und warb auf eine Beit lang entfernt; ber Bergog vor Bort aber lagerte fich, bem von van Spiegel geaugerten Gebanten gemag, mit ben Englanbern und Donnoveranern vor Dunktrchen, 48) während Clairfait Quesnon be-

<sup>48)</sup> Auf militärische Operationen ober gar auf eine Kritit berselben kann und darf der Versasser sich durchaus nicht einlassen. Er verweist daher in Beziehung auf die englische Forderung der Belagerung der Stadt Dünkirchen auf die öfterer. militärische Zeitschrift, 2. Auflage 1. Band 2. Theil S. 129—130 in der Rote.



lagerte und Prinz Coburg Maubeuge auf biefelbe Art eingesschossen hielt, als er etwa im siebenjährigen Kriege würde gesthan haben. Die Franzosen benutten indessen das Beharren ihrer Feinde auf der alten Methode, um sie nach einem ganz neuen System anzugreisen. Wie die Systematiker es ansingen, kann man daraus sehen, daß nicht allein bei der Belagerung von Maubeuge, Quesnoy und Dünkirchen die allitrte Armee von 130,000 Mann ganz auseinaudergerissen und zerstreut ward, sondern daß, als der König von Preußen seine achttausend Mann unter Knobelsdorf von Coburg zurückrief und diese an die Stelle der 15000 Mann unter Bruchlach nach Erier geschiekt wurden, das Hin= und Hermarschiren dieser beiden Heere 23000 Mann sechs Wochen lang unthätig hielt.

Währenb Bollanber und Englander, burch Defterreicher unter Alvingy verftartt (37000 Mann), por Duntirchen große Roth litten, und fogar bas Trintwaffer auf Schiffen berbeiges bracht werden mußte, war Carnot (ben 13. August) bei feinem Gintritt in den Wohlfahrtsausschuß von dem Ingenieur d'Argon mit Rath unterftugt, bictatorischer Leiter ber frangofischen Beere geworben. Diefer feste ein Spftem, welches Souwaroff und auch Bonaparte ftets befolgt haben, bem langfamen und methobis ichen bes fiebenjährigen Rriegs entgegen. Das lettere fucht Menfchenverluft zu ersparen, bas erftere fcheut fich nicht, für einen großen Zweck Taufenbe zu opfern. Hondgarb ftanb an ber Spite ber Rorbarmee, er warb nach ben neuen Planen ber Barifer burch Truppen, bie mit Poftpferben von ber Mofel= unb Rheinarmee berbeigeführt wurden, verftartt und follte bie Englander und hollander angreifen. Die Berbundeten hatten fo wenig für Runbichaft geforgt, bag fie von feiner Berftartung und von feiner Abficht nichts ahneten; als baber am 6. September Doudard bei Donbscoote mit Uebermacht bie Bannoveraner und Die gemiehteten Deffen unter Freytag angriff, wurden biefe gurud ge= brangt, Frentag felbft fo bebeutenb verwundet, bag er bas Commando an Wallmoben übergeben mußte. Auch Pring Abolph warb gefangen, aber burch hannoveraner und Raiferliche wieber befreit. Erft am folgenben Tage ericien ber Bergog von Dorf mit feiner Armee und lieferte bei Sonbscoote ein formliches Treffen, in

welchem, nach ben Nachrichten, benen wir folgen, weber er noch Wallmoben befondere Feldherrntalente zeigten. Sie wurden gesichlagen, am folgenden Tag, 9. September, mußte die Belagerung aufgehoben werden und die Belagerungsarmee überließ beim Rückzug ihr Gepäck und das schwere Geschütz (52 Stud) bem Feinde.

Als fich früher ber Bergog von Dort von ber Sauptarmee getrennt hatte, war biefe in ber Mitte August 45000 Mann ftart zwischen Denain und Bettignies fteben geblieben, um bie Belagerungen von Maubeuge und Quesnon ju beden. Quesnop war endlich am 11. September zu berfelben Zeit von Clair= fait eingenommen worben, ale bie Sollander und Englander in Alandern von ben Frangofen bart bebrangt wurden. Der Bring von Coburg tam ihnen jest zu Gulfe, Bouchard litt bedeuten= ben Berluft, warb aus Klanbern gebrängt und wie bie Generale Bebouville und Lanbrin, auf Befehl ber Barifer Manner bes Schredens vor Gericht gestellt und hingerichtet. Jourban warb an seiner Stelle Oberbefehlshaber ber Rorbarmee. Diefe Armee ward balb außerorbentlich verstärft, mahrend bie Alliirten ihre 102,000 Mann gang gerftreuten. Coburg bedte bie Belagerung bon Maubenge, welche endlich ernftlich begonnen warb, ber Ber= gog von Dort blieb mit feiner hauptmacht bei Menin fteben, bie Cabalen bes öfterreichischen und preußischen Cabinets ver= wirrten aber Alles.

Um biese Zeit nämlich kam ein Mann an die Spisse bes österreichischen Cabinets, der, obgleich nur Sohn eines armen Schiffers, mehr Gelb hinterlassen hat, als je ein österreichischer Minister vor ihm, was schon allein den Borwürsen, die ihm seit der Zeit, als er unter den Türken eine Rolle spielte, dis an sein Ende gemacht sind, große Wahrscheinlichkeit gibt. Der alte Staatskanzler, kürst von Raunis-Rittberg, zog sich nämlich ganz zurück; der Vicekanzler Philipp Cobenzl und der Baron Spielmann wurden leise bei Seite geschoben, der Sohn des Schissers Thunichtgut, dessen Namen Maria Theresia in den eines Baron Thugut umgeändert hatte, kam an die Spisse des österreichischen Cabinets. In Constantinopel, wo seit der byzan=tinischen Zeit alle Künste des Trugs, der Falschheit und Bestech=

lichkeit heimisch finb, hatte er seine Laufbahn begonnen, bei ben Ariebensunterhandlungen zwischen Ruffen und Turfen warb er. wie wir im britten Bande ergablt haben, von ben Ruffen aut bebacht und wußte es zugleich babin zu bringen, baß fein Sof Die Millionen behalten burfte, welche bie Turten fur eine Bulfe gezahlt hatten, die ihnen nicht geleistet ward. Friedrich II. burch= schaute ibn, ale er seine kleinen Runfte um 1778 bei ben Unter= banblungen mit ihm versuchen wollte, und auch seine Minister Beraberg und Rintenftein ließen fich nicht taufchen. Bei ber beruchtigten Königin Caroline, bie in Reapel regierte, mabrend ibr Bemahl jagte und fifchte, war er bagegen ein portrefflicher Ge= fandter. Rachbem er in Reapel gewesen war, tam er auf ein neues Welb ber Cabalen und Bestechungen nach Waricau, pervolltommnete fich bernach in ben Runften hinterliftiger biploma= tifder Berichmistheit unter Ruffen und Griechen in ber Molbau und Ballachei, warb bann aufs neue beim Frieben mit ben Türken gebraucht und enblich nach Paris geschickt. Dort besorgte er bie Gefchafte, beren fich mahricheinlich Graf Mercy fcamte, ber eigentlich ber faiferliche Gefanbte war. Unter ben Dingen. bie er bort zu Stanbe brachte, nennt man befonders bie Ausfohnung Mirabeaus mit bem Dofe, bie auch ihm etwas eintrug. Er mare bamale gern noch langer in Paris geblieben, aber bie Englanber und bie Ronigin Caroline bedurften feiner in Wien und ber Raifer Frang ließ ihn babin tommen. Seitbem warb er Quelle aller Uebel fur Desterreich. Er half querft bem Bringen von Coburg jur Oberfelbherrnftelle und vertaufte bann feit Mara 1793 ale Beneralbirector ber auswärtigen Angelegenheiten bas beutsche Reich und ben Raifer ben Detftbietenben.

t

1

1

Ì

1

Ì

Ein Mann voll kleinlicher Aniffe und Pfiffe und biplomatischer Fertigkeit war baher auch in ben entscheibenden Augenbliden bes Monats September 1793 nicht im Stanbe, einen
großartigen Gebanken zu fassen; Coburg, burch ihn getrieben,
nahm bie französischen Festungen als österreichische Groberung in
Bests und beleibigte die Allierten und auch die Emigranten.
Als endlich Clairfait sich vor Maubenge mit Coburg vereinigte,
glaubten die Berbündeten beutlich zu erkennen, daß Oesterreich
sie nur gebrauchen wolle, um sein eigenes Gebiet zu erweitern.

Der Bergog von Dork blieb rubig; bie Sollanber waren bes Rriege langft überbruffig; bie Breugen wünschten febnlich, fic herauszugiehen und waren fehr laffig. Die Frangofen wollten um jeben Breis Maubeuge entfeten, bie Conventebeputirten bei ber Armee trieben Jourban an, bas Neugerfte ju magen. Er griff am 15. Oftober Glairfait, ben einzigen öfterreichifchen Be= neral, ber in biefem Feldzuge Ruhm erntete, mit vierzigtaufenb Mann bei Battignies an. Clairfait behauptete an ber Spite bon achtzehntaufend Mann feine Stellung am 15. August, bie Frangofen wurden aber in ber Racht bebeutenb verftartt, ber Bergog von Port eilte nicht, Carnot bagegen, ale Conventebepu= tirter beim Beere, feste am 16. im Angefichte bes Reinbes einen Divisionsgeneral ab und nahm an feiner Stelle bas Commando bei bem erneuerten Angriff ber Boben, Die Maubeuge beberrichten. Die Defterreicher wichen und die Frangofen eroberten bie Boben, beren Befegung fie mit Maubeuge in Berbindung brachte. 49) Sowohl Clairfait als Carnot Plagten bamals icon ben Bringen von Coburg ber größten Unfabigfeit an, weil er nach bem un= alkellichen Gefecht am 16. fich fogleich gurudzog und baburch bie Sache ber Defterreicher verloren gab. Wenn man Carnois Urffeil, verbunden mit bem eines anbern urtheilsfählgen Frangofen, welches wir in ber Rote 50) beifugen, mit bem Be-

<sup>49)</sup> Mémoires de Carnot p. 57. Carnot, toujours à la tête des troupes ne tarda pas à s'appercevoir de cette hésitation qui menaçait de devenir funeste; après avoir retiré ces corps de leur position pour les faire mettre en betaille sur un plateau élevé, en vue de toute l'armée, il destitua solemellement le général qui les commandait: mettant alors pied à terre et prenant le fusil d'un grenadier, il se mit à la tête de la colonne de droite, tandis qu'un autre de ses collègues, comme lui en costume de représentant, marchait à celle de gauche avec le général en chef Jourdan. Rien ne put alors résister à la valeur et à l'impétuosité de nos troupes; la colonne à la tête de laquelle se treuvait Carnot pénétra bientôt dans le village de Wattignies à travers des chemins creux comblés de cadavres; en vain la cavallerie ennemie tenta plusieurs charges, dont celle qui fut engagée dans un terraie resserré y trouva son tombeau.

<sup>50)</sup> Carnot fagt a. a. D. p. 59. Les troupes victorienses restèrent au bivouec teute la nuit pour se mettre le lendomain matin à la pour-

richte ber militärischen Zeitschrift vergleicht, so wird man baraus fernen, wie die Gefchichte beschaffen ift, bie aus sogenannten authentischen Documenten und offigiellen Correspondengen geschrieben werben fann. Da bie öfterreichische Armee wie gewöhnlich an Allem, fogar an Lebensmitteln, Montur und Pferben Mangel litt, und ba bie Frangofen Anftalten maden wollten, im Frühigbr einen Sauntftreich au führen, fo rubten feit bem 10. Rovember bie Baffen in Belgien. Der Boblfahrtsansschuß war bamals überall Segreich. Lyon fiel im Oftober, Toulon warb am 19. Dezember genommen, und baburch auch bem bisher ungludlichen Rriege in ben Byrenaen eine andere Wendung gegeben. Noch am 22. Dezember batten bie Spanier Saint Elme, Callioure, Bort-Beubre im Departement ber Oftpprenaen, und fast bas gauge Departement ber Beftimrenaen befett; gleich bernach erschien Dugommier, ber Loulon erobert hatte, und vertrieb nicht blos bie Spanier aus Frankreich, sondern griff fie auch in ihrem eignen Lande an.

Am linken Rheinufer hatten seit ber Eroberung von Mainz Wurmser und ber Herzog von Braunschweig über Plane zwar einig werben können, selten aber über die Aussuhrung. Die Sinheit bes Oberbesehls sehlte, und Giner schob immer die Schuld auf ben Andern. Der König von Preußen hatte ben besten Willen, er ward aber von Lucchesini, Hangwis und bestonders von seinem Generalabjutanten, bem Obersten Mannstein, der sein Orafel war, in ein Labyrinth diplomatischer und politischer Arglist geleitet, worüber wir auf häussers neuste Geschichte

suite de l'ennemi, achever sa déroute et pénétrer dans la place de Maubeuge, qui étoit encore à deux lieues; mais l'ennemi appréciant la situation critique ou il se trouvait, s'il no repassait la Sambre avant une troisième bataille se hâta etc. Eine antere französisée Quelle sagtvon biesen Beschichten überhaupt: Après quarante jours d'un siège épouvantable, suquel avoient pris part 60000 hommes, Maubeuge sit ensin délivré par le courage des troupes françaises qui durant quarante-huit heures se hattirent avec l'enthousiasme et l'intrépidité que doune le fanatisme politique et reprirent huit sois l'important village de Wattignies situé à quelques lieuss de la. Mais il faut le dire la ville dut encore plus sa délivrance à l'inexplicable retraite du prince de Cobourg, qui leva le blocus et repassa la Sambre au moment où son armée prête à être renforcée par celle du duc de York pouvoit compter sur une victoire semplète.

permeifen, weil wir ben hanbichriftlichen Correspondenzen ber herren weniger vertrauen, als unfer Freund zu thun scheint. Gewiß ift, bag als man enblich vorbringen wollte, ber Bergog von Braunichweig mit 40000 Mann an ber Queich lag. Wurmfer konnte aber immer nicht von ihm erhalten, bag er ihn in feinen Unternehmungen an ben Bogefen unterftut hatte; Alles rubte. Breufen beflagte fich über ben Raifer; bie Berfchwendungen und Ausschweifungen bes Ronigs hatten ben Schat erschöpft, er for= berte Belb von Defterreich, bas Biener Cabinet fchiette ftatt bes Belbes Grafen und Bringen gum Unterhanbeln ins preußische Hauptquartier. Der Pring von Balbed, ber Graf Lehrbach, ber Graf Ferraris, Biceprafibent bes berüchtigten Soffriegeraths in Wien, ericbienen bintereinander; ber Bergog von Braunichweig blieb aber rubig, bis bie Frangofen ben Defterreichern eine Ric= berlage beibrachten und bie Breugen bebrohten. Die Frangofen batten ben öfterreichischen General Biaczewit überfallen, ber Bergog mußte aufbrechen und ihnen entgegengeben; er traf am 14. September bei Birmafens auf ihr 12000 Mann ftartes Beer und foling es völlig. Durch biefen Sieg ward nichts ge= wonnen, benn um biefe Beit schickte nicht allein ber Ronig von Breugen viele Truppen vom Rhein nach Bolen, sonbern er felbft reifte babin ab.

Schon als der König von Preußen noch am Rhein verweilte und die Befehle, welche Wurmser vom Herzoge nicht annehmen wollte, unmittelbar ertheilte, stockte Alles, die im September die Rhein= und Moselarmee der Franzosen durch einen vereinten Angriff den Herzog weckten, der dann am 14. Sept. den Sieg bei Pirmasens erfocht. Auch noch nach diesem Siege wollte der Herzog die Bogesen nicht überschreiten, die Lord Parmouth im Namen der Engländer ins Hauptquartier kam, um zu bewirken, daß Wurmser in seinem Angriffe auf die Weißenburger Linien von den Preußen unterstützt würde. Als darauf der König vor seiner Abreise besphald Befehle gab, fügten sich bie beiden preußischen Oberbefehlshaber, der Herzog und Graf Kalkreuth. Der Herzog unterstützte Wurmser und kam zu einer Unterredung mit ihm ins Lager. Die Linien zwischen Lauterburg und Weißendurg wurden am 13. Oktober glücklich eingenommen und ein Theil vom Elfaß von Wurmser besetz; ber Herzog hatte ihn aber sehr schwach unterstützt. Der Herzog untersredete sich mit Wurmser weniger um etwas mit ihm auszusmachen, als um ihn auszufundschaften. Die Proclamation, welche Wurmser am 14. Nov. als ein geborner Elsässer an seine Landsleute erließ, gab benjenigen Preußen, welche den Rösnig mit dem Raiser entzweien wollten, das beste Wittel dazu. Wurmser forderte freitich die Elsässer nur im Allgemeinen zur Bereinigung mit Dentschland auf, man sah aber deutlich, daß er dort versahren wolle, wie Coburg in Belgien.

Die preußischen Minifter hatten übrigens bamals icon in einem zu Berlin gehaltenen Rriegerathe wegen ber gefährlichen Lage ber Dinge in Bolen bem Konige vorgeschlagen, alle Trup= ven vom Rhein weggugiehen und nach Bolen gu fchiden. Der Wiener und ber englische hof mußten in Berbindung mit bem ruffifcen alle erlaubten und unerlaubten Mittel aufbieten, um ben Konig beim Bunde zu erhalten. Was bie Mittel angeht, bie man gebrauchte, fo beschränken wir uns in biefer Beziehung auf wenige Anbeutungen. Der Konig verfant nach feiner Burudtunft vom heer gang wieber in ben alten Schlamm; bie Grafin Lichtenau trieb wieber ihr Befen und ihr gehorfamer Diener haugwit beherrichte bas Cabinet. Lucchefini marb bamale mit bem fonberbaren Auftrage nach Wien geschickt, bort auf eine jahrliche Subfibie von breißig Millionen fur bie luber= liche Wirthschaft in Berlin anzutragen, wenn man wolle, bag Breugen beim Bunbe verharre. Als Unterpfand ber Bablung verlangte man bie Abtretung bes öfterreichischen Schleffens. Dies bieß beutlich genug zu verfteben geben, bag Preugen bes Rriegs mabe fei, und ber Bergog von Braunschweig handelte biefem gemaß, obgleich ihm vom Könige ausbrücklich befohlen war, bie Defterreicher nicht zu beleibigen.

Zwei junge französische Generale, Boche und Pichegru, begannen inbessen gerade zu ber Zeit, als Wurmser ben Elsaß und ber Kronprinz von Preußen Landau zu erobern suchte, ihre glänzende Laufbahn an ber Spize der zahlreichen Schaaren, welche der Wohlfahrtsausschuß im herbste 1793 von allen Seiten her zusammengetrieben hatte, um Wurmser aus dem Elsaß und die Prensen an den Ahein zu treiben. Im Laufe der Monate Rovember und Dezember ward innerhalb vierzig Tagen seche und breißig Mal im Felde gestritten. Hoche begann im Rovember, Bichegrü im Dezember seine Angrisse, der erste auf die Peterreicher. Der herzog von Braunschweig zog sich gerade in dem Augendlicke zurück, als Wurmser seiner am meisten bedurste; erntete zwar den fruchtlossen Auhm eines Siegs, gab aber dagegen die Desterreicher preis. Hoche drängte ihn vom 26. die 29. in steis ernenten Geschlen; am 30. siegten die Preußen in einer Schlacht dei Kaiserslautern, wo Kaltreuth schwer verwundet, dagegen dreitausend Franzosen getödtet wurden. Rach dem Siege machte man dem herzoge große Borwürfe, daß er nicht den Desterreichern schnell zu Hülfe eilte, die gerade vom 1. die zum 8. Dezember aufs hesstigste gedrängt wurden.

Bichegru namiich griff in biefen Tagen Burmfer inmerhalb ber Beißenburger Linien mit immer verftarfter heftigfeit an. bis ber alte Rriegsmann erkannte, bag er fich ohne Gulfe ber Breugen nicht behaupten konne und fich beghalb an ben Bergog wandte, um biefen gu bewegen, fich mit ihm gu verbinden. Er wollte bann Bichegru angreifen, ftatt feine Angriffe zu erwarten. Der Bergog benahm fich bet ber Gelegenheit nicht als Felbherr, fonbern als Diplomat. Er gauberte, er überlegte, er nahm nicht an und lehnte nicht ab; er fonnte gu feinem Gutfebluß fommen, fcbien jeboch am 18. Dezember bereit, ju marfchiren, als er wieber perfchob und hernach noch zwei Mal auf biefelbe Beife, bis die Frangofen eine Ginrichtung getroffen hatten, wobnoch Burmfere Plan, ber gehn Tage vorher leicht ausführbar gewefen ware, unausfuhrbar wurde. Es wurde namlich bie Armee ber Saar und bie ber Bogefen vereinigt und hoche gum Dberbefehlshaber beiber Armeen ernannt, und bicfer griff vom 22. bis 26. Dezember zugleich Preugen und Defterreicher auf ber gangen Linie an. Die Linie ber Ofterreicher warb burchbrochen; fie mußten bie fogenannten Beigenburger Linien, eine Reihe von Relbichangen und festen Puntten bem Reinbe überlaffen und Hagten laut und öffentlich, bag ber Bergog fie abfichtlich preisgegeben habe. Dies war gewiß nicht ber Kall, boch fcheint uns

ausgemacht, bag bie Stellung innerhalb ber Linien besonbers baburch unhaltbar warb, baß bie ben Desterreichern beigegebenen Pfalzbaiern am 22., ohne nur einen ernstlichen Angriff abzus warten, ihr Lager verließen.

Der breußische und öfterreichische Felbherr trennten fich bas rauf im beftigften Bwift. Die Defterreicher raumten bas gange linke Rheinufer und fehrten über Philippsburg und Mannheim auf bas rechte Ufer jurud. Die frangofifchen Conventebeputir= ten beim heer waren zu gut von ben mit ben Breugen anges fponnenen Intriguen unterrichtet, um biefe bei ihrem Rudjuge nach Worms hipig verfolgen zu laffen. Schon am 6. Januar 1794 forberte bann ber Bergog von Braunfchweig feine Ents laffung und machte eine febr auffallende Schrift betannt, um fich ju rechtfertigen. In biefer Schrift erklart fich ber Bergog febr heftig über bie Erbarmlichfeit ber Dagregeln ber Berbun= beten, fowohl im Cabinet als im Relbe. Er gibt zu verfteben, bag bie verbundenen Dachte mit ben beschränkten Mitteln ihrer veralteten Monarchien und Ariftofratien ber coloffalen bemofratifchen Energie ber Frangofen bie Spite zu bieten nicht im Stande feien. Dies ift ber wefentliche Inhalt ber bergoglichen Ertlärung, wenn es auch nicht gerabe bie Borte berfelben finb. Die Erklärung wurde viel auffallenber fein, wenn wir nicht muße ten, bag man in Berlin bes Kriege langft mube war und gern fah, baß fich ber Bergog öffentlich bagegen ertfarte.

Saugwitz hinderte indessen, daß des herzogs eigentliche Abssidt erreicht, seine Entlassung abgelehnt und er an der Spitze der Armse gelassen werde; er erhielt die Gutlassung; aber Mölsiendorf, der mit dem Herzoge einerlei Politik hatte, kam an seine Stelle. Die Preußen wollten nicht ferner auf eigne Rossen den Krieg führen, der sie, wie sie meinten, nichts angehe, wenn auch gleich die Franzosen am Abein ständen. Wenn damals die preußtschen Wassen ruhten, so waren die Diplomaten dages gen sehr thätig. Sie reisten nach Berlin, nach Brüssel, nach Wien hin und her, und besonders Lucchesini war als Unglücksvogel immer unterwegs. Endlich kamen sogar Thugut, Collosredo, Sacy, denen Franz das Under überließ, auf den sonders daren Sinfall, den fürchterlichen zehn Männern des Schreckens

Friedensvorschläge zu thun. Der Marquis Barthelemb, ber im folgenden Jahre den Frieden mit Preußen einleitete, weil er ein Mann der alten Zeit und des alten Abels, zugleich aber republikanischer Gesandter in der Schweiz war, brachte den öfterreichischen Antrag an die Machthaber Frankreichs, diese waren aber damals am allerwenigsten geneigt, darauf einzugehen.

Die Englander halfen enblich noch einmal burch Gelb ber Berlegenheit ber Berbunbeten ab. Die belgischen Stanbe, Die nicht fo willig waren als bas englische Barlament, Gelb aur Bestechung ber Aurften und ihrer Minifter beraugeben, boffte ber Graf von Meery Argenteau burch bie Gegenwart bes Raifers, ber beghalb in die Dieberlande tommen follte, williger ju machen. Alles beutete auf Berberben, benn mabrend Carnot bie gange Daffe flegestruntener, begeisterter, triegerifcher Frangofen auf Belgien fturgen wollte, hielten bie unfahigen Führer gebungener Miethlinge Conferengen und Schmäuse, und ihre Diplomaten ichrieben Protofolle über Blane, bie ein Bergog von Port und ein Dad aushedten. Gerabe beim brobenben Sturm mußte barum ber Raiser selbst in bie Rieberlande kommen und in Mads Berfon ben Schiffbruch verfunbenben Bogel wieber mitbringen. Mad war Chef bes Generalftabs; er und ber Bergog von Dork entwarfen ben Felbaugeplan, ber im Febr. 1794 einer fonderbar zusammengefetten Bersammlung zur Berathung vorgelegt warb. Da waren außer ben beiben Blanmachern, bem Bringen von Coburg, bem Kronpringen von Oranien und einem Clairfait, eine große Anzahl untergeordneter Generale und Bringen und Grafen, fo bag fchon bie große Angahl ber jugezogenen vornehmen herren ein Diftrauen gegen bas Product eines fol= den Rriegerathe erweden wußte. Die beiben Urheber bee Blans reisten bamit nach London, wo ber Pring von Bales (Regent) und bas Ministerconseil, welche auch noch erft barüber befragt werben mußten, sehr wohl gethan haben wurden, wenn fie ben Lord Cornwallis, ber fo eben aus Oftindien gurudgefehrt war und zu ber Berathichlagung gezogen wurde, gang allein barüber hatten entscheiben laffen. Der Plan beruhte auf zwei Borausfetungen bes Blanmachers Dad und feines Bringen Coburg, bie ber Bergog von Dort unbebingt gelten ließ. Buerft, bag ein

Landsturm von ben Deutschen organisirt wurde, und zweitens, baß dieser in Berbinbung mit den Reichstruppen, die gar nicht eriftirten, im Stande ware, die Aheingranze zu vertheibigen, weil man Möllendorf nach Erier ziehen und bei den Unterneh= mungen in den Riederlanden gebrauchen wollte. 51)

Der Plan warb Möllenborf mitgetheilt, ber bamals schon sehr gut wußte, baß sich Preußen von ber Coalition lossagen wolle. Mbllenborf wußte, baß über Subsibien unterhandelt werde; er verstedte baher seine Weigerung, nach Trier zu komsmen, unter bem Borwande, baß Mack beibe Boraussethungen unrichtig und baß seine Entsernung vom Rhein wegen ber ber Stadt Wainz brohenden Gefahr nicht möglich sei. 52) Die Gessahr, beren Wöllenborf in seiner Antwort vom 4. März 1794 auf die Wittheilung bes Plans erwähnt, schien dem Kurfürsten von Mainz so brohend, daß er sich auss neue nach Aschssens

1

ţ

١

١

ı

1

1

ı

<sup>51)</sup> Bir empfehlen unfern Lefern aus bem, was fie am Shluffe vom erften Theile von Sauffers Buch finden, zu lernen, wie es bamals bei den Bersbundeten zuging, mit benen boch überall, besonders mit den Preußen, Sauffer sehr sauberlich umgeht.

<sup>52)</sup> Den gangen Blan, ben wir une nicht erlauben murben zu fritifiren, wenn wir uns auch nicht blos auf die Refultate beschränkten, findet man nebft einer Beurtheilung im 4. Deft ber öfterreichifden militarifden Beitidrift von 1831 S. 3-18 im Original. Bie fehr man bei ber Entwerfung bie Rechs nung ohne ben Wirth machte, geht aus folgenben Worten G. 18 hervor: "Goweit geht ber Operationsplan von Bruffel. Bon preußischer Seite war Ries manb zu ber Berathung gezogen worben, weil am 4. Febr. noch nicht entichles ben war, ob Breugen feine Armee vom Rriegeschauplage gurudziehen werbe ober nicht. Erft nachbem bie Minifter Englands bem aus bem hauptquartier nach London gefandten Oberften Baron Dad bie Buficherung gegeben hatten, bag man auf bas Berbleiben und bie Bermehrung ber preugischen Armee mit moralis fcher Gewißheit rechnen tonne - wurden bem F.. D. Mollenborf am 3. Marg in Maing, und einen Zag fpater bem t. t. Oberbefehlshaber ber Oberrheinarmee F.B.:DR. Browne, aber beiben nur ber fie betreffenbe Theil bes Operationsplans eröffnet." Man wird fich baber nicht wundern, bag Mollenborf am 4. Marg antwortete: Es fei ihm nichts von ber Theilnahme feines Sofes an bem mitgetheilten Blane befannt, bag übrigens ber Plan richtige Ibeen enthalte und fich ausführen laffe. Rur habe er beim jegigen Stanbe ber Dinge mande Uubequemlichteiten. Uebrigens murbe er burch einen Maria nad Trier Maing blosftellen.

burg flüchtete. An einen beutschen Batriotismus ber Rurften war fo wenig zu beuten, bag ichon im vorigen Jahre alle Golb= ner, nicht blos bie bes Landgrafen von Beffen-Gaffel und ber bannoverschen Aristotratie, sonbern auch bie ven Beffen-Darm= ftabt und Baben nur fur englisches Gelb bluteten, alfo auch nur bort gebraucht murben, wo bie Englander wollten. Ben begann bamale burch ben birigirenben Minifter ber für Breugen neu erworbenen Fürftenthumer Anfpach und Bayreuth, b. b. burch Carl August von Sarbenberg, jene Cabalen für bie Bergrößerung Preugens auf Untoften ber beutschen Ration, welche bernach burch ben Krieben von Bafel gefront wurden. Diefer Dinifter nämlich cabalirte in ben Monaten Rebruar und Darg 1794 jugleich mit ben beutschen Fürften und mit brei Com= miffarien bes Wohlfahrtsausschuffes. Diefe Letteren tamen un= ter bem Borwande ber Unterhandlungen über Austausch ber Gefangenen am 16. Februar erft nach Maing, reisten bann fpater nach Frankfurt zu Ralfreuth, ber ihnen Chrenbezeugungen erweisen ließ, welche gang Deutschland auf eine Beran= berung ber preußischen Politit anfmerkfam machte. Diefe bing mit bem Ginfluffe gusammen, ben fich harbenberg in Berlin er= worben batte.

Carl Angust von Sarbenberg war bem Banbel und ben Grunbfagen nach ein vornehmer Berr ber gelftreichen Soffreise Lubwigs XV. und feiner Zeitgenoffen. Dies ift burchaus fein Tabel, ba auch Rannit zu biefen gehörte, ber boch nicht, wie harbenberg, Scandale veranlagte. harbenberg war erft in Braunschweig thatig, wo ber Bergog ben Grundfat geltent machte, bag Reuschheit nur für Burgereleute eine Tugenb fei; er war baber in jener Beit in Berkin fehr willkommen und für bie Gesellschaft und die Umgebungen Friedrich Wilhelms II. sehr geeignet. Der König von Breugen hatte, als ihm Barbenberg vom Bergoge von Braunschweig empfohlen wurde, schon bie Bewißbeit, bag ber locere und ausschweifenbe Markgraf Christian Friedrich Carl Alexander von Anfpach und Bayrenth mahrichein= lich bewogen werben konne, fein Land fcon mabrend feines Lebens bem Konige von Preugen ju überlaffen, bem es nach feinem Tobe zufallen mußte, weil er feine Rinber aus fandesmat

ţ

ţ

figer Che hatte. Der Konig batte baber gute Grunde, Barbenberg in die Dienste bes Markgrafen zu bringen. Dieser hatte bekanntlich feiner Zeit durch feine Unterwürfigkeit unter bie frangöfische Schauspielerin Glairon, bie er neben fehr vielen andern Damen feiner befondern Aufmertfamteit wurdigte, biefelbe Be= rühmtheit erlangt, beren in biefer Beziehung ber Rurfürft Carl Theobor, ber Ergbischhof von Maing, ber Bergog von Braunfcweig, ber Konig von Preußen und fehr viele andere Fürften harbenberg warb gerabe ju ber Beit Minifter bes Markgrafen, ale bie Glairon, welche fiebengehn Sahre lang am Bofe und über Land und Leute geberricht hatte, einer Englanberin weichen mußte. Diefe Englanderin, Glifabeth Bertelen, verwittwete Laby Craven, tonnte nur burch Beirath gewonnen und bie Rinber ihrer Che nur burd, Uebereintunft mit Breugen verforgt werben; Sarbenberg vermittelte baber biefe gur Bufriedenheit beiber Theile. Bei ben Unterredungen bes Ronige von Preußen über bie Abtretung von Anspach und Bayreuth waren außer bem Konige und bem Markgrafen nur Laby Graven und Barbenberg gegenwartig. Man tam überein, bas bie Fürftenthumer am Enbe bes Jahres 1791 gegen eine bebeutenbe Leibrente vom Markgrafen an Prengen abgetreten werben follten.

Der Markgraf heirathete hernach Laby Craven und zog mit ihr nach England; Harbenberg kam ans Berlin, wo dies ausgemacht war, nach Bayreuth als preußischer Staats- und Cabinetsminister zurück, nahm durch ein Edict vom 25. Januar 1794 Besitz vom Lande und blied als preußischer dirigirender Minister zurück. Im Aufange 1794 kam er in Gesellschaft des damaligen Kriegsministers von Schulenburg an den Rhein, nicht um die Bertheibigung des deutschen Stroms zu fördern, sondern um sie zu verhindern. Der Kaiser hatte nämlich die Ausstellung diner förmlichen Reichsarmee endlich einmal in Antrag gebracht, die beiden preußischen Minister kamen, um sie durch Intriguen an den deutschen Hösen insofern zu hindern, als sie einleuchstend zu machen suchten, daß es viel rathsamer sei, ein preußtsches Heer zur Bertheibigung des Reichs zu miethen. Damit hing ganz enge zusammen, daß der König von Preußen sogar

noch am 18. März burch seinen Gefandten in Brüssel, dem Prinzen von Coburg, erklären ließ, daß der König von seiner ganzen Armee nur allein sein Reichscontingent wolle am Rheine stehen lassen. Die Verbündeten wußten aber, daß Haugwiß und die Gräsin Lichtenau, besonders aber der König selbst mit Geld zu gewinnen seien; sie vermochten daher den Oberst Mad schon im Februar, auf die Preußen zu rechnen, erst am 19. April ward aber ein Tractat mit Haugwiß geschlossen, worin England und Holland, wie man es höslich ausbrückte, Subsidien verssprachen, eigentlich aber ein preußisches Heer für sich mietheten. An demselben Tage, an welchem der Vertrag mit Preußen geschlossen ward, schlossen Holland und England eine Uebereinstunft über den Beitrag, den seder der beiden Staaten zu den Subsidien geben sollte.

Preußen erhielt fogleich 300,000 Bfund baar, am Enbe bes Rriegs follte ce noch hunberttaufend Bfund erhalten und monatlich fünfzigtaufend; bafür follte es eine Armee von 62400 Mann binfchicken, wo bie Berbunbeten fie brauchten. Die Englanber wurden aber um ihr Gelb gebracht; benn Mollenborf blieb bernach bei bem, was er am 4. Marz gefchrieben batte, und ale er half, war es ju fpat. Beim faiferlichen Beer in ben Rieberlanben ging ce, wenn bas möglich war, um 1794 noch schliechter ale vorher. Der Erzherzog Karl war zwar Felb= geugmeister geworben, aber weber er noch Glairfait batten ben Ginfluß, ben fie batten haben follen. Thugut und ber Bof= triegerath leiteten bie Angelegenheiten von Wien aus, und als ber Raifer nach Belgien tam, brachte er gar Collorebo, Traut= manneborf, Thugut mit fich, bie bann in Berbinbung mit Coburg und Mad, die auch nicht einmal einig waren, viel mehr berathfclagten und intriguirten ale handelten. Go lange übrigens brei getrennte frangofische Armeen ben Allierten gegenüber ftan= ben, waren fie gluctlich und errangen fogar glanzenbe Bortbeile, fie wußten aber biefe Bortheile nicht rafch zu benuten und unterlagen bernach ben Daffen ber unter einem General vereinigten Armee, welche fich auf fie fturste. Die öfterreichtichen Berichte geben bie gesammte Armee in ben Nieberlanben, mit ber Referbe bes Erbpringen von Oranien, welche vor bem Beginn bes Felb=

augs zwischen hun und Mastricht lag und 12000 Mann stark war, auf 160,000 Mann an, die sich von Gent, wo der Herzog von Vork lag, die Trier ausdehnten, und ihren Mittelpunkt in Opern hatten. Dieser Macht standen vier französische Armeen entgegen, deren Ober = und Unterbefehlshaber wir erwähnen mussen, weil sie alle in der Kriegsgeschichte unsterblich geworden sind.

Awischen Saar und Mosel ftand Jourdan mit ber Moselarmee. Zwischen Philippeville und Charlemont war Charbon= nier Befehlshaber bes Beers ber Arbennen. Bon Givet bis Dunkirchen lag bie Norbarmee unter Bichegen, ber als Jungerer im Commando bernach im Augenblid, als es Entichelbung galt, unter Jourban biente, ber fur turge Beit Oberbefehlshaber aller ber genannten Armeen warb. Unter Bichegen biente Moreau; unter Charbonnier Rleber, Marceau, Marefcot; unter Jourban Championnet. Die Frangofen nupten ben Winter, um bie in großer Bahl, aber gang ungenbt bei ihnen eintreffenden Berftartungen erft burch fleinen Rrieg ju üben; ber Anfang bes Felbzugs war baber fur bie Berbunbeten gunftig. Die Rabl ber Feinbe wuchs aber mit jebem Sage, weil bie ganze Ration und alle ihre Mittel gegen Felbherren wie Coburg und Dort aufgeboten wurden, welche bie großen Felbherren, die wir oben genannt haben, mit papiernen, von Pringen und Grafen lange berathschlagten Blanen befampfen wollten!! Die vielen Berathfolagungen und bas bin= und herfenden von ben Breugen gu ben Desterreichern hielt bie Eröffnung bes Feldzugs bis Mitte Aprile auf, und auch bann begann man nach alter Weife mit ber Belagerung von Lanbrecies. Diefe Weftung war aufs Meußerfte gebracht, als bie Frangofen am 26. April auf ber gangen Linie von ber Granze bes Luremburgifchen bis nach Ranbern angriffen. Der Bergog von Port erfocht bies Dal einen glangen= ben Sieg bei Catean und Catillon, nahm ben Anführer ber Feinde (Chapuis) gefangen, trieb bie Frangofen bis nach Cam= bray und eroberte 37 Ranonen. Auch bie Defterreicher in ber Mitte trieben die Frangofen gurfic, nur an ben beiben außerften Alugeln in Weftflanbern und an ber Granze bes Luremburgifchen waren bie Allfirten bebroht, überfingelt zu werben.

37

Mahrend nämlich Chapuis bei Sandrecies angriff, waren auf ben außerften Flügeln Jourban gegen Beaulten bei Arlon und Bichegru in Westflandern gegen Clairfait gludlich gewesen. Menin warb von Bichegrn bart bebrangt; Clairfait wollte ber Stadt au Gulfe eilen, warb aber am 29. April an berfelben Reit bei Moescron, unweit Courtran gefchlagen, als Landrecies von ben Berbunbeten eingenommen warb. Diefe Festung ergab fich nämlich am 30., nachbem fie burch ein funfnigftunbiges Bombarbement fast gang in Afche gelegt war. Durch bas Ginbringen ber Frangolen in Westflanbern war indeffen bas Gentrum ber Berbunbeten in große Gefahr gebracht worben und ber Bergog von Bort war am 30. April in größter Gile nach Tournay aufgebrochen, wo er am 3. Mai antam; Mact, Co= burg, Thugut waren inbeffen unfelig geschäftig. Der Erfte beftanb auf feinem Blan, gegen Paris zu gieben, ber boch allein barauf beruhte, bag man sich in Weststandern burch bas Durchftechen ber Deiche und im Erierschen burch Möllenborfs Preußen bede, er nahm fogar ben Raifer, ber in bie Rieberlande ackommen war, für feine Blane ein. Coburg und Thugut, welche auch unter fich uneinig waren, intriguirten bagegen auf andere Beffe. Thugut fagte bamals im Stillen, was bernach laut ausgesprochen warb, bag es politischer fei, Englander und Sollanber für bie Bertheibigung Belgiens forgen zu laffen, als Defterreich beshalb zu erfchöpfen.

Die Berschiebenheit ber Meinungen, Ansichen, Plane und Gestunungen ber Berbündeten wollte Carnot benuten, und ber Wohlfahrtsausschus billigte seinen Plan, die Roebarmee plöglich zu versichern, um die Engländer und Hollander von den Desterreichern zu trennen. Gine Nordebeutung günstigen Erfolgs sur die Franzosen war der Siog, den Souham und Moreau am 18. Mai dei Lurcoing ersochten, während Pichegrü sich auf den rechten Alügel begeben hatte, um die Einleitungen zu einer Verzbindung seiner Nordarmee mit den Armeen der Ardennen und Sambre zu tressen. Bei der Gelegenheit war besonders der herzog von York unglücklich; denn er ward eingeschlossen, verzlor seine Artillerie (65 Stück) und wäre selbst gesangen worden, wenn ihn nicht die Sonelligkeit seines Werbeds und einige hun-

bert Mann von ber Rachbut seines Beeres gerettet batten. Bur Entfcheibung trug biefer Sieg ber Frangofen bei Turcoing nichts bei, benn es ward bald einleuchtenb, bag bie Sache an ber Sambre werbe entschieden werben. Flanbern war nämlich verloren, fo= bald fich bie Frangofen jenfeit ber Sambre behaupten und Charleroi einnehmen fonnten. Auf Charleroi war baber bie gange Aufmertfamteit gerichtet. Auch in Flanbern behauptete fich Pichegru fortbauernd in ber Rabe von Avern, obgleich fich bie Berbunbeten am 22. Mai an ihm wegen ber Rieberlage bei Tureoing blutig gerächt hatten. Sowohl in Randern als bei bem Uebergangen über bie Sambre ward fast jebe Woche irgend ein Treffen geliefert, die Defterreicher tampften wie Belben, es fielen viele Menschen; die Frangosen wurden fast täglich bebeutend verfartt, bie Berbunbeten gar nicht ober gang unbebeutenb. 3m Alandern ward bei Abern und um biefe Stadt bis Mitte Dai gefämpft und sowohl Clairfait als Coburg vom Marich an bie Sambre gurudgehalten, weil ber Bergog von Dorf ihrer in Flanbern beburfte, bis fich endlich zeigte, bag bie Sauptmacht ber Frangofen auf Charleroi giebe. Die Frangofen waren vier Mal über bie Sambre gurudgeworfen worben, bas funfte Dal bes haupteten fie fich endlich und belagerten Charleroi. bie tapfern Solbaten blubeten und fochten und Glairfait bas Unmögliche leiftete, machten im Cabinet icon am 24. Mai Coburg und Thugut aus, bag es am Bortheilhafteften fei, bie Dieberlande gang zu räumen.

Dies war nämlich das Resultat des berüchtigten militärische politischen Kriegsraths, welcher am 24. Mai von Thugut und Coburg in Tournay gehalten wurde. Die sämmtlichen dort versammelten herren billigten Coburgs und Thuguts Meinung, daß es viel vortheilhafter sei, statt in den Riederlanden und für sie neue Austrengungen zu machen, in Polen einzurücken, um den Russen und Prensen einen Theil ihrer Beute zu entreißen. Dieser Entschluß ward freilich sehr geheim gehalten; auch gaben sich Engländer und Holländer unsägliche Mühe, Möllendorf zu bewegen, an der Sambre zu erscheinen, wo um Charleroi gestritten ward; wer aber Thugut kannte, schloß schon allein aus der schwellen Noreise des Raisors am 9. Juni, daß man die

Rieberlande aufgeben wolle. Um bie Preugen zu bewegen, für bas Gelb, welches man ihnen gablte, auch etwas fur bie Eng= länder und Sollander zu thun, bestürmten Lord Malmebury und bie hollanbischen Gefandten Saugwit, ben fie in Maftricht trafen, bag er Befehle an Möllenborf ertheilen moge. Diefer gab, nach feinen von Sauffer angeführten Briefen, ben Gefanbten bas Berfprecen, bie nothigen Befehle barüber an Mollenborf ju geben und fchrieb boch zugleich biefem, bag er es billige, wenn er bie Belgier ihrem Schicffale überlaffe. Er ging bann nach Bolen, wohin ihm fein Freund Lucchefini schon vorausgegangen war. 216 fich bie Gefanbten an Sarbenberg wandten, ber auf Frieben mit Frankreich speculirend am Rhein weilte, erhielten fie von ihm in Rirchheim = Polanben, wo fie mit ihm zusammentrafen und bernach in Möllenborfe Lager icone Berfprechungen; Die Sache enbigte aber bamit, bag Möllendorf erft einen Courier nach Bolen schickte, um ben Ronig ju fragen. Che bie Antwort fam, war icon Belgien befett.

Sourban führte endlich aus, was Carnot entworfen batte. Er vereinigte bie Norbarmee mit ber Armee ber Arbennen, mit ber Sambre = Armee und mit 15000 Mann, bie er von ber Rheinarmee kommen ließ. Die Rheinarmee commanbirte bamals Michaub, welcher Befehl erhielt, fich einstweilen auf bie Bertheibigung ber Granze zu beschranken. Man gab Jourbans Armee, als er über bie Sambre ging, um Charleroi ju belagern auf 76000 Mann an, ohne bie 15000 Mann, bie unter Scherer awischen Maubeuge und Thonin fteben blieben. Um bie Beit, als Sourban ben Sauptangriff unternehmen wollte, ftanben bie Sachen in Flanbern fehr ichlecht und ber Bergog von Dorf wollte burchaus nicht zugeben, bag ber Bring von Coburg an bie Sambre giebe, weil er behauptete, für bas englifche Gelb muffe boch etwas gefchehen, und feiner Regierung liege am mehrsten baran, bag holland gebedt werbe. Als bernach ber Bring aufbrach, verlangte er, Glairfait, ber bei Thielte ftanb. folle in feine Bofitionen einruden, bamit er felbft naber bei Bolland bleibe. Gin folder Taufch tonnte freilich im Angeficht bes Feinbes nicht ausgeführt werben und unterblieb baber; man fieht aber ichon aus ber Forberung, wie einem General wie

Glairfait unter Bolititern, wie ber Bergog von Dort, Thugut, Wallis, Coburg maren, ju Muthe fein mußte. Che übrigens Coburg noch seine Stellung verließ, um an bie Sambre ju gie= ben, war bas Schidfal von Flanbern ichon entichieben. Am 1. Juni war bas frangofifche Beer bei Dvern erschienen, am 5. war bie Belagerung biefer Stabt in aller form begonnen morben; bie Berbundeten mußten baber bas Meugerfte versuchen. um fie zu retten, weil fie, fobalb bie Stabt erobert warb, an ber Seite ber See völlig überflügelt waren. Diefen Berfuch machte Clairfait am 13. Juni, er warb aber von Moreau unb Souham, bie bort unter Bichegru commanbirten, mit Berluft gurudgetrieben und bie Stadt mußte fich am 17. burch Capitulation ergeben. Durch bie Capitulation ber Stadt fielen die 6400 Mann ber Befatung in die Sanbe ber Frangofen; bas war aber nur Rebensache, ber Hauptvortheil war, bag bie Ber= bunbeten in bemfelben Augenblick im Weften an ber See überflügelt wurden, ale Jourban Alles aufe Spiel feste, um fie auch im Often bei Charleroi ju überflügeln. Durch bie Groberung von Dern warb nämlich ben Frangosen ber Weg von biefer Stadt bis nach Oftenbe geöffnet, und am anbern Enbe behaupteten fie fich bei ihrem fünften Uebergang über bie Sambre jenseit bes Fluffes und belagerten bas fehr unvollkommen befestiate Charleroi.

Rurz vorher hatten die Berbundeten am Tage vor der Uebergabe von Ppern (also am 16. Juni) einen Angriff Jourbans glücklich zurückgeschlagen, ihn, als er zum virten Mal über die Sambre gegangen war, über den Fluß zurückgetrieben und genöthigt, die Belagerung von Charleroi aufzugeben. Der zurückgeschlagene Angriff der französischen Armee unter Jourdan auf die Allierten, oder das Treffen, welches am 16. fünf Stunden von Namur geliefert ward, wird das er ste bei Fleurüs genannt, weil zehn Tage hernach ein zweites vorstel. Jourdan war damals nicht im Stande, sich jenseit der Sambre zu behaupten, er mußte auch die Belagerung von Charleroi aufgeben, weil er nach den österreichischen Berichten in der militärischen Zeitschrift 8000 Mann bei diesem vierten Uebergang verloren hatte. Wäre damals nicht, wie oben erzählt ward, Coburg durch den Derzog von

Port und burch seine eigene Unentschlossenheit in ber Rabe ber Schelbe gehalten worben, und ware er ben Franzosen sogleich über bie Sambre gefolgt, so würde der Ausgang wahrscheinlich ganz anders gewesen sein, als er hernach ward. Erst als Jours dan zum fünften Male über die Sambre ging und Charlerei hart bedrängte, begab sich Coburg auf den Marsch. Am 21. Junt trennten sich die Oesterreicher und hollander unter Coburg vom Herzoge von York und eilten Jourdan entgegen, um eine entscheidende Schlacht zu liesern; der Prinz zögerte aber nach seiner Gewohnheit mit dem Angriffe die zum 26., als es zu spät war.

Sebermann flagte bamale über bie verberblichen politifchen Cabalen bes Bringen, bes Minifters Thugut, bes Grafen Ballis, Brafibenten bes hoffriegerathe, beren Speculation auf Bolen man es aufdrieb, bag ber madere Glairfait, ber Grabergog Rarl und bie Bollander in Alandern ichon vorher nicht fraftiger unter-Aust wurden. Wir wollen bas, was im Geheimen geschah, nie weiter verfolgen, ale es fich burch bie offene That fund gibt, und trauen offiziellen hanbichriftlichen Briefen, Sagebuchern und Rotigen febr wenig, berühren baber bas Geheimere zwarim Allgemeinen, verweilen aber nur bei unleugbaren Thatfachen. Bu biefen gebort, bag ber porgeblich jum Entfat von Charleroi unternommene Angriff auf Die Frangofen thoricht war, wenn ber Bring, wie Ginige fagen, fcon porher mußte, bag Charlerol erobert fei; jebenfalls aber war es, als er angegriffen hatte unverantwortlich, bei ber wie er fagte, auf bem Schlachtfelbe erhaltenen Rachricht von ber Ginnahme ber Stadt bies Greignif jum Borwande bes Mudzugs ju benugen, wie bies nach bem öfterreichifchen Bericht von ber Golacht wirklich geschah. Der Pring von Oranien bielt nämlich biefes zweite am 26. Juni gelieferte Ereffen, in welchem bie Frangofen mehr Menfchen verloren hatten, als bie Berbunbeten, nicht für verloren; ber Bring von Coburg bagegen gab bure ben Befehl jum Rudguge ben Frangofen alle Bortbeile bes Siegs. Die Frangofen rubmen fich freilich eines vollftanbigen Siege, ben fie weniger Jourban als Rleber und Bernabotte gufchreiben. Wenn ber Rudzug vom Schlachtfelbe bei Reurus and nicht eine Wirtung ber in Tournay gehaltenen Conferenz bes Riceblatts Coburg, Thugut und Wallis war, fo war boch gang

unleugbar bie feige und unpatriotische Sorge fur Defterreichs Privatvortheil einzige Urfache, bag nicht, als fich bie Armeen unter Coburg, Clairfait und Port genabert hatten, noch eine hauptfchlacht geliefert warb. Jebermann erwartete bamais ein enticheibenbes Treffen; aber Coburg gog Clairfait an fich, fucte weber Flandern noch Bruffet zu vertheibigen, überließ es ben Englandern und Sollandern, fich zu helfen wie fie tonnten, und wandte fich von Bruffel nach Tirlemont, um hinter ber Ourthe Buffucht ju fuchen. Bichegru brangte Dort und Clairfait, mabrend Jourban Coburg verfolgte; er befeste Oftenbe und Beligge, wahrend Moreau Nieuport und Sluns belagerte und eroberte. Bon Gent wandte fich Bichegrii nach Bruffel, wo et fich mit Jourban vereinigte, und fcon am 11. Juli ftanb ber linke Alugel ber frangbiffchen Armee bei Bilvorbe, bie Mitte berfelben bei Bruffel, ber linke bei Ramur, am 17. ftanb Bichegra in Antwerpen; Jourban brang im Bisthume Lattich bor. Schon Enbe Juli wurde ber Pring von Coburg über bie Maas gurudgegangen fein, und hatte, wenn es nur an ihm gelegen batte, fogar Dlaftricht gleich geräumt, ber Sturg bes in Franfreich regierenben Eriumvirate ftanb aber mit allerlei biblomatischen Unterbandlungen in Berbindung. Wir burfen, unferem Grund= fate gemäß, ben bunteln Bang ber Politit und bie politifchen Runfte ber Diplomaten burch bie Laborinite ber Intriquen nicht verfolgen, in welche wir und wagen mußten, wenn wir fie entballen wollten. Wir übergeben baber lieber Alles, mas bis Enbe bes Jahres im Felbe und im Cabinet in ben Rieberlanben und am Rieberrhein geschah, muffen jeboch bemerten bag bie Frangofen biefe Beit beffer benügten als bie Berbunbeten. Die Frangofen richteten in biefer Beit ihre gange Rraft gegen bie Feftungen Lanbrecies, Quesnon, Balenciennes, Conbé, bie noch in ben Sanben ber Berbundeten waren, fchiaten bann alle ihre Dacht wieber an bie Granzen und belagerten Luxemburg, die Berbundeten bagegen intri= gutrten und bie Deutschen berathfchlagten. Ge ift trauerig, in bem Bericht ber Defterreicher über ben beutschen Rrieg in ber militari= fden Reitschrift zu lefen, was Alles bie beutschen Rurften bamals thun wollten, und hernach zu finden, bag fie gar nichts thaten. Die zwei Buntte, worauf es ben Affirten antam,

waren, bie Berbinbung mit bem Rhein und bie Behauptung ber Strafen nach Limburg, Luremburg, fo wie bes Bufammenhangs Dazu bedurfte man besonders bes preußischen mit Holland. gemietheten Beere, welches Möllenborf commanbirte. Ueber bie Berforgung biefes Beers und über bie Aufstellung eines beut= ichen Reichsheers war lange Zeit unterhanbelt worben, und ber erfte Buntt batte brobenbe Erflarungen bes preußischen Benerale, ber andere eine Menge Berordnungen beuticher Regierungen veranlaßt, welche alle ohne Effect blieben. Erft im April begannen bie Operationen am Rhein, benn Wurmser batte im Anfange bes Jahres 1794 bas Commando an Browne und biefer bernach an ben Bergog Albert von Sachsen-Teschen abgegeben. beffen militarifche Rabigkeiten febr mittelmäßig waren; auch balf Möllenborf bochft ungern zu öfterreichischen Siegen. 3m Dai, als die Frangosen alle ihre Kräfte gegen bie Nieberlande richteten, waren inbeffen bie Desterreicher und Preußen endlich vorgerudt, Möllenborf hatte am 23. einen Sieg bei Raiferslautern erfochten und man hatte bie Feinde über bie Queich getrieben. Das war Alles, was geschah. Bon biefem Augenblick an befchrantte man fich auf die Vertheibigung, bis im Juli die Frangofen ihren 3med erreicht hatten. Währenb biefer Reit ber Unthatigfeit ftritten Bergog Albert und Möllenborf ein paar Dal fdriftlich ziemlich bitter. Der Erstere verlegte erft am 3. Juli fein Lager von Schwetingen nach Speper, ber Lettere ichidte enblich Berftartungen in bie Berfchanzungen und Berhaue, bie er auf ben Soben an ber Saar und Rabe angelegt batte, mabrend Michaub feine Rheinarmee wieber bis auf fechzig taufenb Mann verstärfte. Unter Michaub biente bamale Defair, ber unftreitig allen Generalen ber Berbunbeten überlegen war. Man ließ ben gangen Monat Juni hindurch bie Frangofen ruhig ihre Blane in ben Nieberlanden verfolgen, man gerftreute vier und breißig taufend Mann Defterreicher und fünfzig taufend Mann Breugen auf ber zwanzig beutsche Meilen ausgebehnten Linie von Speper bis Trier, und Lord Cornwallis versuchte am 20. Juni bei einer personlichen Unterrebung vergeblich, Möllendorf zum Marich in bie Nieberlande zu bewegen. Gin erfter Angriff ber Frangefen auf bie lange Linie (am 3. Juli) hatte keinen glanzenben

Erfolg, gleich nachher geriethen aber Möllenborf und Bergog Albrecht wieber in Streit, weil ber Lettere feine Stellung nicht bis Neuftabt an ber Barbt ausbehnen wollte. Dies war eine üble Borbebeutung fur ben Ausgang bes Rampfs, ben bie Frangofen am 13. auf ber gangen Linie begannen. Möllenborf warb bamals genothigt, fich nach Rirchheim = Polanben zu ziehen, ber Bergog Albrecht hatte fcon am 13. fein Gepad nach Mannheim geschictt, am 14. eilte er felbft über ben Rhein. Sie tehrten indeffen aufe linke Ufer gurud; benn ale ber Bergog fein Baupts quatier wieber in Schwetzingen genommen hatte, warb Möllenborf aufs neue bestürmt und in seinem hauptquartier großer Rriegbrath gehalten. Am 26. Juli tamen ber Bring von Coburg, ber Bergog von Sachsen-Teichen, Fürft Reuß und ber preußische Oberft von Gravert bort ausammen, und man tam überein, bag bie Defterreicher bas linke Rheinufer bis über Daing binaus wieber befeten und behaupten, Graf Ralfreuth aber mit einem Rorps Preußen zwischen Rabe und Mofel lagern folle, um bie Befetung von Trier ju binbern.

Man fagte in jener Beit, Ralfreuth, ber gerabe um biefe Beit in Berbindung mit harbenberg bie Unterhandlung über einen Frieden mit dem Frangosen einleiten half, babe es nicht ungern gefeben, bag ben Frangofen von bem Befchluß ein Wint gegeben sei. Abgesehen von bem, was man fich in bie Ohren flufterte, ift wenigstens ausgemacht, bag bie Frangefen einen Wint erhielten und am 9. August burch die Besetung von Trier ber Ausführung ber Berabrebung juvortamen; wir muffen jeboch aur Chre ber Breugen bemerten, daß fie bis October fehr rubmlich in febr vielen Gefechten ftritten, bag fie bei Raiferslautern und auf bem bunberud feften guß bebielten, obgleich Möllen= borf langft gebroht hatte, er werbe wenn man feines herrn Gebiet am Rieberrhein nicht vertheibige, mit feiner Armee babin eilen muffen. Der Ronig von Preugen hatte fchon am 16. Sept. in Wien eine Rote übergeben laffen, worin er erflarte, bag er feine Truppen vom Rhein weggiehen werbe, weil er fie in Bolen brauche; wir werben inbeffen feben, bag Dollenborf erft am 20. und 21. October über ben Rhein ging, als auf bem linken Ufer nichts mehr zu vertheibigen war.

Obgleich wir es für fehr nüplich halten, bie gehler ber beften Freunde und bie bes Baterlanbes, bas man innig liebt, am icharften gu tabeln und ihnen gu beweifen, bag man nicht burch Schmeichelei um ihre Bunft bubit, fo wollen wir boch bas Schaufpiel beutscher Buftanbe in biefem Augenblicke nicht ausführlich batftellen. Defterreich Magte Breugen öffentlich an, und umgekehrt; ber Reichstag beschwerte fich, bag obaleich am 4. Mai und 14. Juni bie Reichoftanbe bie Bezahlung bes preußischen Contingente übernommen hatten, bas Reich boch weber von Preugen noch von Desterreich beschütt fet; Preugen und ber Raifer bagegen warfen in bffentlichen Erflarungen bie Schnib auf bie Reichoftanbe. Die Bollanber machten bem Raifer und bem Melde beleibigenbe Bormurfe, bag fie für ihr Gelb nichts thaten, und Defterreich brobte, bas Reich feinem Schicffale gu aberlaffen. Das lettere wendeten bie Englander gluttich ab; fie Schletten Lord Spencer, und bie zwei Millionen Pfund Gub= fiblen, bie er für zwei Sabre verfprach, waren zu lodenb fur Thugut, Ballis und Andere, als bag fie nicht hatten einwillligen follen, bas Meußerfte ju verfuchen. Gie mußten ungern thren Prinzen von Coburg aufgeben, ber hernach bis 1815 in ber Bergeffenheit lebte. Dafür aber brachten bie Englanber. aber vielmehr ber Bergog von Port, ihren Mad jurud, ber vorber entfernt worben war; biefer erhielt jeboch vorerft fein Com= mando im Relbe. Am 10. September übergab Coburg ben Oberbefehl ber Sauptarmee an Clairfatt, zugleich übernahm Melas bas Commando ber Defterreicher zwischen Mofel und Rabe. Die Breugen vertweilten bamals noch immer am Abein, auch hatte ber General Bluder einen wefentlichen Antheil am bem Siege bei Raiferslautern, beffen Folge war, bag fich bie Frangofen am 20. Sept. bis Birmafeng gurudziehen mußten.

Die Anstrengungen ber vereinigten Breußen und Desterreischer an ber Mosel und in ber Pfalz tonnten aber in biesem Augenblicke schon keinen Erfolg mehr haben, weil die Berbunsbeten ganglich von einander getrennt wurden und Clairfait sich weder an der Maas noch an der Noer behaupten konnte. Die Feindseligkeiten an der Maas und Schelbe hatten im Aufange Septembers mit verdoppelter Ledhaftigseit wieder begonnen, die

1

1

1

ŧ

١

1

Ì

Englanber waren von ben hollanbern feit bem 18. September getrennt, weil ber Bergog von Dort, von Bichegra gebrangt, an ber Riebermaas einen febr ungefchickten Ruckung machte, und Bergogenbusch schon feit bem 18. September belagert warb. 3n berfelben Beit, als Bichegrn fich awischen Englander und Bolfanber brangte, fcmitt Jourban bie Berbinbung ber Defterreis cher mit ben Bollanbern gang ab, nur ein Buffeeorpe Defterreicher unter Alving bilbete eine ichwache Berbinbungelinie am Rhein. Jourband Armee war auf 80,000 Mann angewachfen; er brangte am 17. September bie Defterreicher unter Latour fiber bie Durthe, fo bag burch ben Berluft ber Stellung bei Luttich ber linke Flügel ber hauptarmee an ber Daas entbloft warb, Clairfait mußte alfo auch über biefen Fluß gurudgeben. Die Frangofen brangen mit großer Uebergahl mit einer unwi= berftehlichen heftigkeit und mit ber Site, bie fie im Siege ftets beweisen, am 22., ale Jourban Nachen befett batte, bie Julich, wo Clairfait an ber Roer ftanb. Dort wurben am 2. October zwei Stunden von Julich bei Albenhoven bie Defterreicher qu= gleich in allen ihren Stellungen angegriffen, fie behaupteten fich aber, obgleich unter Jourban und Lefevre Bernabotte, Rleber, Championuet, Marceau commanbirten, fo bag Clairfait am folgenben Tage ein zweites Treffen batte liefern tonnen. Er wielt bies aber nicht fur rathfam und jog hinter bie Grit. Bom 5. auf ben 6. Detober ging bann bie öfterreichische Armee über ben Abein und bas gange linke Abeinufer bis nach Maine hinauf war bem Feinde preisgegeben. Jourban war am 6. Det. in Woln und fcon am 26. in Cobleng.. Möllenborf war in ber Racht vom 20. auf ben 21. über ben Rhein gurudgegangen. Maing vertheibigte Melas gegen Rleber, ber es anfangs mit Blud berennte, aber boch im Dezember 1794 einfah, bag er eine regelmäßige Belagerung werbe beginnen muffen und vorerft rubte. Die Rheinschange bei Mannheim warb am 24. Dezems ber, nachbem bie Stabt felbft burch ein furchtbares Bombarbes ment fehr viel gelitten hatte, burch Capitulation übergeben. Am linten Rieinufer blieb alfo nur Daing allein in ben Sanben ber Raiferlichen, beren heeresmacht von Manuheim bis Bafel verthalt war. Bei ben Sollanbern befand fich freilich noch eine

kaiserliche Hulfsarmee unter Alvingy; allein es war vorandzusiehen, daß im Fall ein strenger Frost einfalle, der die Wege dahne, die ganze Republik eine Beute der Franzosen werden musse, weil alle für unüberwindlich gehaltenen Gränzfestungen in unglaublich kurzer Zett genommen waren. Am 7. Oktober eroberte Moreau Derzogenbusch, am 26. Pichegrü Benloo. Am A. November nahm Aleber, Bernadotte, Marescot Mastricht; am 8. Souham als Unterbesehlshaber Moreaus, Nimwegen. Schon am 2. Dezember erkanute der Herzog von Pork, daß er Holland nicht retten könne und machte sich davon nach London. Wallmoden, dem er das Commando überließ, mochte sehen, wie er sich helsen könne.

## §. 4.

## Befdicte ber Sahre 1795-1797.

a. Geschichte bes französischen Convents vom 27. Juli 1794 bis zu seiner Auflösung im October 1795.

Wir haben icon oben (S. 548) bemerkt, bag burch bem Stury bes Triumvirate ber Schreckenszeit feine unmittelbare Beranderung bes berrichenden Syftems bewirft werben fonnte, weil Diefe eine gerichtliche Untersuchung gegen biejenigen, welche am gräßlichsten thatig gewesen waren, wurde herbeigeführt haben, eine foldbe aber burften bie Urheber ber Revolution bes 9. Ther= mibor nicht zugeben. Diefe sogenannten Thermiborianer, ein Rouché, Tallien, Bawere, Barras, Lecointre, Legenbre, Babier. Billaub Barennes, Collot b'herbois und ahnliche Leute wollten bie Frucht ihres Sieges nicht Andern überlaffen, fonbern felbft ernten, fie waren aber boch flug genug, einzusehen, bag bie Siege ber frangofischen Armeen eine Rudfehr ju ben Grund= faten nöthig machten, bie man verschmaben burfte, so lange bie Eriftenz ber Republik bebroht war. Die Mehrzahl ber Depus tirten war niemals ultrarevolutionaren Magregeln gunftig gewefen, fle konnte aber ber energischen Minbergabl, welche von ber berricbenben ober vielmehr von ber allein laut werbenben Boltsftimmung unterftust warb, nicht wiberfteben; jest anberte fich

bie lettere und die gefunde Bernunft konnte um so eher wieder bas Uebergewicht erhalten, als auch Politit und Bortheil ber Republit Mäßigung forberten.

Die Ausschuffe ber öffentlichen Wohlfahrt und ber Sicherbeit wurden zwar beibehalten, aber ber Gine warb auf bie auswartigen Angelegenheiten, ber Andere auf bobe Bolizei beschränft; auch warb ihnen bas Recht genommen, irgend einen Deputirten verhaften zu laffen. Außerbem waren beibe Ausschuffe fogleich jum Theil erneut worben und gleich barauf warb verorbnet, bag monatlich burchaus vier neue Mitglieber an bie Stelle ber nicht wieber mablbaren Austretenden vier eintreten muß= ten. 58) Anfanas wurde bas Revolutionstribunal und auch fogar Fouquier Tinville beibehalten; auch ber Jacobinerelub, ben Legenbre am 9. Thermibor mit ftarter Fauft gefchloffen hatte, wurde mit feiner Ruftimmung bernach wieber eröffnet. burfte vieler Schlaubeit und großer revolutionaren Zattit, um bem Reft ber Corbeliers, aus bem bie Thermiborianer be= ftanben, endlich bie Regierung zu entziehen. Wir erwähnen bes Rampfes, ber gleich nach bem 9. Thermibor bie Gemuther ber Barifer beschäftigte, nur turg, obgleich er in ben Schriften ber Franzosen mit Recht sehr ausführlich behandelt wird, weil er für uns weniger Intereffe als für ben Frangofen bat, ba es mehr ein Rampf um Rache und Bergeltung in Beziehung auf einzelne Berfonen, als eine Angelegenheit aller Frangofen war. Im Allgemeinen bemerten wir, bag die fogenannten Thermido= rianer ben höhern Claffen und bem niebern Bolte, welches bisher geherrfcht hatte, gleich verhaßt waren; fie suchten baber eine Stute, wo fie ihnen ber Bufall anbot. Freron fand jest rathfam, die von ihm fo furchtbar verfolgten Bornehmen in feinem

<sup>53)</sup> Wer die Geschichte der Ausschüsse im Einzelnen von ihrer ersten Einzelnen bis zum Schluß des Convents verfolgen will, muß, wenn er anders mit der Geschichte der Hauptpersonen des Convents besannt ist, Kantin Desodoard zu Rathe ziehen. Er hat in seiner sogenannten Histoire philosophique etc. den Leser in den Stand geseht, diese Geschichte von Monat zu Monat kennen zu lernen; er gibt nämlich Vol. V. p. 417—424 das Tableau des membres de la convention nationale, qui ont composé les comités de salut public et de saroté générale.



Bollsrebner gegen biejenigen aufzuregen, welche bieber bas fouverane Bolt gespielt batten. Er sammelte die seit 1788 erwachsenen Sohne ber Damen und herren ber Salons um fich und warb ibr Draan. Diese jungen Leute mit gepuberten Saarflechten und schwarzen Rragen nannte man bie golbene Schaar Frerons, bie nach feiner Anleitung im Balais Ropal, in ben Straffen und auf ben Plagen bie Jacobiner nedte und Mopfte, ihren Käuften bie mobischen Ruittel, ihrer Marfaillaise bas Lieb vom Erwachen bes Bolts und von feiner Rache entgegenfette. 54) Die vorber faft gang in gwei bis brei Ausschuffe gufammengebrangte Regierung war bamals wieber in fechgehn Ausschuffe vertheilt und noch vor Ende bes Jahrs ward bem Unfuge bes wieder eröffneten Jacobinerclubs entichieben ein Enbe gemacht und ber Versammlungsfaal befinitiv geschloffen. Um bies burchausenen, mußten freilich bie Reinbe ber Jacobiner einen langen und heftigen Rampf bestehen und die Thermiborianer mußten ihre bitterften Reinbe, bie Refte ber Gironbiften, wieber in ben Convent aufnehmen, wenn fie nicht benen unterliegen wollten, welche bie Sache ber Jacobiner vertheibigen mußten, um ihr eignes Leben gu retten. Durch alle anscheinenbe Bermirrung und Berwilberung ber Beit geht indeffen ein Spftem binburch, welches barauf berechnet war, die Ochlokratie abzuschaffen, ohne ber Demofratte zu ichaben. Weil man ben Umfturz bes ganzen neuen, an fich guten Staasgebaubes ohne verberbliche hieratdie und Abelsprivilegien fürchten mußte, wenn man bas foure rame Bolt ober bas Revolutionstribunal gang außer Thatigkeit fette, fo bob man fie nicht auf, fonbern veranberte fie nur. Die revolutionamen Ausschuffe ber Gemeinden wurden aus berfelben Urfache nicht ganglich abgeschafft, sonbern nur ihre Bahl und bie Tage, bie ihren Versammlungen bestimmt waren, verminbert. Auch bie Sectionsversammlungen, also bas Hauptwertzeug ber

<sup>54)</sup> Eine Strophe des Révoil du peuple mag als Brispiel bienm:

Manes plaintifs de l'innocence
Apaissex-vous dans ves tembeuux
Le jeur tardif de la vengeance
Fait cusin pâlir ves bourreaux.

Das gange Lieb findet man bei Bachsmuth 2. Th. S. 378--379.

Bampter bes Bergs, murben auf eine in jeber Decabe beschräutt, und ichon am 21. August warb beeretirt, bag biejenigen Burger, welche fich in biefen Berfammlungen einfanden, nicht mehr aus ber Staatstaffe bezahlt werben follten, b. h. man horte auf, ibnen Brafenggelber angumeifen. Seit ber Beit hatten bie Merm= ften tein Intereffe mehr, jeben gut Gefleibeten barans ju verbräugen, wie vorher geschehen mar. Balb wurde eine Magregel ber vorigen Zeit nach ber anbern gemilbert, und fast in jeber Woche war heftiger Streit im Convent, weil man irgend einen ber blutigen Manner ber Schredenszeit zur gerichtlichen Unterfuchung und Bestrafung bringen wolkte; leiber! erhielten aber auch bamals gleich die Manger und bie Beiber ber Salous ihren ganzen Ginfluß wieber. Amei biefer Salons ftanben fic als alte und neue Beit gegenüber, in bem Ginen erschienen bie Bacretelle und Ihresgleichen wieber, in bem Andern wurden bie Tiger ber Schreckenszeit gebanbigt.

Devaines, einer ber Freunde Turgots und ber Finangmans ner der alten Zeit, welche Tafel hielten, öffnete einen Salon, wo seine Frau präsidirte, wo neben entschiedenen Royalisten, Suard, Morellet, Boissy d'Anglas, Siméon, Menou, Bourgoing auch Thibaudeau und Maret sich einfanden, und wohin auch Talleprand, obgleich er sein Hauptquartier bei der Fran von Staël hatte, so wie einige andere Herren seines Gelichters gern kamen, um zu erfahren, welches Segel sie ausspannen müße ten. 55) Im Salon der Frau Tallien, der früheren Kontenan Cabarrus, welche ihren Gemahl damals brauchen konnte, weil er eine politische Bedeutung hatte, wenn sie ihn gleich hernach gleich einer ausgedrückten Eitrone wegwarf, sammelten sich Talliens alte Bekannte, die Männer der Schreckensgeit, und unter

<sup>55)</sup> Nous passions, fagt Ehitanbeau I. p. 187, la plupart de nos soirées ches lui. Le général Menoa, l'admiral Traguet, le bazon de Staël, Signeul consul général de Suède, Maret, Bourgoing, le général Faucher fomaient le fond habituel de la société. Il avait aussi des personnages diplomatiques, quelques députés et des hommes de l'ancien regime, Talleyrand, quand il fut de retour des États-Unis, son ami Sainte. Foix et autres individus de vette clique, gans de ban ton et de la meilleure compagnie, qui exploitaient la révolution à leur profit.

ihnen Barras; biefe wurden bort von ben Damen bes guten Tone gebanbigt. Dort lernte auch zuerft Barras, bann Bonaparte die Wittme bes Generals Alexander Beauharnais, bie Josephine Beauharnais, tennen, beren Gemahl Berfechter und Opfer ber Republit gewesen war. Damals war auch bie Fran bes bamals noch reichen Bantiers Recamier, bie burch Schon= beit glangte, auf bem Gipfel ihres Ruhms. Gine gute grau; ihren Beift tonnte aber ber Berfaffer biefer Beschichte, ber fie perfoulich hat fennen lernen, nicht gerade bewundern, obgleich er 1834 Chateaubriand ungertrennlich von ihr fand, und fie ihm erzählte, bag Brofeffor Gans aus Berlin bie Degeliche Bbilofophie in ihrem Salon vorgetragen habe. Sie vereinigte eine Anzahl Leute, bie nicht gerade entschieben einer Barthei ange= borten; im Gangen war fie immer berfelben Meinung wie ihre Freundin, Die Frau von Stael. Bei biefer lettern Dame verfammelten fich, nachbem fie vorber burchgefest batte, bag im September 1795 bas Achtsbecret gegen Talleprand Perigord caffirt und er nach Baris gurudgetommen war, alle jene Feuil= lants von 1791, benen Freiheit und Burgerwohl nur Mittel, nicht Zwed schienen. Schon am 16. Ottober 1794 festen bie ben Jacobinern feinbfeligen Mitglieber biefes Salons burch, baß Die Macht berfelben völlig gebrochen warb. Es warb ein Deeret gegeben, bag als Borfviel befinitiver Schlieftung ber Dut= terelub in Paris von jeber Gemeinschaft mit auswärtigen Clube getrennt und bes gangen revolutionaren Organismus beraubt werben folle. 56)

Fréron, Zallien und Consorten wandten hernach gegen bie Jacobiner bleselben Klinste an, beren sie sich vorher gegen ben Convent bedient hatten. Die burch Flechten und schwarze Kräsen ausgezeichneten vergolbeten Jünglinge (jeunesse dorse) mischten unter sich gedungene handseste Kerle, und beschimpsten und neckten jeden Jacobiner, der sich im Tuileriengarten oder im Palais Royal sehen ließ. Das Local des Clubs ward von ihnen belas

<sup>56)</sup> Es werben in bem Detret vom 16. Oft. 1794 verbeten: comme subversives du gouvernement et contraires à l'unité de la république, toutes affiliations, féderations, correspondances en nom collectif, entre sociétés, sous quelques dénominations que ces sociétés existent.



gert, und ber Convent gerieth balb in bie größte Berlegenheit, ob er bei Berfolgung ber graufigen Mörber ber Rlugbeit ober ber Gerechtigkeit Bebor geben folle; benn bie Sache ging alle Conventsbeputirten gusammen an. 57) Drei Conventsbeputirte hatten vor andern burch ihre Graufamfeiten mahrend ber Schredenszeit alle Gemuther emport, Carrier in Rantes, Maianet in Drange, Lebon in Arras. Der Erfte hatte burch feine fogenannten republikanischen Beirathen, b. b. burch Ertrantung qu= fammengebunbener Menfchen, burch Royaben und Fufillaben, b. h. burch Berfenkung ganger Bootslabungen von Menschen und burch Erschießen in Maffe, die beiben andern burch mahn= finniges Buthen Jebermann erbittert; man bestand auf ihrer Beftrafung. Aber, wo blieben bann Tallien, Souché, Barras, Freron u. A., bie mit etwas mehr Berftand gerast hatten? Wenn man biefe Frage aufwirft, wirb man erstaunen, ju boren, bag gerabe biefe Manner ihre Collegen im Convent burch ble golbene Jugenb zu zwingen fuchten, in bie Berurthei= lung ber genannten Manner zu willigen. Der Convent war im Rovember fehr geneigt, bie Reaction ju begunftigen, aber Barrere, Billaub Barennes, Collot b'herbois, bie Benoffen ber gefallenen brei Manner bes Schreckens boten Alles auf, um bie Angeklagten zu retten und bie Macht ber Jacobiner zu er= halten. Sie wedten ihre alten Freunde bie Borftabter auf, um in ben täglichen Brugeleien am Gingange bes Clubs und in ber Strage St. Honoré ben Glubiften gegen bie gebungenen Anittel ber jungen herren beigustehen. Drei andere Deputirte bes Convents, welche jugleich Mitglieber bes Jacobinerclubs ma= ren, nämlich bie beiben Pfarrer Moneftier und Sanvernon und ber Arat Dubem, thaten alles Mögliche, um ihre Genoffen, bie

presents Groote

<sup>57)</sup> Ehibaubeau, ber in bieser Beit eine Hauptrolle erhielt, sagt mit Recht:
La position de la Convention était extrêmement difficile. Si elle refusait de poursuivre les terroristes elle semblait s'associer à leurs crimes et se perdait dans l'opinion publique qui les avoit en horreur. Si elle leur faisoit leur procés, elle devait s'attendre à ce que les accusés lui repondissent, qu'ils n'avoient agi que d'après les ordres du comité de salut public, qu'ils lui avoient rendu compte, de toutes leurs opérations qu'elle les avoit approuvées formellement ou par son silence.

Slubiken, anzuregen und zu ermuthigen; aber ihre Zeit war vorüber. Ge entstand ein bürgerlicher Krieg im Kleinen, wobei ber Convent und die Ausschüsse, wo es nur immer möglich war, die Reutralen spielten. Am 9. November ersocht die golbene Schaar und thre Helfershelfer einen sörmlichen Sieg. Der besagerte Club ward erstärmt, die Versammelten hart mißhandelt, die Weiber wie Kinder mit Ruthen, die Männer mit Stöcken geschlagen, so daß die vier Ausschüsse, der Gesetzgebung, der Wohlsahrt und der Sicherheit, sich wegen dieses Ausmults versammeln und die Wache zum Schuze der Jacobiner schicken mußten. Die erbitterten Jacobiner rüsteten sich zur Rache, und es kam am 11. zu einer neuen furchtbaren Prügelei, wodei die beiden Theile Gefangene machten, als wenn es in einem ernstlichen Kriege gewesen wäre.

Darauf hatten bie Ausschuffe, benen es leicht gewesen ware, ben Sanbeln geworzutommen, ausbrudlich gewartet, um einen Bortvand zu haben, bem Glub, ber fich überlebt hatte, ein Enbe gu machen. Die vereinigten vier Ansichuffe faßten ben Befchluß, ben Saal ber Jacobiner fchliegen und bie Schluffel auf ihre Ranglei bringen gu laffen. Diefe Magregel fonnte freilich nur provisorisch sein, ber Convent bestätigte fie aber am 12., wobei befonbers bemerkt zu werben verbient, bag Reubel und Bourbon aus bem Dife=Departement biefe befinitive Schliefjung bes Qubs. aus bem fie felbft hervorgegangen waren, burchfetten. 58) Uebrigens warb erft am 24. Januar 1795 ber Glub auf immer abgefchafft und ber Berfammlungsfaal beffelben ber Rormaticule angewiesen, am 17. Dai bas gange Rlofter geschleift und ber Blat jum Martiplat gemacht. Die Gefetgebungscommiffion arbeitete fcon feit September fleißig an einer neuen Conftitution, um Regierung und Gefetgebung wieber zu trennen; auch nahm am 2. Dezember ber Convent bie graufamen Befchluffe gegen biejenigen, bie von ben Rampfern ber Benbee und ber Bretagne noch fibrig waren, jurud, und ließ allen benen eine

<sup>58)</sup> Reubel fagt bet der Gesegnheit: Qui regrette le régime affreux, sous lequel nous avons vécu? les Jacobins. Si vous n'avez pas le courage de vous prononcer en ce moment, vous n'avez plus de république, parceque vous avez des Jacobins.



Amneftie vertundigen, welche von biefem Augenblide an in bem gangen weiten Strich von Breft bis Cherbourg bie Waffen nieberlegen wurben. Diesem Schritte zu Gunften ber Ropaliften folgte ein anderer ju Bunften ber breiundfiebenzig Deputirten. welche wegen ihrer Brotestation gegen bie Beschluffe vom 2. Juni 1793 verhaftet und angeflagt, aber nicht vor Gericht gestellt waren, weil Robespierre ihrer absichtlich geschont hatte. Diese wurden am 8. Dezember nicht blos freigesprochen und befreit, fonbern auch in ben Convent wieber aufgenommen, wo fie bann foaleich barauf brangen, bag man auch ihre Freunde, biejenigen Bironbiften, welche zwar geachtet, aber boch ber Buillotine glud= lich entgangen waren, wieber aufnehmen folle. Dies konnte nicht ohne einen langen und ichwierigen Rampf burchgesetst werben. Erft am 9. Marg 1795 wurden Lanjuinais, Jonard, Louvet, Beinrich Larivière, Doulcet, Lareveillere Lépaur und einige Anbere wieber in ben Sigungen zugelaffen; boch blieben noch Biele, bie außer ganbes geflüchtet waren, ausgenommen. An biefe tam bie Reihe erft fpater.

1

ı

1

Bon diesem Augenblicke an ward allen Freunden Robes= vierres und Dantons ernftlich bange, und bie Demagogen ber vorigen Jahre begannen wieber bie Defe ber Sauptstadt heftig aufzuregen. Schon früher waren Carrier, Joseph Lebon, Maig= net enblich zur gebührenben Strafe gezogen worben. Die Bieberaufnahme ber gachteten republikanischen Deputirten am 9. Mara 1795 ward besonders badurch erhalten, bag man ihrer bedurfte, um bie am 2. Mary auf eine fturmifche Weise burchgefeste Anflage ber Deputirten Barrère, Babier, Billaub Barennes, Collot b' Berbois behaupten und burchführen ju konnen. verftanbigen Manner fürchteten bamale auf ber einen Seite ben wieber erwachenben garm ber Bolksclaffen, welche tobend und brobend bie Constitution von 1793, bas heißt bie Erneuerung ber Anarcie forberten, wie fie 1792 bie Absetung bes Ronigs geforbert hatten; auf ber anbern bie Boshett ber Menfchen, welche bie Unruhe und bie Angst vor ben Anarchiften ju benuten fuch= ten, um alles Reue umauftogen. Die heftigkeit bes Partei= wefens außerte fich fogar in ber Art, wie man fich ber Buften Marats und Levelletiers entlebigte. Man begnügte fich nicht, fie

im Stillen aus bem Conventsfaale und aus bem Paniheon wegzu= schaffen, sondern man schleppte fie im Rothe und warf fie in Cloaten.

Gin hauptschritt gur Bernichtung ber revolutionaren Bobelherrichaft, welche vier Sahre lang ihren Mittelpunkt im Parifer Gemeinberath gehabt hatte, ward am 21. Februar 1795 gethan, als bie große Republit Paris getheilt und ber mehr als koni= gliche Ginflug bes Maire ber Stadt gebrochen warb. Paris warb burch bas Decret vom 12. Februar in zwölf Municipalitäten getheilt, fo bag fortan awolf Stabtrathe und gwolf Maires ftatt eines einzigen bie Angelegenheiten ber Stabt, nicht im Allge= meinen, fonbern jeber fur feinen Begirt, beforgten. Richtsbefto= weniger erwachte in ber gangen Stabt beim Fortichreiten ber Arbeit an ber neuen Conftitution, bei bem offenbaren Streben ber Freunde bes Alten bas Reue und bie Urheber beffelben au verberben, ber alte Fanatismus ber Freiheit beim Brogeffe ber vier Deputirten aufs neue unter einem Theile ber Burger und unter einer bebeutenben Angahl von Deputirten. Der Ginfluß ber vier angeklagten Deputirten wirkte babin, bag man aufs neue auf ben Gebanten tam, ben Convent burch bas Bolt gu erschrecken und ju Decreten ju zwingen. Es galt namlich biefes Mal nicht Ungeheuern in Menschengestalt, bie man als Miffethater anklagen konnte, fonbern politischen Berbrechern, bie blos ale Mitglieber bes Wohlfahrteausschuffes ober ale Deputirte bes Convents und in beffen Auftrag gefündigt hatten.

Wir überlassen ben Lesern ober Forschern bet Thibaubeau, ber um 1795 gerabe in ben stürmischen Augenbliden Präsibent bes Convents war, nachzulesen, mit welchen Petitionen und in welcher Manier die Leute, die sich Föberirte ober Männer bes Jahrs 1793 nannten, ben Convent bestürmten, wie sie sich im Palais Royal und im Tuileriengarten mit der goldenen Jugend balgten und schlugen. Ueber das Erste ist Thibaubeau der bessere Zeuge, das Andere berichtet Beaulieu, der bei den Scenen zugegen war, genauer. Der eigentliche Zweck der Unruhen war, die Anklage der vier Deputirten, die einer Commission übertragen war, zu hindern; man benutzte aber, wie im März und April 1793, im Germinal, Floréal, Prairial (21. März die 18. Juni 1795) des dritten Jahrs der Republik, die Theurung

und bie mangelnbe Bufuhr, woburch bie hauptstadt litt. Die Urfachen hat Thiers febr gut angegeben. 59) Weiber, Bor= ftabter und mußige Leute wurden ju Gunften ber Jacobiner bes Convents burch ben Gebanten bes Mangels in Bewegung ge= bracht. Die Schlägereien mehrten fich baber und bas Befchrei Brob und bie Conftitution von 1793, wie bas Toben gegen bie Aristofratie bes Convents warb im Marz 1795 immer ärger, bis es enblich am 21. (ben 1. Germinal) zu einer Saupt= prügelei tam. Die Berbunbeten und Freunde ber angeklagten Terroriften theilten fich in zwei Theile; ber eine, bestehend aus ber großen Boltsmaffe, aus Weibern und Bobel, zog in bie Tuilerien, um ben Convent zu ben Decreten zu zwingen, welche bie Jacobiner verlangten; eine Angahl hanbfester Befellen gog ins Palais Royal und in ben Garten ber Tuilerien, mighanbelte bie jungen herren mit Rragen und gepuberten haarflechten und warfen einige berfelben ins Baffer. Die jungen Leute flohen, tehr= ten aber verftartt gurud, fiegten, gogen triumphirend in bie Tuilerien, und tamen bort zur rechten Beit an, um bem Convent beigufteben, ber von bem Saufen, ber bie Betition um bie Constitution von 1793 überreichte, fast überwältigt war. Der Sicherheitsausschuß hatte porher bie im Triumph heranziehenden jungen Leute mit einer Angahl von ihm aufgebotener Manner verstärft und gum Schut bes Convents berbeigerufen. Der gemischte Saufe warb aus einander getrieben und ber Convent befreit. 60)

<sup>59)</sup> Hist. de la Rév. Franc. Vol. VIL p. 237-244.

<sup>60)</sup> Bransten Vol. VI. p. 135—136 eracht bie Geschichte bes 1. Germinal auf solgende Beise: Les Jacodins pour empêcher le résultat de l'accusation de Barrère et de ses complices, essayèrent une insurrection. Elle commença par une attaque contre les jeunes gens, dont quelques uns furent jetés dens le bassia des Tuileries. On se battit à coups de cannes au Palais Royal et la victoire parut pencher un moment pour les Jacodins, mais il arriva du secours aux jeunes gens; elle se décida pour eux, les Jacodins prirent la suite. Du Palais Royal les vainqueurs se pertèrent aux Tuileries en chantant le Réveil du peuple; là, les Jacodins étaient maîtres du terrain; c'est à dire qu'ils pouvaient bouleverser la convention sans éprouver de résistance, si ce n'est peut-être de quelques uns de ses membres. Sa garde laissa faire et paraissait décidée à rester passive au milieu du desordre; j'ai été témoin de tonte

Das misslungene Unternehmen warb benutt, wie man feit 1830 in Frankreich alle Emeuten benutt bat, um Dinge ausauführen und Berordnungen zu machen, woran man vorher nicht gewagt hatte ju benten. Spenes, ber, fo lange feine Reben ihm hatten Gefahr bringen tonnen, ftete fcweigenb bagefeffen hatte, öffnete jest wieber ben Munb. Er mar es, ber am 2. bie Erneuerung bes abgeschafften Martialgesetes, aber in veranberter und geschärfter Form vorschlug. Durch bies Gefes hober Bolizei, wie es hieß, warb es jum Griminalverbrechen gemacht, um bie Conflitution bes Jahrs 1793 in Daffe bittenb einzukommen, auch wurde barin vorgefchrieben, auf welche Beife man Zusammenrottirungen hindern und Gewalt mit Gewalt vertreiben folle. Um bas Auseinanbertreiben bes Convents und Gewaltthätigkeit gegen bie Deputirten auf gleiche Weise zu vereiteln, machte man bie Deputirten unantastbar, und verorbnete, bag im Kall ber Barifer Convent gesprengt wurde, fich ein neuer Convent, für beffen Bahl Borfdriften gegeben wurden, in Cha-Ions versammeln und an ber Spite von Truppen gegen Baris marschiren solle. Da man gewiß wußte, bag bie vier Terroris ften und ihre alten Freunde ben Scanbal bes 1. Germinal erregt hatten, fo mußte jest enblich bie zur Anklage fcon im Sanuar ernannte Commiffion, bie zwei Monate lang fill ge= blieben war, ihren Bericht abstatten. Diefem Bericht gufolge erschienen am 3. Germinal (23. Mara) Barrère, Collot b'Berbois, Billaub Barennes und Babier als Angeflagte vor ben Schran= fen bes Convente. Der Convent gerfiel bann über bie gegen biefe Deputirten gerichtete Anklage in feinem Innern, weil bie bebeutenbsten Mitglieber, beren Ginflug und Anbang fast fiber=

cette scène, et je puis le certifier. Le lieu des séances peuvait être à chaque instant forcé, il suffissit que quelques hommes audacieux en fissent la proposition; mais lorsque la troupe partie du Palais Royal arriva, les choses changèrent de face; les chefs du rassemblement furemt vigoureusement assaillis; la populace qu'ils avaient amentée se dispersa; sinsi une containé de personnes au plus, qui presque teutes avaient été victimes de la tyrannie conventionnelle, la délivrèrent une première fois de la fureur de ceux qui naguère étaient ses exclasifs soutiens et les aveugles exécuteurs de ses volontés.

wiegend war, sich zu ihren Bertheidigern aufwarfen. Brieur, Carnot und Robert Lindet erklärten nämlich feierlich, daß sie sich zu Allem dem schuldig bekennen mußten, was man ihren Collegen als ehemaligen Mitgliedern des Wohlfahrtsausschusses zum Berbrechen mache.

Bahrend biefes Brozeffes bot Baris aufs neue ben Anblic. ben es vom Mary bis Juni 1793 geboten batte, und an ben funf letten Tagen biefes Monats war die Stadt formlich in Aufruhr. Amei biefer Tage haben vor anbern eine hiftorische Bebeutung erhalten, nämlich ber 11. und ber 12. Germinal ober ber 31. März und ber 1. April 1795. Am 11. (31.) gogen Weiber, Borftabter, bie gange ehemalige Armee Marats aus, und ichloffen ben Convent unter tobenbem garmen und Schreien von Außen ein, mahrend im Saale felbft Robespierres Banbe, ber gange Reft bes furchtbaren Berges, fich an ben withen Saufen anschloß, ber von Augen ber in ben Saal brang und mit furchtbaren Drohungen bie Freilassung ber Ba= trioten, Brob und bie Constitution von 1793 for= Belet be la Logère (b. h. ber Bater) wies als bamaliger Prafibent biefe Forberung muthig gurud; bie Urheber bes Larms liegen fich aber nicht abschrecken, fie trafen noch am Nachmittage bes 11. alle Borbereitungen, um am 12. b. h., am 1. April, einen Generalaufftanb organifiren gu tonmen.

An diesem Tage vereinigte sich schon früh der ganze Böbek ber Hauptstadt und füllte die Straßen auf die Weise, wie man sie bei gewissen Festen stets gefüllt sieht, weil auch dann jedersmann mit Weib und Rind in den Straßen ist. Weiber, Kinder und Gesindel aller Art, die Vorstadt des Tempels und die von St. Marceau und St. Anton zogen am 1. April in gedrängten Jügen gegen die Tullerien. Das Geschrei: Brod, Constistution von 1793, Freilassung der Patrioten, ermunsterte seit Mittag zu Mord und Gewalthat, gegen zwei Uhr wurden die Thüren des Conventsaales gewaltsam gesprengt und ber tobende Hanse siellte den Saal. Der wilde Haufe behauptete sich hernach vier Stunden lang im Besitze des Saales, so daß nach Thibaudeaus Bericht er und Sydyes der Meinung waren, daß die Deputirten des Bergs ihren Zweck schon völlig erreicht,

bas heißt, daß die Anarchisten obgestegt hätten. 61) Ein Glück war es, daß der Lärm und die Verwirrung im Saale so groß war, daß die Deputirten der Terroristen, ein Amar, Hüguet, Dühem, Leo=nard Bourdon, Cambon, Rüamps und Andere mit ihrer Rede nicht durchbringen und, wie sie wollten, ihre revolutionären Vorsschläge schnell zu Decreten erheben lassen konnten, und daß sich zufällig Pichegrü nebst vielen beurlaubten Soldaten und Offizi=ren der Armee auf Urlaub in der Stadt befanden.

Die Mitglieber ber Regierungsausschüffe hatten sich indessen in der Stadt zerstreut und die Bürger berjenigen Sectionen, wo größtentheils nur wohlhabende Bürger wohnten, zum Entsat bes Convents aufgeboten und in Bataillone geordnet. Die Aussschüffe selbst hatten Pichegrü bevollmächtigt, die Soldaten und Offiziere seiner Armee zu vereinigen und militärische Dispositionen zu treffen, sie hatten vom Pavillon der Einheit, wie man den der Klora damals nannte, Sturm läuten und in der Stadt den

<sup>61)</sup> Thibaudeau, Mémoires Tom. I. (Convention) p. 152-153 fast bie gange Geschichte in folgende Worte gusammen: En offet le 12 Germinal un attrouppement, composé pour la plus grande partie de femmes, invertit toutes les avenues de la salle et y fit irruption en demandant à grands cris du pain la constitution de 1793, la liberté des patriotes. Cos cris furent encouragés et appuyés par la montagne. Les autres représentans voulurent envain ramener l'ordre, leur voix sut couverte par les vociférations, leurs places furent envahies, ils furent assaillis d'imprecations et de menaces, la confusion et le tumulte furent tels, que les séditieux eux-mêmes ne pouvaient ni parler ni s'entendre. Ce désordre dura quatre houres. Epuisé par une lutte inutile, et l'âme accablée par ce tableau déplorable, je sortis dans le jardin, laissant au hasard le dénouement d'une catastrophe où la meilleure volonté étoit devenue impuissante. Je rencontrai l'abbé Sièyés et nous nous livrâmes ensembles aux plus sombres réflections. L'excès du mal en fournit le remède. La convention étant dissoute de fait par l'envahissement du lieu de ses séances et les montagnards se trovant en petit nombre, ils manquèrent d'audace et n'osèrent délibérer. Fatigués de l'inutilité de leurs propres excès les séditieux s'écoulèrent peu à peu et abandounèrent le champ de bataille. La convention reprit sa séance. Ysabeau, au nom du comité de sûreté générale, proposa le décret suivant: La Convention nationale déclare au peuple français qu'il y a eu aujourd'hui attentat contre la liberté de ses déliberations et que les auteurs de cet attentat seront traduits au tribunal criminel de Paris.

Generalmarsch schlagen lassen; ber Convent hatte, wie in ber entscheibenden Racht bes 9. Thermidor, Militärbefehlshaber ernannt. Barras, Auguis, Delmas, Gossuin, Benières waren wieder mit der unbeschränkten Bollmacht der Conventsdeputirten bei den Armeen bekleidet worden und durchritten, mit den Federsbüschen der Commissarien bei den Armeen versehen, die Straßen der Stadt. Sie hatten an die einzelnen Bataillone der Bürger Anreden gehalten, hatten Ordre über Ordre ausgefertigt, und trasen gegen sechs Uhr mit den Bataillonen der Sectionen bei den Tuilerien ein, wo zu gleicher Zeit auch Fréron mit seiner jugendlichen Schaar und ihren helfern auf der Terrasse erschien.

Die Militarmacht überwog, bas Gefinbel warb gerftreut, ber Convent befreit, ber Saal gereinigt; aber bie Stabt blieb unrubig, die Armen waren gegen bie Reichern in ben Waffen. Der Convent that energifche Schritte; er verurtheilte bie vier angeflagten Deputirten zur Deportation, ließ eine Angahl verhaften, mußte aber boch am folgenden Tage feine Auflucht au Bichegru nehmen, um bie Ordnung burch militarifche Maagre= geln wieber herzustellen. Pichegru hatte bamale (nach Befetung ber fieben Provingen, wovon unten bie Rebe fein wirb) ben Oberbefehl ber Norbarmee an Moreau übergeben und war auf ber Reife zur Rheinarmee, beren Commando er übernehmen follte, wo er aber burch ben Reuburger Buchhanbler Rauche Borel, ber une bies in feinen Dentwurbigfeiten fehr ausführlich berichtet, für bie Bourbons gekauft warb. Fauche Borel brachte ibn au blefer Abficht mit bem Bringen von Conbe in Berbinbung; in biefem Augenblid war er jeboch Retter bes Convents. Er war am Morgen bes 3. Germinal (2. April) jum General= commandanten ber in Baris befindlichen Militarmacht ernannt und ihm Barras und Merlin von Thionville (ber Mainz batte vertheibigen helfen) jur Seite gefest worben; biefes Commanbo warb jeboch auf ben Augenblick ber Gefahr beschränkt, weil man bas, was geschah, voraus ahnete, bag fich nämlich biefe Gefahr am folgenden Tage erneuen wurde. Ale namlich bie gur De= portation verurtheilten vier Terroristen aus Baris abgeführt werben follten, erhoben fich gange Sectionen ber Stabt, um es au binbern. Es tam awifchen bem Bolfe und ber Militarmacht

zu Thatlichkeiten; auf Bichegru zielte ein Rerl mit ber Flinte, Roffet, ber ein Bataillon ber gegen bie Ruheftörer aufgebotenen Rationalgarben anführte, warb verwundet; boch mußten bie Anarchisten weichen, und man schritt zur Entwaffnung der resbellischen Sectionen.

Die Section ber Quinze Bingts warb ohne weiteres ent= waffnet; die von Rotre Dame erst aus der Rirche gejagt, wo fle ihre berathichlagende Bolksversammlung wielt, banu ebenfalls entwaffnet; bie bes Gravilliers warb runbum eingeschloffen und fo ebenfalls genöthigt, die Waffen abzuliefern. Bichegru legte bann bie ibm für ben Augenblick übertragene Gewalt nieber. und alle Mitglieber ber fogenannten revolutionaren Ausschuffe, alle ihre Agenten wurben entwaffnet. 62) Seit biefem Augenblide warb es Ernft mit ber Abfaffung einer Conftitution, welche allem Gerebe von ber anarchischen und unmöglichen von 1793 ein Ende machen follte. Schon am 7. April ward ein Ausschuß von fieben Deputirten ermablt, unter benen Cambacerte, Der= lin von Douay, Thibaudeau die bebeutenbsten waren, um ben Blan einer neuen Constitution, ober was man bochtrabend orga= nische Gesetze berfelben nannte, zu entwerfen. Am 18. warb bernach eine Commission von eilf gewählt, 63) um bie Berfassung felbit zu entwerfen und Spenes bewirtte, daß beschloffen ward, bie Gesetzgebung fünftig an zwei Rammern zu übertragen. Während an ber Constitution gearbeitet warb, wutheten biejenigen Dit= alieber bes Convents, welche alle Raferei ber Schredenszeit ge= theilt hatten, bloß aus perfonlicher Rachsucht gegen ihre Collegen ober gegen beren Werkzeuge und Belfershelfer, bie nicht ichulbis

<sup>63)</sup> Die eilf waren: Cambacerts, Merlin von Donan, Spepes, Thibausbeau, Lareveillere-Lepeaux, Boiffp-b'Anglas, Berlier, Daumon, Befage, Cvenges Latouche, Couvet.



<sup>62)</sup> Tollot b'herbois und Billaub Barennes wurden hernach nach Guyana gebracht, wo der erste stark, der andere ging nach St. Domingo, wo er dem Regertönig Christoph als Journalist viente. Babier entwischte der Bache; Barrite war lange erst in Oleron, dann in Saintes gesangen und entwischte im Brümaire (November); Bonaparte bediente sich seiner, konnte ihn aber nicht anstellen, so gern er es gethan hätte, denn Niemand wollte an seiner Seite eine höhere Stelle bestelden. So bedenklich ist man jeht nirgends mehr.

ger waren als sie. Diese blutige Rachsucht erbitterte bas Boit, mit dem auf diese Weise ein Fouché, ein Legendre, ein Gams dacerte schändliches Spiel trieben, da sie die hinrichtungssenen erneuerten. Man ruhte nicht eher, die man durchgeseth hatte, daß Fouquier Tinville und hermann, der Ankläger und Präsident des Revolutionstribunals, nebst fünfzehn ihrer Gollegen zur Guillotine geführt würden. Dieser Prozeß, der 41 Tage dauerte, machte alle Glieder des Convents mit wenigen Ausnahmen im ganzen Lande verhaßt und verächtlich, weil dei den gerichtslichen Verhandlungen die Verdrechen aller der Leute, die sich rein waschen und die Semäßigten spielen wollten, ans Licht gesdracht wurden. Die Ueberzeugung, daß man ihrer überdrüssisch hervog hernach die Glieder des Convents, sich durch die Rachsfugen der Verfassung dem französischen Bolte zu Mitgliedern der künstigen Gesetzeugung gesehlich aufzudringen.

Außer ben vier gur Deportation verurtheilten Deputirten waren bamals noch eilf andere verhaftet; man fuchte fich baber gegen bie Terroriften, welche jest überall entwaffnet und verhaftet wurden, burch ihre erbitterten republitanischen Feinbe gu berftarten. Dan nahm aus biefem Grunde am 11. April (22. Germinal) alle Refte ber Gironbe ohne Unterschied wieber in Frantreich auf, und hob alle gegen bie Berfonen ober Giter ber burch bie Scenen vom 31. Mai bis jum 2. Juni 1793 gur Auswanderung genöthigten Frangofen auf. Bergebens bemubte fich fibrigens Thibaubeau, um ben jeben Zag brobenben Ind bruchen ber Buth ber helben bes Sahres 1793 eine Schrante feben und Energie mit Energie befampfen ju tonnen, bie in viele Ausschuffe vertheilte Regierung wieber in einen ausammen= gubrangen. Die Unordnung ward überall fichtbar, bie Golbaten gingen faft nacht und baarfug und ermangelten bes Rothigften, während bie von Frangofen befetten Gegenden von Barifer Darpien ausgefogen und bie Summen, welche fur bie Eruppen und ihre Berpflegung hatten verwendet werden follen, von Speculanten aller Art verschlungen wurden. Seitbem Cambon qu= aleich mit ben anbern Terroriften verfolgt wurde, war bie Ber= wirrung in ben Finangen fehr arg geworben, Theurung und Mangel nahmen zu, weil jebes Mittel, bie Affignaten, die gang werthlos geworben waren, wieber zu heben, fruchtlos gewesen war; bas Bolk glaubte baher ben Terroristen gern, bas ber Convent am Mangel Schulb sei.

Die Bolfsversammlungen ber Sectionen bauerten inbeffen fort, wenn fie gleich nur noch an ben Decabis gehalten werben burften, und ibre fturmifchen Berathichlagungen und beftigen Beschläffe festen ben Convent in nicht geringe Berlegenheit. In ben Theilen ber Stadt nämlich, wo bie Terroriften keinen Gin= fluß hatten, zeigte fich ber Ronalismus ziemlich beutlich, in ben anbern wollte man von ber neuen Conflitution nicht boren, fon= bern forberte, trop aller Berbote, bie von 1793. Den gangen Monat Aloréal bindurch (19. April bis 19. Mai) bauerten bie Banbel ber Sectionen mit einander und mit bem Convent; am 20. (9. Mai) brach fogar aufs neue formlicher Aufftanb aus. Die Sectionen von Montreuil, Popincourt und Quinge Bingte wollten in Berbinbung mit ben Sectionen ber Altftabt (Cite) ben Convent aufs neue belagern, aber bie Altstabt war nicht porbereitet und biejenigen Deputirten bes Convents, welche feit langer Reit Berbinbungen in ber Antone=Borftabt hatten, wuß= ten biefe zu benuten, um bie Borftabter rubig zu erhalten; bie Terroriften mußten also noch gebn Tage warten. Die gange Sache warb von einer nicht unbebeutenben Angahl von Conventebeputirten geleitet, von benen bie Befchluffe langft vorberettet waren, bie fie vom Convent erzwingen wollten. Diefe batten, ohne bag ber Convent etwas gethan batte um es au hinbern, einen fogenannten centralen Infurrectionsausschuß errichtet, beffen Mitglieber ben Blan eines Aufftanbes, wie am 10. Aug., am 30. Moréal (19. Mai) entwarfen und die Ausführung auf ben folgenden Tag ansetten. Der Borwand war Brob für bie armere Claffe und zugleich bie Constitution von 1793 für fich und fur bie mit ihnen gleich Dentenben vom Convent ju er= awingen. Ueber bie Abficht und bie Grunbe ber Bolfsbewegung warb ein Manifest erlaffen und in allen Strafen angebeftet. 64)

<sup>64)</sup> Dies Manifest besteht aus acht vorangeschieden Considerants und eilf Artikeln. Es hatte die Ueberschrift Respect aux proprietes und ward am 1. Prairial in allen Straßen angeschlagen. Man sindet es dei Beaulieu Vol. VI. p. 171—176.



Rovère stattete zwar im Namen bes Sicherheisausschusses Bericht barüber ab und trug auf einige strenge und energische Decrete an, die Terroristen waren aber im Convent selbst zu mächtig und zahlreich; bort geschah also nichts. 65)

Am Morgen bes 1. Brairial (20. Mai) warb überall Sturm geläutet, bie Bevolferung ber Borftabte St. Anton und St. Marceau, bie bes Quartiers vom Temple, St. Denis, St. Martin und bas Bolt ber Altstabt füllten bie Strafen mit Gebrange. Bis auf ben letten Augenblick hatte fich ber Convent nicht entschließen konnen, gewaltsame und burchgreifenbe Magregeln zu treffen, weil man fuchtete, die entgegengesette Barthei, bor welcher bem Convent fast noch banger war als vor ben Terroristen, mochte biefe Magregeln zu einer Contrerevo= lution benuten. Erft wenige Augenblide vorher, ebe bie Boltsmaffen in ben Saal brangen, warb auf Bourbons Borichlag becretirt: bag zwolf Deputirte in bie verschiebenen Sectionen foll= ten geschickt werben, um bas Bolf zu ermahnen und bie gutge= finnten Burger jum Schute ber Regierung und Befetgebung Berbeiguführen. Bu biefem Enbe follte eine Broclamation er= laffen und die Stadt Baris fur die Sicherheit bes Convents verantwortlich gemacht werben. In bem erlaffenen Aufruf wurben ferner alle Burger aufgeforbert, fich in Waffen an ben be= filmmten Sammelplat ihrer Section zu begeben; Jeber, ben man außerbem an ber Spite eines Boltsbaufens antreffe, fei als außer bem Gefete (vogelfrei) erklart anzuseben. In einem andern Decret ward bie begonnene Sitzung für permanent er=

<sup>65)</sup> Fantin Desoboards, auf dessen Beugniß wir sonst durchaus tein Gewicht legen, macht bei der Gelegenheit, als er, livre XVI. ch. XIII. Vol. VI. p. 214—217 die Hauptsähe des im Tert angesührten Insurrectionsmanisestes mitgeshellt hat, p. 217 die ganz richtige Bemertung: Cette proclamation étoit connue depuis plusieurs jours dans quelques départemens et un assen grand nombre de sonctionnaires publics, nommés par les comités de gouvernement avaient addiqué leurs sonctions, pour se ranger du côté des insurgés. Il était dissicile que les comités de salut public et de sûreté générale n'en sussent pas prévenus; cependant ils ne sirent part de l'acte d'insurrection au corps législatif, que dans le tems eu le mouvement était prononcé.

tlart und ber Ausschuß fur bas Wilitarwesen beauftragt, bie Linientruppen gegen bas Bolf zu gebrauchen.

Die jum Schut bes Convents beorberten Solbaten follte Delmas leiten, weil Barras mit einer unbefchräntten Bollmacht aus ber Stadt geschicht war, um burch militarifche Dagregeln bie mannigfaltigen, jum Theil abfichtlich in ben Weg gelegten, Sinberniffe zu entfernen, wodurch bie Bufuhr und bie Berforgung ber Sauptstabt gehemmt warb. Bugleich warb allen Behörben befohlen, bas auf Speries Borichlag am 1. Germinal gegebene Gefet wegen ber hoben Bolizei ftreng ausführen zu laffen. Babrend bie in die Sectionen geschickten Deputirten bie Burgermacht, Delmas aber Alles, was er von Soldaten auftreiben tounte, aufbot, erfchien ber tobenbe Saufen an ben Thuren bes Dian ließ fie verschließen und beauftragte einen Gene= ral, ber aufällig in ben Tribnnen anwesend mar, Gewalt mit Bewalt zu vertreiben. In bemfelben Augenblide, als biefe Decrete gegeben wurden, erbrach ber tobende Sanfen die Thuren und ftromte in ben Saal. Der alte Bernier, ber an biefem Tage Prafibent war, fant fich nicht im Stanbe, ben garm gu überschreien, er überließ gegen zwei Uhr Radmittags ben Borfis an Andreas Dumont.

Dumont war traftiger als Bernier, es gelang ibm, bie Rarmenden aus ben Tribunen und aus bem Saal treiben au laffen; aber unr auf turge Beit. Die Leute, beren fich Dumont au ber von ihm geubten Boligei bebient batte, wurden übermannt und die Tobenden füllten ben Saal aufs neue; Dumont wich, und überließ feinen Plat an Boiffy b'Anglas, ber an biesem Abend bewunderungewurdigen Muth bewies und um 1815 noch einmal eine bebeutenbe Rolle spielte. Er war bamals icon, wie und Thibaubeau fagt, ber mit ihm im Conftitutioneausschuß saß, entschiebener Royalist, obgleich er bieses vorerft noch forgfältig verbergen mußte, erwarb fich aber gleichwohl an bem Abend Berbienfte um bie Republit burch einen Muth, ber felbst bem Gefindel Achtung einflößte, welches ihn mit bem Tobe bebrobte. Er weigerte fich ftanbhaft, bie revolutionaren Borichlage feiner Collegen, ber Terroriften, beren Armee ben Saal füllte, jum Bortrage ju bringen; er warb auf bem Prafibenten=

stuhl förmlich belagert. Sin junger, sonst unbedeutender Deputirter, Feraud, der seinem Präsidenten helsen wollte, ward niesdergeworsen und vor dessen Augen auf eine höchst grausame Weise erschlagen und aus dem Saal geschleppt. Der abgeschnittene Ropf des Deputirten Feraud ward auf eine Pike gesteckt und als schreckendes Drohmittel dem Präsidenten ganz nahe vor's Gessicht gehalten. Boiss d'Anglas wendete mit der einen Hand den blutenden Ropf, mit der andern den Stoß der Pike von sich ab, und beharrte troß der Drohungen und der Todesgesahr auf der standhaften Weigerung, die Borschläge eines Romme, Bourbotte, Duroi, Prieur von der Warne und ihrer Genossen zur Abstimmung zu bringen, weil er mit Recht behauptete, daß man nicht unterscheiden könne, wer unter den Redenden und Abstimsmenden Deputirter sei und wer nicht.

į

B

ı

١

i

1

Der garm hatte von 2 bis 7 Uhr fortgebauert; um biefe Beit, als auch Boiffy b'Anglas mube wurbe, warb bas Schreien und Loben bes Gesindels im Saale so arg, bag auch bie Urheber ber gangen Scene nicht zu Wort tommen tonnten; erft gegen 9 Uhr tam Methobe in ben Aufstand. Der Bobel war namltch zwar feit 2 Uhr im Saale gewesen, aber bie Deputtrten fagen bort auf einer Erbobung, bas Befinbel mar unten, auf einen von ben Terroristen gegebenen Wint wurden bie Conventsglieber jett von ihren erhöhten Sigen in ben Saal herab= getrieben, wo bie Deputirten, unter bie Menge gemischt, ihre Borfchlage thun und barüber abstimmen laffen follten. Für ben Awest ber Tercoriften war gerabe ber alte Bernier ber rechte Brafibent, biefer mußte baber feinen Sit wieber einnehmen unb brachte eins ber vorbereiteten Decrete nach bem anbern zu Ab= stimmung. Durch bas erfte ber Decrete warb Bourbotte gum oberften Befehlshaber ber Militarmacht ernannt. Die feit bem 9. Thermibor erlaffenen Decrete wurden caffirt und Alles auf ben Buftand ber Beit bes Triumvirats gurudgeführt. Auch ein Decret, woburch bie Regierungsausschuffe suspenbirt wurben, warb auf bie erwähnte tumultuarifche Beife erlaffen. Schon maren einer außerorbentlichen Commission von Jacobinern, bestehenb aus ben beftigften Terroriften, Bourbotte, Brieur von ber Marne, Duroi und Duquesnon bie Gefchafte ber Ausschuffe übertragen,

Romme zum Präfidenten ernannt worben, als ber Convent enb= lich befreit warb.

Die Weiber und bie Anführer bes Bobels hatten fich nam= lich in ber Nacht nach und nach verloren, als zuerft Legenbre, Auguis, Rervelegan, bernach auch bie andern ausgesenbeten Deputirten mit ben von ihnen aufgebotenen Bataillonen ber Bürger ber wohlhabenben Glaffen in ben Tuilerien erschienen. Die Babl ber Deputirten, welche Romme an ihrem Brafibenten erwählt hatten, war verhaltnigmäßig flein. Den herbeieilenben Bürgern lag zwar wenig baran, ob ber ihnen verhaßte Convent untergebe, aber ihr Leben und Eigenihum war bebroht, wenn bie Schreckenszeit wieberkehrte; fie tamen baber in militarifcher Ordnung und vollständig geruftet. Bier Abtheilungen bes Burgerbeers ericbienen an ben vier Ausgangen bes Saals, und bie Daffe, welche anfangs ftodte, ber man aber bernach einen Ausgang frei ließ, brangte fich von Schreden ergriffen binaus und gerftreute fich. Das Ende bes Scandals, welches von 7 Uhr Morgens bis 2 Uhr in ber Racht fortgebauert batte, bat Thi= baubean, ber einer ber Anwesenben und ber mit bem Tobe Bebrobten war, gut geschilbert, weßhalb wir seine Borte unter bem Text beifügen. 66) Sonberbar war es, bag ber Ausschuß ber

<sup>66)</sup> Thibaubeau Vol. I. p. 167 berichtet: Les Thermidoriens parcouraient les sections. Les républicains honnêtes, par amour de la liberté, les gens qui avaient quelque chose à perdre par la crainte du pillage, des royalistes même, pour sauver leurs têtes, arrivèrent au secours de la convention. D'un autre côté, à mesure que l'on avançait dans la nuit, la pluspart des insurgés, qui étaient dans la cour et dans le jardin des Tuileries, se retirèrent peu à peu par la raison que les Parisions solon l'expression du Cardinal de Retz ne savent pas se desheurer. Il ne restait dans la salle et les tribunes que les plus acharnés. Les comités forment le plan d'attaque. Quatre colonnes arrivent à la fois par les quatre entrées de la salle, et y penètrent au pas de charge. Les factieux surpris essaient de les repousser, le représentant Kervélégan, qui étoit à la tête d'une des colonnes est legèrement blessé, mais la multitude, que l'épouvante reud incapable de résistance, cherche son salut dans la fuite. Elle ne trouve point d'issues libres, car elles étaient remplies par les désenseurs de la convention. Pendant quelque tems on resta pêle mêle vainqueurs et vaincus, jusqu'à ce qu'enfin pour faire

öffentlichen Wohlfahrt, ber in einem und bemselben Palast mit bem Convent seinen Sis hatte, sich ben ganzen Tag über ruhig verhielt; auch der Ausschuß der öffentlichen Sicherheit, der seine Sitzungen im Norden des Carousselplatzes hielt, konnte leicht im ersten Augenblicke Boten durch die Ruo de l'Echelle ins Palais Noyal schiefen, was doch nicht geschah. Der militärische Ausschuß, bessen, was doch nicht geschah. Der militärische Ausschuß, bessen Präsident Delmas war, hielt seine Sitzungen in der Straße St. Honoré im Hotel de Noailles, und Delmas hatte augenblicklich Couriere an die Truppen geschickt, welche nah und fern um die Hauptstadt vertheilt waren, um die Jusuhren zu becken; als aber diese Linientruppen eintrasen, was erst sehr spät am 2. Prairial erfolgte, hatten schon die Nationalgarden die Menschenmasse auseinander getrieben.

Es war übrigens bei ber bekannten Stimmung ber Natio= nalgarben gegen ben Convent fehr gut für biefe Berfammlung, bie alle bie Grauel veranlagt hatte, gegen welche fie jest mit Feuer und Schwert wuthete, bag bie Linientruppen gerufen maren und am 2. anlangten, weil fich am 2. und 3. Prairial bie Scenen bes 1. mit verboppelter Beftigfeit erneuten. Es galt nämlich bie Rettung ber fammtlichen terroriftischen Deputirten, b. h. berjenigen, die in ber Racht vom 1. und 2. Prairial als Rabeleführer aufgetreten waren, und zugleich ber vier vorher aur Deportation verurtheilten Mitglieder bes Bohlfahrtsausschuffes, in bem fie Robespierres Collegen gewesen waren. Auch ben Morber bes ungludlichen, vor ben Augen bes Brafibenten ermorbeten Deputirten Reraub wollte man ber gerechten Strafe entziehen. Der Convent hatte namlich fogleich bie in ber Racht bes 1. Brairial im Tumult gefaßten Befchluffe caffirt und bie Abbrude berfelben verbrennen laffen, er hatte ferner becretirt, bag ben Deputirten, welche babei thatig gewesen waren, sollte ber Prozeß gemacht werben, nachdem fie fcon vorher in Berhaft genommen worben waren. 67) Gegen biefe Befchluße fuch=

cesser ce desordre on deblaya une porte et l'on forma deux haies au travers des quelles les révoltés se rétirèrent sans autre punition que quelques coups de pied que la garde nationale leur distribua en passant.

<sup>67)</sup> Es waren Duquesnoi, Romme, Duroi, Bourbotte, Prieur de la Marne, Soubrany, Goujon, Albitte ainé, Poyssard, Lecarpontier de la Solosser, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrs. v. 23. 4. Aust. 39

ten bie Terroristen am 2. Prairial auf ganz spstematischem Wege einen Wiberstand zu organisiren.

Die Urheber ber fortbauernben Bobelregierung benutten bas Spftem, welches bamals ber Convent, fpater bas Directo= rium befolgte, um fich zu behaupten. Nach biefem Spftem foll= ten bie Royalisten burch bie Terroristen und biefe burch jene abwechselnb in Schranken gehalten werben. Das Decret, bag bie Sansculotten entwaffnet werben follten, war baber auch nicht ausgeführt worben, biefe hatten ein Sauptquartier in ber An= tonsvorstadt und zogen am 2. Brairial wieber in Reibe und Blied gegen ben Convent. In Reihen und Glieber und in mili= tarifchem Aufzuge marfchirten bie Borftabter brobend gegen bie Tuilerien (am 2. Prairial, 21. Mai). Die Sectionen Popin= court, Montreuil, Quinze Bingte gelangten ungehindert babin, und fchiaten eine Deputation, welche an ben Schranken bes Convents zugelaffen wurde, um zu verlangen, bag ber von ber Rationalgarbe ber Section ber Butte des moulins verhaftete Morber Feraubs fogleich in Freiheit gefest werbe.

Der Convent hatte in feiner Bebrananif, ba bie regularen Truppen noch immer nicht angelangt waren, ju ben Sectionen, bie ihm mehrmals geholfen hatten, feine Buflucht genommen. Gillet und Aubry, ehemalige Artillerieoffiziere, waren vom Convent Delmas beigeordnet worden, und bie von ihnen gerufenen Sectionen ber Stabt jogen ben Borftabtern entgegen, welche inbeffen ihr hauptquartier ins Stadthaus verlegt hatten. Die Bataillone ber Sectionen wurben gurudgebrangt, bis fich enb= lich beibe Theile in ber Rabe ber Tuilerien fchlagfertig gegen= über ftanben. Delmas lag im Erbgeschoffe bes Balafts, wie in einer Burg; er hatte bort Artillerie, und auch bie Borftabter foleppten Ranonen mit fich. Delmas mußte fich, wenn er feine Artillerie gebrauchen wollte, ber Artilleriften ber Rationalgarbe bebienen, biefe gingen aber zu ben Borftabtern über, weil fie gu benfelben hanbfeften Bolteflaffen mit ben Borftabtern gehörten, beren Losungswort die Constitution von 1793 war. Delmas

Manche, Pinet aine, Fayan. Erft am 2. Prairial ward gegen alle biefe ber Berbaftebefehl in ein Antlageberret verwandelt.



Ì

1

1

nahm baher bas Anerbieten bes Generals Dubois an, ber sich zur Bermittelung erbot. Man suchte aber unter dem Schein der Bermittelung nur Zeit zu gewinnen, bis die regulären Truppen endlich anlangen würden. Man kam überein, daß die Borsstädter bis eilf ruhig bleiben sollten, um diese Zeit, wußte man, gingen sie ohnehin ihrer Gewohnheit gemäß zu Hause. Gleich hernach traf Joachim Mürat, damals Hauptmann unter den reitenden Jägern, mit einem Detaschement seiner Jäger ein, und ward von Delmas mit großem Jubel empfangen. Seit dieser Zeit gründete der Convent sein Reich auf die Militärmacht, die er aus gedienten und bezahlten Soldaten unter dem Namen der Armee der 17. Militärdivission in Paris organisirte. 68)

Der General Menou, einer ber Offiziere ber alten Reit (talons rouges), ein glatter Hofmann, ber baber auch gleich bem Grafen Rarbonne und Anbern seiner bofischen Gewandtheit wegen (er war wie Rarbonne im Salon ber Frau von Staël gebilbet) von Bonaparte fpater febr begunftigt wurde, warb bamals Befehlsbaber ber regularen Truppen in Paris, ober, wie es hieß, ber 17. Militarbivifion; Baraquan b'hillers ward Chef feines Auch ber Cavalleriegeneral Dubois, beffen fich Beneralftabe. ber Convent früher schon einmal zufällig bebient hatte, und ber alte Demofraten-General Berrüher boten ihre Dienfte an: Barras war von seiner Miffion eilta in bie Stabt gekommen und ichlofe fich an feine Collegen, Freron, Delmas, Baborte an, um bie neu errichtete Militarmacht bes Convents in beffen Ramen mit un= beschränkter Bollmacht zu gebrauchen. Man glaubte fich am 2. Brairial ftart genug, um ber jacobinifchen Dacht Erot bieten und Rerauds Morber binrichten laffen ju tonnen, nachbem er vorher von einer ber Militarcommiffionen, die bamals und unter

<sup>68)</sup> In allen französischen Geschichten ber Revolution sucht man freilich (was wir, politisch betrachtet, burchaus billigen) sorgfältig zu verbergen, daß vom Prairial bis 1856 stets die bezahlten Schmurbärte der Schlachtselber über das Schläst des Bolls entschleben; wir wollen es aber eingestehen, so hart es ist. In seinem Bericht über den Sieg am 3. Prairial sagt Doulcet de Pontecoulant Monit. An. III. Nr. 249 p. 1006 ausbrücklich: Coux qui ont remporte la victoire étoient pour la pluspart à Fleurus et dans les comdats samoux qui ont illustré les aumes républicaines.

Bonaparte statt bes Revolutionstribunals bienten, zum Tode verurtheilt war. Das Gerüst für die Guillotine war vor dem Stadthause errichtet, also auf dem Plaze, neden welchem, wie wir vorher bemerkt haben, die Terroristen ihren leitenden Rath in den Zimmern versammelten, wo einst Chaumette, Pache und Consorten ihre Gemeinderathssitzungen gehalten hatten. Der Bersuch, die Hinrichtung ohne Hülfe regulärer Truppen durchzusehen, mißlang daher auch gänzlich. Die Borstädter befreiten den Mörder mit Gewalt, führten ihn in Triumph durch die Antonsstraße, verrammelten ihre Vorstadt und richteten ihre Kannen auf die Reihen der jungen Leute, welche sich dem Convent als Freiwillige angeboten hatten.

Die Zahl ber Freiwilligen bes Convents wuchs hernach auf zwölfhundert an, diese wurden in der Racht militärisch geordnet, sie marschitten in Reihen und Gliedern in die Vorstadt ein, und fanden, so lange man noch glaubte, daß hinter diesen jungen Leuten die Linieninfanterie und die reitenden Jäger folgten, keinen Widerstand. Sie durchsuchten, um den Mörder abzuführen, viele Häuser, unter andern die geräumige Wohnung des ehemaligen Generals Santerre, und nahmen die Ranonen weg, die sie antrasen. Als sich die Vorstädter vom ersten Schrecken erholt hatten, als sie bemerkten, daß die jungen Leute allein seinen, schämten sie sich, erhoben sich in Masse, besetzen alle Aussänge, nöthigten die jungen Leute, die Kanonen und auch ihre Wassen abzuliefern, und jagten sie unter Schimpf, Dohn und Spott in die Stadt zurück.

Jest endlich ward die ganze Rationalgarde aufgeboten und bie regulären Truppen, von Menou geführt, zogen unter Begleitung der drei Couventsdeputirten auf den Platz der Bastille. Alle Straßen waren gesperrt und es wurden ein paar Mörser auf den Platz gebracht, als wenn Menou die Vorstadt bombarbiren solle. Die Conventsdeputirten wollten allerdings die Vorstadt in Brand schießen lassen, Wenou zauderte aber, dem graufamen Befehle zu gehorchen, er suchte zu unterhandeln und seine Vorschläge zur Unterwerfung fanden bei den verblendeten Arbeitern Gehör. Der Mörder Ferauds sollte ausgeliefert werden, er stürzte sich aber, ehe dies geschehen konnte, aus dem Fenster.

Ì

Ì

١

ļ

ſ

í

Die Kanonen wurden ausgeliefert, die Sectionen der Borftabt entwaffnet. Man gab ihnen freilich Kanonen und Waffen gleich barauf zurud, wußte aber später die guten Leute zu bewegen, Beides freiwillig abzugeben.

Gegen bie Terroriften warb zuerft fehr ftreng verfahren. Die Borftabter wurden gezwungen, alle biefenigen, welche bei ben letten Unruhen eine Rolle gespielt hatten, ihrem Schicksale gu überlaffen und zuzugeben, bag bie Ausschuffe fie verhaften ließen. Die Berhafteten wurben hernach vor eine außerorbent= Hiche, halb burgerliche, balb militarifche Commiffion geftellt und einundbreißig berfelben, mehrentheils Gensbarmen, die ben Dienft verlaffen hatten, jum Cobe, fünf zu einem Jahre Rettenftrafe, feche gur Deportation, neunzehn gu Gefängnifftrafen verurtheilt. Auch bie am 9. in ben Anflageftand verfesten Deputirten, Romme, Soubrany, Duqueenon, Maure, Goujon, Bourbotte, Duroi, Benffarb, Brieur von ber Marne, Pinet ber altere, Lecarpentier, Boriel, Fanan, Rhul, Forestier, Lavallée, Pautriffel, Sergent, Beaubot, Lacofte, Allard, Lejeune, Javogues, Dertigoite, Mallarmé, Escubier, Monestier und Laignelot, follten am 29. vor bie Commiffion gestellt werben; aber bie meisten von ihnen hatten fich fcon burch bie Flucht gerettet, nur acht erschienen vor Gericht. Bon biefen acht ward Forestier losgesprochen, Benffard gur Deportation verurtheilt, Romme, Goujon, Duquesnoy, Durot, Bour= botte, Soubrany jum Tobe. Der alte Rhul hatte fich fcon vorher felbst ermorbet; bie feche anbern wollten vor ben Augen ihrer Richter und ber gahlreichen Buschauer ein gräßliches Trauer= spiel aufführen. Sie hatten fich einen Dolch verschafft, biesen reichte Giner bem Anbern, nachbem ihr Tobesurtheil gesprochen war; fie wollten fich alle felbft erstechen, trafen fich aber nicht Daburch warb biefe Gerichtsscene nur noch fcau= alle töbtlich. berhafter! Duquesnon, Romme und Goujon fturzten nieber, Soubrann, Bourbotte und Duroi wurden verwundet und blutig guillotinirt. Wenn wir nicht falfc berichtet finb, fo ift es ein Irethum, wenn man glaubt, Romme fei bamals geftorben, er warb, wie man une fagte, gerettet, und fehrte gu feiner Mathematit gurud.

Rach biefen Greigniffen anberte fich ploglich bie gange Stimmung bes Convents, man fürchtete von bem Augenblick an

bie Royalisten mehr als die Terroristen, und es kam zulett fo weit, bag man am Enbe Septembers einige taufenb Mann ber Foberirten, benen man vorher schlauer Weise Ranonen und Waffen abgelockt hatte, jum Schutz bes Convents wieber be= waffnen mußte. Die Angst bes Convents vor Royalismus war fcon im Floreal fo groß, bag Spepes, ale er bie neue Conftitution verbächtig machen wollte, fogar Thibaubeau', ber einen großen Antheil an ihrer Abfassung batte, bes Ropalismus be= Schuldigte. Die am 17. Floreal ernannte Commiffion gur Abfaffung bes Entwurfs ber neuen Berfaffung 69) war ungewöhn= lich schnell mit ihrem Entwurf fertig, und Boiffy b'Anglas, ber bamals ichon (freilich gang im Berborgnen) nicht blos Royalist war, fonbern auch bie Rudfehr ber Bourbone munfchte, brachte ihn an ben Convent; Spenes war aber ärgerlich, bag er feinen Antheil baran hatte. Der bialektische, auch fogar mit Kants Lehre bekannte, beghalb gleich barauf in Berlin febr willtom= mene Sophist hatte bamale solchen Schein unergrundlicher Tiefe ber Staatsweisheit um fich ju verbreiten verftanben, bag er bei feiner Berathung über eine ber Constitutionen, welche Franfreich erhielt, fehlen burfte. Er war auch in ber That biefes Mal in Die Commission ber eilf gewählt worden, hatte aber vorgezogen, im Wohlfahrtsausschuffe zu bleiben, beffen Mitglied er war. Der Convent hatte nämlich vorher ein Gefet gegeben, bag fein Deputirter, welcher in einem ber Regierungsausschuffe fige, qugleich Mitglied bes Constitutionsausschuffes ber eilf fein tonne; Spenes gog baber vor, im Wohlfahrtsausschuffe zu bleiben. Da er fich nun, wie alle Metaphyfiter, für allein weise hielt, weil er buntel und fpigfindig mar, fo begann er einen heftigen Bant mit Thibaubeau, welcher ben Entwurf vertheibigte, an bem er großen Antheil hatte, bei bem aber ber Abbe nicht war befragt worben. Dies gibt Thibaubeau Beranlaffung, ben Metaphyfiter, ber spater bei ber Umftogung biefer ohne ibn zu Stanbe ge= brachten Constitution an Bonapartes Seite thatig war, in einer

<sup>69)</sup> Lesage, Daunou, Boissy d'Anglas, Creuzé Latouche, Berlier, Louvet, La Reveillère Lepeaux, Lanjuinais, Durand-Maillane, Baudin des Ardennes, Thibaudeau.

Stelle, die wir in der Rote beifügen, 70) recht scharf zu zeichnen. Die Stelle ist auch darum wichtig, weil darin die Tendenz der Männer, welche neben Thibaudeau in der Commission saßen, angedeutet wird. Boissy d'Anglas, der am 23. Juni den Gut-wurf in den Convent brachte, gehörte, wie oben bemerkt, dem Royalismus an, und war hernach eine Hauptstüge Pichegrüs, als dieser conspirirte.

Man hatte im Convent schon vom 4. Juli bis zum 20. über ben Entwurf bebattirt und war mit ben meisten Artikeln fertig geworden, als auf einmal Spenés mit einem ganz neuen Berfassungsplan aus seiner Fabrik zum Borschein kam. 71) Das Ansehn bes Abbe, von bem man in ben letzten beiben Jahren sonst wenig gehört hatte, und die vorgefaßte Meinung, welche unter ben Menschen so viel vermag, daß man meistentheils, wenn man die

<sup>70)</sup> Mémoires de Thibaudeau Vol. I. (Convention) p. 179 heißt es auerst von Sseyés: Son caractère le rendait incapable de discussion. Il était organisé pour la pensée et la théorie plus que pour l'action et la pratique - . Dans les comités il prenait rarement séance avec ses collègues; pendant les délibérations il se promenait en long et en large; et lorsqu'on le pressait de donner son avis, il le donnait, et s'éloignait comme s'il eût voulu signifier parlà qu'il n'y avait rien à y trancher ni à y opposer. - - Sans avoir de liaison avec cet homme célèbre, vers lequel je ne me sentais pas attiré, je m'étais souvent trouvé avec lui; je l'avais observé, et mesuré, et je croyais l'avoir bien jugé. Dans la discussion sur la constitution, je combattis peut-être avec en peu de passion ses systèmes, parceque sans mettre en doute le genre de merité qui lui étoit propre et les services qu'il avait rendus à la liberté, je n'aimais pas qu'on lui fit, en bien et en mal, une réputation outrée. Il le sentit, et m'accusa parmi ses affidés d'ètre vendu au royalisme. Je n'imitai point son injustice, car je ne l'avais jamais cru vendu à la terreur. Il y avait dans la commission des onze un parti monarchique. Il se composait de Lesage d'Eure et Loire, Boissy d'Anglas et Lanjuinais. Je ne parle pas du vieux Durand Maillane dont l'opinion ne comptait pas. Mais ils n'étaient pas pour cela de Bourbonniens. Boissy d'Anglas fut cependant l'objet de quelques soupçons. Je ne les partageais pas. Les événemens postérieurs les ont éclaircis. Les autres membres de la commission étaient de bonne foi républicains.

<sup>71)</sup> Er schlug vor, ein Tribunat, ein Gouvernement, eine Logislature und eine Jury constitutionnaire. Die Hauptbeen bes Entwurfs wird man in bem Entwurfe wieber finden, ben er hernach für Bonaparte machte.

gefeiertesten Manner selbst sieht und spricht, an sich selbst und an allen menschlichen Urtheilen irre wird, erhöhte seine Gaben so sehr, daß er einige Tage lang die ganze Commission auswog. Wan stellte gewissermaßen die Erwägung der ofsteill eingereichten Constitution ein, um über des Grillenfängers dialectisch specu-latives Kunstwert, welches einem deutschen Philosophen, auch in Rücksicht der vielen barocken Kunstausdrücke, Ehre gemacht hätte, zuerst zu berathschlagen. Mit dieser Chre mußte sich jedoch Speces schmollend begnügen, die praktischen Männer in der Bersamm-lung septen durch, daß der Borschlag der eilf mit einigen wenigen Beränderungen angenommen wurde.

Diefe neue Conftitution ju prufen, welche Regierung und Gefetgebung gang trennen und bie lettere an zwei Rammern übertragen follte, ja fogar bie Angabe ihres Inhaltes, liegt außer bem 3mede biefes Wertes, welches nicht auf absolute Boll= ftanbigteit berechnet ift; es leuchtet aber auf ben erften Blid ein, bag in Beziehung auf bas Berhaltnig ber funf Directoren, benen bie Regierung übertragen wurde, ju ber Gefetgebung ein großer Rehler gemacht war. Die Directoren erhielten weber irgend einen Ginfluß auf bie Rammern, noch auf bie Abfaffung ber Befete, welche ohne fie gemacht wurden, auch ftanben fie eigent= lich gang ifolirt, ohne alle Berbindung mit ben Rammern. Die eine biefer Rammern follte aus funfhundert Deputirten besteben, welche wenigstens breißig Jahre alt fein mußten und ausschlie-Bend bas Recht haben follten, nicht blos über bie Gefete au berathichlagen, fonbern auch fie vorzuschlagen, ba ber Regierung weber bas Recht bes Borfchlags, noch bas ber Beftatigung ertheilt warb. Die zweite ober obere Rammer, ber Rath ber Alten genannt, bestand aus zweihundert und funfzig Deputirten, welche über vierzig Sahre alt, entweber verheirathet ober Wittwer fein follten. Diefer Rath follte bie im Rathe ber Kunfhundert vor= geschlagenen und angenommenen Gesetze prufen und bann ent= weber unbebingt annehmen ober verwerfen.

Bon beiben Rathen sollte jahrlich ein burchs Loos bestimmtes Drittel ber Deputirten austreten und burch neu Gewählte ersett werben, von ben funf Directoren sollte ebenfalls einer, ben bas Loos trafe, einem Neugewählten Platz machen. Die

Directoren wurben, aus einem bem Rathe ber Alten von bem ber Funfhundert übergebenen gehnfachen Nameneverzeichniß, von bem erftern ausgewählt; bie Rathe murben amar vom Bolte erwählt, boch nicht mehr bierect, fonbern burch bie zu biefer Wahl vom Bolfe in ben Brimarversammlungen ernannten Wähler. Grft fpater (am 18. September) warb ber, freilich burchaus nicht als Wohnung ber Regenten eines großen Volls ausge= fcmudte Balaft Luremburg gur Wohnung und fur bie Sigungen bes Directoriums bestimmt. Die Tullerien wurden bem Rath ber Alten, ber Balaft Bourbon bem ber Funfhunbert angewiefen, boch eröffnete ber lettere bernach vorerft feine Sigungen in ber Reitschule, wo auch bie conftituirenbe Berfammlung bie ihrigen gehalten hatte. Die neue Constitution mußte, nachbem fie ber Convent anerkannt und bie und ba mobifigirt batte, ber Korm wegen vom gesammten Bolfe angenommen werben (was freilich überall eine leere Form ift), ber Convent hatte baber burch ein Decret vom 2. Fructibor (19. August) bie Brimar= versammlungen auf ben 20. beffelben Monats (6. Sept.) berufen, boch hatte er erft turz vorher ber Constitution Nachfugen beis gefügt, welche als Magregeln niebriger Selbstsucht und Berrichs fucht gebeutet wurben.

Die Mitglieber bes Convents bemerkten nämlich, bag fchwerlich eine große Angahl von ihnen in bie neue Gefetgebung werbe gemablt werben, wenn bie Burger gang freie Bahl hatten; fie fürchteten mit allem Recht, bag alebann bie Ronalisten, welche von allen Seiten ihr Haupt erhoben, gang allein bie Dacht in Sanben haben, alle neue Ginrichtungen umftogen und bie Blieber bes Convents, wie alle Freunde ber Republik, mit graufamer Rache verfolgen wurben; bas wollten fie verhindern. Es willigten baber felbft bie ausgezeichnetften Mitglieber bes Convente, die feine Rache zu fürchten hatten, in eine schein= bar felbstfüchtige Magregel, die berjenigen gerade entgegengesetzt war, welche bie constituirende Rationalversammlung in Beziehung auf ben Antheil ihrer Mitglieber an ber legis= lativen früher ergriffen hatte. Gin Gefet bes Convents vom 5. Fructibor (20. August), welches ben Primarversamm= lungen ju gleicher Beit mit ber Conftitution gur Annahme

follte vorgelegt werben, schrieb vor, daß zwei Drittel ber neuen Gesetzgeber aus den alten Conventsmitgliedern und nur ein einziges Drittel ganz frei und nen gewählt werden solle. Am 13. Fructidor (30. August) ward durch eine zweite Rachsuge zur neuen Constitution, die Wahl der neuen Gesetzgebung fast gänzlich an den Convent gebracht. Es ward nämlich, da man wußte, wie klein die Zahl der Männer des Convents sei, welche auf die Stimmen der Wähler würden rechnen können, zum Gesetz gemacht, daß, wenn bei der Wahl der Fünshundert aus dem Convent zu wählenden Mitglieder der neuen Gesetzgebung die Stimmen in verschiedenen Theilen des Reichs auf dieselben Män=ner sielen, nicht das Volk, sondern der Convent andere an die Stelle der Doppeltzewählten ernennen solle.

Diefe Rachfugen ber Constitution erbitterten jebermann; aber bei ber Freude Aller, bag boch endlich von Constitution bie Rebe fet, bag man ber Tyrannei ber vereinigten Regierung und Gefetgebung und bes Convents folle entlebigt werben, bei ben Mitteln, aufe Bolt einzuwirten, war man über bie Departemente gang ruhig, nur fur Paris war man beforgt. Die Ba= rifer Burger benutten bie ber Proclamation bes Convents ge= mag zu haltenben Sectioneversammlungen, um gerabe bie Ditte ber Sectionen ber wohlhabenben Burger, welche vorber bem Convent mit ben Waffen aus ber Noth geholfen hatten, gum Mittelpuntt bes Wiberstandes zu machen. Da ber Convent es wagte, fünfhundert feiner Mitglieder ber Nation au funftigen Gefetgebern aufzubringen und baburch auch bie Regierung noch fernerhin für feine verhaßt geworbenen Mitglieber in Anspruch au nehmen, fo glaubte ber angefehene Theil ber Barifer Burgerschaft fich auch nicht ftrenge an bas Befet binben zu burfen. Der Constitution gemäß follten bie funf Directoren, benen bie Regierung übertragen war, aus einer Lifte von fünfzig, welche vom Rathe ber Fünfhundert bem ber Alten follte vorgelegt werben, von biefem gewählt werben.

Da vorauszuschen war, baß biese Wahl nur ehemalige Conventglieber treffen werbe, so benutten bie Bürger ber Sectionen ben Gebanken ber Zeiten bes Schreckens, baß sie bas souverane Volk sein. Sie hielten berathschlagenbe Zusammen-

kunfte in ihrem Local, wollten mit bem Convent unterhandeln und glaubten durch den Rang und den Reichthum der Einzelnen, aus denen sie bestanden, den demokratischen Conventsdeputirten überlegen zu sein. Sobald sich die angesehensten Sectionen von Paris einmal protestirend dem Convent gegenüber gestellt hatten, war vorauszuschen, daß es zum Kampse kommen müsse, und die Hossnungen der Royalisten lebten auf. Jeht kamen alle Besucher des Salons der Frau von Staël in Thätigkeit, die Männer der alten Zeit und der Constitution von 1791 ließen sich wieder sehen, Ofsiziere der Bendée und Soldaten, die unter ihnen gedient hatten, strömten nach Paris; doch ließ man vorerst, wie und Thibaudeau sagt, nur Abentheurer, Literaten, Journa-listen, Belletristen gegen die Nachsugen toden. 72) Der Convent erschraf indessen vor der Bewegung in der Hauptstadt und sammelte Truppen in der Rähe von Paris.

Die angeschensten Bürger ber Stabt, Bewohner ber in Rote <sup>73</sup>) genannten Quartieren erhielten jest die Rolle, welsche vorher die Borstädter gespielt hatten, und das Theatre Français (Obeon), wie das ehemalige Kloster der filles de Sct. Thomas wurden Sammelplat der Bevollmächtigten der durch die Rachfugen erbitterten Bürger. Am eifrigsten zeigte sich die den Tutlerien sehr nahe Section Lepelletier, welche vorher Section der Ronnen von St. Thomas (des filles de St. Thomas) genannt wurde, und am längsten und heftigsten für die königliche Familie gekämpst hatte. Diese Section hatte ihren Sitz in dem Kloster des filles de St. Thomas, welches dort stand, wo jest die Börse steht, zu dem man vom Palais Royal geraden Wegs

<sup>73)</sup> Du Mail, de la Butte des Moulins, des Champs Elysées, du Théatre français (Odéon).



<sup>72)</sup> Thibaudeau Mémoires I. p. 189. Parmi les agitateurs des sections on remarquait le général Miranda, Lemaître, ancien sécrétaire général au conseil des finances, Archambaud, avocat, ensuite des hommes de lettres et des Journalistes, tels que Laharpe, Quatremère de Quincy, Lacretelle le jeune, Fiévée, Cadet Gassincourt, pharmacien, Langlois, Richer-Sérisy, etc. Il étoit facile de prévoir que cela ne finirait pas sans déchirement. Les conseils du gouvernement, ne pouvant plus trop compter pour le maintien de l'ordre sur les citoyens de Paris divisés entre eux, firent venir quelques troupes dans la capitale.

burch bie Strafe Bivienne gelangt, wo in hoben Baufern ein Theil ber wohlhabenbften Burgerschaft von Baris wohnte. Diefe Section hatte ichon am 11. Fructibor, alfo ichon zwei Sage vor ber zweiten Rachfuge, welche erft am 13. Fructibor vom Convent becretirt warb, eine brobenbe Deputation an ben Convent abgesenbet, obgleich bieser schon am 22. August jebe berathschlagenbe ober mit anbern correspondirenbe Berfammlung von Staatsburgern, jebe politische Rebnerbuhne verboten hatte. bernach am 20. Fructibor bie Brimarversammlungen wirklich vereinigt wurben, erflarte biefelbe Section Lepelletier ihren Bersammlungsort im Theater Français für ben Blat, wo man einen Centralausschuß aller Sectionen errichten muffe, um ben Ufurpationen bes Convents Schranten ju feten. Der Ausschuß follte bann eine Broclamation an alle Franzofen erlaffen, und alle Sectionen wurden formlich aufgeforbert, ihre Bevollmächtig= ten an ben erwähnten Ort gu ichiden.

Als ber Convent biejenigen, welche einen folden Central= ausschuß, ber wie ber alte Gemeinberath eine bem Convent entgegengesette Regierung und Gesetzgebung wurde gebilbet ba= ben, beiguwohnen wagen follten, für Dajeftateverbrecher erffarte, 74) berief fich die Section Levelletter auf dieselbe Theorie der Boltsfouveranität, ber ber Convent fein Dasein verbankte. Die Section behauptete nämlich: einer Berfammlung gegenüber, welche bem gefammten versammelten Bolte gleichbebeutenb fei, muffe jebe Behörbe ober Gefetgebung weichen, bie ihr Anfehn nur mittel= bar vom Bolte ableite. Der Centralausschuß war fühn genug, fich wieber zu vereinigen, obgleich ihn ber Convent burch Solbaten hatte auseinander jagen laffen. Am Tage ber Bereinigung ber Primarversammlungen (am 20. Fructibor, b. h. 6. Sept.) warb burch bie oben angeführte Erflärung ber Section Lepelletier, bag fie auf Errichtung bes Centralausschuffes bebarre, ber Streit jur offenen Febbe. Die Parifer nämlich nahmen bie Conftitution felbst an, verwarfen aber bie Rachfugen vom 5. und vom

<sup>74)</sup> Que ceux qui se réuniraient au comité central seraient coupables d'attentat contre la souveraineté du peuple et la sûreté de la république.



13. Fructibor und behaupteten, basselbe sei auch von der Dehrzahl der Primäversammlungen in den Departements geschehen. Der Convent behauptete dagegen, ohne jedoch anfangs, was er sich später doch gefallen ließ, einen Nachweis darüber zu geben, daß die Mehrheit der Primärversammlungen die Constitution und auch für die Nachsugen gestimmt hätte.

Das Lettere war ausgemachter Weife falfc, ba es gang gewiß ift, bag brei Biertheile ber Stimmen bie Rachfugen vom 5. und 13. ablehnten. Wenn es aber auch mahr mare, wie Thiers mit ber ihn auszeichnenben Recheit und Anmagung behauptet, fo wurde bies gar nichts beweisen, weil jeber unter uns, ber einige Erfahrung bat, weiß, wie leicht fich bie Stimmen ber geringeren Claffen an allen folden Orten erhalten laffen, wo eine mächtige Oppositionspartei nicht bie Regierung und bie Beamten mit benfelben Mitteln befampfen fann, bie ber Regierung gu Gebot fteben. Go bachten auch bie Parifer; fie fetten baber ihren Wiberftand auch bann noch fort, als man fich bequemte, ihnen aus Registern, bie fie nicht prufen tonnten, jum Schein nachzuweisen, bag es mit ben Abstimmungen seine Richtigkeit Diefelben Bataillone ber Sectionen, welche ein paar Monat vorber ben Convent gerettet hatten, waren bamals alle Tage bereit, beim erften Trommelichlag jum Rlofter ber Ronnen bes bl. Thomas zu ziehen, um ihre Mitburger gegen ben Convent zu beschützen, und biefer ließ brei= bis viertaufend Dann berfelben Roberirten, von benen ihn bie Sectionen befreit hatten, im Tuileriengarten exerciren, um fich ihrer gelegentlich zu bebienen. Der General Berrüger organisirte bies Gefinbel, bem man bie Waffen wieber gegeben hatte. Gegen ben am 6. September vom Centralausschuß gefaßten Beschluß, bag an alle Gemeinben im Lande eine Aufforberung ergeben folle, fich mit ben Sectionen ju verbinben, erließ am 7. September ber Convent ein terroriftifches Befet. Es ward Tobesftrafe barauf gefett, wenn irgend ein Burger eine Senbung von irgend einer Gemeinbe, ober auch nur einer Section an bie anbere, ober ein Armeecorps fiber= nehmen wurde. Da bie heftigkeit ber Bewegung gegen bie Rach= fugen, ober eigentlich gegen bie Mitglieber bes Convents offen= bar gang besonders von den Rovalisten ausging, welche barum

nicht gerade Bourbonisten waren, so machte ber Convent am 21. September (11. Fructibor) ein höchst ungerechtes und revolutionäres Geset, welches ihn vollends verhaßt machte, weil baburch ein großer Theil ber freien Staatsbürger seiner bürgerlichen Rechte beraubt warb. Alle unbeeidigten Priester und ihre Berwandten, alle, selbst entsevnte Berwandten ber Emigranten wurben nämlich von ben Staatsämtern ausgeschlossen.

Der Convent hatte fich, unbekummert um alle Protestationen, burch ben Deputirten Gomaire im Ramen ber Commission ber Decrete einen Bericht über bas Resultat ber Abstimmungen aller Brimarversammlungen am 23. September abstatten laffen, worin es lächerlicher Weise heißt, bag 914,813 ftimmende Burger unter 929,326 fur Constitution und Rachfugen gestimmt batten. Als bies glanzende Refultat mitgetheilt war, erhob fich erft ber Brafibent, bernach ber gange Convent, und ber Brafibent verfündigte im Ramen beffelben fehr feierlich, bag Conftitution und Nachfugen angenommen seien und daß die Primarversammlun= gen fich barnach ju richten hatten. Dies that inbeffen bie Sec= tion Lepelletier nicht, fie erklarte vielmehr an bemfelben 23. Seb= tember ihre Sigungen für vermanent. Diefe Berfammlungen bauerten wirklich fort und bie Nationalgarben waren bereit, ihren Convent im Théater Français ober im Rlofter gegen ben Con= vent in ben Tuilerien zu ichunen. Dagegen batte ber Convent schon am 21. eine Commission ernannt, welche Borschlage thun follte, wie ber Republit mit Bewalt zu belfen fei. Ramen ber Mitalieber biefer Commission erinnern an bie Ener= gie ber Schreckenszeit. Es waren: Rour, Florent Gunot, Tal= lien, Bons und Barras. Barras warb, wie icon mehrere Dale geschehen war, auch jest zum Oberbefehlshaber ber Militarmacht bes Convents ernannt und Menou nebst ben andern Generalen angewiesen, bie Befehle von ihm und ben ihm zugeordneten De= putirten einzuholen.

Es waren jest die Wahlen ber neuen Regierung und Gesfetzgebung vorzunehmen, es suchte aber die Section Lepelletter zuwörderst die Verordnungen des Convents vom 5. und 13. Fructidor umzustoßen. Diesen Verordnungen zufolge, sollte die kunftige Gesetzgebung zu zwei Dritthellen aus dem Convent gewählt

!

ł

t

werben und bei Doppelmablen bas Wahlrecht haben. Bu bie= fem Zwede rief bie Section, noch ehe ber Tag ber Bahl ba war, alle Wähler ber gangen Stabt Paris, fo viel ihrer bis babin schon gewählt seien, in ihren Ausschuß. Dieser Ausschuß bilbete bann am 3. Oftober (11. Benbemiaire) eine bem Convent entgegengefette, gewiffermagen fouverane Berfammlung im Théater Français. Dies war freilich gesetwibrig und offenbar feinblich; ber Convent schickte baber einen Beamten mit einer geringen Militarmacht ins Theater, welcher bort bie ftrenge Berordnung vorlas, woburch bie Bereinigung ber Abgeordneten mehrerer Scctionen in bemfelben Local verboten warb. Beamte bes Convents warb ausgezischt, bie ihn begleitenben Solbaten fortgejagt und beschloffen, bag man fich am folgenben Tage, ben 4. October, wieder versammeln wolle; ber Convent erflarte bann, jum Beweise, bag es aufs Meugerfte gekommen fei, feine Sigungen ebenfalls fur permanent.

Am 4. Oktober war die Section Lepelletier und was fich zu ihr gesellte, im Rlofter, bas ihnen als Sauptquartier biente, aufs neue versammelt; bie gange Burgerschaft von Paris war in Bewegung und es hieß, daß mehr als 20,000 Mann Na= tionalgarben unter Waffen feien; ber Convent wollte baber Gewalt mit Gewalt vertreiben; Menou follte militarisch einschrei= ten. Bu einer folden Erpebition war Menou nicht geeignet, ba er nicht blos bie Anführer ber Bataillone ber Sectionen, fonbern auch biejenigen, welche bie gange Sache leiteten, täglich in ben Salons ber Frau von Staël und anderswo fab, und ihnen näher ftanb als bem Convent. Diefer Baron Menou follte als Commanbant ber 17. Militarbivifion an ber Spite ber regularen Truppen und ber gräßlichen Schaaren ber Patrioten ohne Schonung verfahren; bazu mar er viel zu Aug, er wollte nicht ber Berfechter von Leuten fein, mit beren Ansehen es auf jeben Kall balb vorbei sein mußte; er weigerte fich bes= halb auch unbedingt, die gräßlichen Batrioten seinen Truppen guzugefellen. Er follte ben Sigungefaal ber Section Levelletier schließen, follte bie Centralversammlung auflösen, alle Burger, welche zu berfelben gehörten, entwaffnen. Dies ware auszufüh= ren gewesen, wenn er, ehe er in bie Strafe Bivienne einruckte,

hatte Kartatichen und Bajonet gebrauchen wollen; bas tonnte und wollte er gegen Burger, gegen Freunde und Genoffen, welche eine Sache verfochten, der er im Perzen gewogen war, nicht unternehmen.

Menou versuchte am 12. Benbemiaire (4. Oftober) Alles, um die Ausführung ber Befehle ber ihn überwachenben Con= ventebeputirten zu verzögern; er machte lange im Balais Roval Balt, am Abend nothigte ihn aber ber Reprafentant Laporte, ber ihn begleitete, burch bie Strafe Bivienne gegen bas Rlofter, als ben Sammelplat ber Feinbe, vorzuruden, und er mußte ungern gehorchen. Ohngeachtet Menou bernach, als er por eine Militarcommiffion gestellt warb, freigesprochen wurde, leuchtet boch Jebem, ber auch nichts vom Rriegswefen versteht, fogleich ein, bag er, um ben militarifch=terroristischen Befehl zu erfüllen, weber bie geeigneten militarischen Magregeln ergriff, noch auch überhaupt terroriftisch verfuhr. Wer bie Strage Bivienne fennt, weiß, wie leicht er bort aus ben Kenstern und von ben Dachern ber hoben und festen Saufer konnte angegriffen werben, wenn er nicht vorher burch feine Ranonen, bie ihm fpater nichts nuten tonnten, Schreden verbreitet hatte. Die Strage Richelieu, Groir bes Betits Champs und bie Boulevards boten ben binter ibm befindlichen Rationalgarben Raum jur Aufstellung; fie tonnten also leicht bie Linientruppen in bie Strafe jusammenbrangen und einschließen. Man machte ihm baber ben Borwurf, er habe abfichtlich seinen Ruden nicht gebedt, abfichtlich in ber Rabe bes Rlofters weber feuern laffen, noch mit bem Bajonet fturmen, bamit er einen Bormanb habe, mit ben Sectionen zu capituliren. Menou behauptete, er habe feine Leute burch bie Uebereinkunft mit ben Burgern gerettet, weil er aus ben Fenftern und von ben Dachern ber fest verschloffenen Baufer fei bebrobt worben, während vor ihm im Rlofter bie Section, und hinter ihm bie Nationalgarbe gewesen waren. Berloren habe ber Convent nichts babei, benn bie Eruppen hatten fich ber Uebereinkunft gemäß nach ben Tuilerien gezogen und bort aufgestellt. Wir haben schon oben bemerkt, bag Menou bes Berraths beschulbigt, so= gleich abgesett, später por ein Rriegsgericht gestellt und ehrenvoll freigesprochen warb.

Barras, Letourneur, Delmas, benen ber Convent Auftrag und Vollmacht gegeben hatte, in seinem Ramen ben angefange= nen Rrieg mit ben Sectionen burch bie Militarmacht beenbigen gu laffen, mußten jest einen anbern General fuchen, einen Dann, ber fähig mare, ben Streit mit ben Burgern am anbern Tage burch Rartatichen und Bajonete beenbigen ju laffen. General glaubte Barras in bem Corfen Rapoleon Bonaparte aefunden zu haben. Diefer war burch bie Eroberung von Tous Ion in gang Europa berühmt geworben, er hatte bie Englanber genothigt, trop ihrer Uebermacht jur See, biefen Safen wieber zu räumen, und war in Toulon nicht blos mit Barras, fonbern auch mit anbern terroristischen Deputirten befannt geworben, unter benen auch ber jungere Robespierre mar. Diefer Bekanntichaften wegen warb er feit bem Thermibor verbachtig. Er batte fich, ale man ihn guruckfegen wollte, geweigert, in ber Benbee in ber Infanterie ju bienen, weil er Artillerieoffizier war, warb baber von Aubry, ber bie Freunde ber alten Jacobiner zu entfernen fuchte, feit Dai 1795 außer Thatigkeit gefest. Aubry leitete bamals als Conventsbeputirter bie Organisation ber Armee.

Die Conventstruppen in ber Stadt, beren Commando Bos naparte auf Barras Borfchlag am 4. October fpat Abends erhielt, bestanden aus 6000 Mann, welche er fogleich alle im Quartier ber Tuilerien fur ben folgenben Tag friegerisch auf= ftellte, ba alle Barifer Sectionen ebenfalls von Offizieren und Generalen bie im Felbe gebient hatten angeführt, unter ben Waffen waren. Schon bei biefem zweiten Unternehmen begunftigte ihn bas Schickfal nach einem Sprichwort ber alten Romer, (Audaces fortuna juvat), beren blutigen und morberischen Beroismus er nachzuahmen suchte. Es ftanben nämlich bamals vor ber Stadt (au camp des Sablons) bie brei und gwanzig Ranonen, welche früher von ben Terroriften ausgeliefert waren; Die Sectionen hatten gerade Leute abgeschickt, um fie abzuholen, als ihnen au rechter Zeit Bonapartes nachberiger Schwager Murat, ben er mit feinen reitenben Sagern babin geschickt hatte, guvor tam, und bie Ranonen in die Tuilerien brachte, wo im Garten auch bie Batrioten aufgestellt waren. Da bie Sectionen teine Rano=

ormanicy G 16518

nen hatten und Bonaparte keine Schonung kannte, so war schon allein burch biese Abführung ber Kanonen bie Sache entschieben. Außerbem waren Danican und die andern Führer der Sections-armee nicht im Stande, gegen einen Mann wie Bonaparte in regelmäßiger Schlacht zu commandiren, 75) und die Mischung von Republikanern, Constitutionellen, Royalisten alten Schlags, woraus die Ofsizire und Soldaten der Sectionen bestanden, konnte es mit regulären Truppen und mit Terroristen nicht aufnehmen.

Die Armee ber Sectionen hielt am frühften Morgen bes 5. Octobers bas Quartier ber Tuilerien und in bemselben ben Convent eng eingeschloffen; Bonaparte aber hatte feine Geschütze so geordnet, bag er vorn bie andringenben Daffen gerade burch, und auf ben Quaps bie marschirenben Colonnen quer burch (en echarpe) mit feinen Rugeln zu Boben ftreden konne. erwartete inbeffen aus politischen und militarischen Grunden ben Angriff, ba jest bie Sectionen ber angreifenbe Theil gewor= ben waren. Die Sectionen liegen fich taufchen, fie ftanben in Bebenklichkeit und Unterhandlung ben Conventstruppen am 13. Benbemiaire (5. October) gogernb gegenüber, bis ber Be= neral gegen 5 Uhr Rachmittags mit allen feinen Dispositionen fertig war; ba fiel ein Schuß, man fprengte aus, Danican, ber Oberbefehlshaber ber Sectionen, habe Reuer geben laffen und Bonapartes Rartatichenfeuer begann. Comobie und theatralisches Pathos barf in Paris nie fehlen; Bonaparte ober Barras lies baber, als wenn es bas Leben bes Convents gelte, ober als wenn bie Mehrzahl ber Deputirten Romer ober auch nur im Stande maren Waffen zu tragen, achthundert Alinten mit großem Barm und Anfeben in ben Conventssaal bringen. Das gab hernach einen koftlichen Artifel fur bie Zeitungen und eine Robomontabe mehr für bie Beschichtsbucher.

Bonapartes Rartatichen und Bajonnete, mit taktisch und ftrategisch überlegener Ginficht gebraucht, bedurften wahrlich bes

<sup>75)</sup> Die Oberanführer gehörten nicht blos verschiebenen, sonbern unter fich feindseligen Parteien an. Der Graf Maulevrier und Lafond waren Royaliften alter Art, Duhoux und ber Obergeneral Danican waren Republikaner.



ì

Rampfs von achthunbert Maul= und Keberhelben nicht! Der Sieg warb freilich mit vielem Burgerblute gefauft und an ber Rirche St. Roch warb furchtbar gestritten; aber wer gablte bie Befallenen und in bie Seine Gefturzten? Wie oft wicberholt fich in Paris bas Morben in Maffe jum Beile bes Bolts, unb wie frohloct man über St. Arnaud und Canrobert und Bugeaub in ben bochgebilbeten Rreifen! Sollte man nicht glauben. baß ber italienische Sat mahr fei, rascher Entschluß sei mehr als jebe Moral (Cosa fatta ha capo). Am folgenden Tage (ben 6. October) marb ber Sieg vollenbet, bie Berrichaft bes Convents befestigt und brei Militarcommiffionen wurden bestellt, welche unter ben Gegnern bes Convents, beren man habhaft werben fonnte, fonell aufraumten. Die Constitution und ihre Rachfugen vom 5. und 13. Fructibor burfte jest Riemand mehr an= Diefe aufraumenben Militarcommiffionen waren fpater für Bonaparte ein erwünschter Borgang (precedent) ober Rechts= brauch jur Entschuldigung ber von ihm bestellten Militarcom= miffionen. Bonaparte warb bamale, vorerft unter bem Titel General bes Innern, Commandant von Baris; er war aber viel zu flug, um biefe Stelle langer zu behalten, als burch= aus nothwendig war. Er hutete fich forgfaltig, ben Schein angunehmen, als wenn er bie herrschaft ber Convensbeputirten gu verlangern fuche, ober bie Berachtung, bie fie auf fich gelaben, theilen wolle. Seine bem Convent geleifteten Dienfte und feine Berbinbung mit ber Wittme bes General Alexander Beaubar= nais verschafften jedoch ihm, als einem jungen Mann von 26 Rabren, balb bernach bie Oberfelbherrnftelle ber italienischen Armee.

Die Wahl ber Deputirten ber neuen Gesetzgebung ward hernach sogleich vorgenommen. Richt weniger als hundert und vier dieser Deputirten ernannte der Convent ganz eigenmächtig, weil ihm, den Nachfugen gemäß, das Accht zukam, für jeden vom Volke doppelt gewählten einen andern zu ernennen. Der Convent, bessen elende Regierungsweisheit darin bestand, abwechselnd eine Faction durch die andere in Schranken zu halten, ward jest wieder den ehemaligen Jacobinern günstig. Aubry, siber den auch Bonaparte immer großen Jorn an den Tag legt, und andere Gemäßigten ersuhren in den letzten Tagen des Conse

vents viel Unfreundliches von ihm; die Terroristen bagegen wur= ben fehr begunftigt. Bon ber um ber Terroriften willen verkunbigten Amneftie murben ausbrucklich alle biejenigen ausge= nommen, welche an ber Scene im Benbemiaire Theil genommen hatten. Die Feinbseligkeit gegen bie Burger, welche bie mit Blut ober Schande und Schlechtigkeit beflecte Debrheit bes Convents nicht langer hatten bulben wollen, zeigte fich noch zwei Sage vor Auflösung bes Convents, am britten Brumaire (25. October), auf eine bochft gehäffige Beife. Es warb namlich, auf Salliens Antrag, bem ichon oben ermahnten Gefete, welches alle Berwandte ber Emigrirten von öffentlichen Nemtern ausschloß, noch beigefügt, bag auf gleiche Beise auch alle bie Burger von ben Aemtern ausgeschloffen fein follten, welche an bem Wiber= fanbe gegen bie Nachfugen ber Conftitution Theil genommen batten (qui auraient signé des arrêtés liberticides dans les assemblées primaires ou électorales).

Die allgemeine Meinung war bamals bem Convent feinb= lich, beffen coloffale gefetgebenbe Thatigkeit Alles verwirrt und bis babin noch wenig geordnet hatte. 76) Die Barte gegen ben Rern ber Burgerfchaft, bie im Benbemiaire ben beflecten De= putirten ben Scepter ju entreißen versucht hatte, erschütterte ben Glauben an bie Fortbauer bes Bestehenben, ba nach Thibaubeau fogar Lanjuinais offen aussprach, bag bie Republit unhalt= bar fei. Der Convent fuchte fich burch Dagregeln gu belfen, bie an 1793 erinnerten. Dies beweisen alle Berorbnungen und Decrete, welche ber Convent in ben letten Wochen feiner Grifteng erließ, bas beweisen bie Namen ber Leute, welche in bie neue Gefetgebung gewählt wurden, ale ber Convent hundert und vier Deputirte zu ernennen hatte. Auch bie Wahl ber fünf Directoren warb kunftlich auf Leute gerichtet, bie bem Spftem nicht ungetreu werben burften, welches bis bahin vom Convent befolgt war. Die Lifte ber zu Wahlenben, welche ber Rath ber Funf= hundert dem Rathe ber Alten übergeben ließ, enthielt freilich.

<sup>76)</sup> Wenn man bem Register von Roadonneaus Sammlung trauen barf, so hat der Convent 8370 Decrete erlassen. Beaulien Vol. V. p. 238 zählt gat 11210.



bem Gesetze gemäß, für jeben zu wählenden Director zehn Ramen, aber diese waren so listig ausgesucht, daß nur die fünf zu dieser Absicht ausdrücklich auf die Liste gesetzen Männer konnten geswählt werden. Gewählt wurden Speieß, dem aber vorerst die Umstände zu bedenklich waren, um die Wahl anzunehmen, Reubel, Barras, Lareveillere-Lépeaux, Letourneux, denen hernach, als Speis pfässisch heuchelnd sich entschuldigte, Carnot beigefügt ward. Riemand hatte Jutrauen zu der neuen Regierung, so günstig ihr die Umstände waren, denn keiner der genannten Männer besaß Regenteneigenschaft, Würde, Ansehn, Gewicht im Volk, Verdinsdungen mit den bedeutenden Familien des Landes oder ausgeszeichnete Verdienste.

Geschichte ber Kriege, und Friedensangelegenheiten bis April 1797.

a. 1. Benbee. Lanbung in ber Bay von Quiberon.

Der verberbliche Burgerfrieg in ber Benbee hatte, wie oben bemertt ift, feitbem Lefcure, b'Elbee, Bonchamp und enblich auch La Rochejaquelin gefallen waren, ein ganz anderes Anseben erbalten als früher. So lange Turreau an ber Spite ber Republifaner fant, bauerte inbeffen bas Morben und Berftoren von beiben Seiten fort; ichon im Juni 1794 traf aber Canclaux bie Ginleitung zu verfohnenben Magregeln; auf bem von Canclaur gelegten Grunde baute bann nach bem Sturge Robespierres Boche fort. Diefer warb bamale Oberbefehlshaber mit unum= fcrantter Gewalt, ihm gehorchte bas Land von ber Somme bis an die Loire. Er hatte es hauptfachlich mit Stofflet und Charette au thun, welche beibe bieffeits und jenfeits ber Loire als Oberhaupter ber Begner bes Convents angesehen murben, ob= gleich nebenbei vornehme Intriganten, bie mit bem Grafen von Artois und Provence in naberer Berbindung fanden und fic in England weit vom Schuffe hielten, bas Bange leiten wollten. Diefen war es um Frieben nicht zu thun, bas fagt uns ber Geschichtschreiber ber Unteruehmung, welche in ber Bay von

Dulberon scheiterte, aufrichtig. 77) Er gesteht übrigens, baß man schon im Januar 1795 in der Bendee und in Bretagne, Maine, Boitou, Rormandie des Kriegs mude gewesen sei. 78) Richtsbestestoweniger schürte der intrigante Graf Buisape, zwischen Engsland und Frankreich hin = und herreisend, nicht blos für seine Person das lodernde Feuer, sondern ernannte, weil er sich nicht daran wagen wollte, auch einen Desoteux de Cormartin zu seinem Generalmasor, und dieser blieb im Lande, wenn Puisape nach England ging. Stosslet und Charette nahmen daher auch den Frieden, den sie in den ersten Monaten des Jahrs 1795 schlossen, nur unter stillschweigendem Borbehalt an. Schon im Mai wurzben Desoteux und andere Führer der Royalisten aufgehoben und eingesperrt, weil sie mit England und mit den Emigranten conspirirten.

Carnot bewog nämlich im Dezember 1794 ben Convent burch einen Bericht, ber ihm zur größten Ehre gereicht, bem Bürgerkriege baburch ein Ende zu machen, daß man ben Roya-listen billige Bedingungen gewähre und biese, was die Republi-kaner bisher nie gethan hätten, strenge bevbachte. Er bewirkte auch, daß am 2. Dezember 1794 ein Decret gegeben warb, ver-möge bessen alle Franzosen an der Küste von Brest bis nach Cherbourg und im Innern des Landes der westlichen Departe-

<sup>78)</sup> Vol. I. p. 184. La guerre se borna donc, du côté des royalistes, à des attaques de postes, souvent répétées, toujours imprévues et dans lesquelles la parfaite connoissance du pays leur donnoit les moyens de faire beaucoup de mal aux républicains; ces sortes de combats leur coûtoient néanmoins à eux-mêmes l'élite de leurs divisions; ils essuièrent dans plusieurs occasions des pertes si considérables, qu'enfin au mois de Janvier 1795 ils consentirent à une suspension d'armes pour traiter de la paix.



<sup>77)</sup> Mémoires sur l'expédition de Quiberon, précédés d'une notice sur l'émigration de 1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794, par Louis Gabril de Villeneuve-Laroche-Barnaud, chef de bataillon, chevallier de l'ordre royal et militaire de S. Louis etc. etc. un des prisonniers échappés au massacre de Quiberon. Paris. Le Normant. 1819 et 1822. I. Vol. 246 p. II. Vol. 374 p. Uchrigens muß man aus ben nachher angeführten Stellen nicht schließen, daß wir unbedingt biefem Buche solgen.

į

1

mente, welche bie Baffen nieberlegen wurden, niemals mehr wegen ihrer Emporung beunruhigt ober in Untersuchung verwickelt werben follten. Ihre Baffen follten in ben Gemeinbehäufern aufgehoben werben u. f. w. Auf Carnots Borftellung wurben zugleich vom Convent acht burch gemäßigte Befinnung ausge= geichnete Deputirte bevollmächtigt, bie ftrenge Bollziehung bes Decrets zu überwachen und ben Frieben an Ort und Stelle au vermitteln. Charette und Stofflet magten inbeffen nicht, bem Grafen von Artois und feinen Intriganten fest zu wiberfteben; fie betrachteten baber ben Frieden immer nur als einen Waffen= ftillftand, obgleich Charette anfangs aufrichtig fcbien. Die Commiffarien bes Convents wurden mit ihm balb fertig, mit Stoff= let, ber nicht so unbebingt als jener im Ramen seiner Barthei unterhandeln konnte, warb anfangs nur Waffenftillftanb, nicht fester Friede geschloffen. Die Unterhandlungen mit ben fammt= lichen Unzufriedenen in ber Benbee und ben ehemaligen Brovin= gen Maine, Bretagne und Normandie begannen im Sanuar in La Jaunaye in ber Rabe von Rantes, wo am 17. Februar für bie Benbee ein Frieden abgeschloffen warb, soweit Charette Gebieter im Lanbe war. Er verfprach bort, alle Bewohner ber Benbee babin ju bringen, bag fie fich ben republikanischen Befeben fügten, wenn man ihnen zwei Millionen Schabenerfat fur bie verübten Berwuftungen und freie Religionsübung augestebe. Um bie verwilberten Abenthenrer, die unter ihm bienten, ju verforgen, und Boligei über bie Bauern ju üben, follte Charette eine Angahl Eruppen behalten, benen man ben Ramen Territorialgarbe gab. Auf biefe Beife blieb im Grunde Charette mitten im Frieben in ben Waffen.

Stofflet konnte unter ben Gbelleuten von Maine, OberPoitou, Rormandie u. f. w., umgeben von Intriganten and
Ereaturen bes Grafen von Artois und seiner Emigranten, nicht
so frei handeln als Charette, denn es galt in den drei Provinzen der Name Ludwigs XVII., bis dieser unglückliche Sohn
Ludwigs XVI. am 8. Juni 1795 in Paris starb. Stofflet
wollte baher den Frieden von La Jaunahe nur als Waffenstillstand annehmen. Damit war Hoche nicht zufrieden, es ward
haher ein Generalcongres der Royalisten versammelt. In La Ma-

bilais, bei Rennes, vereinigten fich mehr als hundert und zwan= gig Anführer royaliftifcher Banben, an benen bie Conventebepu= tirten ihre Berebfamteit umfonft versuchten, Stofflet und felbit Defoteur riethen gwar gum Frieben, es nahmen aber von ber oben angeführten Bahl nur ein und zwanzig ben Frieben von La Jaunage an; bie Anbern, besonders Frotté, melde mit ben Emigranten, bie in englischem Solbe bienten, in Berbindung ftan= ben, wollten nur von einem Baffenftillftanbe boren. Soche, welcher bie Armee bes Weftens und bes Oceans mit unbefchränkter Macht commanbirte, nahm barauf alebalb fo ernfte Magregeln, bag Stofflet bald aufe Meugerfte getrieben warb. Boche war in ber Revolution ichnell vom Sergeanten gum Divifionegeneral gestiegen und zeigte als folcher im 24. Sahre bie= felben Gigenschaften, bie Bonaparte groß gemacht baben. Gr verband abministrative, politische, biplomatifche Gigenschaften mit militarifchen, war ein ichoner Mann und hatte in ber Benbee und Bretagne ber vornehmen Damen Gunft febr geschickt für politifche Zwede benutt, babei war er offen und voll groß= artiger Gefinnungen. Er hatte fich bei ber Norbarmee und an ben Bogefen ausgezeichnet, als Wurmfer aus bem Gfaß getrieben werben follte, war aber mit St. Juft gerfallen. Diefer entfernte ihn erft von ber Armee, ließ ihn hernach verhaften und wurde ihn haben binrichten laffen, wenn nicht im Thermis bor St. Jufts und feiner Freunde Regierung ein Enbe erreicht batte. Soche erhielt nach Robespierres Sturg von bem neuen Wohlfahrtsausschuß bas Commando im ganzen Lande von ber Somme bie an bie Loire und verband Mäßigung, Ginficht und Wohlwollen gegen bie Ginwohner bes Lanbes mit ber ftrengften Bucht und Ordnung in feinem Beer. Er nahm, als bie Rong= liften fich weigerten, die von ben Conventscommiffarien angebo= tenen Bebingungen von La Jaunahe anzunehmen, seine Magregeln fo gut, bağ Stofflet ichon am 20. April versprach, fich bie Bebingungen bes Tractats von La Jaunape gefallen ju laffen. Auch Stofflet, wie Charette, burfte bann in ben Waffen und an ber Spite einer fogenannten Territorialgarbe bleiben. Gr erließ schon am 4. Mai eine Broclamation an bie Bewohner von Anjou und Ober-Poitou, worin fie aufgeforbert wurden,

bie republikanischen Truppen nicht weiter zu beunruhigen. Doche batte ben Conventebeputirten nachgeben muffen, er traute aber bem Frieden nicht, und ruftete gang ernftlich Krieg, weil er wußte, bag Stofflet, Charette und Defoteur, wie uns auch ein Mann, ber mit ihnen einerlei Meinung war, ausbrücklich berichtet, ben Republikanern keine Treue fculbig zu fein glaub= ten. 79) Soche gerieth baber auch mit seiner Regierung in neuen Streit, als er, burch feine Berbinbungen mit ben Damen von ben Absichten ber Führer ber Royaliften und von bem Treiben bes englischen Cabinets unterrichtet, auf ernftliche Rriegsanftals ten brang. Man warf ihm vor, er wolle feine Dacht ausbehnen und auf unbestimmte Beit hinaus erhalten, man fchidte fogar, nachbem man eine allgemeine Bacification batte feierlich verfunden laffen, ben größten Theil ber republifanischen Erup= pen an ben Rhein. Defto größer war Doches Ruhm, als fich im Juni zeigte, wie richtig er gerechnet, wie vortrefflich er feine Magregeln genommen habe. Boche hatte, um bem bisherigen Rriegesuftem ber Royalisten, welches auf bem Ueberfall einzelner Boften beruhte, ein Enbe zu machen, alles Cantoniren ber Solbaten aufgegeben und bas Beer in einer Anzahl von befestigten Lagern über bas Land vertheilt, wodurch Ueberfälle unmöglich gemacht wurben.

An bemfelben Tage, an welchem Stofflet seine Broclamation zum Frieden erließ (4. Mai), tamen Raiser Franz und bie Englander in einem Tractat überein, daß die Englander eine

<sup>79)</sup> Mémoires I. p. 187. Cos deux traités (von la Jaunaye und la Madilais) n'étaient dans le fait que des actes illusoires, signés de la part des royalistes sans autre intention que celle de détourner l'orage prêt à fondre sur leur tête et de gagner quelques mois de repos pour se préparer à de nouveaux combats. Charette, Stofflet, Desoteux luiméme avoient cru pouvoir, sans blesser les loix de l'honneur, dissimuler avec les envoyés d'une autorité illégitime et tyrannique. Des muffen wir beifügen, das der Berfaffer in der Rote anführt, das ein geheimer Artike nicht erfüllt wetden fonnte. Er sagt: Il paroit certain, que par des articles secrets de ce traité, les commissaires de la Convention s'étoient engagés à remettre entre les mains des chefs royalistes, dans un délai de quatre mois, les augustes prisonniers du Temple et de proclamer à Paris immédiatement après la restauration de la monarchie.

Diversion zu Gunften bes am Abein bebrangten Raifers in ber Benbee und burch bie Chouans veranlaffen wollten. England fürchtete, auch ber Raifer möchte ben Rrieg aufgeben, wie ba= mals Breußen turz vorher gethan batte. Es versprach bem Raiser neue Subsibien fur ben Rrieg und erbot fich, alle Roften ber Unternehmung zu tragen, welche bie Regimenter ber Emigranten, bie England in Golb genommen hatte, in Berbinbung mit ben Royaliften ber Bretagne machen follten. Die Englanber tummerten fich wenig, ob in Franfreich Land und Menichen au Grunde gingen, ber Aweck ber Diversion warb ftete erreicht. mochte fie gelingen ober nicht. Der richtige Grundfat ber Englander ift immer jeber muffe im Sanbel und Wanbel fur fich felbit aufeben, es fei alfo Schulb ber Frangofen, wenn fie fich von ihnen für ihre Zwede gebrauchen ließen. Der Graf von Artois (Charles X.), bamals in Ebinburg, trat mit Charette in Correspondeng, sein theurer Rivière warb in bie Benbee gefchickt und fein Buifage ju ben Conferengen mit ben englischen Di= niftern gezogen.

Die Angelegenheiten bes englischen Ministeriums, beffen Geschichte wir erft im folgenben Banbe nachholen wollen, ftan= ben bamals fehr schlecht, außer bag bie englische Ueberlegenheit zur See erhalten und vermehrt warb. Bon ber unseligen Seirath bes Bringen von Wales mit ber braunschweigischen Brin= geffin Caroline, welche bem Ronige zu Gefallen im Sahre 1795 eingeleitet warb, tonnte Riemand Gutes abnen, benn bekannt war, welche Lebensweise bie Bringeffin in ihrer Beimath geführt batte. Die herrschaft zur See batten bie Englander inbeffen behauptet, fie hatten Soulon inne gehabt, hatten ber Frangofen Rlotte und Rriegevorrathe in biefem Safen gerftort, und ale Bolland unterging, erbten fie auch bie Alotte biefer einzigen Macht, welche ihrem Sanbel gefährlich fein konnte. Die Brefter Alotte hatte Lord Some in ber Schreckenszeit in ben Safen aurudgetrieben, weil ber Conventsbeputirte, Pfarrer Jean Bon be St. Anbre, fchimpflich geflohen war; in Beftindien hatten fie alle frangofischen Inseln genommen gehabt; boch wurden ihnen Guabaloupe, St. Gustathius und St. Lucia wieber ent= riffen und fie behaupteten nur Dominica, Grenaba und St.

Bincent. Die Unternehmung der Royalisten in der Bay von Quiberon kostete zwar den Engländern viele Millionen, sie war gleichwohl sehr gut berechnet, denn England ward einer großen Anzahl lästiger Franzosen entledigt, machte eine bedeutende Diversion zu Gunsten Desterreichs, ohne dabei englische Truppen zu wagen, und der Abmiral Bridport, der vor Brest kreuzte, erfocht bei der Gelegenheit (am 16. Juni) einen Sieg über Billaret Joyeuse und nahm ihm zwei Lintenschiffe; ein brittes ging durch Zufall verloren.

Es war erst furz vorher die Insurrection der Royalisten, worauf die Landung der Emigranten an der offenen Kuste von Bretagne berechnet war, unterdrückt worden, als am Ende Juni die Unternehmung gemacht ward, welche ein ewiger Schandsteck für Pitt und für englische Politik sein wird. Nicht als wenn wir mit den Franzosen den Engländern allein Schuld geben wollten, daß so viele tausend Franzosen elendiglich umkamen sondern weil Pitt, als er den Berlust zugad, die Unverschämtheit hatte, im Parlament zu rühmen, daß doch kein Tropfen eng ki= sches Blut dabei vergossen sei. Der Redner der Opposition hatte Recht, ihm zu erwidern, aber die Chre der Eng= länder floß dabei aus allen Poren.

ı

1

ļ

ļ

į

١

Ì

Ì

ı

Drei von Englandern unterftutte kleine Emigrantenheere follten in Bretagne einbringen, mabrend Savinaub, Charette. Stofflet ben Rrieg in ber Benbee erneuten. Die erfte Abthei= lung ber Expedition follte aus ben Emigranten im englischen Dienste bestehen, bie man aus holland nach England gur See herübergebracht hatte; bie zweite aus benen, die fich mit ben Englanbern aus Solland an bie Wefer gezogen hatten; bie britte follte erft fpater unter Lorb Moira folgen und aus Englanbern und ben Frangofen bestehen, bie auf Berfen und Buerfen ge= blieben waren. Die erste etwas über viertausenb Mann betra= genbe Abtheilung retrutirte man aus ben friegsgefangenen Republikanern in England, bas heißt mit anbern Worten, man mifchte unter fie kunftige Ausreiger und Berrather. Diefe erfte Abthei= lung fuhr, geleitet vom Abmiral Warren, am 16. Juni aus Portsmouth und Southampton ab, Fahrzeuge mit Schiefbebarf, Lebensmitteln, Waffen, Belagerungs= und Relbgefchus belaben

begleiteten bie kleine Armee; Gelb fparten bie Englanber burch= aus nicht; fie hatten hunderttausend Gewehre und fur sechzig= taufenb Mann Rleibung angeschafft. Wir nennen in ber Rote alle bie vornehmen herren, bie ben Gunftling bes Grafen von Artois, ben feigen und fcwelgenben Buifape begleiteten, ber gleich von Anfang an mit bem zweiten Befehlshaber b'hermilly, welcher fich wenigstens tapfer zeigte, in ftstem Bant mar. 80) Die zweite Abtheilung ber Emigranten warb von Stabe in englifden Transportichiffen abgeholt, und hatte an bem Grafen von Sombreuil, ber im letten Kelbauge mit Ruhm unter ben Breugen gebient hatte, einen wackern und ritterlichen Führer. Diefe Abtheilung bestand ursprunglich aus viertaufend Dann, bie Di= nifter, um englisches Blut zu schonen, behielten aber hernach bie awei einzigen vollzähligen Regimenter, in welchen Emigranten mit Englandern vermischt bienten und welche Englander, Sarby und Ramfan, ju Oberften hatten, gang gurud, fo bag nur etwa füfzehnbundert Mann unter Sombreuil übrig blieben. Die Borrathe aller Art, welche auch ber zweiten Abtheilung mitgegeben wurden, waren unermeglich. Man schlug die von ben Englan= bern auf beibe Ausruftungen gewendeten Roften auf awangig Millionen Franken an.

Die Anführer ber Royalisten ber Benbee, Stofflet, Sapi= naub, Charette mußten auf einen Wint, ben ihnen ber Graf

<sup>80)</sup> Les chess de cette petite armée étoient, hétit és: Le comte de Puisaye, général en ches des Chouans de la Bretagne, le comte d'Hervilly, ancien colonel du régiment de Rohan-Soubise, nommé maréchal général des logis et commandant particulier des troupes régulières à la solde de S. M. B.; le chevalier de Tintiniac, dent il a été déjà parlé plus-haut, nommé au commandement de la division des royalistes des Côtes du Nord; le comte Dubois Berthelot, nommé aussi général divisionnaire; le comte de Vauban, ancien colonel du régiment d'Orléans, infanterie — le comte de Botherel, ancien procureur-syndic des états de Bretagne, un des principaux chess des Chouans et agent de la correspondance des princes, qui au moment de la pacification étoit repassé, comme Tintiniac, en Angleterre. Le duc de Levis, les marquis de Contades, de Balleroi, de Saint Pierre, de la Moussaye, de Guebriant, les comtes de Broglie, de Roscoët, de la Moussaye, de la Houssaye et de Jumilhac.

von Artois burch seinen Rivière geben ließ, die Ihrigen in ber Benbee aufe neue au ben Waffen rufen. Charette versuchte aber vergebens, bis ins Morbihan und an bie Rufte zu bringen, als die erfte Abtheilung ber Emigranten bort ans Land gefest Dies geschah am 27. Juni gang gegen b'Bervilly's Wil= Ien. John Borlafe Warren, ber englische Abmiral, zeigte fich babei ebenso verblenbet als Buifane. Man fchiffte bie Emi= granten nämlich auf ber halbinsel Quiberon aus, von welcher bie Bay ben Ramen bat. Die Halbinfel, auf welcher man lanbete, ift zwei Stunden lang und eine halbe Stunde breit, wird burch eine schmale Landzunge mit bem festen Lande verbunden und ward burch bas Fort Benthièvre nach ber Landfeite bin beschütt. Das Fort warb glücklich genommen, die republitanifche Befatung jum Theil ben Royaliften einverleibt, woburch bie Bahl ber Berrather und Ueberlaufer, bie man fcon aus England in ben geworbenen Rriegogefangenen mitgebracht hatte, ju hunderten vermehrt warb. Als hoche in Rennes bie Rachricht von ber Lanbung erhielt, war bas Beer ber Emigranten icon über bie Landzunge vorgebrungen und mit taufenben von gang unbrauchbaren Bauern und Chouans vermehrt worben. Unter biefe Leute vertheilte man bie englichen Alinten und Borrathe thoricht verschwenderisch, raftete aber bernach gerade in bem Augenblide zwei Tage lang, als Boche heranzog.

Doche eroberte sogleich alle im innern Lande besetzten Punkte wieder, tödtete am 3. und 4. Juli den Emigranten viele Leute und schloß nach einem neuen Gesecht (am 7. Juli) die kleine Armee und die tausende von Chouans, die sich zu ihr gesellt hatten, auf der Halbinsel völlig ein. In diesem Augenblick, wo das Fort Penthièvre noch in ihren Händen und die Sinschissung gedeckt war, hatten sich die Gelandeten wieder einschissen sollen, statt dessen beschlossen sie Bahl der Ungesidten verstrauend, das seste Lager der Republikaner außerhalb der Haldinsel bei St. Barbe zu stürmen. Dies Unternehmen ward am 16. ausgesührt, statt aber die zweite Abtheilung der regulären Truppen unter Sombreuil mit der ersten vorher zu vereinigen, ließ man sie die nach der Riederlage in den Schissen und septe sie erst am 17., als man auch die vorher Gelandeten wieder hätte eins

schiffen follen, and Land, wo fie bem Untergange preisgegeben wurden. Der Angriff auf bie Republitaner fchlug ganglich fehl, b'hervilly warb tobtlich verwundet, ber Berluft ber Royaliften, ben Soche in feinem Bericht an ben Convent nur auf breihunbert Mann ichatt, betrug nach ihren eignen Angaben zwolf= bis vierzehnhundert Mann. Die Uebrigen waren alle einem gewiffen Tobe auf ber offnen, fanbigen, aller Lebensmittel ermangeln= ben Salbinfel ausgesett, wenn ihnen auch bas Fort Benthiebre entriffen wurde. Die Ersturmung biefce Forts wurde Doche nicht unternommen haben, wenn nicht bie Ueberlaufer und ein Theil ber Befatung bes Forts, welche aus ben entweber ichon in England ober hernach aus ben Rriegsgefangenen geworbenen Republifanern beftanb, bas Unternehmen erleichtert batten. Das Fort warb in ber Racht vom 20. auf ben 21. Juni erfturmt und Alles, was fich barin befant, nicbergemacht. Buifape überließ seine Leute ihrem Schickfal; er hatte vorber fcwelgerisch im Beere gelebt, und suchte jest fein Beil auf ben Schiffen. Sombreuil versuchte am 21. bem Fort ju Bulfe ju tommen, er wollte, ale er gurudgefchlagen warb, wenigstene ben Reft ein= fchiffen laffen; auch bies war unmöglich.

Sombreuil erreichte awar mit bem Refte ber beiben Abtheilungen ben einzigen haltbaren Buntt ber Salbinfel, bas fogenannte neue Fort, fand aber, bag biefer Boften ohne Artillerie, ohne Munition, ohne Lebensmittel unhaltbar fei, und begab fich ju hoche wegen einer Capitulation. hier weichen bie Rach= richten ber Republikaner von benen ber Royaliften ganglich ab. Die lettern behaupten, es sei eine munbliche Capitulation geichloffen worben, bie erftern laugnen bied. Bang ausgemacht ift, bag Doche wurde zugegeben haben, bag bie zehntaufend Den= fchen, Weiber, Rinber, Chouans, Englander eingerechnet, bie fic auf ber Salbinfel befanben, waren auf bie Schiffe gebracht worben, wenn bie beiben Conventecommiffarien, Zallien und Blab, es jugegeben hatten. Der Erftere, ber in Paris als Gemahl ber verworfenen Fontenay-Cabarrus ben Gemäßigten fpielte, trat bei Quiberon wieber in ber Rolle bes Butherichs auf, bie er ehemals in Borbeaux gespielt hatte. Doche burfte, ohne felbft in Befahr au tommen, fein Wort nicht halten; er schickte bie Befangenen nach Aurah, wo sie in eine Kirche gesperrt wurden. Biele kamen elend um, der Troß entkam; aber alle ehemaligen Offiziere, Abligen, Priester wurden vor Militärcommissionen gestellt und gegen achthundert berselben hingerichtet. <sup>81</sup>) Hoche selbst marschirte nach St. Malo, weil die britte Abtheilung der englischen Ausrüstung dorthin bestimmt schien. Diese ward ins bessen vom August dis October aufgehalten, und als sie hernach dieses Mal an der rechten Stelle, an den Küsten der Bendée erschien, war auch dort nichts mehr zu thun.

Der Graf von Artois hatte fich am Ende August einge= schifft, eine englische Flotte brachte am 2. October ibn, nebft fieben ober achttaufend Emigranten und viertaufend Englanbern auf bie Infel Dieu, bie brei Stunden von ber Rufte ber Benbee entfernt liegt. Auch bie Roften, bie man auf biese vom Grafen Moira commanbirte Ausruftung gewendet, waren für England verloren, bie Eruppen und ber Pring schifften fich am 17. Nov. wieber ein, weil ber einzige Zweck ber Englander, eine brobenbe Diversion ju Gunften Desterreichs ju machen, vollständig erreicht Belde Roften bie Englander auf biefe Unternehmungen wandten, wird man icon baraus ichliegen konnen, bag hoche berichtet, er habe im Fort Penthiebre eine bebeutenbe Summe baaren Gelbes, fiebengigtaufend vollstänbige Waffenruftungen, für vierzigtaufend Mann Uniformen und Borrathe gefunden, und habe an der Rufte noch feche am Abend vor ber Rataftrophe angekommene Schiffe mit Rum, Branntwein und Lebensmitteln

1

1

١

1

İ

ļ

t

İ

ĺ

onneur G 30gle

<sup>81)</sup> Sinter bem zweiten Theil ber Mémoires findet man p. 330 bie Liste alphabétique des émigrés et autres royalistes fusillés, tant à Vanues qu'à Auray, après la capitulation du comte de Sombreuil dans la presqu'ile de Quiberon. Dazu sett et in der Rote: Cette liste, imprimée à Brest en 1814, a été dressée sur un relevé très-fidèle des registres tenus par les commissions militaires de Vannes et d'Auray; s'il y a des erreurs de noms et de lieux, elles viennent de ces registres; nous en avons rectifié quelques unes. Dann heißt es: premières victimes: Mgr. l'évèque de Dol et les ecclésiastiques de sa suite et le général M. le comte de Sombreuil, dann folgen mit Bots und Lunamen und Ses buttéert 711 Aubere.

weggenommen. Im Contrast mit bem Convent, ber bie Gefangenen burch Militärcommissionen zum Tobe verurtheilen ließ, suchte Hoche, während er Charette und andere Bandenhäupter militärisch verfolgte, die Bewohner ber Bendée burch Milbe und Freundlichkeit zu gewinnen, und dies gelang ihm zum Theil. Sie singen an sich zu überzeugen, daß sie von den Engländern nur als Mittel für ihre Zwecke gebraucht würden.

## 2. Friebensschlüsse mit einigen auswärtigen Mächten und Fortsetzung bes Kriegs gegen anbere.

Der Großherzog von Toscana war ber Erfte, ber einem Rriege entfagte, ju bem er nur burch Drohungen und brutale Gewalt ber Englander war gezwungen worben. Er mußte aber, folange er fich ber Bubringlichkeit ber Englanber entgog, erbulben, baß fie bas nach Toulon bestimmte Getreibe im Bafen von Livorno wegnahmen, weghalb bie Frangofen vom Großbergoge einen Grfat biefes Getreibes erzwangen, ale biefer feinen Staatsrath Carletti in ben erften Tagen bes Monats November 1794 um einen Frieden zu fciliegen nach Paris geschickt hatte. So= balb bie Genugthuung geleistet war, warb ber Frieben am 13. Februar 1795 gefchloffen. Auch Benedig fchicfte einen Befanbten, und Reapel ließ burch ben frangofifchen Gefanbten in Benebig und Genua mit ber Regierung antnupfen. Der Papft behauptete, er fet nie mit Frankreich in Rrieg gewesen. In Bien hatte man bamale ebenfalls gern bie Antrage ber Frangofen an= genommen, wenn man nicht burch englisches Gelb auf anbere Gebanten gebracht worben mare. In Deutschland und in Spanien erftidten Egoismus und Cabalen ber Bofe und Minifter jeben Patriotismus.

Die Preußen fochten 1794 noch am Rhein, und ber Reichstag hatte burch einen Beschluß vom 5. Mai und 14. Junius bie Bezahlung bes preußischen Contingents übernommen, als schon, wie oben berichtet ift, Kalfreuth und Harbenberg mit ben Bevollmächtigten ber Schreckensregierung unterhanbelten. Was

biefe angefangen hatten , feste hernach Mollenborf fort, 22) bebiente sich aber babei zweibeutiger Leute, wie bes Kreuznacher Raufmanns Schmerz, ber fich an ber Schweizergrange aufhalten mußte, und bes elenben Bacher, bamals Gefanbtichaftsfecretars bei bem frangofifchen Gefanbten in ber Schweig. Bacher ließ burch Montgelas, ben Bertrauten von Karl Theodors Erben, ben Bergog von Zweibruden, bem nachberigen Konige von Bavern, beffen alterer Bruber vor ihm ftarb, auch in München cabaliren. Den ehrenvolleren Theil ber Unterhandlungen mit ben Deutschen behielt fich ber Marquis Barthelemy felbft vor, ber feit Dumouriers Beit Gefanbter in ber Schweiz war. Wie fcwach und gerriffen fich Deutschland bamals zeigte, wie schmablich bas linke Rhein= ufer verloren warb, als Rheinfels burch eine fcanbliche Capitulation ben Frangosen überliefert war, als harbenberg ben frantifden Rreis mit bringenbem Befdrei nach Frieben erfüllen lieb, wie am Reichstage ju Regensburg ju gleicher Beit Sachfen, Baben, Pfalzbaiern, Mainz Frieden verlangten, und warum bies geschah, übergeben wir, um nicht Blogen ber gurften gu enthullen, bie beffer verhullt bleiben. Das Berhältniß ber Breugen zu ben Defterreichern fprach Möllenborf felbst fehr naib aus. Abgeordnete aus Baben baten nämlich Möllenborf, ber mit ben Raiferlichen ein Interreffe haben und verfechten follte, um eine Sauvegarbe für ihre Betreibewagen, er erwiberte: "Was wurde euch bas helfen, wenn ich fie euch auch ertheilte, bie öfterreichischen Boften wurben fie nicht respectiren."

1

1

ı

1

Während in Wen und in Regensburg nach hergebrachter Beise berathschlagt, protocollirt, cabalirt ward, während Ehugut und Colloredo schwankten, ob sie, um einer dem Andern die Wage zu halten, die Franzosen oder die Engländer vorziehen müßten, während gelegentlich Mallet du Ban gebraucht ward, der beide Theile auslachte, benen er auf dieselbe Weise als Staats-

41

<sup>82)</sup> Bei biesen Friedensgeschichten hat der Bersasser mitunter vorsichtigen Gebrauch gemacht von Fain alors secrétaire au comité militaire de la convention nationale, Manuscrit de l'an trois (1794—1795). Contenant les premiers transactions des puissances de l'Europe avec la république française et le tableau des derniers évènemens du cabinet de cette époque 1828.

Shioffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrh V. Ah. 4. Muft.

fontiff biente, wie fpater Geng gebraucht worben ift, fpann haugwit harbenbergs Faben prenfischer Particularpolitif weiter fort. Die Braliminarartitel, über welche Schmerz und Conforten mit Bacher und Conforten conferirten, betrafen bas linke Rhein= ufer und bie Gutschädigung Breugens für ben unbebentenben Berluft, mit bem es am linken Ufer bebroht war. Im Grunde galt es nur barum, Breugen auf Untoften feiner Ditftanbe auf bem rechten Rheinufer au vergrößern. Dabei machte Anfangs ber Buntt Schwierigfeit, bag Breugen bie Reichefeftung Dain; gang aufgeben follte. Dies tounte im September 1794, als Möllenborf mit Barthelemy anknupfte, noch nicht gefchen, weil bie lette englische Subsidienzahlung an Preugen erft mußte in Sicherheit gebracht fein, ehe man bie Daste abwerfen burfte. Defterreich verfuhr übrigens nicht weniger eigennütig, als Breußen. Wie Breugen bas gange linke Rheinufer icon in ben Braliminarien aufopferte und feine gierige Sand nach anderer Fürften Befigthum ausstredte, so beutete Desterreich an, bag es gern Belgien abtreten werbe, wenn bie Frangofen ihm Baiern verburgten. Ferner behaupteten Thugut und Colloredo in Wien in jeber Sigung bes geheimen Raths bie Unmöglichkeit ber Fortfetung bes Rriege, fie wurben aber auf einmal Enbe Rovember anberer Meinung. Rein Bunber! Gir Morton Gben mar nach Wien gekommen und hatte Desterreich mit feche Millionen Pfund ertauft, welche unter bem Ramen eines Unlebens gezahlt wurden.

Preußens geheime Unterhanblungen wurden im Rovember öffentlich. In Regensburg erklärten, von Preußen aufgeforbert, sechsundbreißig Stimmen unter stebenundfänfzig, daß sie unter Preußens Bermittelung mit Frankreich unterhandeln wollten. Die Präliminarien des Friedens sollte der Major von Mayrink unterzeichnen, den schon Möllendorf bei dieser Unterhandlung gebraucht hatte, zu der Friedensunterhandlung sehst ward der Graf von Golz bestimmt, welcher Gesander in Paris gewesen war. Die große Staatsangelegenheit ward übrigens wie eine ganz gewöhnsliche Intrigue behandelt. Schon am 5. December hatte der Rönig die Vollmacht von Golz unterzeichnet, noch die Ende des Monats unterhandelten herr Schmerz und Major Mayrink allein mit Barthelemy, die sie ihm endlich zu Baden im Aargan,

we er fich aufhielt, anzeigten, bag Golz am 21. December in Bafel eintreffen werbe.

Die Instructionen bes preußischen Gesandten hatte Baug= wis aufgefest, beffen Unverschamtheit und Gewiffenlofiakeit aus jeder Beile berfelben bervorleuchtet. Wir wollen nur zwei Reilen aus bem 2. Artifel berfelben anführen, und konnen verfichern, bag alles Anbere von berfelben Art ift. Der Minifter, beißt es barin, folle ber frangofifchen Regierung einleuchtenb machen, bag ber Konig von Breugen nur aus Liebe zu feinem Bolfe Frieden mache, und beghalb auch eine Beneigtheit fur bie franjofifche Nation habe. Dies konnte man gelten laffen und mit ber gewöhnlichen biplomatischen Sprache entschuldigen; aber un= erhort ift, bag Golg beauftragt wirb, fich in Beziehung auf Breugens Geneigtheit fur bie Frangofen barauf zu berufen : bag Gr. Majeftat bavon auch im Laufe biefes Rriegs Beweise gegeben batten. (Dies hatte gar nicht ohne Ber= letung ber heiligften Pflichten geschehen tonnen, wenn es gesche= ben war.) Damit ftimmte benn völlig überein, bag berfelbe Baugwis, als ber Bohlfahrteausschuß burchaus in Paris, nicht Bafel unterhandeln wollte, den damaligen Gefanbichaftesecretar Barnier in ben erften Tagen bes Januar 1795 nach Paris fchicte, wo Cambaceres und Reubel bamals vor anbern Die biplomatischen Angelegenheiten beforgten, um bem Wohlfahrtsausschuffe au erklaren, bag Preugen nichts bagegen babe, bag ber Erbstatthalter aus Holland vertrieben und bas linke Rhein= ufer von Krangofen befest und erobert werbe.

Um ben Frieden in Basel zu fördern, traf es sich in den folgenden Monaten zufällig, daß der König von Preußen und die Pariser Machthaber einerlei Eifer und Interesse hatten, den Terrorismus in Frankreich zu unterdrücken. Der König brang sehr darauf, daß, wenn er Frieden machen solle, der Terrorisemus aufhöre. Die Thermiborianer und ehemaligen Girondisten wollten dasselbe. Dies veranlaßte die im vorhergehenden Paragraphen erzählten Kämpfe über eine neue Constitution. Auf diese Kämpfe verwiesen die tonangebenden Männer des Wohlsfahrtsausschusses auf der einen Seite den König von Preußen und spornten auf der andern die Mehrheit des Convents und des

französischen Bolts zur Bernichtung ber Reste von Robespierres Anhang burch bie Borstellung, baß Friede mit Preußen und Spanien, und also der Besitz von Holland und vom linken Rheinsufer burch die neue Constitution bedingt sei. Die Desterreicher hatten in Basel und um die Stadt Kundschafter; auch sogar einer ihrer vorzüglichsten Generale, der Zürcher Hohe, machte bei der Gelegenheit den Dienstsertigen.

Die Unterhandlungen wurden baburch fdwierig, bag Breu-Ben Daing fogleich raumen und fich auch ale Reicheftanb bei fortbauernbem Reichotriege neutral verhalten follte, befonbers aber baburch, bag es vermoge einer Demarcationslinie einen fehr großen Theil bes nördlichen Deutschlands als Unterpfand fünftigen Raubes unter fein Fittige nehmen wollte. Che man einig war, ftarb Graf Golg am 6. Februar, und bie Terroriften in Baris erhoben ihr Saupt - neuer Bergug, obgleich Sarmier hernach bie Unterhanblung fo weit brachte, bag es leicht warb, fie völlig zu beenbigen. Dazu warb im Anfange Marz barbenberg ernannt, ber von bem Augenblid an neben Saugwis und auch wohl gegen ihn, weil harbenberg mehr ju England fich neigte, bie preußischen und europäischen Cabalen leitete. Wie traurig es aber bamale um Breugen und um Guropa ftanb, liegt fcon barin, bag bie Englander und ihr Minifter . Lord henry Spencer, ber ausbrudlich beghalb aus Stockholm nach Berlin tam, fich unterfteben burften, ber Grafin Lichtenau bunberttaufend Thaler fur eine Aubienz, und bem Ronige eine febr große Summe fur Ablehnung bes Friebens anzubieten. Beber bie Matreffe noch ihr Liebhaber nahmen freilich bas Anerbieten an; es ift aber genug, bag man an bie Möglichfeit ber An= nahme glauben fonnte!!!

Der Jurist Cambaceres sophisticirte indessen ben Convent bahin, bag er und sein Wohlfahrtsausschuß geheime Artikel mit Preußen verabreben durfte; badurch ward Preußens Abssicht erreicht und ihm Antheil an dem Raube des zu verthellenden Deutschlands zugesichert, obgleich des Prinzen von Oranien basmals nicht ausbrücklich gebacht warb.

Die Bestimmung ber Demarcationslinie, wodurch Preußen ber nörblichen Salfte von Deutschland seine unbeutsche Reutra=

١

ł

ı

ł

Ì

1

1

ţ

ı

ı

lität fichern, die fübliche aber bem an die Englander verkauften öfterreichischen Cabinet und ben Frangofen preisgeben wollte, machte einige Schwierigkeit, weil auch Bannover barin begriffen warb; boch bewogen bie Scenen, welche am 31. Marz unb 1. April (11. und 12. Germinal) in Paris vorfielen, ben Convent, ben Abichluß bes Friebens zu beschleunigen. Diefer Friebe warb in Basel am 5. April unterzeichnet; boch warb erft am 17. Mai ber Buntt ber Reutralitätslinie burch eine neue Convention festgesett. Bermöge berfelben warb ber westphälische Rreis, Dber= und Rieberfachsen, Franken, Dberpfalg, Beffen= Caffel und Darmftabt, und ber Theil ber Rheinfreise, ber fich an beiben Ufern bes Mains bergiebt, neutral erklärt. Am Rieberrhein vergag man, von preugischer Seite bie ausbrudliche Bestimmung beigufugen, bag auch alle innerhalb bes preugischen Gebiets liegende frembe Besitzungen burch die Demarcationellinie neutral werben follten. Dies gab hernach ben Frangofen, als fie einen Rheinübergang fuchten, Belegenheit, fich zuerft in bem bergifchen Ort Gidelcamp am rechten Rheinufer festzuseten, ben bie Defterreicher nicht befett hatten, weil fie und fogar bie Preugen geglaubt hatten, bag biefer bergische Ort burch bie Demarcationslinie hinreichend geschütt fet. Auf biefe Beife warb von Saugwit und harbenberg Deutschland gespalten, holland und ber Grbftatthalter preisgegeben, Breugen auf ewig beschimpft unb Bonapartes Berrichaft vorbereitet.

Den Tractat felbst mögen die Leser im sechsten Theile von Martens Sammlung nachlesen, die geheimen Artikel, die dort nicht vollständig angegeben find, wollen wir, so weit sie und zwerlässig bekannt geworben sind, in der Note mittheilen. 83)

<sup>83)</sup> Im ersten Artikel verpflichtet sich ber König von Preußen, keine seinbliche Unternehmung wiber Polland ober gegen ein anderes von den französischen Truppen beseihtes Land zu unternehmen. Im zweiten verspricht Frankreich, im Fall es seine Grenzen die an den Rhein ausdehnen sollte, Preußen Entschädigung. Im britten versprechen die Franzosen, ihre Kriegsoperationen nicht innershalb der preußischen Demarcationslinie sortzusehen, und geben zu, daß Sayn, Altensirchen und Bendorf die Reutraltiät genießen; serner versprechen sie, wenn sie im Besit des Perzogthums Zweibenken bleiben, die eine und eine halbe

In Spanien war fruber an Floriba Blancas Stelle ein Mann wie Aranba burch bie Ronigin, bie ihren Gemahl regierte und in spaterer Beit felbft von ben Lieblingen regiert warb, welche ihre Sinnlichkeit aus bem Staube hob, an bie Spige ber auswärtigen Angelegenheiten gebracht worben, und biefem war es quaufdreiben, bag Spanien bis auf Lubwigs XVI. hinrichtung eine fo wurdige Saltung zeigte, mabrend bas gange monarcifche Guropa gegen Frankreich tobte. Die Konigin hatte aber ben Don Manuel Gobon, einen Garbiften von geringem Abel, ohne Rabigfeiten, ohne Kenntniffe und ohne Nationalgefühl zu ihrem Rebengemahl ertoren, fie hatte ihm fogar bie bochfte Gunft bee einfältigen und von ihr betrogenen und beschimpften Ronige (Rarl IV.) verschafft, ber weber wußte noch ahnete, worin eigent= lich Bobons Berbienfte beständen; fie hob ihn baber von Stelle au Stelle, von Ehre au Ehren. Diefe von allen Spaniern verachtete Creatur ber Ronigin ward Staatsfecretar, Bergog von Alcubia, fturzte enblich Aranba und warb Premierminifter, b. b. unumschrantter herr in Spanien. Diefer elenbe Emportonem= ling, ber gleich allen Seinesgleichen eben fo tropig im Glud, als beim geringften Unglud verzagt war, begunftigte ben Rrieg mit Franfreich, ben Aranba vermieben hatte, erschraf aber, als bie Frangofen, fett Dugommier an ben Byrenaen erfchienen war, in Spanien einbrangen und ungeheure Beute machten. Bourgoing. ber hernach ju ben Unterhandlungen mit Spanien gebraucht warb, und Spanien beffer fannte als bie Spanier felbft, fanb bann einen Canal, um Gobon und ber Konigin begreiflich qu machen, baß fie gegen ben Unwillen ber fpanifchen Großen in ber frangofischen Regierung bie beste Stute finden wurden. Das

Million preußischer Thaler, welche ber König von Preußen dem herzoge von 3weibrüden geliehen hatte, mit fünf Millionen Franken zu bezahlen. Außerbem ward in diesen geheimen Artikeln deutlich ausgesprochen, daß Sangwis und harbenderg für möglich hielten, hannover an Preußen zu bringen. Es heißt nämlich: "Wenn hannover ble von Preußen verdürgte Neutralität ablehnt, so beseht Preußen (prond on dépot) hannover." In Beziehung auf Brankfurt, den Endpunkt der Demacrationslinie, heißt es: "Sowohl Desterreicher als Franzosen durfen durch die Stadt ziehen, aber Leine Besahung hineinlegen."

wirkte; boch hatten die erften Berfuche ber Franzosen, Friesben zu machen, und auch bas, was von Dugommier ausging tein Resultat.

Grft um biefelbe Beit, als Golg feine Bollmacht erhielt. tam Bourgoing wieber an bie fpanifche Granze und bewog ben Boblfahrtsausschuß, an zwei fpanische, im Auslande befindliche Minifter, Dearit, ben letten Gefanbten in Paris, und Driarte, ber nach Polen gefchickt war und fich in Wien befand, wegen bes Friebens ju fchreiben. Beibe Briefe gelangten an ben Ber= gog von Alcubia, ber fie öffnete. Dearit war in Frantreich; hatte biefer ben Auftrag zu unterhandeln erhalten, so wurde er mit bem Conventsbeputirten bei ber Byrenaenarmee baben an= knupfen muffen, mit bem nichts anzufangen war; Gobon gab also ben Auftrag an Priarte, ber fich in Benebig befand und fogleich nach Bafel eilte, und burch harbenberg mit Barthelemp in Berbindung gebracht warb. Diese beiben faben fich, als harbenberg Barthelemy benachrichtigt hatte, querft beim duca de San Fermo. Der Graf Lehrbach, ber bamals und hernach au jebem folechten Gefchaft ju gebrauchen war, und ber fcmahliche englische Intrigant und Alarmist Wicham, beffen elende Streiche bernach Bonaparte vor gang Europa enthalte, waren bamals ebenfalls spionirend und cabalirend in Bafel anwesenb. Ste waren es, bie burch ben lacherlichen Enthufiasmus für bie Sache ber Bourbone, burch ben neufchateller Buchbanbler Fauche Borel, ber bie Belt mit einigen Banben feiner Denkwurbigkeiten begludt hat, bamale Bichegen bestachen.

Diese Intriganten störten die Unterhandlungen mit Spamien durch allerlei Cabalen; zugleich konnte man über die Beschingung der Spanier, daß die Republikaner den Sohn Ludwig KVI., den Dauphin Ludwig Carl, den die Royalisten Ludwig XVII. nannten, und seine Schwester entlassen sollten, nicht einig werden, weil man in diesem Augenblicke einen Prästendenten nicht ins Austand schicken durste. Dies Hinderniß siel weg, als der Prinz am 8. Juni 1795 stard. Die Prinzessin (nachher dachesse d'Angoulsme) ward dann gegen die Deputirsten Canus, Quinette, Bancal, Lamarque, Drouet und den Geweral Beurnonville, die Dömourier den Desterreichen überliesert

geführt würben.

hatte, und gegen Maret und Semonville, Gesandte ber Republit, welche Desterreich aufgefangen hatte, ausgetauscht.

Die Spanier wurden febr geschont, man wollte ben Bergog von Alcubia zu einer Creatur Frankreichs machen, ihn festhal= ten und fich feiner bebienen, um Spanien gang an Frantreich au tetten. Spanien follte gegen England gebraucht werben, bie spanischen Alotten wollte man mit ber frangofischen vereinigen und eine hauptquelle bes englischen hanbels verftopfen. Bon allem Diefen war freilich vorerft bie Rebe nicht, aber bie Bebingungen bes am 22. Juli 1795 in Bafel unterzeichneten Friedens waren boch von ber Art, bag Carl IV. bem Bergoge ben Titel principe de la Paz geben unb bas Bolf ihn wegen bes Friebens eine Beit lang als eine Stupe bes Reichs betrachten fonnte. Spanien erhielt Alles gurud, mas bie Frangofen jenseit ber Pyrenaen erobert hatten; bafür trat es feinen Antheil an Domingo ben Frangofen ab. Die Frangofen wollten fpanische Bermittelung fur Reapel, Barma, Sarbinien unb für ben Babft gelten laffen. Spanien erlaubte ferner, baß fünf Sahre lang, in jebem Sahr fünfzig anbalufifche Bengfte und funfzig Stuten, taufend Schaafe und hundert Bibber aus-

Sanz Europa schien bamals unter Frankreich gebeugt, Holland war erobert, Schweben schickte ben Baron von Stael wiesber als Gesandten nach Paris; Hessen-Gassel schloß am 28. Amg. in Basel einen besondern Tractat mit der Republik; Benedig schickte statt eines Residenten den Robilt Quirini, um die Ergebenheit der Republik recht kund zu geben; Portugal behauptete, nie mit Frankreich in Feindschaft gewesen zu sein; Reapel wollte, um der spanischen Bermittelung zu entgehen, Unterhandlungen anknüpsen; sogar Sardinien zeigte sich nicht abgeneigt, zu unterhandeln.

## b. 2. Polland, Krieg in Deutschland im Jahre 1795 bis 1796.

Die Franzosen hatten am Ende bes Jahres die beutschen Armeen über ben Rhein gebrängt und alle feste Puntte am Rhein außer Mainz besetzt sie hatten sich zwischen Clairfaits

t

Armee und bie Englander und Sollander gebrangt und auf ber einen Seite bie Festungen Benloo, Nimmegen, Mastricht, auf ber anbern Crevecoeur und Bergogenbusch erobert. Die Englanber und hollanber mußten binter ber Baal und bem Leck Ruflucht fuchen, und unterhielten ichon im Dezember nur mit Mube eine schwache Berbindung mit ber öfterreichischen Rheinarmee unter Clairfait. Auf bem rechten Flügel von Clairfaits Armee commandirte nämlich Alvingy ein ben Hollandern überlaffenes Bulfecorps von 30,000 Mann, welches ben Rhein von Duisburg bis Banberen vertheibigen follte; aber erft fpat im Dezember ertlarten fich bie Bollanber bereit, biefe Armee mit Lebensmitteln zu verforgen. Die frangofische Armee litt in= . beffen ebenfalls an Allem Mangel, felbft an Schuben und Rleis bung, mabrend bie Commiffare, Lieferanten, Bantiere, Danbeles leute und alle aus Paris gefenbeten Barpyen unermeglich reich wurben. Selbit Bichegru war oft in ber größten Beloverlegen= beit, weil die Generale ber Republit fehr angftlich überwacht und mit Affignaten ohne Werth bezahlt wurden, bis Bonaparte im Italien ein anderes Spftem fcuf, feine Lieferanten und Speculanten gleich Schwämmen ausbrudte und bie Commiffars fortjagte.

Bichegru, unter bem Moreau biente, tonnte fich übrigens bei einem Ginfall in bie Proving Solland auf die Corresponbenzen verlaffen, welche bie 1787 burch bie Breugen aus ben Rieberlanden vertriebenen niederlandischen Batrioten und Demotraten in allen Städten und Orten unterhielten. Bange Compagnien von Rieberlanbern bienten im frangofischen Beere, und bie patriotische Parthei lebte in allen Provingen wieber auf. Der bebeutenbfte Mann, ber hernach in ber neuen Republif Bolland eine fehr große Rolle fvielte, war Daenbels, ber ebemalige Burgermeifter ber von bem Abel von Gelbern und von ben Truppen bes Grbftatthalters um 1787 mighandelten Stadt hattem. Diefer biente jest als General unter ben Frangofen und führte einen Theil ber feindlichen Borfchaaren, als fie am 11. Dez. versuchten, über bie Waal zu geben. Dieser Uebergang icheiterte, und es erfolgte ein ftillichweigenber Baffenftill= ftanb, weil Witterung, Wege, austretenbe Fluffe und Gemaffer

persons G 00018

alle militarifchen Unternehmungen hemmten, bie ftrenger Froft Bege über Morafte, Moore, Fluffe, Canale bahnte. formlichen Baffenftillftanb fonnte man nicht erhalten, weil bie Unterhandlungen barüber erft am 21. Dez. in Bichegrus Lager beaannen, ale foon am 18. ber Froft hoffnungen gegeben hatte, weiter vorzubringen. Das forberten Carnot, Dubois Grance und ihre Freunde, bie beftigften Demofraten, welche bie Belegenheit benuten wollten, ben Englanbern Solland baburch gang gu entziehen, bag fie es bemotratisirten. Die Bewegung und bie Ungufriebenheit, bie fich in allen Provingen Bollands gegen bie berrichenbe oranische Parthei außerte, war ihr machtigfter Bunbesgenoffe. Sie war ichon im October fo lant geworben, bag im November ber Erbstatthalter burch bie Generalstaaten in Paris Borfchlage thun ließ, welche bie Unterhandlungen in Bertogenbufch über einen Baffenftillftand gur Folge hatten, weil fie nicht ungunftig aufgenommen wurden. Als ber Baffenftinfanb bort im Lager nicht zu Stanbe gebracht werben tonnte, reiften ber ebemalige außerorbentliche Gefanbte in Baris, Gerard Brant= fen, und Oder Repelaer nach Baris, um im Ramen ber alten aristofratischen Republit mit bem Wohlfahrtsausschuffe ber neuen bemofratischen zu unterhanbeln.

Schon bamale mar ber Erbftatthalter nicht abgeneigt, um wenigstens bie alte Regierungeform und bie Freunde bes Som= fes Oranien gu retfen, ba Breugen ihm und feiner Gemablin, ber Schwefter bes Ronigs, jebe Bulfe abichlug, feine Burbe einftweilen nieberzulegen; außerbem boten bie Gemeralftaaten an, bie frangofifche Republit anquertennen und innerhalb eines Sahre in bestimmten Terminen 200 Millionen Gulben gu gab= len. Der Convent wurde bies Anerbieten fcmerlich abgelebnit haben, wenn nicht in bem Augenblid, als barüber berathschlagt warb, bie Rachricht nach Baris getommen ware, bag bas tubne Unternehmen Bichegrus, mit einer Armee, bie an Allem Dangel litt, Solland zu erobern, unfehlbar gelingen werbe. Benn biefes Unternehmen gelang, fo tonnte man ein Corps Frangofen nach bem anbern auf Untoften ber Sollanber fleiben und ausruften und ben bringenben Gelbbebarfniffen Frantreiche mit ben Griparniffen ber fargen bollander abhelfen.

Am 20. Dezember hatten bie Alliteten bie hoffnung, ihre Stellung behaupten zu konnen, wobet auf Baffer und Sumpf gerechnet war, noch nicht verloren; ber Bring von Dranien, Wallmoben, Alvingy und ber englische Generallieutenant bar= court bielten in Arnheim Kriegerath; fcon am 22. verwan= beite ein Froft, ber unerhort war (170 unter Rull) Sanb unb Baffer in eine fteinharte Daffe. Um 27. begann ber Aufbruch von Bichegrus Urmee, und bie Linien von Breba, Dubenbofch und Seevenbergen wurden genommen; am 29. fiel auch Grave, welches feit brittehalb Monat belagert mar. Die Ueberanhl ber Frangofen war zu groß, bie Abneigung ber Sollanber vor ben Englandern fo entfchieben und ber Abfall aller Brovingen fo ausgemacht, bag bie Englanber fcon im Dezember ihr Geback ans bem Lanbe ju fchaffen anfingen. Am 5. Sanuar 1795 reichten bie englischen Generale schriftlich eine Gra Marung an Wallmoben ein, bag ihre fammtlichen Truppen por Erfcopfung nicht mehr zu bienen vermochten und rubige Binterquartiere haben mußten; boch warb am 7. Januar, als bie Frangofen icon Rotterbam bebrohten, noch einmal Rath gebeits ten. In Uetrecht tamen bie beiben Bringen bes Gebftatthal= tere, bie Englander For und Lord St. Belens, bie Generale Wallmoben, Alvingy, Barcourt noch einmal gusammen; fie er-Tannten aber balb, bag ichnelle Raumung ber Rieberlanbe bas Gingige fei, was ihnen zu thun übrig bleibe. Wenn man bort. baß fich gerabe in bem entfchelbenben Augenbild, wo es bie Bertheibigung ber Baal und bes Led galt, ber Relbmarfchall Wallmoben bamit entschulbigte, bag er nicht wiffe, was er thun folle, weil er noch keine Antwort von London habe, und bag er bas vier Sage nachher wieberholte, so wirb man fich leicht er Maren, warum bie Frangofen flegten und bie Allitrten überall unterlagen. Am 9. Januar ging baber auch, wahrenb Ballmoden fich noch barüber bebachte, was man wohl in London beschließen werbe, Bichegru mit einem großen Theile ber Rordarmee über bie Baal und brudte bie fich jurudziehenden Eng= lander über ben Led. Ballmoben wollte awar eine Stellung awifchen Rimwegen und Arnheim nehmen; er warb aber angegegriffen und mußte fich mit Berluft feines Felbgepaces fonell weiter gurudzieben.

Die hollanbischen Truppen trennten fich barauf von ben Berbundeten, die Broving Uetrecht und Solland wollten and nicht einmal ben Durchmarich zugeben. Die Erupben ber Englanber und hannoveraner wurben folecht aufgenommen und hauseten schlecht, Ralte und Mangel waren auf bem Dariche unglaublid, bie Leiben ber englischen Armee auf bem Rudzuge Aber Deventer theils gerabewegs nach Weftphalen, theils über Leer in Oftfriedland find nur mit bem zu vergleichen, was Rapoleons heer auf bem Rudzuge aus Rufland erlitt. Der Winter im Januar 1795 war in Rudficht ber Ralte ein ruffifcher. Die ausführliche Geschichte bes gerftorenben Rudzugs ber Berbunbeten mogen bie Lefer in Borbed's Schrift auffuchen, ober in bem Auszuge, ber fich in einem Buche finbet, wo auch alles Militarifche, bas wir übergeben, gang genau angegeben ift. 84) Der Verfaffer biefer Geschichte hatte fich bamals ausbrudlich aus feiner Baterstadt nach Leer und in bie unwegfame Gegend begeben, woher bie Englander und Sannoveraner ta= men; er tann baber bezeugen, bag Dannschaft und Pferbe bes auserlefenen, portrefflichen, an englische Bequemlichkeiten gewohnten Deeres mit bem Aussehen ber Belben Napoleons zu verglei= den war, bie ber Berfaffer um 1813 um Frankfurt herumgieben fab, auch war ber Weg vom Led bis an bie Ems ebenfo mit Leichen von Menfchen, mit Pferben, Gepad und Trummern militarifcher Ausruftung bestreut, als nach ber Schlacht bei Leipzig und Sanau bie Strafe nach Maing.

Der Erbstatthalter wartete bamals vergebens auf Antwort von seinen beiben Abgeordneten in Paris; die von den General-staaten an die Coventscommissarien geschickten Abgeordneten Spaen be Biljoen und ber Pensionarius von Holland, Royer, fauden

<sup>84)</sup> Porbed's Schilberung steht im 2. Theile seiner tritischen Geschichte ber Operationen, welche bie englisch combinirte Armee zur Nertheibigung von Holland in ben Jahren 1794 und 1795 ausgeführt hat. Den Auszug findet man in ber öfterreichsichen militärischen Beitschrift für 1831 im 4. Deft des 2. Bandes G. 182 ff.



wenig Gebor, weil Rotterbam und Uetrecht icon besett und bie Grrichtung einer batavifchen bemofratifchen Republit von bem Abvocaten Schimmelpennink, ber feit ber Beit die Sauptrolle in ben Rieberlanden fpielte, langft vorbereitet war. Der Erbftattbalter begab fich baber am 16. Januar 1795 in bie Berfamms lung ber Generalstaaten, bat um bie Entlassung feiner Sobne aus bem Militarbienft, legte aber felbft feine Burbe erft nieber, als er am 17. in Schebeningen erfuhr, bag Brantfen und Repelaer aus Paris geschrieben hatten, bag ber Convent, wenn ber Bring abbante, vorerft Alles beim Alten laffen wolle. bie beiben Abgeordneten jugleich ihm und ben Generalftaaten barüber geschrieben hatten, fo fegelte er nach England, wo er am 20. ankam. Bichegru sog am 29. Januar in Amfterbam ein und lieft im Ramen bes Convents Freiheit und Unabhangigfeit ber neuen bemotratischen Republit ber vereinigten Rieberlanbe ausrufen. Uebrigens burfte Bichegen fich nicht, wie bernach Bonaparte in Italien that, in Alles mifchen; auch unterhandelten bie Conventebeputirten vorerft mit ben Generalftaaten ; obaleich Schimmelvennint fogleich eine Reprafentantenverfammlung berief, welche im folgenben Jahr, fobalb ber Bund mit Frankreich gefchloffen fei, Alles anbern follte.

Borerft marb eine proviforifche Regierung eingerichtet, wels de im Ramen ber jest nur aus Batrioten bestehenben Generals faaten alles bas gewähren und einrichten follte, was bie Frangofen verlangten, bie baber auch bie Ginrichtung ber neuen Regierung bis auf ben Abschluß bes mit ber provisorischen Res gierung zu verabrebenben Tractate verschoben. ba fie nicht erwarten burften, bag mit ben Demofraten fo leicht fertig zu werben fein wurde, als mit erfahrnen Gefchaftsmannern. Der Convent fanbte Reubel und Spenés, ber als erprobter Berfertiger von Constitutionen auch bei ber neuen batavifchen Rath geben tonnte. Diefe Deputirten unterhandelten mit ben von ben Generalftaaten ernannten Bevollmächtigten, Beter Baulus, Leftevenon, Dathias Bons und Subert einen Alliangtractat mit ber neuen Republit, beffen Bebeutung auch fogar ber Convent nicht einmal begriff, benn bort wurde Spenes und Reubel beschulbigt, fie batten Gelb bafür erhalten, bag fie nicht bartere Bebingungen gemacht.

bergen und ben um sein Vaterland verdienten Rathspensionarius van den Spiegel, und mit ihnen den Grafen von Bentink Rhoone, den der Berfasser hernach lange und genau genug gekannt hat, um zu wissen, daß es eine große Ehre für ihn sein mußte, mit solchen Männer, wie die beiden andern waren, verhaftet zu werden. Berletzt wurden freilich alle drei nicht. Alles, was um 1787 und seitdem geschehen war, ward aufgehoben, alle Berbannte zurückgerusen; alle Magistrate wurden verändert, alle Beamten entsernt, Freiheitsbäume aufgepflanzt, französsische und batavische Nationalcocarden aufgesteckt.

Die Fortsetzung bes Kriege ber Frangofen in Deutschland warb im Anfange bes Sahre 1795 burch mancherlei Urfachen aufgehalten, unter welche man auch rechnete, bag Anbry, Bona= partes Wiberfacher im Boblfahrtsausichuß, an ber Spige bes topographischen Cabinets fand, welches bie Relbzugsplane zu ent= werfen hatte. Als biefer enblich am 2. August ausgetreten war, hatte Moreau ben Oberbefehl in Solland, Jourdan behielt bas Commando ber Sambre = und Maas = Armee am Rieberrhein, und Bichegru war Obergeneral ber Rhein = und Mofel = Armee, bas beifit ber fammtlichen Eruppen von Maing bis nach Bafel. Die Belagerung von Mainz war enblich im Frühjahr 1795 begonnen, nachbem bie Stabt bis babin nur enge eingeschloffen gehalten worben; Luremburg warb am 7. Juni 1795 nach einer Belagerung von acht Monaten vom Divifionsgeneral hatry gur Capitulation gezwungen. 3wölftaufenb Mann Defterreicher unter bem Relbmarichall Benber burften frei abgieben, bis auf vierhunbert Emigranten, bie fich unter ihnen befanden; achtbunbert Stud fcweres Befchut und bie großen in bie fur uneinnehm= bar gehaltene Festung gebrachten Schape von Rirchen und Rioftern wurden Beute ber Frangofen. Den norblichen Theil bes beutschen Reichs hatten bie preußischen Diplomaten vom füblichen gang abgeriffen, und ber Lettere wartete, wie fich hernach zeigte, angftlich auf ben Augenblick, wo er fich auch vom Baterlande losfagen tonnte. Burtemberg und Baben fuchten fcon 1795 bie Gunft und Gnabe ber Frangofen. Die gange Laft bes beut= fchen Kriegs fiel auf bie Defterreicher, welche im Jahre 1795 Belbenmuthig und gludlich fur beutsche Chre tampften, obgleich

schon bamals jebe hoffnung verschwunden war, bas linke Ahein= ufer retten zu konnen, beffen Befit Preußen ben Franzosen ein= raumte, noch ehe biese Mainz erobert hatten.

Als enblich auch Pfalzbaiern mit ben Frangofen beimlich unterhanbelte und bie andern beutschen Fürften gwar viele Diplomaten und Juriften, aber teine Armcen ftellten, fo ichien man in Wien einmal zu begreifen, bag man jest nicht mehr Pringen, fonbern Generale ins Relb fchicken muffe. Doch im Januar und ben folgenben Monaten ftanb Clairfait blog an ber Spipe ber Armee bes Rieberrheins, ber Bergog von Sachfen-Tefchen commandirte bie bes Oberrheins; es war fogar von einer Reichsarmee bie Rebe, bie ebenfalls unter ihm fteben follte. Als am Anfange April die Hoffnung einer bebeutenben Reichsarmee ichwand, mußte ber Bergog gurudtreten. Clairfait warb Relbmarichall und erhielt ben Oberbefehl beiber Armeen, ber am Oberrhein und ber am Nieberrhein. Am 20. April übernahm Clair= fait bas Commando ber gangen am Rhein ftehenben Dacht bes Raifers und bes beutschen Reichs, und erhielt im Anfange Dai Befehl, weil Luremburg nicht mehr zu retten fei, wenigstens bas bamals ernftlich belagerte Maing zu entfegen. Der Sauptkampf begann bas ber in ben Gegenden vom Main bis an bie Rabe. Am Rieber= rhein hielt fich Jourban rubig, bis fein Beer fehr verftartt mar; am Dberrhein warb ber Blan ber Raiferlichen, bas Corps unter Conbé und bas unter Wurmfer burch bie Schweiz in die Franche Comté au ichiden, ebensowohl vereitelt, ale ber Gegenplan ber Franaofen, bag Bichegru burch bie Schweiz ins Breisgau marfchiren folle. Als Bichegru bernach über Mannheim Deutschland an= greifen follte, war er fcon gum Berrather geworben. 85)

Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. 3ahrh. V. 24. 4. Auft.

<sup>85)</sup> Die Sache verhielt sich freilich anders, als sie in der anzusührenden, ganz im Tone eines Hosmanns Carl's X. abgesaßten Stelle lautet; der Bericht ist nichtsdestoweniger in allen Hauptpunkten richtig. Der Marschall d'Esquevilly in seinem Buche Les compagnies du corps sous les ordres de S. A. S. Mgr. le prince de Condé, Vol. I. p. 104 berichtet: Le général républicain Pichegru, commandant l'armée du Haut-Rhin — et qui svoit toujours cherché les moyens d'être utile à la cause du Roi, avoit eu pendant l'été (1795) son quartier général à Huningue. Il avoit prosité de son rapprochement avec le prince de Condé qui, occupant Mulheim,

Rarl Theobors Minister conspirirten zu eben ber Acit mit ben Framofen gegen ihren Raifer, als Pichegru burch ben Buchbanbler Rauche Borel mit Conbe und baburch mit ben Defterreichern gegen bie Parifer bamals bochft elenbe Regierung in Berbindung gebracht wurde. Rarl Theodors Gunftling Obern= borf, ber am Rhein tyrannifirte, verlangte im Anfange Juli foaar treulofer Beife von ben Defterreichern, bag fie Mannheim raumen follten, weil bie Frangofen brobten, wenn es nicht geidelte, bie Stadt burd ein Bombarbement zu vernichten, obaleich porber bei ber Uebergabe ber Rheinschange ausbrudlich ausgemacht worden war, daß Mannheim nicht beschoffen werben burfe. Das Gange war alfo eine Cabale bes bie Pfalz regierenben Miniftere Obernborf, ber mit ben Frangofen in ber Abeinschange auf ähnliche Weise correspondirte, wie Bichegru mit Condé. Clairfait wies baber auch bas Anfinnen am 22. Juli nachbrudlich jurud. Am Enbe Juli warb, als bie Frangofen anzugrei= fen brobten, bas Commando ber Defterreicher wieber getbeilt. Die Sauptarmee, aus Raiserlichen und Reichstruppen bestebenb, blieb unter Clairfait, die Armee bes Oberrheins ward Burmfer

n'étoit presque separé de lui que par le Rhin, pour entrer en negociation. Son premier soin fut de faire connoître au prince le désir et l'intention où il étoit, de lui donner des preuves de son zèle pour le rétablissement de la monarchie. Une correspondance suivie aveit en lieu pendant l'été, des commissaires respectifs en étoient porteurs. Un des intermédiaires les plus affidés fut Montgaillard, dont le devoument pour le roi et la famille royale parroissait à cette époque n'avoir pas de bornes. Pichegru, dont le but étoit de faire naître dans son armée les septimens royalistes qui l'animoient lui-même, avoit depuis plusieurs mois modéré l'impatience du prince de Condé, en lei mandant, qu'il ne vouloit pas faire le second tome de Lafayette et de Dumourier, ni rien hasarder sans avoir la certitude du succés. Il se trouvoit alors à Strasbourg et la position du prince de Condé et de son corps à Buhl présentant la chance la plus favorable, Pichegru lui fit savoir, qu'il étoit assuré du succès de son plan, lequel consistoit dans les points suivants: Faire passer le Rhin au prince de Condé et son corps, le joindre à l'armée républicaine, qui auroit arboré la cocarde blanche, proclame le roi, et marché sur Paris sous les ordres du prince de Condé, dont le corps est formé l'avant-garde de l'armée. Pichegru offroit les principaux généraux comme ôtages, pour prévenir toute espèce de mésiance sur la pureté de ses intentions etc.

übergeben, und Deutschland hatte zu biefen erprobten Mannern Der Anfang ber Feinbseligfeiten auf bem rechten Rheinufer verzögerte fich, bis die Frangofen im Geptember bei Brebfach über ben Rhein zu geben brobten, um bie Aufmertfamfeit von Jourbans Beer abzugiehen, ber am 6. und 7. September 1795 oberhalb Duffelborf wirklich über ben Rhein ging. Diefer Uebergang ward möglich, weil ber pfalzbaprifche Minister v. Som= vefch und ber Generallientenant Bettwit Duffelborf mit 350 Stud Gefdus, 10000 Flinten u. f. w. tros aller Borfiellungen bes taiferlichen Generals ben Frangosen burch Capitulation übergeben hatten. Rach bem Uebergange verleiten bie Frangofen, ohne bag die Preußen auch uur Auftalt machten, die Berletung au bindern ober zu rachen, die preufische Demarcationelinie, um= gingen ben faiferlichen General und nothigten ibn, fich eilig gegen bie Wipper hin gurudgugieben. Der Rudgug ward bernach auf Clairfaits Befehl bis hinter bie Lahn fortgefest, weil Sourban, fobalb ber Uebergang eines Theils feines Beers zwischen Duisburg und Duffelborf bei Urbingen gelungen war, hernach bie gange Armee auf verschiebenen Buntten gwischen Goln und Cobleng aufe rechte Ufer gebracht hatte. Die Defterreicher wurden enblich gegen ben 21. September bis über ben Dain aurudge= brangt und erhielten an biesem Tage bie Rachricht, bag auch Mannheim, wie Duffelborf, von den Bfalgbapern verratben und von Bichegru befest fei.

Der baherische Minister Oberndorf in Mannheim ließ diese Stadt den Franzosen auf dieselbe Weise übergeben, wie sein College Hompesch Duffeldorf übergeben hatte, und zwar in demsselben Augenblick, als Wurmser den General Omodanowich von Freiburg aus vorangeschickt hatte und mit der Hamptarmee unterwegs war. Onosdanowich stand bei Heibelberg und Wiessloch, zog sich aber gegen Handschuchsheim und Dossenheim, als Pichegrü zwei Divisionen aussendete, um Heidelberg zu beschen. Der Hauptpunkt der Schlacht, welche darauf am 24. September zwischen dem französischen und österreichischen Heere geliesert ward, war das Dorf Handschuchsheim bei Heibelberg. Der Rampf blied lange ungewiß; doch siegten endlich die Kaiserlichen. Der Preis des Siegs war die Wiederbesesung von heidelberg

und Wiesloch, welche Orte Quosbanowich vorher geräumt hatte, um sich burch die Stellung bei Handschuchsheim und Dossenheim den Heerabtheilungen Clairfaits auf der Bergstraße zu nähern. Die beiben Divisionen von Pichegrus Heer wurden bis Seckensheim zurückgedrängt. Clairfait, welcher nach Darmstadt geeilt war, well Wurmser noch jenseit Karlsruhe stand, ging sogleich an den Main zurück, als er von dem gunstigen Ausgange des Treffens bei Handschuchsheim Nachricht erhielt.

Bon biefem Augenblide an nahmen Wurmfer, ber mit feinem heere in ber Bfalg eingetroffen war, und Clairfait bie Offenfive, wie ihnen auch von Wien aus ausbrudlich befohlen war. Clairfait wollte burchaus Maing entfeten, und zu biefem Zwede Jourban entweber burch Manoeuvres nothigen, ben Main gu verlaffen, ober ihm eine Schlacht liefern; Burmfer wollte bas bamals noch befestigte Mannheim und bie Rheinschanze ben Frangofen wieber entreißen. Beibes konnte nicht ohne ein Treffen gu liefern erreicht werben; Glairfait und Wurmfer fuchten baber beibe bie Frangofen gum Treffen gu bringen. Clairfait gog gu biefer Abficht mit 50000 Mann über Frankfurt gegen Sochft, wo Jourban im Gentrum feiner Mofel= und Maa6=Armee verweilte. Der öfterreichische Felbherr benutte bann, ale er mit feiner Armee ber Ribba nahte, ben Umftanb, bag ber Raifer feine beutsche Demarcationelinie, fein Saugwit'sches Neutralitätespftem Preugens anerkannt hatte. Er konnte bies boppelt thun, weil bie Frangofen bei Duffelborf, welche boch bie Reutralität Breupens und bie Demarcationellinie burch Eractate anerkannt hatten, fich baran nicht kehrten. Sie fcreten also in ihren Buchern mit Unrecht über bie Defterreicher. Clairfait antwortete am 12. bem preußischen General Bringen von Sobenlobe, ber fich beschwerte, mit allem Rechte gang hobnisch, bag eine Demarcations= linie feinem Raifer burchaus unbekannt fei.

Bu einer entscheibenben Schlacht kam es, weil Jourdan ben Bortheil ber Demarcationslinie verloren hatte, an der Nidda nicht, denn schon die wiederholten Angriffe der Franzosen auf das Dorf Ridda, welches nicht weit vom Einflusse der Nidda in den Main liegt, wurden zurückgeschlagen, so daß der in Höchst versammelte Kriegsrath nicht rathsam fand, den Angriff der am

Taunus herziehenden Desterreicher abzuwarten. Die Belagerung von Mainz ward dann auf Jourdans Befehl vorerst wieder in eine Blockade verwandelt und die Armee aufst linke Rheinuser zurückgeführt. Schom am 21. September war Jourdan selbst in Coln; er behielt sich aber durch Behauptung von Düsseldverf den Weg nach Deutschland offen. Hompesch hatte übrigens gegen das deutsche Vaterland nicht schwerer gesündigt, als der Aurfürst von Sachsen, denn dieser rief seine 10000 Mann gerade in dem Augenblicke vom kaiserlichen heere zurück, als Clairfait an die Ridda marschirte; doch ließ er, wie wir zu seinem Ruhme berrichten, sein Contingent beim Reichsheere.

Am Mittelrhein lagen fich feit bem Gefechte bei Sanb= ichuchebeim Wurmfer und Bichegru einander beobachtend gegen= über. Es war bamals ein Glud fur bie von ben Deutschen verrathenen Raiferlichen, bag Bichegru nichts weiter that, als burchaus nothwendig war, um nicht feine eigenen Offiziere, unter benen fich felt Enbe Octobers auch Defair befanb, gegen fich au erbittern. Bas bie Raiferlichen angeht, fo hatte ichon früher bie Unterhandlung Wurtemberge mit ben Frangofen eine folche Wendung genommen, bag Pichegru, ale er noch am Oberrhein ftanb, bie Deinung außern tonnte, bag bas von fcwabifden Truppen besetzte feste Rehl ihm burch Bermittelung Burtembergs werbe überliefert werben. Die schwäbischen Truppen wurben in ber That im October im entscheibenben Augenblide Burmfers Deer verlaffen haben, wenn nicht Wurmfer Befehl von Bien erhalten hatte, fie mit Gewalt gurudzuhalten. Auch bie Bfalg= baiern wollten neutral fein, was er ebenfalls auf taiferlichen Befehl nicht anerkannte. Richtsbestoweniger ergriff ber tapfere alte Rriegemann in benfelben Tagen, ale Glairfait gegen Jourban an bie Nibba jog, bie Offensive gegen Bichegru, ben er in feinem Centrum ju Mannheim ju befturmen befchloß, fobalb am 14. October bie Rachricht eintraf, bag fich Jourban vom Main gurudgezogen habe.

Seit diesem Augenblide gaben sowohl Wurmser als Clairsfait die sprüchwörtlich gewordene methodische Behutsamkeit und Langsamkeit öfterreichischer Generale, die ihnen ohnehin nie eigen war, ganz auf. Der Erstere beschloß, Bichegrus Centrum anzus

greifen; ber Anbere bie Linien ber Frangofen vor Maing mit Sturm gu erobern. Bichegrus Centrum war in Mannheim, Burmfer orbnete baber am 18. October fein ganges heer in feche Sturmeolonnen, und brangte bie Frangofen, welche bei ber Gelegenheit gegen gweitaufenb Mann verloren, nach Mann= beim binein. Schon am 19. ließ er biefe Stabt aufforbern, Bom 19. bis gum 30. warb hernach unaufhörlich gefampft, bis nach ber Befetung bes Galgenbergs alle Anftalten gur Befdiefung ber Stadt von ben Defterreichern gemacht maren. Dann fand Bichegen rathfam, alle andern Truppen aufe linke Rheinufer zu verlegen und nur 10000 Mann als Befatung in Mann= beim und in ber Rheinschange gurudzulaffen. Graf Obernborf war in biefem Augenblide (ben 31. October) unverfchamt ge= nug, Wurmser bie Jumuthung zu machen, "bag nach bem Ab= auge ber Frangofen (bie von ben Raiferlichen mit ungebeuern Anftrengungen erft aus ber Stabt getrieben werben follten) bie Bewachung ber Stadt ben Burgern ober ben pfalgifchen Reichscontingentstruppen überlaffen, feine kaiferliche Befapung in biefelbe gelegt und ihr eine volltommene Reutralität augestanben werben mochte." Ge mar mahrlich! noch boffich, bag ber Raifer folden Egoiften blog baburch antwortete, bağ er an Wurmser schreiben ließ, bağ er ibm verbiete. folden Antragen irgend eine Rolge gu geben.

Die Batterien wurden, als eine britte Aufforderung (die erste war vom 19. October, die zweite vom 23.) vom General Montaigü, der in der Stadt commandirte, abgelehnt war, am 12. Rovember eröffnet. Clairfaits glückliche Unternehmung gegen das Belagerungscorps von Mainz nöthigte Richegrü, sich weiter vom Rhein zu entfernen, erleichterte daher die Belagerung. Als sich Pichegrü endlich über den Spenerdach zurückzog, ließ Monztaigü selbst die Schiffbrücken abführen, also seinen Insammens hang mit dem linken Rheinufer abbrechen, weil die Oesterreicher unter dem Obersten Williams eine Anzahl Kanonenbote auf dem Flusse hatten. Bon diesem Tage (dem 14.) an ward das Feuer heftiger und heftiger und schon am 17. suchte die französsische Besahung in und außerhalb der lutherischen Kirche, unter dem Saulengängen des Kausspauses und des chursürstlichen erst

später zusammengeschoffenen, bamals noch verschonten Schloffes eine Zuflucht, weil alle Karsernen schon zerstört waren. Der größere Theil der Einwohner hatte Zuflucht in den Kellern ihrer eigenen Wohnungen oder im großen hoffeller, im Keller des Schausspielhauses und sagar in den Gruften der Zesutenktriche gesucht.

Alls am 19. Rovember ber frangofische Commandant auch bie vierte Aufforberung abgelehnt hatte, begann ein entfehliches Rener, benn in ber Racht vom 20. auf ben 21. November wurs ben vierzehnhundert Bomben in bie Stadt geworfen. Der noch in Trummern liegenbe Flugel bes Schloffes, Ballhaus, Dyern= faal, bas physikalische Cabinet mit bem Thurme u. f. w. wurs ben ein Raub ber Mammen, nichtsbestoweniger beharrte ber frangofifche Commanbant auf feiner Weigerung, fich zu ergeben. Erft am 22. fand er endlich ben Blat unhaltbar und gab fic mit ber gangen Befahung gefangen. Diefe Einnahme von Mannheim und bie Gridemung ber ginien vor Maing waren unftreitig bie glorreichften Thaten ber Defterreicher im gangen Rriege. In Mannbeim wurden 9787 Dann, und unter ihnen ein Divifionegeneral, 4 Brigabegenerale und 410 Offiziere gefangen; als Beute nahm man 50000 Atinten, 383 Ranonen und große Artillerieverrathe. In ben öfterreichischen Berichten wirb gefagt, bag feit bem 29. Det. bis jum 21. Nov. 21105 fcwere Rnaeln und Bomben in bie Stabt geworfen und gefchoffen worben.

Die Groberung von Mannheim ward besonders dadurch erleichtert, daß Clairfait in den letzten Tagen des Monats Oktober dem linken Flügel von Pichegrus Armee, der aus vier Divisionen bestand, eine empfindliche Riederlage beigebracht hatte. Die Zahl der Truppen vor Mainz, bei denen sich moch einige Regimenter von Jourdans Heer befanden, schäpte man am 29. October, als Clairfait von Wiesbaden gegen das Blocadescorps ausbrach, auf 33000 Mann. Clairfait wußte, daß die feinblichen Linken bei Laubenheim und Weißenau am schwächsten wären, oder vielmehr, daß dort bei ihrer Anlage ein Fehler des gangen seiz dorthin richtete er also am 29. den Hauptangriff, den der Oberst Milliams mit seinen Kanonenboten unterstüßen sollte. Der Feidmarschall selbst war um ein Uhr Morgens in Weißenau anwesend. Der Angriff hatte den glänzenbsten Ers

folg; bie Linien wurden überstiegen, 3000 Frangofen getöbtet, 1633 Mann gefangen, 138 Kanonen genommen, Rarren, Wa= gen, Gerathe, Magazine von Lebensmitteln, Rriegsbeburfniffen, Rugeln, Bomben, Flinten erbeutet. Die Frangofen gogen fich auf ber einen Seite nach Grunftabt, auf ber anbern von Bingen nach Rreugnach. Bon biefem Augenblicke an waren Wurm= fer und Clairfait bemubt, bie Berbinbung zwifchen Bichegru und Jourban zu fioren. Bichegru erwarb fich bamals burch bie Art, wie er fich gegen bie Uebermacht zu behaupten verftanb, mehr Ruhm als Andere burch glanzenbe Siege; gludlich war er in ben ungabligen Gefechten vom 10. bis 17. November nicht, benn feine funf Divisionen verloren in jenen Tagen etwa 8000 Mann, zwei und zwanzig Ranonen und hundert Munttionstar= ren; allein er behauptete fich boch hinter ber Queich und in ber Position von Germersheim, woran er felbft, wie aus feinem Briefe an Jourban hervorgeht, lange zweifelte.

Clairfait brangte Jourbans Armee vom Rhein erft auf ben hunderud, bann hinter bie Mofel, und am 16. Dezember bot ibm ber General Nauenborf fogar an, Trier zu befeten und ins Luremburgifche einzubringen; er hielt indeffen bie Begenben für zu unwegsam und wollte seinen seit brei Monaten burch tägliche Mariche und Gefechte ermubeten tapfern Kriegern gern Rube verschaffen. Im Publitum batte man allerlei Gerlichte, warum bie Raiserlichen nicht vorbrangen, sonbern am Rhein fteben blieben und hernach ploblich einen Baffenftillftand folof= fen. Diefen Baffenftillftanb trug querft ber General Marceau am 16. Dezember bem General Rray an, ber, wie er, bie Bor= schaaren commanbirte. Clairfait wollte ibn anfangs nur für biefe ober boch nur fur bie Gegenben ber Rabe gelten laffen; er erhielt aber einen Wint von oben und willigte ein, nachbem auch Wurmfer fich am 22. Dezember bagu verftanben hatte. Am 26. unterzeichnete Latour in Wurmfers Ramen ben Baffens Aillstandsvertrag; am 27. ließ auch Clairfait burch Rray baffelbe thun. Rray unterhanbelte für bie hauptarmee Clairfaits, Marceau fur Jourbans Armee ber Sambre und Maas.

Der Waffenstillstand warb auf eine unbestimmte Dauer mit ber Bebingung geschlossen, baß eine zehntägige Frist bei ber

Auffundigung bem Wieberbeginne ber Feinbseligkeiten voraus geben follte. Diefer Waffenstillftanb galt nicht blos fur bas linke Rheinufer, fonbern auch fur bas rechte, wo bie Frangofen an ber Sieg ben Raiferlichen gegenüber fanben. Ja Beziehung auf biefes rechte Rheinufer tamen Graf Sabbick und ber franabfifche General Collaud zu Chrenbrettenftein ausammen und wurden barüber einig: bag bie faiferlichen Borpoften am linken Ufer ber Sieg, bie frangofischen am rechten ber Bipper aufge-Rellt bleiben burften, und bag vom Ginflug ber Gieg in ben Rhein bis Bacharach bie Schifffahrt frei fein fulle. Der Baffenstillftanb bing mit Wiener Cabalen und zum Theil mit bem Plan zusammen, ben Bichegru mit Conbé ausgemacht hatte, wogu er bei ber Ausführung Wurmfers Beer wurde am Rhein beburft haben. Clairfait ging nach Wien, weil er hoffte, wenn er felbft fame, bem Unwefen ber Wucherer und Lieferanten abhelfen zu konnen, bie mit bem Ministerium und ber Aristofratie in ber Armee (3. B. einem General Werneck und Conforten) verbunden, auf Untoften ber Golbaten und bes ofters reichischen Staats fo schandlich speculirten und betrogen, wie bamals jebermann wußte bag fie thaten. Er fand balb, bag Thugut und Conforten, bag bie Aristofratie und ihr Anhana. bie Raiserin und ihre Creaturen mehr vermöchten als er. legte beleidigt feine Stelle nieber, ward aber als Retter beutfcher Chre von ber Ration gefeiert, wenn er gleich bis an feinen Tob um 1798 ber Ration, welche bamals folder Manner wie er war am meiften bedurft hatte, nicht mehr nüglich fein burfte. An feine Stelle tam im folgenben Jahr fein wurdiger Bogling, ber Erzherzog Carl, und ward von ber gangen bamals von ihren Fürsten verrathenen beutschen Nation als lette Ruflucht hochgefeiert, scheiterte aber nachher an berfelben Rlippe, woran Clairfait gefcheitert war. Er fließ, wie Raifer Joseph, auf bie Demmniffe und hinberniffe, welche Folge bes öfterreichischen Grundfages find, bag alles Große icon allein barum nicht ge= schehen barf, weil es feiner Ratur nach neu ift.

Die französische Regierung (seit Oktober 1795 bem Direcstorium übertragen) entfernte ben Oberbefehlshaber ihrer Rheinsarmee erst am 18. März 1796. Das Directorium erhielt bas

mals von allen Seiten her Beweise, bag Pichegen Royalift fet, bağ er mit Conbé und mit Widham, bem englischen Minifter in ber Schweig, mittelbar correspondirte und auf eine fubne Unternehmung gegen Baris bente. Davon batte Conbé endlich auch bie öfierreichischen Befehlshaber benachrichtigt gehabt und man erklarte bie Abschließung bes Waffenftillftanbes aus biefem Grunde. Pichegru mar zu bebeutent, und bie fammtlichen fünf Directoren, obgleich Regenten von Frankreich, viel zu unbeben= tenb, ale bag man gewagt hatte, ihn zur Berantwortung gu gieben, ba man feine gerichtlichen Beweise gegen ibn hatte; man bot ihm bie Gefanbtenftelle in Schweben an, er lebnte biefe ab übergab bas Commando bes Rheinheers an feinen Freund Dowau und ging auf fein Gut. Bom Lande aus arbeitete er und ein paar andere Generale, unter benen Willot ber bekanntefte ift, insgeheim fur bie Bourbons. Er batte bie ebemalige Abtei Bellevaur mit ben bagu gehörigen Butern angekauft und warb am 1. Marg 1797, ale gum erften Mal ein neues Drittel von Deputirten in die Gesetzgebung trat, mit vielen andern Royaliften in ben Rath ber Kunfhundert gewählt, woburch bernach im Fructidor ober im Anfange September 1797 eine neue anti= rovaliftische Revolution in Paris herbeigeführt warb. Während übrigens ber Royalismus im Guben und Guboften von Frankreich wieber auflebte, ward im Westen von Soche burch Milbe und Freundlichkeit gegen bie von Fanatismus ober mabrhafter Anhänglichkeit an bas alte Konigthum Jrregeleiteten und burch unerbittliche Strenge gegen bie Führer ber Raubbanben gans erftidt. Stofflet warb verfolgt und gefangen, man ftellte ibn, weil er mit ben Waffen in ber hand gefangen war, por ein Rriegsgericht und ließ ihn am 24. Febr. 1796 erschießen; Charette hatte vier Bochen nachber baffelbe Schickfal und warb am 29. Mara 1796 erichoffen.

Im folgenden Jahre 1796 war die Hauptscene des Kriegs in Italien, weil dort Siege erfochten und Groberungen gemacht wurden, die man in Frankreich zwei Jahre lang auch nicht ein mal zu hoffen gewagt hatte. Auch Jourdans heer war bedeutend verftärkt worden, um aufs neue vom Norden her in Deutsch- land einbrechen zu können. Die kaiferliche Armee ward ebenfalls

į

Ì

ı

İ

١

,

1

im Winter mit Allem versehen was ihr sehlte, wenigstens soweit es die Speculation der Generale, Obersten, Inhaber der Regismenter und Compagnien und die der Lieferanten nicht hinderte. Bei Mannheim ward ein befestigtes Lager errichtet, die Festungen Bhilippsburg, Mainz, Mannheim und Sprendreistein wurden mit allem Nöthigen versorgt. Der Erzherzog Carl, der am 9. Febr. das Commando übernahm, hatte sein Hauptquartier in Mainz und sollte, als Bonaparts im April fünf Mal hintereinsander gesiegt hatte, durch einen Angriss vom Ahein der eine Diversion machen. Er fündigte den Wassenstillstand am 21. Mat auf, die Feindseligkeiten begannen also am 31. desselben Monatsauch in Deutschland wieder.

Jourban hatte aus bem ihm von hompefc verratherifch überlieferten Duffelborf einen furchtbaren Buntt gemacht, beim er hatte es mit einer verschangten Linie und mit zwanzig Bats terien umgeben; er jog von bort ber am rechten Rheinufer betauf und ifbthigte ben Erzberzog, ihm an ber Lahn zu begegnen. Am 15. Juni rudte ber Erzherzog mit feiner Armee von Maing an bie Lahn, um Jourban zu nöthigen, fich entweber von ber Labu gurudzugiehen, ober ihm bei Westar, wo er über ben Klug geben wollte, eine Schlacht ju liefern. Jourdan mablte bas Lettere und warb geschlagen, ohne gerabe einen fehr bedeus tenben Berluft zu erleiben, weil bie Defterreicher ibm nur feche Ranonen nahmen. Das Wichtigste war, bag feine gange Armee eilig über ben Rhein gurudigehen mußte. Auf biefem Marfche wurde Jourbans hinterheer auf bem Wege von Altenkirchen bis an bie Sieg von ben Defterreichern beim Dorfe Rircheip erreicht und jum Gefechte gezwungen. Bon biefer Schlacht bei Rircheip am. 19. Juni hatte ber Felbmarfchallfieutenant Rray boppelte Ehre, weil ihm ein Felbherr wie Rleber gegenüber fanb. Rle= ber verlor 3000 Mann, 700 Mann wurben gefangen, unter benen 21 Offigiere waren. Die Frangofen wurden freilich bis nach Coln gurudgetrieben; bagegen befetten fie aber bas Land von ber Mofel bis nach Maing aufs neue und ftellten bie Berbinbung ber Sambre= und Maasarmee mit ber bes Oberrheins wieber ber.

Diese Wiederbesetzung bes linken Aheinufers verbankten bie Franzosen weber Jourban noch Moreau, fonbern ganz allein

Bonaparte, beffen Siege in Italien bie kaiferlichen Truppen und endlich auch die befferen Generale vom Rhein in die Lambarbei riefen. Als Bonaparte namlich bie gange Combarbei befette und Mantua blodirte, zogen im Anfang Juli 25220 Mann von ber Oberrheinarmee theils burch Borarlberg, theils über Cannstatt und Reuti burch Eprol nach Italien, und Wurmfer erhielt Befehl, fich blog vertheibigungsweife zu verhalten. gog fich also vom linken Rheinufer auf bas rechte und ging am 17. Juni felbft nach Stalien, um bort bas Obercommando an Beaulieus Stelle zu übernehmen. Erzherzog Carl erhielt jest ben Oberbefehl ber gangen faiferlichen Armee und übertrug Wurmfers Commando bem Felbzeugmeifter Latour. Gleich nach Wurmfere Entfernung zeigte fich, warum bie Frangofen, ale fie bei Betlar nicht burchbringen konnten, ben Grzbergog fo weit ben Rhein herab lockten, und warum fich Moreau gestellt hatte, als wenn er Mannheim angreifen wolle. Moreau wollte nam= lich bei Strafburg über ben Rhein geben, weil er vermoge ber längst angefnüpften Unterhandlungen versichert war, daß, sobalb er erschiene, bie fubbeutschen Regierungen und Diplomaten teinen Augenblid anfteben wurben, Preugen und Beffen und Sannover nachzuahmen, und ihren Privatvortheil bem Bohle bes Baterlandes vorzuziehen.

Moreau ging am 24. Juni bei Straßburg über ben Rhein, nahm die Festung Rehl, weil die schwäbischen Truppen keinen Widerstand thaten, beim ersten Anlauf und brang in größter Gile durch Schwaben, um den Erzherzog, der sich schwell umgewendet und es Wartensleden überlassen hatte, Jourdan zu beodacten, von der Berdindung mit Desterreich abzuschneiden. Dies konnte um so eher geschehen, als der Erzherzog, durch die von Baben, Würtemberg und endlich sogar von Pfalzbaiern abgeschlossenen Berträge mit dem Feinde preisgegeden ward, weil hernach der ganze schwädische und frankliche Kreis nach dem Vorgang der genannten Fürsten um Frieden bettelten. Mit edlem Unwillen entwasseiten am 29. Juli der Erzherzog die dei ihm besindlichen schwädischen Truppen zum Schimpf ihrer Regierung. Die seizgen Diplomaten der deutschen Höse bewirkten, daß dem seindlichen General (Moreau) vertragsmäßig sehr viel mehr Geld, Les

bensmittel, Pferbe, Hulfsmittel bes Kriegs aller Art in brei Monaten geliefert wurden, als dem Baterlande in allen Jahren des Kriegs geliefert worden waren. Jeder General und Commissär der Franzosen sog die Deutschen aus. Unglaublich würde es sein, wenn nicht die gedruckte Urkunde vor uns läge, daß der König von Preußen und sein Haugwiß den Augenblick, als der Kaiser und sein edler Bruder, der die Integrität und Shre des Reichs vertheibigte, in der höchsten Roth waren, benusten, um eine gesheime Convention mit dem Erbseinde des Reichs zu schließen, um den König und seinen Schwager auf Unkosten des Reichs zu bereichern. Dies geschah in demselben Augenblicke, als Nürnsberg und andere Städte, gerade wie vorher Danzig, so lange von Preußen geplackt und gepeinigt wurden, die sie ihrer Selbstsfändigkeit entsagten!

In ber erwähnten Convention 86) wird im ersten Artikel noch einmal versprochen, ben Frangofen gum linken Rheinufer zu verhelfen, ja, mas noch mehr ift, ihnen, ober was einerlei ift, ber batavischen Republit, ein Stud vom Bisthume Munfter und ber Lanbichaft Recklingshaufen zu verschaffen, unter ber Bebingung, bag Breugen ben Reft bekomme. 3m zweiten Ar= titel übernimmt Breugen, ju vermitteln, bag auch anbere Für= ften beim Raube nicht leer ausgeben. Im vierten wirb ben beififchen Saufern jugefichert, bag fehr gut fur fie geforgt merben folle, und befonbere Beffen = Caffel bie Rurwurde verburgt. Burgburg, Bamberg und bie Rurwurde werben im funften Artitel bem Schwager bes Königs (bem Prinzen von Dranien) augefichert. Berbienten nicht bie preußischen Rlüglinge, bag fie betrogen wurden, wie fie hernach von Bonaparte und feinem Tallenrand find betrogen worben? Die fonft fo hochmuthigen boben Familien, ftets niebertrachtig und feig im Unglude über= muthig im Glude, von beren Gefinnung und Trachten bei ber Noth ihres Vaterlandes und ihres Raifers wir in Bonapartes

<sup>86)</sup> Diese geheime Convention, welche am 5. August 1796 (18. Thermistor ber 4. Jahrs) zu Berlin zwischen Gr. Majestät bem Könige von Preußen und ber französischen Republit abgeschlossen worden, steht im 3. Bande bes Jahrs gangs 1799 von Possel's Europäischen Annalen S. 271.



Correspondenz aus dieser Zeit lesen, 87) verdienten sie nicht wesen ihres sclavischen Sinnes, daß er sie hernach als Sclaven behaudelte? Sowohl Talleprand als Bonaparte, der schon damals von Italien aus die französische Politik leitete, benutzen den Egoismus der deutschen herren ganz vortrefflich. Man kann es daher auch dem Erzherzog nicht verargen, wenn er es für Ironie nahm, daß ihn der herzog von Würtemberg in dem Augenblick, als er selbst in großer Verlegenheit war, um Schutz für sein Land bat.

Der Erzherzog war eilig nach Schwaben gekommen, er war aber in mehreren Gefechten und in einem ordentlichen Treffen bei Rastatt unglücklich gegen Moreau, ward hernach am 9. Juli bei Ettlingen noch einmal geschlagen und eilte, die Donau zu erreichen. Jeht erschien auch Jourdan wieder, und drang in Franken ein. Erpressungen, Raub, Bedrückungen waren gren=

<sup>87)</sup> Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte avec les cours étrangères, les princes, les ministres et les generaux français. Paris 1819. 8. Vol. VIII. p. 123 ichreibt ber Minifter Delacroir an Bonaparte und an Clarke, ber bamals (Mai 1797) ju ihm nach Stallen geschiest war. J'ai l'honneur de vous envoyer, citoyens généraux, les extraits de la correspondance qui peuvent vous intéresser relativement à l'importante négociation dont vous êtes chargés. Vous y verres que presque toutes les grandes maisons de l'Allemagne désirent qu'il soi pris des arrangemens convenables à la république sur les frontières vers le Rhin; que la cession de la rive gauche n'eprouvera point d'obstacle sérieux de leur part pourou qu'il soient dedommagées sur l'autre rive par des sécularisations équivalentes. Quant à la Prusse elle pareit un péu confuse du rôle qu'elle a joué en réclamant l'intégrité de l'empire germanique. tandis qu'elle est liée avec neus par une convention secrète qui suppose la cession à la république de toute la partie gauche, moyennant un dédommagement pour elle et pour le stathouder égalemant pris sur la rive droite du Rhin. Am 19. August, als NB. Talleprant schon Minister wet, sorcibt et: C'est dans ce système de sécularisation auquel il faut en venir tôt ou tard et qui est déjà consenti par la Prusse, la Hesse, Wurtemberg et Bade que l'empereur trouvéra à la fois un dédommagement plus ample et un arrondissement plus convenable à ses états héréditaires, que dans des provinces Italiennes agitées par les principes de la démocratie et qui d'ailleurs seraient pour sa maison des sujets perpétuels de guerre.



genlos. Richts bestoweniger schickten Baben und Würtemberg Gesandte nach Paris und machten Frieden. Ganz Deutschland ward gebrandschatt, Millionen erprest, und boch weiteiserten Kürsten, herren und Städte, sich zu demüthigen, sich den Franzosen gefällig zu beweisen, ihnen Alles zu liefern, was sie verslangten. Der ganze fränkliche Kreis unterwarf sich freiwillig und zahlte sechs Millionen, andere vier, andere zwei und so fort. Jourdan drang endlich durch Franken her in die Oberpfalz und nahte der Donau; Moreau folgte dem Erzherzoge Carl durch Schwaben und hatte am 21. Aug. Augsdurg besetzt, als piozelich der Erzherzog, durch 15000 vortressliche ungarische Grenazdiere verstärkt, dem Kriege durch einen ganz unerwarteten Marsch eine andere Wendung gab.

Der Ergherzog war Moreau nach Bavern vorausgekommen, er hatte fich zwifchen bem 12. und bem 16. August von Donauworth aus auf die rechte Seite ber Donau begeben, hatte bie erwähnten Berftarfungen an fich gezogen, ale er bie Runbe er= hielt, daß eine heerabtheilung Jourbans fich zu weit gewagt Bernabotte war an ber Spipe biefer Abtheilung und ftanb im Begriff, bie Donau ju erreichen, um die Berbindung awifchen Jourbans und Moreaus Beer zu bewirken. Er war nur wenige Stunden von Regensburg, als ber Erzberzog plostich am 21. wieber von Ingolftabt aus aufs anbere Ufer ber Donau ging und an ben beiben folgenden Tagen bas erwähnte Corps sprengte und Bernadotte nothigte, eilig nach Franken gurudgugeben, wohin ber Erzbergog thm auf bem Fuße folgte. Jourban felbft hatte fich, fobalb er borte, baß fein rechter Flugel gefprengt fei, ebenfalls aus ber Oberpfalz gezogen. Er fab bernach, als bie Defterreicher unaufhaltsam vordrangen und unaufhörliche fleine Befechte feine Eruppen ichwachten, fein beer bemoralifirt, ohne bağ er eine entscheibenbe Schlacht geliefert hatte. Der Graber-20a, ber fich mit Wartensleben, ben Jourdan vor fich hergetries ben, wieber vereinigt hatte, fcbicte Latour Berftartung, um Moreau zu befampfen, er felbit nahm Bamberg und nothigte burch einen Angriff auf Burgburg Jourban enblich gur Schlacht.

Am 3. September ward bei Warzburg vom frühen Morgen bis um 4 Uhr Rachmittags gestritten, Jourdan ward geschlagen;

aber ber Berluft von ein paar taufenb Gefangenen und einigen awangig Ranonen war weniger bebeutenb, ale bie Auflofung aller Orbnung bei bem Darid burch ben Speffart, bie zu einer Flucht warb und bie völlige Auflösung bes Beers herbeiführte. Die Disciplin war vernichtet, bas beutsche Bolt, welches auf bie fcanblidite Weife war mighandelt worden, war gang anders geftimmt, als bie feigen Beamten und Regierungen, es tonnte, wie auch um 1812, nicht gurudgehalten werben. Es erhob fich überall in Maffe und erschlug alle, welche fich gerftreut feben liegen. Die Transportmittel fehlten, weil bie Beamten nicht mehr wie vorher fich ben Frangofen gefälliger bewiefen, als ben Deutschen. Enblich warb bas Bolf jum Lanbfturm organifirt, wobei Brebe und Albini thatig waren, von benen ber erfte bamals noch Be= amter war. Die Befatungen ber von Jourban im Ruden ge= laffenen Festungen jogen bernach in Beeresorbnung aus unb überfielen die Frangofen. Der Theil bes Beers, ber gufammengehalten war, ward bei Limburg an ber Brude aufgehalten, verlor am 16. September 6000 Mann und 40 Ranonen, ber Reft ward bei Altenfirchen am 20. gang gerftreut, Chrenbreitftein ent= fest und nur ber Brudentopf bei Reuwied und bie Linien vor Duffelborf blieben in ben Sanben ber Frangofen. Amar ichufen bie Frangofen, mahrend man in gang Deutschland bem Bolte furchtfam bie Banbe band und Gefanbtichaften nach Baris ichidte, unveraliglich ein neues heer unter Beurnonville, welches bernach hoche übernahm, ber auch wieber bei Weglar fanb, ale er farb; aber bamale mar Deutschlands Schicfal icon burch Bonapartes Braliminarien zu Leoben entschieben.

Während das Volk im Speffart, im Obenwalde, am Rhein, am Main, an der Lahn die Franzosen vernichten half, fand Moreau in Schwaben und Baiern an den feigen Beamten und Regierungen seine beste Stüte. Er drang zwischen dem 21. Aug. und 6. September auf der einen Seite die München, begann auf der andern die Belagerung von Ingolstadt und Carl Theobor eilte, ihm mit Geld und allen den hülfsmitteln beizustehen, die er seinen deutschen Landsleuten versagt hatte. Er schloß am 7. September mit Moreau einen Wassenstillstand für Baiern und die pfälzischen, diesseits des Rheins gelegenen Lande, den die

ungludlichen, bon ihm, feinen Matreffen und ihren Sohnen und Clienten, wie von Freund und Reind auf jebe Beife gebrudten Unterthanen folgenbermaßen bezahlen follten : gebn Dillionen Franten Contribution, 3300 Pferbe, 200,000 Centner Betreibe und eben fo viel Beu, 100,000 Baar Schube, 10,000 Baar Stiefeln, 30,000 Glen Tuch und 20 Gemalbe aus ben Ballerien von Munchen und Duffelborf. Wie schmäblich bie Reigheit biefes Tractats war, wird man baraus feben, bag bie ichanblich verrathenen, tapfern Defterreicher ichon vom 11. Sept. an Baiern und Schwaben gang vom Unfuge ber raubenben An bem erwähnten Tage schlugen Fröhlich Frangofen befreiten. und ber Fürft von Fürftenberg bie Frangofen bei Munchen und nahmen ihnen 1500 Gefangene ab; hope flegte bei Ingolftabt, nothigte bie Frangofen, bie Belagerung aufzugeben und vereinigte alle kaiferlichen Eruppen in jener Gegenb. Um biefelbe Beit übernahm Betrasch bas Commando in Mannheim, brang über Bruchfal ins Würtembergische und ließ bie Magazine und Alles, was bie raubenden Generale und Commissare aufgehäuft hatten, wegnehmen. Auch in Schwaben, wie überall, bachten bie Bauern beffer als bie Juriften und bie Diplomaten; fie erhoben fich gur Rache und gur Bernichtung bes Reichsfeinbes; Moreau tonnte fich baber, von allen Seiten von ben Raiferlichen ge= brangt, auch in Ulm nicht halten, wohin er ichon am 21. September fein Sauptquartier verlegt hatte. Alle Baffe bes Schwarzwalbes, bie nach Freiburg ober Rehl führen, waren befest, ber Erzherzog Carl, nachbem er zwischen Lahn und Sieg 36000 Mann unter Werned, am Main 5000 unter Satarray gurudge= laffen hatte, eilte mit bem Reft feiner Armee an ben Oberrhein, um Moreau ben Rudzug nach huningen abzuschneiben; Moreau warb baber mit Recht in gang Europa als großer General be= wundert, als er mit Artillerie und Gepack und ohne bedeutenben Berluft an Menfchen über Thengen, Stublingen, langs ber Butach über bie vier Balbftabte Buningen gludlich erreichte. Er hatte noch vorher am 2. October ben Feldzeugmefter Latour bei Biberach in einem regelmäßigen Ereffen geschlagen. Desterreicher verloren in biesem Treffen außer ben Betobteten 3500 Gefangene und 18 Ranonen. Bergleicht man biefen Soloffer, Gefd. b. 18. u. 19. Jahrh. V. Ah. 4. Auft. 43

Rüdzug, ber ein fortbauernber Sieg war, mit Jourbans Rüdzgug, ber eine Bernichtung herbeiführte, so wird man sehen, bas Bonaparte in seiner Correspondenz über Moreaus durch Rüdzgüge erwordene Berühmtheit mit Unrecht spottete, besonders wenn man bedenkt, daß er selbst durch seine Rüdzüge weit mehr verlor, als er durch alle seine Siege gewonnen hatte.

Das rechte Rheinufer warb von Renwied bis Breisach ber Franzosen entledigt; man machte es aber bem Grzherzoge zum Borwurf, daß er sich hernach zwei Monate lang damit aufhielt, die Brüdenschanze bei Hüningen und das unbedeutende Fort Kehl zu belagern; allein er, wie die Franzosen, sahen damals ein, daß das Schickfal des Kriegs werde in Italien entschieden werden. Auch ward, als Kehl am 9. Januar 1797, die Besahung bes Brüdenkopfs von Hüningen am 1. Februar 1797 capitulirt hatte, am Rhein ein Wassenstillstand auf breitägige Auffündigung geschlossen. Gleich hernach ward der Erzherzog Carl nach Oesterreich gerufen, um Wien zu retten, welches von Steiermark her von Bonaparte bedroht war.

b. 3. Summarische Uebersicht ber siegreichen Unter= nehmungen ber Franzosen in Italien, welche bie Präliminarien von Leoben und ben Frieden herbeiführten.

Die Begebenheiten bes Jahres 1797 sollten in biesen Theil unseres Werks nicht aufgenommen werben, weil wir Alles, was Bonaparte angeht, bem letten Theile besselben vorbehalten wollten; wir müssen baher biesen Theil mit ber Erzählung von ber Beenbigung bes Kriegs, so weit er bas bentsche Reich anging, schließen. Diese Beenbigung warb aber erst burch bie Präliminarien zu Leoben vollstänbig, wir glauben also noch ber Siege ber Franzosen erwähnen zu müssen, welche ben Kaisser nöthigten, sich von den Engländern loszusagen, welche ihm im Anfange bes Jahres 1797 als die einzigen ihm treu gebliebenen Berbündeten übrig waren. Wir wollen aus diesem Grunde die kriegerischen Unternehmungen Bonapartes in Italien in den Jahren 1796 bis April 1797 und die politischen Beränderungen,

welche eine Folge berfelben waren, turz hintereinander aufgablen, bie genauere Grörterung bes Zusammenhangs ber einzelnen Begebenheiten und Ereignisse und bie Aufgahlung aller Schritte bes nachherigen Kaisers ber Franzosen bem folgenden Theile bieses Werks vorbehaltenb.

Schon ber Wohlfahrtsausschuß hatte Savonen als Departement bes Montblanc bem frangofischen Reiche einverleiben laffen, bie frangöfische Armee hatte aber weber im Jahre 1794 noch 1795 bie Alpen überftiegen, obgleich beibe Armeen, bie ber Alpen und bie italienische, bis an bie piemontefische Grange vorgerudt waren. Diese beiben Armeen waren im Jahre 1795 querft unter Rellermann vereinigt, wurden aber hernach, als ber Friede mit Spanien und bas Glud ber Baffen in Deutschland möglich machte, fie bebeinteub zu verftarten, wieber getreunt und zweien Oberbefehlshabern übergeben. Rellermann bebielt bas Commando ber Alpenarmee, Scherer warb Obergeneral bes italienischen Deers. Dieses warb nach bem Frieben mit Spanien burch bie gange Armee ber Oftpprenaen und burch andere Truppen verftartt, fo bag man es im October 1795 auf 50000 Mann ichante; auch Clausewit gibt fie zu 43000 Mann an. Scherer war freilich bem Trunk ergeben, bielt schlecht Discivlin und war nicht im Stanbe, bem Dangel an Gelbe und ben Betrugereien ber Lieferanten und Commiffarien ju fteuern; Maffena biente aber junachft unter ihm und folug bie Defterreicher am 22. Rovember bei Loano. Der öfterreichische General Devins verlor bei ber Gelegenheit 5000 Mann, 48 Ranonen und einige Magazine. Devins warb bann abberufen und ber ein und fiebenzigiahrige Beaulieu an feiner Stelle Oberbefehlshaber ber Defterreicher, bie in Berbinbung mit ben Biemontefen unter Golli ben Frangofen gegenüberftanben. Auch bie lettern hatten, ehe bas Directortum einen neuen Obergeneral ernannte, ebenfalls von ber Beerabs theilung, welche Serrarier anführte, eine Rieberlage erlitten und waren bis nach Geva gurudgebranat worben.

Das Directorium hatte gern ben energischen Mann, bem es seine Erhaltung verbankte, in Paris behalten und an fich gefesselt; biesem wußte aber Bonaparte klüglich auszuweichen, obgleich er Anfangs die Stelle eines Generals des Innern annahm. Unter den

Directoren begünstigte bamals (nicht aber nachher) Carnot Bonaparte, weil er große Thaten von ihm erwartete, Barras, weil er ihn von Toulon her und burch die Scenen des 13. Bendemiaire kannte. Da Barras mit der Wittwe des General Alexander Beauharnais im freundlichsten Berhältniß gewesen war und diese (Tosephine Beauharnais) Bonapartes Gemahlin ward, so trug auch dies vielleicht zu seiner ganz ungewöhnlichen Begünstigung bet. Er ward nämlich plöglich in seinem sieben und zwanzigsten Jahre am 23. Februar 1796 zum Obergeneral der italienischen Armee ernannt und traf am 27. März in Rizza ein, wo das haupt-quartier bieser Armee war.

Ein Mann ber Entscheibung wie Bonaparte mußte mit einem enticheibenben Schritte nothwendig beginnen, wenn er auch nicht Pferbe, Lebensmittel, Rleiber, Gelb fur feine Golbaten in ben Gbenen Italiens batte fuchen muffen. Er vertröftete feine Golbaten baber, ale er ausgog, um von ber Riviera aus ben Ramm ber Appenninen zu erfturmen und Defterreicher und Biemontefen von einander zu trennen, mit der Ausficht auf reichen Raub. Er regte fie augleich mit jener an Robomontabe grenzenben Berebfambeit auf, bie noch jest jebes Frangofen militärisches und ettles Berg rührt, wenn bie Bhrafen in Buchern und auf bem Ratheber wieberholt werben. Beibe Beere, bas frangofifche und bas verbunbene öfterreichische und farbinische, festen fich faft gu gleicher Beit in Bewegung, um anzugreifen. Beaulieu batte gu biefem Entzweck im April Argenteau beorbert, bie Bunkte von Deao. Millefimo und Montenotte zu befeten. Um biefe Buntte gu erfturmen, zu behaupten ober wiederzunehmen, fielen zwischen bem 10. und 15. April bie Gefechte por, bie für Bonapartes Ruhm und fur bas Schidfal von Stalien und von gang Dentidland entscheibend murben. Die Sauptaufgabe Bonapartes mar, ben General Provera, ber bie Berbinbung amischen bem farbinifchen Deer unter Colli und bem öfterreichischen unter Beaulieu erhalten follte, nieberzuwerfen und fich zwischen beibe Beere bin= einzubrangen. In bem Gefecht bei Montenotte warb querft Argenteau, ben Beaulieu vorausgefchickt batte, am 12. April gefchlagen; am 13. bei Dillefimo warb Collis linter Flugel aus feinen Stellungen geworfen und Brovera genothigt, fich in

bas Schloß Coffaria zu werfen, wo er enge eingeschlossen und hernach gefangen wurde. Am 14. und 15. wurden in dem Gefechte bei Dego die Desterreicher ganz zurückgeworfen, so daß sich Bonaparte gegen Collis sardinisches heer richten konnte. Der Berlust der Desterreicher in diesen Gefechten wird von Jomini zu einem dritten Theil ihrer ganzen Macht, das heißt zu 10,000 angegeben; auch verloren sie viele Kanonen.

Militürisch wird es Bonaparte zum Vorwurfe gemacht, daß er Beautieu Zeit ließ, sein Heer bei Aqui zu vereinigen und sich gegen Colli wandte, der bei Ceva stand; politisch hatte er ganz richtig gerechnet, weil er wußte, daß der König von Sardinien und sein rathgebender Cardinal beben würden, wie die deutschen Fürsten erschrocken waren, und daß er handeln werde wie diese. Dies geschah schon am 23., nachdem Colli in den Gesechten bei Mondovi unglücklich gewesen war und einsah, daß er von Beautien keine Unterkützung zu erwarten habe. 883 Ganz Italien war voll Unzufriedener, in Piemont wollte man der militärischen Exprannei, in der Lombardei der Freundsweicht entledigt sein. Bonaparte als Corse und als der Freund (wie man glaubte) der Revolution, hatte schon alle Fäden der Conspirationen in seinen Händen, er schreckte die seigen Cyrannen und Colli mußte auf Wassenstillstand antragen. Dieser Wassens

<sup>88)</sup> Hier ift Botta, besonders in Begiehung auf die Brablerei Bonapartes und aller Frangofen überall fette gut ju gebrauchen. Er fagt Storia d'Italia del 1789 al 1814. Capo lago, presso Mendrisio 1833. Vol. I. p. 337. Sus erft in Beziehung auf bas Berbalinis von Beaulien und Coni: No Beaulion pi carò molto di starsene unite a Colli, ne Colli a Beaulieu, perchè ed alcuni semi di discordia già erano primo dei racontati fatti trà loro sorti, e, come suole accadere, nelle disgrazie, gli Austriaci accusavane i Piemontesi di non avergli con era debito ajutati, i Piemontesi davane il medesimo carico a gli Austriaci. Bas ben Baffenftluftanb angeht, fo fagt Botta von feinem Bictor Amabeus III. baffelbe, was wir von allen beutschen Marften bee Jahre 1796 fagen. p. 352 - 353: Stupiranno i posteri che intero il stato suo in Italia, intero le fortezze, intero l'esercito ad un primo romoreggiare di Francesi si sia sbigottite nel animo e dato subitatemente in preda a colore che con una pace a lui pregiudiziale non altro fine avevano, se non di constringere l'Austria ad una pace utile a loro.

stillstand warb schon am 23. April unterzeichnet und lieferte nach der Art, wie man damals in Paris die Friedensschlüsse zu betrachten und schwächere Berbündete zu behandeln psiegte, sobald er am 15. Mai in einen Frieden verwandelt ward, den König und sein Land in die Hände der Franzosen. Die Beschingungen desselben sicherten Bonapartes Rücken, sie gaben ihm eine offene Strasse durch Piemont und machten es den Oesterzreichern unmöglich, die weiten Ebenen der Lombardei gegen siegestrunkene Franzosen, gegen deren tüchtige Generale und gegen dem Obergeneral, der im Felde, im Cadinet und im Administrations-wesen gleich groß war, zu vertheidigen.

Bonaparte ging hernach nicht, wie er burch eine Bebingung bes Waffenstillstandes zu vermuthen Beraulassung gab, bei Balenza Aber den Bo, sondern weiter unten bei Piacenza, um die Oesterreicher an der Abda zu ereilen. Dies veranlasste den von den Franzosen in allen ihren Berichten so abenthenersich und romanstisch erzählten Uebergang über die Brücke von Lobi, der immer auffallend genug bleibt, wenn gleich Alles, was die Franzosen

<sup>89)</sup> Dies wird man am beften feben, wenn wir bas Befentliche bes Friebens vom Dai 1796 bier mit Bottas Borten berfegen, ohne eine gange Reibe gefwiner und bffentlicher Bebingungen und Bablungen und Erpreffungen aller Art gu erwähnen. Dem Ronige blieb eigentlich nur Turin. Es beißt p. 357: Furono le condizioni principali: Cedesse il re alla republica la possessione del ducato di Savoya e della contea di Nizza: oltre le fortezze di Cuneo, Céva e Tortona, mettesse in potestà dei republicani Icilia, l'Assietta, Susa; la Brunetta, Castel Delfino ed Alessandria, ed in luego suo, ed a piacere del generale di Francia, Valenza; smantellassersi a spese del re Susa e la Brunetta, ne alcuna nuova fortezsa potesse risuare per quella frontiera; non desse passe ai nemici della republica; non soffrisse ne suoi stati alcun fuoruscito o bandito Francese; restituispersi da ambe le parti i prigioneri fatti in guerra; abolissersi ed in perpetua dimenticanza mandessersi i processi fatti zi querelati per opinioni politiche; a libertà si restituissero e dei beni loro posti al fischo si redintegrassero; avessero facoltà durante il loro quieto vivere, o di starsene sensa molestia negli stati regii, o di trasferirsi là dove più ler piacesse. Dei paesi occupati dai Francesi conservasse il re il governo civile, ma si obligasse a pagare le taglie militari ed a fornir viveri e strame all' ecercito repubblicano; diodicessi l'ingiuris fatta al ministro di Francis in Alcocandria.

bavon ergählen, erwiesene Luge ift, 90) bie allen Wiberlegungen gum Tros bennoch immer wieberbolt wirb. Begulien wollte bei Lobi bie Frangofen gar nicht langer als etwa 24 Stunden aufhalten, ferner waren nur 14 Ranonen an ber Brude aufgestellt unb nur 7000 Mann au ihrer Bertheibigung gurudgelaffen; es fiel baber gar teine Schlacht vor, boch gefteht Clausewit, bag er auch fo nicht begreife, wie bie 300 Schritt lange Brucke babe mit Sturm genommen werben tonnen. Dies gefchat inbeffen, und bie öfterreichische Armee warb entmuthigt. Sie lotte fich. ba fie ftete aufe heftigfte verfolgt warb, nach und nach gang auf, ober gog fich theils gegen Tirol bin, theils unter ben Schut ber Festung Mantua. Grema, Pizzighetone, Bavia, enblich auch Mailand wurden befest, und Bonaparte hielt in ber letteren Stadt am 14. Mai feinen Gingug. Graufame und unerschwing= liche Requifitionen und Contributionen verforgten bas beer und befriedigten bie gierigen Generale; balb murbe fogar bem Di= rectorium und bem heere Moreaus mit ben in Italien erpregten Summen aus ber Roth geholfen. 91) Atabemiter famen nach

<sup>90)</sup> Das scheint sehr hart ausgebrudt, es paßt aber für ben summarischen Bericht, ben wir hier geben, teine Erörterung eines einzelnen Punkts. Wir wollen nicht einmal bas wieberholen, was in ber ersten Auslage Seite 302 im Terte und in ber Rote steht; wir wählen lieber bas Urtheil eines Mannes vom Hach. In dem Buche: der Feldzug von 1798, hinterlassenes Wert des Generals Karl von Clausewih, Berlin 1833, wird Seite 95 gesagt: "Bonaparte nennt dieses Gesecht um eine einzelne Brück, diesen Stof mit einer einzelnen Colonne in seinem Berick absichtlich die Schlacht bei Lod, geschmüdt durch die Trophien von zwanzig Kanonen und mehreren tausend Gefangenen. In dieser Geskalt hat es ganz Europa durchzogen, hier Gläck und Freude, dort Schauer und Kurcht, an einem brütten Ort Besorgniß und Behutsamleit bervorgerusen."

<sup>91)</sup> Wir burfen hier nicht Alles zusammenrechnen, sondern geben nur ein Pröbchen, ohne der vielen und grausam beigetriebenen Naturalien und Requisitionen, oder der Mirchenplünderung und der 21 Kisten mit Silberzeug aus Lodi, Matland und Bologna auch nur zu erwähnen. Die Lombardei zahlte 25,000,000, Wodena 10,000,000, die Reichslehen 200,000, Mantna, als es endlich erobert ward, 800,000, Massa und Carrara 600,000, Parma und Piacenza 20,000,000 der Papst 36,000,000, Bologna und Berrara 3,700,000, die Magazine englisser Waaren 8,000,000. Bonaparte erklärt daher um 1797 seinen Soldaten, die das Geld erpreßt hatten, er habe ells Monate hindurch alle Kosten für die Armee bestritten, alle Generale, Offiziere, Soldaten und sich selbst babei gut besbackt (sagt er freilich nicht dazu) und noch 30,000,000 nach Frankeich geschickt.

Stalien, Kinfiler machten sich auf, um, von Kinsten beclamirend, ben classischen Boben berselben zu plündern. Die Pariser Rheteren und ihre Salons redeten nur von Bonaparte und von den Trophäen aller Art, die er nach Paris schaffte. Die Unruhen, welche die schlassen Italiener hie und da erregten, wurden leicht militärisch gedämpft und wurden benutt, um neue Erpressungen auszuüben und alte Einrichtungen zu verändern.

Bonabarte wollte, well ein fpanifcher Bring in Barma regierte, ben Schein annehmen, als wenn biefer um bes fpanifchen Briebensfürften und ber biefem gehorchenben fpanifchen Konigin wegen gefcont werben follte, weil bas Directorium fcon bamals baran bachte, Spanien gegen Englaub zu benuten; er warb alfo nur feiner Runftwerte und Schape beraubt. Dan bebielt übrigens fowohl ben Bergog von Barma als ben von Mobena gang in ber Sand, ba man ihnen nur einen Waffenftillftand, nicht einen Arieben gewährte; bafur gaben, gleich ben beutschen Fürften, fowohl ber Bergog von Mobena als ber von Barma, die ben Unterthanen feit langer Beit abgenommenen und im Schate ber= ichloffenen Deillionen feige beraus. Auf biefe Beife wurden bort bie Beigigen Beute ber Bierigen. Die Defterreicher wurben gang aus Stallen gebrangt und nach Tirol getrieben, auch bebachte man fich feinen Augenblick, ben Benetianern Berona unter einem Scheinvorwande und hernach Brefcia ohne einen folchen abqu= nehmen, obgleich Benebig Republit und enge Berbfindete von Frantreich war. Beaulieu hatte bie Befatung gon Mantua, ebe er Stalien verließ, auf 13,000 Mann verftartt, batte aber wie vorber in ben Apeninnen und Alpen feine Armee burch Ber= theilung zersplittert, weil er alle Zugange von Tirol corbon= mäßig hatte beden wollen. Bonaparte fagt bagegen, er ertenne nur barin bie Meifterschaft eines Generals, bag er verftebe, ju einer gegebenen Beit an einem gegebenen Orte ftete eine bem Feinde überlegene Bahl von Truppen beifammen zu baben.

Die Citabelle von Mailand behauptete sich bis zum 27. Juni; Bonaparte befand sich in Florenz zum Besuch, als die Nachricht von der Uebergabe ankam. Er hatte damals den Neapolitanern Gnade widersahren lassen, weil sie zu weit entfernt waren, um ihnen bezukommen; er hatte dem Pabst einen Wassenstillstand

getoabet (am 23. Juni), ben biefer burch Abtrebang ber Les gationen, Reggio, Bologna und Ferrara, burch 151/2 Distonew Branten, 100 Runftwerte, 500 Banbichriften taufen follte. Auch ber Schat von Loretto warb geplimbert, aber bie Bfaffen hatten langft falfche Cheffteine ben achten untergeschoben. fchicte bann ant in bas Land bed befreundeten Großterzogs von Tobrana eine Schaar feines Raubbeers, um in Livorns für 10 bis 12 Millionen Franken englische Waaren wegnunehmen. Die Belagerung von Mantna wurde fehr lebhaft betrieben; als pföglich bie Rachricht tam, bag Defterreich ein neues Deer ges ruftet habe, um biefe Reftung zu entfepen. Beaulieu hatte nach feinem Abange aus Stalien noch eine Rieberlage im italienischen Tirol erlitten und hatte fich enblich mit feinem Deer nach Ca= liano mifchen Roverebo und Trient gezogen, wo ihm Maffena mit 12,000 Mann gegenüber lag. Im Juni übernahm Delas bas Commando einftweilen, bis Wurmfer vom Abeine aulange, und Beaulten reiste Enbe Juni ab. Wie haben oben ergabtt, bag man ber Rheinarmee 25,000 Mann und viel Material entres um ein neues italienifches Deer anfaustellen, und bag Wurunfen bas Commando biefes heeres übernehmen follte. In ber Mitte Auft war in Tirol bas beer vereinigt. Man schätzte bie Rabt ber Defterreicher auf 60,000, als Butmfer an ihrer Gping burch bas Stichthal nach Stellen verbrang und Daffena nöttigte, fich zurudzuziehen. Daffena lagerte fich am 30. Juli gwifchen Rivoll und Caftel nuovo, an welthem lettern Orte Bonaparte fein hamptquartier hatte. Burmfer beging ben alten Fehler bes öfterreichischen methobischen Briegführens; er gerfplitterte fein Deer. Gr'felbft zog mit 32,000, bie er wieber vielfach theilte, burchs Stidthal, Quesbanowich follte am Garba-See bergieben und bei Riva und Salo bervorbrechen.

Bonaparte hatte bei ber Rachricht vom heranziehen eines ihm an Zahl überlegenen heeres bie Belagerung von Mantaa pibglich aufgehoben und 126 Stad schweren Geschüges freiswillig preisgegeben, um bas Schickal ber Festung burch ben Rampf mit Burmfers heer, bem er entgegeneilte, im Felbe zu entscheiben. Alle Krafte Bonapartes wurden anfangs geges Quosbanowich gerichtet, ber in der Rabe bas Garda-Sees kand,

und Brefcia befest hatte. Burmfer tonnte auf biefe Beife feinen Darich geraben Wegs nach Mantua richten, wo er am 1. August einzog. Die Festung warb von ihm aufs Rene mit Allem versehen, boch warb ber rechte Augenblick versaumt, Quodbanowich beigustehen. Der öfterreichische Obergeneral bielt fich nămlich noch ben 2. August in Mantua auf; an biesem Sage fchicite er zwar eine Deerabtheiltung nach Caftiglione, welches am 31. Onesbauowich noch befest gehalten hatte, erfuhr aber icon am Abend, daß biefer auf allen Puntten gurudgebranat fei. Quosbanowich hatte indeffen ben Angriff erneut, und feit bem 3. war von beiben Seiten fortbauernb mit ber größten Zapfer= keit gestritten worben; am 3. warb zugleich bei Lonato umb Caftiglione ein formliches Treffen geliefert. In biefem Treffen verloren bie Defterreicher 3000 Mann und 20 Kanonen; ihr hauptverluft war aber, bag nach bem Berluft bes Treffens Wurmfer, ber beghalb über ben Mincio gegangen war, fich nicht mehr mit Quosbanowich vereinigen tonnte. Quosbanowich war am 4. bis nach Riva gurudgegangen, es konnte fich alfo Bonaparte am 5. mit seiner hauptmacht gegen Wurmser wenben, ber mit feinen 25000 Mann bis Castiglione gebrungen war. Bon ber entscheibenben Schlacht bei Castiglione am 5. batten befonbers Augereau und Maffena bie Chre, 2000 Defterreicher wurben getäbtet, 1000 gefangen, 20 Kanonen genommen; Burm= fer mußte fein Sauptheer nach Baleggio, feinen rechten Flügel nach Beschiera retten. Auch bas Lager, welches er bort bezogen batte, warb am 6. von Maffena erfturmt. Burmfer gog nach Throl, wohin ihm die Franzosen auf dem Buge folgten; er vereinigte fich bort wieber mit Quosbanowich, Bonaparte aber lies Mantua, wohin Wurmfer ein Deer von 15000 Mann gelegt hatte, aufe Reue einschließen.

Die Franzosen standen hernach den Kaiserlichen, die täglich Berstärkungen erhielten, seit dem 7. August in Tyrol gegenüber. Massen lag dei Rivoli, Augereau dei Berona, Bandois am Gardasee. Wurmser ward in den drei Wochen schnell so seihe verstärkt, daß seine Armee der ihr gegenüberstehenden an Zahl dalb ganz gleich war, man beging aber, als man aufs neme vorrückte, denselben Fehler, den man vorher gemacht hatte. Das

vidowich follte über Trient und Roverebo nach Italien ziehen, Burmfer aber burch bas Brentathal über Baffano bas Blodas becorps por Mantua überfallen. Die Frangosen warteten nicht, bis ber lettere angelangt war, sonbern Maffena griff Davido= wich an, um, im Falle er fiege, hernach im Thal ber Brenba binter Burmfer bergumarichiren. Dovibowich warb am 4. Sept. bei Roverebo geschlagen und am 5. nach Reumarkt getrieben, fo bag bie gange frangofische Macht ohne Gefahr burch bas Brentathal hinter Wurmfer bergieben tonnte; fie erreichte ihn am 8. Sept. bei Baffano. Bei biefer Gelegenheit prahlen bie Frangofen mit Recht, benn es warb feine eigentliche Schlacht geliefert, und boch warb Wurmfer gefchlagen, verlor 2000 Befangene und 30 Ranonen, warb gang von Quosbanowich getreunt, ber fich ins Friaul zu retten fuchte. Wurmfer felbft rettete fich mit 16000 Mann über bie Brenta nach Bicenza. Er eilte nach Mantua, machte fich in mehreren gludlichen Befechten burch feine vortreff= liche Reiterei Bahn, lagerte fich am See por Mantua, gog bie Garnison an fich und beschloß, noch einmal ein Treffen gu ma= gen. Dies Treffen warb beim Fort St. Georg geliefert, Burms fer verfor über 2000 Mann und tonnte nur mit Dube über ben Damm in bie Festung gelangen.

Das Schickfal von Italien blieb an ben Befit von Mantua getnäpft, welches bie Frangofen nicht zu beschießen, sonbern nur einzuschließen gebachten, weil, feitbem Burmfer fich hineingeworfen hatte, eine ungeheure Menge Meufchen bort angehäuft war, von benen taufenbe in ben Spitalern frant laaen. hoffte nicht ohne Grund, was bie vervefteten Dunfte bes Sees und bes Sumpfe, ber Mantua umgibt, nicht vernichteten, wurde balb ber Mangel aufreiben, ba bet ber Berforgung auf eine fo große Babl nicht war gerechnet worben. Babrent ber feche Bochen, welche Bonaparte, nachbem er Wurmfers beibe Unter= nehmungen vereitelt hatte, in ber Lombarbei zubrachte, arbeitete er an ben Borbereitungen gur Errichtung feiner eispabanifchen und transvabanischen Republit, bie er bem Directorium, welches lange nichts bavon wiffen wollte, aufbrang. Der erfte Schritt in biefer Beziehung war, bag ber Bergog von Mobena, tros ber bezahlten Millionen, ohne weiteres feines Landes beranbt

ormany Crookle

und bie von ihm eingesetzte Regentschaft abgesetzt warb. Ju welcher Absicht ber General die Gewaltschaft beging, geht beutlich baraus hervor, daß er nicht blos in Mobena dieselbe Art prosisorischer Regierung einrichtete, die er vorher in den drei, dem Pabst entrissenen Legationen, Bologna, Ferrara und Reggio eingerichtet hatte, sondern daß er sogar die Deputirten der vier genannten Derter in einer Bersammlung als Borspiel des gestetzgebenden Abreers der transpadanischen Republik vereinigte. Desterreich machte indessen eine neue Rüstung, um Mantua zu entsehen, es regte den Padsk und Neapel auf und trat in eine geheime Berbindung mit ihnen. Reapel machte zu rechter Zeit Friede, der Padsk seite seine Küstungen fort und gab dadurch Bonaparte den gewünschten Vorwand, ihn hernach ärger zu placken und zu brandschatzen als vorher.

Die Desterreicher vereinigten im Oftober gegen 50,000 Mann unter bem Felbzengmeifter Alvingi in Eprol und liegen biefe Armee auf biefelbe Weife wie Burmfere Beer in Rtalten einruden. Davidowich follte über Trient, Alvingi über Baffano gieben; beibe follten fich an ber Gtich vereinigen und Burmfer fle burch einen Ansfall aus Mantua unterftugen. Davidowich war anfange gludlich. Er' brangte nach gludlichen Gefechten am 7. Rovember ben General Baubois nach Rivolt, nahm ibm am 17. gwölf Ranonen und machte 1200 Befangene. Er nothigte ihn fogar, fich nach Caftelnuovo zu ziehen. Währenb biefer Beit war auch Alvingi mit ber hauptarmee in ber Gegend von Baffano und Citabella erfchienen. Dort ftritten gwar bie Fransofen am 6. September mit Glad, boch fand Bonaparte rath= fam. um Baubois unterftugen ju tounen, fich gegen Berona gu wenden, wohin ihm Alvingi folgte. Diefer trieb zwei Dal am 11. und am 12. November bie Angriffe ber Frangofen gludlich gurud, erwartete aber vergebens, bag fich Davidowich mit ihm verbiuben werbe, biefer war ruhig liegen geblieben. An brei Sagen hintereinander, am 15., 16. und 17. Rovember bot Bo= nabarte in ber fich brei Mal erneuernben Schlacht bei Arcole alles auf und erhielt einen vollständigen Sieg. Die Frangofen fagen, bie Desterreicher hatten 7 - 8000 Monn verloren; bas mag übertrieben fein, bie Sauptfache ift, bag ber Bug gum

Entfat von Mantua vereitelt und Alvingis heer auf ber einen Seite hinter bie Brenta und auf ber anbern an ben Garbafee geworfen war.

Mit bewundernswürdiger Anstrengung brachte Desterreich, nachdem das Directorium vergebens eine Friedensunterhandlung durch Absendung des General Clarke einzuleiten versucht hatte, gegen Ansang Januar 1797 ein neues heer von etwa 45,000 Mann zusammen. Mit diesem heer brach Alvinzi, und zwar wiederum in zwei Collonnen, am 7. nach Italien auf. Die Hauptzarmee, unter Alvinzi selbst, zog dieses Mal an der Csch her, eine Abtheilung derselben unter Provera ward geradewegs nach Mantua geschickt. Diese war gerade bei der Borstadt St. Georg anzgelangt, als sie von Bonaparte überrascht wurde, der am 13. und 14. Januar bei Rivoli und la Corona den glänzendsten Sieg ersochten hatte. Alvinzis heer war beinahe aufgerieden, ihm waren von 25,000 Mann nur 10,000 übrig geblieden, mit denen er nach Roveredo zog. Es sielen damals 10,000 Gefangene in der Franzosen Gewalt.

Bom Schlachtfelbe eilte Bonaparte nach Mantua, wo Provera noch außerbalb ber Stabt bei La Kavorita fand. In ber Racht vom 15. auf ben 16. Januar trafen Bonaparte und Maffena ein, ichon um 10 Uhr Morgens am 16. ftredte Bropera mit 6700 Mann bie Baffen. Die nachste Rolae biefer letten, fast beisviellofen Siege war bie Uebergabe von Mantun am 2. Rebruar. Bon 28,000 Mann, die fich in biefem Blate befunden batten, waren 7000 gestorben, 6000 befanden fich in ben Spitalern, 15,000 waren friegegefangen. Run wurben Lannes und Bictor gegen ben Babft gefchicft, und faum hatte ber Lettere Ancona befest, als ber Papft am 12. Februar bringend um Frieden bat. Diefer Friede warb am 19. in Tolen= tino geschloffen. Der Babst trat Avignon und Bernaiffin, Bologna, Ferrara und bie Romagna ab, überließ Ancona ben Frangofen während bes Rriegs, gabite noch 15 Millionen mehr Rriegssteuer als er im Waffenftillftanbe versprochen batte und lieferte Runftwerte.

Icht enblich wollte Bonaparte burch Friaul in Desterreich einfallen. Er war zu bem Enbe mit zwei Divisionen vom

Rheinheer unter Delmas und Bernabotte verftarit worben und hatte Joubert langst nach Throl vorausgeschickt. Der ungeheuern Uebermacht ber Frangofen fonnte ber Ergbergog Carl, ber unter biefen traurigen Umftanben bas Commando übernahm, am Tagliamento faum 20,000 Mann entgegenftellen. Armee erlitt querft am 16. Marg bei Balvaffona nur einen ge= ringen Berluft, ber Erzherzog warb aber auf bem Rudzuge fehr heftig verfolgt und mußte fehr weit jurudgeben. Die Frangofen befetten auf ber einen Gette Erieft und Ibria, auf ber anbern Eprol bis an ben Brenner. Die Stärke bee Erzherzogs wuchs jeboch, wie er fich Wien naberte, er tonnte aber jebem entscheibenben Gefecht ausweichen, bis fein Beer wieber auf 40,000 Mann gewachsen mar. Wie nabe bie Frangofen bem Erzherzog waren, fann man baraus beurtheilen, bag er am 29. Mars Rlagenfurth verlaffen hatte und bag icon am 30. Bonaparte bort eintraf. Bonaparte fand fich aber balb in einer fehr fritischen Lage. Er hatte Rachricht, bag gang Throl gegen seine Frangosen im Aufstande sei, er wußte gar nicht, wie es um Soubert ftebe, ben er babin gefchickt hatte, Ungarn und Kroatien brohten, fich in Maffe in ben Waffen gu erheben; in Rrain, Rarnthen und Steiermark war bas Bolf feinbfelig, bie Bebirge unwegsam, seine Berbinbung mit Stalien war unficher; er fchrieb baber am 31. Mary aus St. Beit an ben Erzberzog und bot die Ausficht auf einen leiblichen Frieden. Der Grabergog fchidte barauf bie Generale Meerfelb und Bellegarbe an ihn, und Bonaparte, ber noch immer nichts von Joubert borte, folog am 7. April 1797 einen Baffenftillftanb, und fcon am 18. April wurden bie Friedenspraliminarien von Leoben unterzeichnet.

Digitized by Google

